

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





## Library

of the

University of Wisconsin



# Griechische und albanefische Märchen.

Erfter Theil.

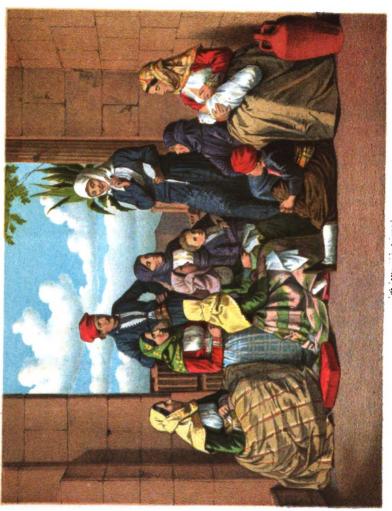

Jack from Min t Legal,

#### Griechische und albanesische

# Märchen.

Befammelt, überfest und erlautert

ren

3. G. v. Sahn,

f. f. Conful für bas oftliche Griechenlanb.

Erfter Theil.

Mit einem in Barben gebrudten Titelbilde.

Leipzig,

Berlag von Wilhelm Engelmann. 1864. **89314** OCT 19 1905 Bソ32

### Dorrede.

Der Berfaffer trug fich seit Langem mit dem Bunsche, die grie= difchen Bolfomarchen ju fammeln; er fuchte jeboch vergeblich nach einem Bfabe, ber ihm bies vorborgene Reich erschlöffe, bis er im Rahre 1848 mahrend feines Aufenthaltes in Jannina auf ben Bebanten fam, Die Schüler bes bortigen Gymnafiums zu biefem 3mede au benugen. Er ließ baher von bem Borftande beefelben ein Dugend ber fähigsten Schuler aussuchen, und wies fie an, fich mahrend ihrer Ferienzeit die Marchen ihrer Seimatheorte von ihren Muttern, Großmuttern und Schwestern in die Feber biftiren zu laffen, fich babei ftrengstens vor jeder Abanderung oder vermeintlichen Berbefferung ju huten und fo viel ale möglich ber Mundart treu ju bleiben, in ber fie ergahlt wurden. Diefes mehrmals wiederholte Verfahren feste ihn in ben Besit einer Maffe von Heften, die er aber, um in seinen albanefischen Sammlungen nicht unterbrochen zu werben, nach ber erften Lefung auf Die Seite legen mußte. Go ruhten fie mehrere Sahre unberührt, aber unvergeffen in feinen Mappen, ohne bag er Die nöthige Muße finden konnte, fich mit ihnen zu beschäftigen; bann erfolgten mehrere Unläufe, die Sammlung zu bearbeiten und auszubehnen; aber faum glaubte er bamit im Buge gu fein, fo traten neue Stodungen ein, bis es ihm endlich im verfloffenen Winter gelang, bie Uebersetzung ber in Spra ansehnlich vermehrten Sammlung gu pollenden.

Der Berfaffer legt ben Ton auf das Wort Uebersetzung, weil es den Antheil am richtigsten bezeichnet, welchen er an dieser Samm=



lung hat. Er übersette bie ihm vorliegenden griechischen und albanesischen Terte und zog hierbei nach verschiedenen Bersuchen das Berfahren vor, daß er sich dieselben in der Ursprache vorlesen ließ und sie deutsch niederschrieb, weil es ihm auf diese Beise am leichtesten wurde, die Uebersetzung der Sprache des Tertes anzuschmiegen, was sich jedoch bei der ungemeinen Aehnlichseit der griechischen und mehr noch der albanesischen Märchensprache mit der deutschen gleichsam von selber machte.

Er fann daher sagen, daß treue llebersetung bei seiner Arbeit die Regel bilde. Freilich aber waren nicht alle seine Terte von gleischem Werthe und mehrere ergaben sich so roh und verworren, daß Ilmstellungen, Ausfüllung von Sprüngen oder Kürzungen übermässiger Breiten unumgänglich wurden, wenn die Uebersetung genießbar sein sollte. Doch vermied er auch dann jeden Zusat und dehnte diese Enthaltsamseit sogar auf schmückende Beiwörter aus. Solche Bearbeitungen bilden jedoch die Ausnahme, denn die meisten Terte sind gut, nicht wenige sogar meisterhaft. Auch auf die Versuche, die Terte durch Aufnahme von Zügen aus den Varianten auszustuten, verzichtete der Versasser bald. In den wenigen Fällen, svo dies gesischen ist, sindet sich die Angabe davon in den Anmerkungen.

Die aus Euboa stammenden Marchen verdankt der Verfasser ber gütigen Vermittlung des Herrn Dr. Hense aus Bern, welcher mehrere Jahre in Agia Anna verdrachte und dieselben dort sammeln ließ. Ihr Inhalt zeigt, daß auch die dortigen Sammler bei ihrer Arbeit mit der nothwendigen und streng eingeschärften Treue versfahren sind.

In Syra gelang es bem Verfasser nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen endlich ein schreibkundiges Madchen zu finden, welches für ihn sammelte. Doch verdankt er auch so manchen Beitrag der Hand edler Helleninnen, welchen er hiemit seinen Dank für die der Sammlung gewährte Theilnahme darzubringen sich gedrungen fühlt.

Der größere Theil der vorliegenden Märchen stammt daher aus Frauenmund oder von Frauenhand.

In der Anordnung der Sammlung schien ihm nach langem Bebenken die Beibehaltung der landschaftlichen Ordnung die beste; er
wich von derselben nur in den griechischen Elsen- und Thier-Märchen
ab, welche er hinter den landschaftlich geordneten griechischen Märschen zusammenstellte. Einige in diesen gegen die angenommene Ordnung vorkommende Berstöße wird jeder gerne entschuldigen, der die große Schwierigseit und Berwirrung kennt, welche die Umstellung von vielsach eitirten Rummern verursacht. Auch ist ja die Stelle, welche das einzelne Märchen einnimmt, vollkommen gleichgültig.

Die den Märchen beigegebenen Anmerkungen bittet der Berfaffer als Zusäte der betreffenden Grimm'schen zu betrachten, denn das zu wiederholen, was dort bereits gegeben, schien ihm überflüssig; er verweist daher ein für allemal auf dieselben. Auch wird der billige Leser der eigenthümlichen Lage des Versaffers Rechnung tragen und von ihm nicht die vollständige Uebersicht des vorhandenen Stoffes, nicht einmal des deutschen, verlangen, wenn es ihm auch hauptsächlich um den Nachweis des Verhältnisses des griechischen Märchens zu dem deutschen zu thun war.

Er betrachtet nämlich diese Sammlung als den zweiten Theil zu seinen "vergleichenden Bliden auf die hellenischen und germanisichen Heldens, Götters und Weltsagen", welche jedoch durch eine eis genthümliche Verfettung der Umftände erft nach der Märchensammslung zum Drucke fommen wird. Denn da er zwischen dem eigentlischen, Märchen und der Sage keinen wesentlichen, sondern nur einen formalen Unterschied anerkennt, so behandeln nach seiner Ansicht diese beiden Arbeiten einen und denselben Gegenstand.

Der Unzulänglichfeit seiner Mittel und Kräfte bewußt, wollte er auch anfangs die Anmerkungen auf die Hervorhebung der in seisner Sammlung aufgefundenen Gegenbilder zu der hellenischen und germanischen Sage und beren Bergleichung mit den verwandten Gezgenbildern der deutschen Märchen beschränken, so weit ihm diese letzteren zugänglich waren; er sah jedoch im Laufe der Arbeit die Schwies

rigkeit einer genügenden Ausscheidung dieser Stofftheile ein und mußte daher seine Aufgabe bis zu einer vollständigen Bergleichung der beiden Märchenkreise erweitern. Run lag aber die Bersuchung zu nahe, dieselbe auch auf die ihm zugänglichen Sammlungen verswandter Märchenkreise auszudehnen, als daß er ihr hätte widersstehen können.

Diese Beschäftigung führte zu ber Aufftellung ber im sechsten Abschnitte ber Einleitung enthaltenen vergleichenden Uebersicht, und er hofft, daß dieselbe den Anstoß zu einer erschöpfenden Zusammenstellung der indosgermanischen Märchenformen in derselben überssichtlichen Weise geben werde, bei welcher vielleicht am zweckmäßigsten die Nummern der Grimm'schen Sammlung zu Grunde gelegt und ihnen die wenigen in derselben unvertretenen Formeln etwa durch Zusahnummern angereiht werden könnten. Eine solche Arbeit würde reiche Früchte tragen; denn sobald ihr eine ähnliche Uebersicht der dem Märchen unverwandten Sagen unseres Stammes zur Seite steht, gewinnt die Geschichte der Philosophie, insofern sie als die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkvermögens gesaßt wird, erst die nöthige Grundlage, weil sie, so gesaßt, von den Urgedanken der Menscheit ausgehen muß und uns diese nur in Sage und Märschen erhalten sind.

Der Berfaffer.



## Titelkupfer.

Die Titelkupfer find nach Bhotographieen ausgeführt, welche von herrn Biller, Architeften ber von herrn Baron Sina in Athen gebauten Afabemie, geleitet und ausgemalt wurden.

Das des erften Bandes stellt eine Gruppe marchenerzählender attischer Bäuerinnen am Fuße der Atropolis dar. Die griechische und albanesische Bauerntracht ist sowohl innerhalb als außerhalb des grieschischen Königreiches im Ganzen dieselbe. Die einzelnen Landschaften unterscheiden sich nur durch feine, bem Kenner bemerkbare Rüancen.

Dagegen gehört die auf dem Titelfupfer des zweiten Theiles erscheinende albanesische Frauentracht den albanesischen Schifferinseln Sybra und Spezzia eigenthümlich an. Doch hat sie bereits viel von ihrer früheren reizenden Einfachheit verloren und nur der weite, in zahlreiche Querfalten gelegte Rock der Erzählerin zeigt noch ein Uebersbleibsel berselben. Er war durchgehends dunkelgrün mit einem fast handbreiten rothen Besay, unter welchem das enge, mit bunter Stickerei garnirte Gemb sichtbar war, das bis zum Knöchel herabreichte. Um die Taille war ein seivenes Tuch lose und halstuchartig geschlungen, bessen vordere Enden über dem Rocke herabhingen.

Der von einem Schlafe zum andern gehende Bulft, auf welchen bas Ropftuch gestedt wird, war früher brei Finger bid und gewährte baburch bem Gesichte ben Bortheil eines breiten Rahmens.



## Inhaltsverzeichniß zum ersten Theil.

|     |                                                      | Seite |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| Œi  | inceitung                                            | 1     |
| I.  | Befen des Märchens                                   | 1     |
| II. | Alter bes Märchens                                   | 18    |
|     | Berhaltniß bee Marchene jur Gotter. und Belbenfage   | 23    |
|     | Ueber bie miffenichaftliche Behandlung bes Marchens  | 40    |
|     | Marchen- und Sagformein                              | 45    |
|     | A. Familienformeln.                                  |       |
|     | I. Cheliche Formeln                                  | 45    |
| Nr. | , , <u></u>                                          | 45    |
| 1.  | ,, ,                                                 | 45    |
| 2.  |                                                      | 45    |
| 3.  |                                                      | 46    |
| 4.  |                                                      | 46    |
|     | c. weibliche Käuflickfeit                            | 46    |
| 5.  | , , ,                                                | 46    |
| 6.  |                                                      | 47    |
| ٥.  | II. Rinder - und Elternformeln                       | 47    |
|     | a. Kinderwunschsormeln                               | 47    |
| 7.  | 1. Thiertindsormel                                   | 47    |
| 8.  | 2. Gelobungsformel                                   | 47    |
| 9.  | 3. Bunderkind- und Drionformel                       | 48    |
| υ.  | b. Aussehung                                         | 48    |
| 10. | 1. Untiopeformel. Aussehung unebelicher Leibesfrucht | ••0   |
| 10. | durch die Mutter                                     | 48    |
| 11. | 2. Aussepung chelicher Leibesfrucht                  | 49    |
| 11. | a. durch die Eltern aus Furcht                       | 49    |
|     | b. durch die Eltern aus Rahrungsmangel               | 49    |
|     | c. durch Dritte                                      | 49    |
| 12. | 3. Danaeformel                                       | 49    |
| 13. | 4. Andromedenformel                                  | 49    |
| ıv. | . and concerning times                               | 20    |

| XII         |       | Inhalteverzeichniß.                      |            |
|-------------|-------|------------------------------------------|------------|
| Nt.         |       |                                          | Seite      |
|             |       | c. Stiefmutterformeln                    | 50         |
| 14.         |       | 1. Schneewittchenformel                  | 50         |
| 15.         |       | 2. Phrnrod- und Belleformel              | 50         |
|             | III.  | Geschwisterformeln                       | 51         |
|             |       | 1. vom beften Jungsten                   | 51         |
| 16.         |       | a. mannliche: Dreibruderformel           | 51         |
| 17.         |       | b. weibliche: Afchenputtelformel         | 51         |
| 18.         |       | 2. Diosfurenformel                       | 51         |
| 19.         |       | 3. Schwester- oder Mutterverrathformel   | 52         |
| 20.         |       | 4. Signoformel                           | 52         |
| 21.         | IV.   | Bertaformel                              | 53         |
| <b>22</b> . | V.    | Schwägerformel; Thierschwager            | <b>5</b> 3 |
|             |       | D 00 1271 2 111                          |            |
|             |       | B. Vermischte Formeln.                   |            |
|             | I.    | Brautwettsormeln                         | 54         |
| <b>2</b> 3. |       | 1. Denomaveformel                        | 54         |
| 24.         |       | 2. Turandotformel                        | 54         |
|             | II.   | Entführungeformeln                       | 54         |
|             |       | a. unglückliche Entführung               | 54         |
|             |       | 1. gewaltsame                            | 54         |
| 25.         |       | a. Gudrunformel; durch einen Helden      | 54         |
|             |       | 8. durch ein Ungeheuer                   | 54         |
| <b>2</b> 6. |       | 2. einverstandene; parische Belenaformel | 55         |
| 27.         |       | b. gludliche; Jasoneformel               | 55         |
| <b>2</b> 8. | III.  | Rleiderraub. und Schwanjungfrauformel    | 55         |
| <b>29</b> . | IV.   | Schlangenfrautformel                     | 56         |
| <b>30</b> . |       | Blaubartformel                           | 56         |
| 31.         | Vl.   | Styllaformel                             | 56         |
| <b>32</b> . | VII.  | Formel der dankbaren Thiere              | 57         |
| 33.         | VIII. | Däumlingformel                           | 57         |
| 34.         | IX.   | Bakalaformel                             | 57         |
| 35.         | Χ.    | Treu-Johannesformel                      | 58         |
| 36.         | XI.   | Bertappungeformel                        | 58         |
|             |       | C. Dualiftifche Formeln.                 |            |
| 9 7         |       |                                          |            |
| <b>37.</b>  |       | Starfer Hand                             | 59         |
| <b>3</b> 8. | 11.   | Donffeus-Bolyphemformel                  | 60         |

<sup>4</sup> hiernach ift ber Text zu berichtigen.

|                      | Inhalteverzeichniß.                                              | XIII  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Rr.                  |                                                                  | Geite |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>39</b> .          | III. Lazarusformel                                               | 60    |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.                  | IV. Unterweltsfahrten                                            | 60    |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. 1                | Ueberficht ber mit ben Marchen biefer Sammlung über-             |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | einstimmenden Darden                                             | 61    |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Griechische Märchen. |                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.                  | Aus Epirus.                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                   | Ufterines und Bulja                                              | 65    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                   | Afchenputtel                                                     | 70    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                   |                                                                  | 75    |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                   | Der eiferne Derwisch und ber Pring mit ben brei 3wiebaden        | 79    |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                   | Der dem Drafos gelobte Bring                                     | 55    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                   | Der Bring und fein Fohlen                                        | 90    |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                   | Die Goldgerte                                                    | 97    |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                   | Der halbe Menfch                                                 | 102   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.                   | Die drei dankbaren Thiere                                        | 109   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.                  | Das Mädchen im Rriege                                            | 114   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.                  | Bette ber brei Bruber mit bem Bartlofen                          | 118   |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.                  | Bom Mordmeffer, bem Bepftein ber Gebuld und ber Rerge, die nicht |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | ídymilgt                                                         | 121   |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.                  | Die unter ber Erbe verstedte Pringeffin                          | 124   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.                  | Das Ziegentind                                                   | 127   |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Der Pring und die Schwanenjungfrau                               | 131   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                  | Bon ber Frau, die Gutes thut und Undant erfahrt                  | 140   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.                  | Der Mann mit ber Erbse                                           | 148   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.                  | Der Bartlofe und ber Drafos                                      | 152   |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Der Sundefopf                                                    | 156   |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Erfüllte Brophezeihung                                           | 161   |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.                  | Das Lorbeerfind                                                  | 163   |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.                  | Die Zwillingebrüder                                              | 166   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>23</b> .          | herr Lazarus und die Drafen                                      | 173   |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.                  | Janni und die Drafen                                             | 176   |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.                  | Der Schwager bes Lowen, bes Tigere und bes Ablere                | 150   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>26</b> .          | Der jungfte Bruder, ber feine geraubte Schwefter vom Drafenberge |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | holt                                                             | 185   |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.                  | Allerleirauh                                                     | 191   |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.                  | Das Madden, bas Rosen lacht und Berlen weint                     | 193   |  |  |  |  |  |  |  |



| XIV         | Inhalteverzeichniß.                                           |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.         |                                                               | Geit    |
| 29.         | Die Goldschmiedin und der treue Fischersehn                   | 201     |
| 30.         |                                                               | 209     |
| 31.         | Das Schlangentind                                             | 212     |
| 32.         | Der Cohn bes Schulterblattes                                  | 215     |
|             | Bon Ginem, ber die Bogeliprache erlernte                      | 219     |
|             | Batala                                                        | 219     |
| 35.         | Der fluge Schäfer                                             | 225     |
| 36.         | Das goldene Suhn                                              | 227     |
|             | Der Rönigsohn und ber Bartlofe                                | 233     |
|             | Bon Ginem, ber Berftant, aber fein Gelb hatte                 | 240     |
|             | Lügenmärchen                                                  | 242     |
| 40.         | Der Fischersohn und die Prinzeffin                            | 243     |
|             | Das Connenfind                                                | 245     |
|             | Der Priefter und die Bartlofen                                | 249     |
|             | Die Schlange und ihre Eltern                                  | 252     |
| 44.         | Bon ben Feigen, Die Borner erzeugen und Borner vertreiben     | 253     |
| 45.         | Der Traum bes Pringen                                         | 258     |
| 46.         | Der Mann mit der Reisetifte                                   | 261     |
|             | Die brei um bie Braut ftreitenben Bruber                      | 263     |
|             | Der Spindelfnopf                                              | 266     |
|             | Aus Alein-Afien.                                              |         |
| 40          |                                                               | • • • • |
| 49.         | Die Cedercitrone                                              | 268     |
| ου.         | Der weiberscheue Bring                                        | 273     |
|             | Aus Nord-Euböa.                                               |         |
| 51.         | Der Bauberspiegel                                             | 284     |
|             | Die brei Bruber, Die ihre geraubte Schwefter fuchen           | 286     |
|             | Belohnte Treue                                                | 288     |
| 54.         |                                                               | 295     |
| 55.         | Salberbechen                                                  | 300     |
| 56.         | Pfeffertorn. (Aus Smprna.)                                    | 303     |
| 57.         | Das Dohlenkind                                                | 305     |
|             | Bon bem Manne, ber in eine Frau und wieder in einen Mann ver- |         |
|             | wandelt wurde                                                 | 307     |
| <b>59</b> . | Lügenwette                                                    | 313     |
|             | Sehergabe                                                     | 314     |
|             | Der Läger und ber Spiegel ber alles liebt                     | 316     |

#### . Einleitung.

#### I. Befen des Marcheus.

Bas ift ein Rarchen? — Benn der Berfasser biese Frage seinen Lefern und Leserinnen vorlegte, so durfte die Antwort der Mehrzahl wohl immer noch dabin lauten: Märchen sind wunderliche Erzählungen, wie sie sich Mütter und Barterinnen erbenten, um damit die Kinder zu unterbalten, und in denen Feen und heren, Riesen und Zwerge, Ungeheuer und sprechende Thiere ihren Sput treiben. Es sind leichte, regellose Machwerte einer spielenden Einbildungstraft. Ein jeder tann bergleichen machen, welcher diese Kraft besipt. Wenn sie aber gut erzählt werden, so können wohl auch Erwachsen baran Gefallen sinden.

Diesem Lefertreise burfte es baber wohl nicht unintereffant sein zu erfahren, baß ihrer Unficht vom Marchen sich bereits seit geraumer Zeit in der Wiffensichaft eine weit tiesergreisende gegenübergestellt bat, welche in dem Marchen nur eine besondere Form der alten Gotter- und helbensage erblicht und in ibm sogar die Urgedanten des Menschengeschlechtes sucht.

Seitdem nämlich die Gebrüder Grimm bas deutsche Märchen nicht nur zu sammeln, sondern auch einer wissenschaftlichen Brüfung zu unterwersen, und mit den Märchen anderer Bölfer zu vergleichen begannen, auch in dieser Richtung zahlreiche Rachfolger fanden, bat es sich berausgestellt, daß in diesen unscheinbaren Erzählungen eine Masse von Zügen erhalten sei, welche mit den sog. Mythen der bellenischen und germanischen Sagtreise übereinstimmen, und daß anderntheils bei den verschiedensten Bölfern dieselben Märchen erzählt würden. Wilhelm Grimm ihricht sich über die mythischen Grundbestandtheile der Märchen solgendermaßen aus: "Gemeinsam allen Märchen sind die Ueberreste eines in die älteste Zeit hinausreichenden Glaubens, der fich in bildlicher Aufsassung überfinnlicher Dinge ausspricht. Das Mythische

<sup>1</sup> Borrebe ju ben Rinder. und hausmarchen. Auflage 6. 1850. G. LXVII.

v. Sahn, Griech. u. alban. Darchen. I.

gleicht kleinen Studchen eines gesprungenen Gbelfteins, die auf dem von Gras und Blumen bewachsenen Boben zerftreut liegen und nur von dem schärfer blidenben Auge entbedt werden. Die Bedeutung davon ift längst verloren, aber sie wird noch empsunden und giebt dem Märchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Luft am Bunderbaren befriedigt. Riemals sind sie bloßes Farbenspiel inhaltsloser Phantasie. Das Mythische behnt sich aus, je weiter wir zurückgehn, ja es scheint den einzigen Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu baben. Wir schen, wie diese, gefragen von der Erbabenheit ihres Gegenstandes, und unbesorgt um Einklang mit der Wirklichkeit, wenn sie die geheimnißreichen und furchtbaren Raturkräfte schildert, auch das Unglaubliche, das Gräuelhafte und Entsessiche nicht abweist."

Die amifchen ben Marchen vericbiedener Bolfer maltende Uebereinstimmung führt er auf boppelte Quellen gurud: "Die Uebereinstimmung gwijden Marchen burch Beit und Entfernung weit getrennter, nicht minder ale nahe an einander grangenber Bolfer berubt theile in ber ihnen ju Grunde liegenden Idee und ber Darftellung bestimmter Charaftere, theile in ber befonderen Berflechtung und Lojung ber Berbaltniffe. Es giebt aber Buftanbe, bie fo einfach und naturlich find, bag fie überall wiederfebren, wie es Bedanten giebt, die fich wie von felbit einfinden; es fonnten fich baber in ben verschiedenften ganbern biefelben ober boch febr abnliche Marchen unabbanaia von einander erzeugen: fie find ben eingelnen Bortern vergleichbar, welche auch nicht verwandte Sprachen durch Rach. abmung ber Naturlaute mit geringer Abweichung ober auch gang übereinstimmenb bervorbringen. Man begegnet Marchen biefer Art, wo man bie Uebereinstimmung ale Aufall betrachten tann, aber in ben meiften Rallen wird ber gemeinsame Grundgedante burch die befondere, oft unerwartete, ja eigenfinnige Ausführung eine Geftalt gewonnen baben, welche die Annahme einer bloß icheinbaren Bermandtichaft nicht guläft."' -

Die Frage, ob folche unbestreitbare Berwandtschaft durch die Annahme von Entlehnungen erklart werden muffe, oder ob fie in der gemeinsamen Abstammung von ein und bemfelben Stamme ihren Grund habe, beantwortet er dahin, daß die erstere als Ausnahme, die lettere als Regel zu betrachten fei. "Ich leugne nicht die Möglichkeit, in einzelnen Fällen nicht die Wahrscheinlichkeit des Uebergangs eines Märchens von einem Bolte zum andern, das dann auf fremdem



<sup>&#</sup>x27; G. LXII.

Boten wurgelt. -- Aber mit einzelnen Audnahmen erflart man nech nicht ben großen Umfang und bie weite Berbreitung best gemeinsamen Besipe &: tauchen nicht bieselben Marchen an ben entfernteften Orten wieber auf, wie eine Quelle an weit abliegenben Stellen wieber burchbricht?"

In demselben Sinne außert sich Jacob Grimm in seiner Borrede zur deutsiden Uebersepung von Buts Boltsmarchen der Serben S. VI: "Durch vielsache nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in Rorwegen, Schweden und in der Balachei, neuerdings auch in Albanien, Litauen und Finnland veranstaltete Rarchensammlungen — ist der Babn beseitigt worden, als beruben diese Stoffe auf läppischen der Betrachtung unwürdigen Erdichtungen, da sie vielmehr für den Riederschlag uralter, wenn auch umgestalteter und zerbröckelter Rythen zu gelten baben, die von Bolt zu Bolt, jedem sich anschmiegend, fortgetragen, wichtigen Ausschluß darbieten können über die Berwandtschaft zahlloser Sagengebilde und Fabeln, welche Europa unter sich und noch mit Asien gemein dat. — Richt auf dem Bege einseitiger und willkübrlicher Erborgungen ist diese Gemeinschaft zu verstehn, sie trägt den Eindruck und das Gepräge wunderbarer Berührungen und Rachtlänge an sich, wie sich äbnliche in der Geschichte der Sprache und Poesie darbieten, deren Gebeimnis erst allmählig durch sortgesehte jeht kaum begonnene Untersuchungen wird besser entbullt werden."

In der Borrede zu Liebrechts Uebersepung des Pentamerone S. VIII giebt Grimm sein Urtbeil über die Ratur des Marchens in folgender Beise ab: "Gegenwärtig bedarf es teiner Entschuldigung bafür, daß diesen merkwürdigen Ueberlieserungen aller Ernst und alle Genauigseit des Forschens und Untersuchens zugewandt werde, die wir der Sprache und den Liedern des Bolts endlich überbaupt wieder angedeiben lassen. Sie mögen sortsabren, wie sie es lange Zeit bindurch unvermerkt im Stillen gethan baben, zu erbeitern und zu unterhalten, allein sie dursen jest zugleich wissenschaftlichen Berth in Anspruch nehmen, der ihnen viel weitere und allgemeinere Anerkennung sichert. Sie sind, wie sich immer unzweiselhafter berausstellt, die wunderbaren lesten Nachtlänge uralter Mythen, die über ganz Europa bin Purzel geschlagen haben, und geben reichkaltigen, um so unerwarteteren Ausschluß über verschüttet geglaubte Gänge und Berwandtichaften der Fabel insgemein. — Man lasse sahen den Bahn, sie seien an irgend einer begünstigten Stelle ausgewachsen, und von da erst auf außerlich

<sup>&#</sup>x27; S. LXIII.

nachweisbarem Weg ober Pfab in die Ferne getragen worden. — Die zwischen ben Sprachen aller europäischen Bölker überall größere ober geringere Berührung waltet, so schlägt auch ein allgemeiner Grundlaut dieser epischen und mythischen Elemente an, die gleichwohl jedem Bolke auch in eigenthumlicher Besonderheit werden durfen, und man muß es geständig sein, daß ihre Einstimmung, wie ibre Bielgestaltigkeit der Forschung gleichen Borschub leistet."

Ueber die Berwandtschaftsstusen der Marchen endlich spricht sich Bilbelm Grimm mit Bezugnahme auf das deutsche folgendermaßen aus: "Man wird fragen, wo die äußeren Grenzen des Gemeinsamen bei den Märchen beginnen und wie die Grade der Berwandtschaft sich abstusen. Die Grenze wird bezeichnet durch den großen Boltsstamm, den man den indogermanischen zu nennen pflegt, und die Berwandtschaft zieht sich in immer engeren Ringen um die Bohnsige der Deutschen, etwa in demselben Berbaltniß, in welchem wir in den Sprachen der einzelnen dazu gehörigen Bölter Gemeinsames und Besonderes entdeden. Findet man bei den Arabern einige mit den deutschen verwandte Märchen, so läßt sich dies aus der Abstammung der Tausend und einen Racht, wo sie vorsommen, aus indischer Quelle erklären, die Schlegel mit Recht behauptet bat."

Bon diesen Grundlagen ausgebend hat fich in der Märchenkunde bereits die Ansicht eingebürgert, daß der Inhalt der Märchen sich in nichts von dem der alten Götter- und helbenfage unterscheide, daß der eine eben so mythisch sei als der andere, und daher der eine dem andern zur Ergänzung dienen könne. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Sagklassen beschränkt sich hienach auf deren Ueberlieferungssorm, und diese Berschiedenheit der Form erklärt sich sehr naturlich aus dem Entwicklungsgange der Sagen überbaupt.

Diefer Anficht zufolge ist der Mensch unausgesest bestrebt, sich seine Sagen immer begreiflicher zu machen, indem er sie sich immer mehr und mehr verfinnlicht und mehr und mehr feinen eigenen Berhältnissen anpaßt; steigende Berfinnlichung ist daher das allgemeine Entwidlungsgeses für alle Sage. Bermöge dieses Gesetzes nehmen die früher nur roh personisizirten Naturträfte immer menschenähnlichere Formen an und kann es im Laufe der Entwicklung geschehn, daß die menschenähnlich gedachten Götter sich mehr oder weniger von der Naturkraft lostöfen, aus der sie hervorgegangen sind.

<sup>3</sup> Auf Diefer Stufe finden wir ben hellenischen und fandinavifden Gotterfreis bereits angelangt.



<sup>1</sup> S. LXIX.

Derfelbe Berfinnlichungstrieb ziebt ben menschlich gedachten Gott auf die zwischen den Menschen und Göttern stehende Stufe des helden berad und rudt ibn dadurch den menschlichen Berbältniffen um so viel naber. Aber selbst diese Stufe genügt jenem Triebe noch nicht; er fühlt sich erst dann befriedigt, wenn er seine helden den sterblichen Menschen gleichgestellt, und ihnen böchstens noch ein und die andere böbere Gabe übrig gelaffen, an die Stelle der waltenden boberen Götter aber die dem Menschen zunächst stebende niedere Damonenwelt geseth bat, und diese statt jener in die menschlichen Berbältnisse bestimmend eingreisen lästt. Diese leste und jüngste Sagsorm ist die des Rärchens.

Das Marchen ift mithin ein auf feiner lepten Entwicklungsftufe angetomme- !
ner Motbus. Der nächste Entwicklungsfcbritt ift bann die völlige Ausmerzung
alles Bunderbaren und die Berwandlung der Sage ober bes Rarchens in die ;
Erzählung eines rein menschlichen Berganges. Dier find bann zwei galle möglich. Benn die Sage nach dem Bertufte aller ihrer wunderbaren Jüge durch die
ihr eigenthumliche Berwicklung die Einbildungstraft noch immer zu feffeln vermag,
fo tann sie in dem Kreise der intereffanten Erzählungen oder Rovellen Aufnahme
finden, welche jedes Bolt in größerer oder Kleinerer Anzahl besigt und von welden sich bann die entsteidete Sage in nichts unterscheidet.

Der die Sage erhalt burch ibre völlige Entfleidung bas Anfebn eines ein-

<sup>1</sup> Diefe Anficht von bem verfinnlichenden Entwichlungsgang ber Sagen und Marchen gemabrt une in ber größeren ober geringeren Berfinnlichung mehrer Formen berfelben Burgel ein ficheres Untericheibungszeichen über bas Alter berfelben. Diejenige Form, welche fich ben menichlichen Berhaltniffen inniger anschmiegt als eine andere, muß une baber fur bie jungere gelten , und weil wir die Moglichteit jeber Rudfehr ber finnlicheren Borm ju ber überfinnlicheren laugnen, fo halten wir die Ableitung ber letteren aus ber erfteren fur ebenfo unmöglich ale j. B. Die Ableitung bee lateinifden pater aus bem fanefritifden pita ; benn bie Sprache folgt einem abnlichen Entwidlungsgefete, nach welchem ihr nur ber Uebergang von ber ftarteren Form in ber ichmacheren erlaubt, aber bie Rudtebr von Diefer ju ber farteren Form verfagt ift. Daber ift es une 4. B. nicht bentbar, bag bie 40 Draten ober die 12 3merge, bei benen bas albanefifche und beutiche Schneewittchen lebt , aus ben 12 Raubern hervorgegangen feien, welche bas malacifche Schneewitten beberbergen (f ad Rr. 103), wohl aber das umgefehrte. Ebenfo muß das in Abichnitt IV, G. 41, Rote 2 ermabute Fernrohr bes litauifchen Darchens eine jungere Form berfelben Burgel fein , als Ribungs Siegftein in ber Bielande. Sage. Auch tann fich aus bem Betttuche, welches in ber neapolitanifden form ber Sieafriebfage ber Schmager zwifden fic und feine Schwagerin gieht , nicht bas Schwert entwidelt baben . welches er in ber griechtichen Form gwifchen fic und feine Somagerin legt, weil wir in diefem ein Bilb ber gwifden bem vertorperten Connenball und ber ale Gottin gebachten Abenbrothe ftebenben Reufichel bes Monbes erbliden.



sachen geschichtlichen Ereignisses; bann mußte sie in biefer Form rasch aus ber mundlichen Ueberlieferung absterben, weil ihr bann ber Kitt bes Bunders und ber Gläubigkeit sehlt, welcher allein die Sage für die Dauer übertragungssädig macht. Denn die menschliche Ueberlieferungstraft ift, wie wir anderwärtst nachzuweisen versuchten, für rein geschichtliche Hergänge ebenso schwach als besichrantt. Wir möchten daber überhaupt bezweiseln, ob die angegebene letzte Entwicklungsform zu den Naturformen der Sage zu rechnen sei, und sie lieber als Kunstform betrachten, welche sich aus dem gelehrten Bestreben entwicklte, die Sage in Geschichte zu verwandeln, indem man sie aller ihrer vermeintlich später angedichteten Bunderzuthaten entkleidete, und sie dadurch auf ihre geschichtliche Urform zurückzusübren vermeinte.

Das Berfahren bes hellenen Euhemeros bei feiner Behandlung bellenischer Götterfagen und bes Islanders Snorre Sturleson in seiner heimstringla folgt baber an fich zwar dem natürlichen Entwicklungsgange der Sage, aber es fübrt zu einem falschen Ergebniß, wenn nun der von jedem Bunder entkleidete Sagftoff als Geschichte betrachtet wird, weil derselbe an sich nichts anderes als gläubige Raturanschauung, also nur Erdachtes, nichts Geschebenes sein tann.

Gubemeros und seine Beistesverwandten gingen bei ihrem Berfahren von der Anficht einer umgekehrten Entwicklung der Sage aus, durch welche ihr Stoff dem Menschen und seinen Berhaltniffen mehr und mehr entfremdet wird, und sich aus dem verehrten Berftorbenen ein früher noch nicht vorbandener Gott bervorbildet.

Rach unserer Ansicht von dem Wesen der Sage ift aber eine solche Entwicklung berselben in aufsteigender Richtung unmöglich; wir erbliden vielmehr in solchen Bergötterungen oder Berheldungen verstorbener Persönlichkeiten nur die folgerichtige Fortsegung des Strebens der Sage nach Berfinnlichung. Denn welcher Schritt bliebe dieser Richtung noch übrig, nachdem der Gott dem menschlichen Gattungsbegriff andequemt, nachdem er vollkommen antbropomorphisitr worden ift, als ihn in einem hiezu für tauglich erkannten menschlichen Individuum zu individualisiren oder wiederzugebären? Wir seben diesen Trieb bis in die spätesten Zeiten wirksam, denn wenn z. B. nach dem noch lebendigen Bolksglauben Friedrich der Rothbart und Karl V. in Bergen schlummern, um aus ihnen

<sup>\*</sup> Bergleichende Blide auf Die hellentichen und germanischen Gotter., helben. und Belt-fagen. Ginleitung § 9.



ju gegebener Zeit in die Welt jurud ju tebren, fo find fie befanntlich nichts anderes als Wiebergeburten bes altbeutschen Gottes Woban.

Sobald aber die Sage ibren Stoff auf eine geschichtliche Berfonlichkeit frisch ablagert, verbalt fie fich abweisend gegen beren geschichtliche Erlebniffe und verweigert jede Berbindung ibred Stoffes mit denselben. Besonders belebrend ift in dieser hinsicht die Bergleichung bes sagenbaften Dietrich von Bern mit dem geschichtlichen Bestgotbentonig Theodorich.

Diefer Ablagerung bes alten Sagftoffes auf geschichtliche Berfonlichkeiten entspricht in raumlicher hinficht die Reusiedlung deffelben auf bestimmten Dertlichkeiten. Denn wir vermöchten nur durch die Andauer des Berfinnlichungstriebes der Sage die Erscheinung zu erklaren, daß eine unst auch als schwebender Göttermpthus erhaltene Sage an hundert verschiedenen Orten die Gestalt der Ortsfage angenommen bat.

Bir baben hiermit den Unterschied zwischen dem Marchen und der Ortsfage angegeben. Sobald fich das schwebende Marchen an einer bestimmten Stelle niederläßt, wird es zur Ortsfage. In unferem Rorden ift eine folche Riederlassung oder Bergeschichtlichung dem Marchen oder der Sage nicht gunstig, denn die sesibaft gewordenen magerten ab und schrumpften bis zum Gerippe zusammen. Anders war dies bei der Heldensage, namentlich der bellenischen, wo sie aus der Benamfung ibrer Figuren und ihrer Riederlassung an bestimmter Dertlichteit neues Leben gezogen zu haben scheint. Benn der Leser nach den Belegen zu dieser Ansicht fragt, so brauchen wir ihn nur beispielsweise an die untenfolgenden Danaes, Andromeden und Jasonsformeln zu verweisen; er vergleiche die unter dieselben gestellten Heldensagen und Marchen mit einander und frage sich dann, ob zwischen dem Stoff der beiden Gattungen noch ein anderes Unterscheidungszeichen möglich sei, als die Benamsung der Gestalten und deren Berbindung mit bestimmten Dertlichteiten.

Benn wir aber ben Unterfcbied zwischen Sage und Marchen aufbeben, fo

<sup>4</sup> Raberes in ber oben angeführten Ginleitung § 9.

<sup>\*</sup> Schott, walachische Marchen S. 345. "Man tann tedlich aussprechen, bag Marchen und heldensage ursprünglich eines find. Bas von der alten Göttersage jest noch im Bolts. munde umgeht, heißt Marchen; was in früherer Zeit von Dichtern aufgegriffen, tunfterisch gestaltet, glaubig mit Geschichte vermengt, als Geschichte weiter verbreitet ward, heißt hensage." (Rach unserer Ansicht zeigt sich die Sage gegen den geschichtlichen Stoff felbst dann abweisend, wenn fie sich frisch auf eine geschichtliche Personlichteit ablagert. Bergleichende Blide. Einleitg. § 9).

muffen wir das lettere um fo schärfer von einer anderen Erzählungsgattung trennen, welche in denselben Rreifen Eingang gefunden, in welchen bas Märchen heimisch ift, und daher häufig mit diesem verwechselt wird, es ift dies der Schwant.

Schwant und Marchen find zwei grundverschiedene Gattungen der Erzählung. Das Marchen berichtet stels einen geschlossenen hergang, in welchem der Anoten geschürzt und wieder gelöft wird; dieses Schürzen und Lösen bildet sein Besen, man könnte es daher ein organisches Gebilde nennen. Der Inhalt des wahren Marchens ift stels ein ernster; komische Jüge sinden sich nur als seltenes Beiwert. Seine Absicht geht auf die heb ung der Stimmung, und es erreicht sie in der Regel trop seiner tindlichen Unbehülslichteit selbst bei Erwachsenen, welche für solche hebung empfänglich sind. Daher halt es auch stets zu der sittlichen Weltordnung, indem es das Bose bestrasen und bas Gute kelohnen läßt. Gleichwohl verdankt es seine Entstehung keineswegs der Absicht, die sittliche Wahrheit in einem Beispiel darzustellen, und seine helden und helbinnen begehn gar manche Berstöße gegen das Sittengeses, ohne daß das Märchen daran Anstoß nähme. Das Märchen schließt nur diesem Geses entsprechend, weil es teinen andern Ausgang kennt, weil es die sittliche Weltordnung für selbstverständlich hält.

Der Schwant geht nicht auf die Gebung, sondern auf die Erheiterung der Stimmung, sein Feld ist nicht das der reinen Einbildungstraft, sondern bes Bipes und bes Lächerlichen. Bei dem Schwante ift baber die Erzählung an fich nur Beiwert, selbst wenn fie mehrere Glieder enthalten, selbst wenn fie das Bunder zu hülfe rufen sollte. Daber tommt auch beim Schluffe die sittliche Beltordnung häufig zu turg.

Schwänke werben noch heut zu Tage erfunden; die Entstehung ber Marchen fällt, wie wir unten sehen werden, in die Urzeit der Menschheit. Doch bat der alte Schwank mit der Sage die Reigung gemein, sich an geeignete Stellen frisch anzusiedeln oder auf geeignete Bersonlichkeiten abzulagern. Das heutige Märchen zeigt diese Reigung nicht, Zeit und Ort, selbst Figuren-Namen find ihm gleichgultig.

Der Schwant, aber gewiß nicht bas Marchen, ift eine beliebte Unterhaltung



<sup>\*</sup> Bir geben biefem Borte bier eine fehr ausgebehnte Bedeutung und begreifen barunter auch Anetboten, unfittliche Liebesgeschichten und Boten.

ber Manner aller Claffen, welche mehr fur Erbeiterung als für hebung ber Stimmung empfänglich find; baber fpricht die Babricheinlichteit für deffen Berbreitung durch ben Berfebr; benn wo immer Manner zusammentommen, ift auch ber Schwant ein beliebter Gaft und um so willtommener, je weniger sonftige geiftige Berührungspuntte sich ben Bersammelten bieten. Dagegen blidt der Mann in der Regel mit souverainer Berachtung auf das Märchen herab, weil er für ben Reiz, den es bietet, unempfänglich ift.

Rur ba, wo eine Mehrheit von Mannern durch langes Zusammenleben die Formen der Familie annimmt, also in Rasernen, Rlöstern und auf Schiffen, wird es auch bie und da dem Märchen gestattet, bem engbefreundeten Kreise die Zeit zu vertreiben; sobald aber ein Fremder berzutritt, schämt man fich dieses unwurdigen Bersehres und bas Märchen verstummt.

Sein Bereich bleibt mithin auf ben Theil ber Menscheit beschränkt, bei welchem die Einbildungstraft die übrigen Seelentbatigkeiten überwiegt und in ben baber auch nur wenige, und gewiß nicht die geistreichsten Schwänke, eintreten; es ift dies die ftille seshafte Frauen - und Kinderwelt. Mithin spricht die Bahrscheinlichkeit gegen bessen Berbreitung durch den Berkehr, welchem, je weiter wir in der Geschichte aufsteigen, die Frauen - und Kinderwelt um so unzugänglicher wird.

Bon diefem Standpuntte tonnen wir daber den Schluß nicht als zwingend betrachten, daß die weite Berbreitung der Marchen tein Beweis für ihr Uralter sei, weil Schwänte, die doch teine Ueberrefte alter Mythen sein tonnen, eine gleichweite Berbreitung haben. Denn Marchen und Schwänte find ihrer Ratur nach grundverschieden, und die der ersteren widerstrebt, die der letteren erleichtert deren Berbreitung durch den Bertehr.

Der Berfasser steht mithin auf der Seite derjenigen, welche das indogermanische Bollsmärchen in Europa als einen Theil des urarischen Geistesschapes betrachten, welchen die einzelnen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderdasein mit binüber nahmen und deffen Formen gleich denen ihrer Sprachen eine solche Zähigseit bewährten, daß sich an ihnen die Urverwandtschaft mit den indischen ebenso deutlich erkennen läßt, wie an den Sprachsormen.

Diefer Annahme ftellt fich nun bas gewichtige Bebenten entgegen, baß bie ungebeuren Forschungen, welche Benfen auf diefem Gebiete angestellt hat, diefen Forscher zu dem Ergebniffe führten, daß der Stod der indogermanischen Erzählungen und Marchen fich als urfprunglich indisch erweise, und fich von bort in geschichtlicher Zeit allmählig über Guropa verbreitet babe. Ueber diese Berbreitung brudt er fich folgendermaßen aus.

Bas die Zeit der Berbreitung betrifft, so find etwa vor bem 10. Jabrb. n. Chr. wohl nur verhaltnißmäßig wenige nach Europa gefommen und zwar — außer den durch die Ueberfegung des Grundwertes des Pantichatantra oder Kalilah und Dimnah bekannt gewordenen — wohl nur durch mundliche Ueberlieferung, die im Zusammentreffen von Reisenden, Kaufleuten und ähnlichem, ihre Beranlaffung finden mochte. Mit dem 10 ten Jahrbundert aber begannen die fortgesesten Einfälle und Eroberungen islamitischer Bolter in Indien und bewirften eine immer mehr zunehmende Bekanntschaft mit Indien. Bon da an trat die mundliche Ueberlieferung gegen die literarische zurud.

Die indischen Ergablungen murben jest in bas Berfische und Arabische überfest und theile fie felbit, theile ibr Inbalt verbreitete fich verhältnigmäßig rafc über die islamitischen Reiche in Affen, Afrika und Europa und durch die vielfachen Berührungen berfelben mit driftlichen Bolfern auch über ben driftlichen Occident. In letterer Begiebung maren Die Anotenpuntte bas bnagntinifche Reich. Italien und Spanien. In einem noch größeren Dafftabe batten fich bie erwähnten brei Gattungen (Ergablungen, Fabeln und Marchen) indifcher Conceptionen theilweise icon fruber nach ben Gebieten im Often und Norden von Indien, . . . China und Thibet . . . verbreitet. Bon den Thibetern tamen fie endlich mit dem Buddbismus zu ben Mongolen. . . . Die Mongolen aber baben faft 200 Jahre in Guropa geberricht und öffneten baburch ebenfalls bem Ginbringen ber indischen Conceptionen in Europa ein weites Thor. Go find es auf ber einen Seite die istamitischen Bolter, auf der andern die buddbiftischen, welche Die Berbreitung ber indifden Marden faft über Die gange Belt bewertstelligt baben. Wie leicht fich aber berartige Conceptionen verbreiten, mit welcher Quft und Leidenschaft nie gehört und weiter erzählt werben, wird jeder aus eigener Erfahrung bestätigen tonnen (vergl. 3. B. in Bezug auf Canada: Lonnrod im Morgenblatt 1857, Nr. 51, S. 1217). Durch ihre innere Bortrefflichkeit icheinen bie indischen Marchen alles, mas etwa Aebnliches bei ben verschiedenen Bollern, ju benen fie gelangten, icon eriftirt batte, absorbirt ju baben, "taum



<sup>1</sup> Pantichatantra, Borrebe S. XXII folg.

daß fich einzelne Buge in die rafc angeeigneten und nationalifirten fremden Gebilbe gerettet haben mogen." ---

Benfen beherrscht alle bier einschlägigen Rreise wie teiner vor ihm. Seine Leistungen zeigen, welch wichtige Aufschlüsse noch von ihm zuerwarten ftehn. Bir find baher zur vollsten Beachtung seiner unseren Annahmen entgegenstebenden Ansicht verbslichtet. Der größte Theil seiner die indischen Marchen betreffenden Forschungen ist jedoch noch nicht veröffentlicht und die Belege, welche er in seinem Bantschatantra für seine Ansicht beigebracht, enthalten, in Bezug auf die einzelnen Märchen, die er dort bespricht, unserer Ansicht nach zwar viel Bahrscheinliches, aber noch nichts unbedingt Zwingendes. Bir halten uns daber für berechtigt, an dem Standpunkte vorerst festzuhalten, für welchen uns gewichtige Gründe zu sprechen scheinen, und beschränken uns vorerst einsach auf die Mittheilung unserer langjährigen Lebensersabrungen bei Böltern, welche den mittelalterlichen Zuständen näher stehn, als die des gebildeten Europas, in Bezug auf die Möglichteit einer Erhebung des indischen Märchenstocks zum europäischen Boltsmärchen in geschichtlicher Zeit und auf dem Bege des Berkehrs.

Der Berfaffer lebt feit 27 Jahren in ber Levante und stand namentlich während feines fiebenjährigen Aufenthaltes in Guboa als Richter und Gutsbefiger in dem innigsten Berkehre mit dem griechischen Bauer. Er aß und trant, jagte und reifte mit ihm und schlief oft wochenlang in seinen hutten und hurden; er verbrachte gar manchen Abend in griechischen, albanesischen, bulgarischen Chans mit andern Reisenden am gemeinsamen Feuer gelagert, gar manchen Tag auf kleinen mit Menschen vollgepfropften Küstensahrern, und bennoch kam er trop aller dieser verschiedenartigen Berührungen niemals in die Lage, auch nur ein einziges Märchen zu hören. Die Unterhaltung folgte in der Regel demselben Faden; die Ereignisse des Tages, Reiseerlebnisse, Schwänke und unsaubere Erzählungen, beide leptern in hulle und Fülle, sobald der Anstoß gegeben war, aber niemals ein Märchen. Einheimische und fremde Reisende, benen der Berfasser diese Ersabrung mittheilte, stimmten der

<sup>2 .</sup> namentlich bas, was wir im Abschnitt III über bie ebenso scharfen als engen Berwandtschaftsgrenzen bes beutsch griechischen Marchens und ber germanisch-hellenischen Sage beibringen. Bir möchten biese Frage Benfeps naherer Beachtung empfehlen, weil Riemand erschöpfendern Aufschluß über bas Berhalten der indischen und andern afiatischen Sag- und Marchentreise zu bieser interessanten Gruppe zu geben im Stande ware, und dieser Ausschlich bes Marchens zur Sage und bas Besen der Sage überhaupt verbreiten mußte.



felben obne Ausnahme bei, doch wollten einige bei längerem Zusammensein derfelben Gesellschaft — namentlich bei widrigem Wetter — auf See, nach Erschöpfung alles andern Unterhaltungsstoffes auch Märchen gehört haben, aber niemals ohne Ausbrüche der Ungeduld oder des Spottes von Seiten eines oder des andern Zuhörers.

Der Berfaffer war nicht fo gludlich, ja er schlug selbst mit allen Bersuchen fehl, Jung ober Alt zum Erzählen von Märchen zu bewegen; es war ihm niemals möglich, die, man möchte sagen, angeborene Scheu zu überwinden, damit zum besten gehalten zu werden. — Gleichwohl wußte er, daß im Binter die Mädchen und Frauen zu einander kommen und die Abende mit Spinnen und Märchenerzählen verbringen, ja daß bie und da selbst Männer sich bei dieser Unterhaltung betbeiligten.

Diese Ersahrungen bewogen ihn daher auch, als er den Gedanken der vorliegenden Sammlung faßte, zur Ueberwindung jener Schwierigkeiten sogleich den silbernen Sebel anzusehen, und der Erfolg zeigte, daß in der Levante so wie überall für Beld alles zu haben sei, — sogar Märchen. Sie kosteten den Berfasser jedoch noch mehr, denn als es in Jannina bekannt wurde, daß er Märchen sammeln lasse, bat ihn einer der angesebensten türkischen Großen, der alte Baschom Ben, ein Berwandter des bekannten Ali Bascha, von diesem Unternehmen abzustehn, weil es ihm als mit der konsularen Bürde unverträglich, in der öffentlichen Meinung Eintrag thun muffe, und er bekam äbnliche Winke auch von griechischen Freunden.

Da nun die Erfahrungen des Berfaffers mit denen übereinstimmen, welche andere Marchensammler gemacht baben, die fich alle gleichmäßig über die Schwierigkeiten beklagen, welche ihnen von der tieswurzelnden Scheu, sich durch das Erzählen von Marchen lächerlich zu machen, bereitet wurden, so glaubt er sich zu der Schlußfolgerung berechtigt, daß das Marchen nirgends zu den cirkulirenden Beistesapitalien eines Boltes gehöre, sondern daß es sich mit den Sparpsennigen vergleichen lasse, welche der Bauer noch heut zu Tage an möglichst versteckten Orten in die Erde vergräbt.

Allerdings giebt es im Driente Leute, welche bas Ergablen von Marchen und Schwanten gewerbsmäßig treiben, und man hort ihren Ergablungen gerne zu; aber ben Juhörern fällt est gewiß eben fo selten ein, bas gehörte Marchen wieder zu erzählen, als die Tanzerinnen nachzuahmen, benen fie zugesehn, ober uns, eine Predigt zu wiederholen, die wir angehort haben. —

Sepen wir aber auch den Fall, daß es einem Epiroten oder Albanefen, ber



in der Fremde sein Gewerbe treibt, einstele, bei einem Besuche, den er seiner in der heimath sesibaften Familie macht, ein Marchen zu erzählen, das er dort gehört bat, so ift doch von da bis zu dessen Einburgerung in dem Kreise der hausmärchen noch ein weiter Schritt, und es bedarf bierzu einer ganz ausnahmsweise günstigen Bereinigung von Umständen, weil einestbeils zu dem Ende das stete Andören desselben Märchens von Kindheit an erforderlich ist und anderntbeils der neue Eindringling den ungemein zähen, am hergebrachten bängenden und alles Fremde seindlich zurückstößenden bäuslichen Geist zu überwinden hätte. Bon der Bähigseit dieses Geistes liesert aber unsere Schilderung der albanesischen Sitten ein schlagendes Beispiel, indem sie sich der näberen Prüfung als Spiegelbilder von Urrom und Urattisa erweisen.

Benn der Boltsgeist sich so leicht neuen Formen anbequemte, so mußten alle Mundarten dem ungeheuren Drucke der Schriftsprachen — namentlich der deutschen — welchen sie durch Bresse, Schule, Kirche und Berührung mit der höheren Gesellschaft zu erdulden haben, bereits seit langem bis auf die lette Spur gewichen sein: und bennoch beweist sich dieser Druck dis jest so gut wie unwirtsam. Bas vermochte bis jest die christliche Lebre und der naturwissenschaftliche Unterricht gegen die durch und durch auf heidnischer Grundlage ruhende Raturanschauung des Landvolts? Bie viel Bauern glauben, daß die Sonne still stehe und die Erde sich brehe? Gegen Bissenschaft und Literatur zeigt sich der geistige Kreis des Boltes ebenso abweisend als gegen die Schriftsprache. In neuerer Zeit hat die höhere Gesellschaft und die Bissenschaft namentlich in Deutschland angefangen, die geistigen Kreise des Boltes den ihrigen einzuverleiben. Die Annäberung ist aber nur eine einseitige. Anderwärts ist auch diese nicht erfolgt und die beiden Kreise stehen einander wie zwei fremde Welten gegenüber.

<sup>6.</sup> Schwart, Urfprung der Mythologie. Ginleitung : vom heibnifden Bolleglauben in feiner Anlebnung an die Ratur.

Die Raturvöller unterscheiben fich zwar von den Culturvöllern durch den Mangel der auf dem Schriftenthume ruhenden Bildung. Sie find aber gleichwohl nicht jedes Geiftesschaße Saar. Dieser natürliche durch mundliche Uebertragung fortgepfianzie Geiftesschaß des Bolles zerfällt uns in einen formalen und einen realen Theil. Der erstere dezeift die Sprache als den Indegriff der lautlich frierten Dentgesehe und die Site als Indegriff der Lebensformen. Der reale Theil umfaßt Sage und Märchen, welche ursprünglich die menschliche Anschaung der Raturkräfte und Raturverläuse darftellten, im Lause ihrer Entwicklung aber geschichtliche Form annehmen, Fabeln und Sprüchwörter, welche den Regungen des Menschen und befonders deren flärkter, der Liebe, Borte verleiben, endlich

Wer aber von ber Ungugänglichfeit und bem ausschließlichen Berhalten ber auf mundlicher Ueberlieserung rubenden geistigen Kreise der unteren Boltssichten gegen das Schriftenthum der oberen in gleichem Maße durchdrungen ift, wie der Berfasser, für den kann auch z. B. der Rachweis, daß verschiedene indische Märchensammlungen in das Mongolische übersett worden sind, nicht zugleich den Beweis bilden, daß sich die Märchen dieser Sammlung in der Art bei dem mongolischen Bolte eingebürgert baben, daß sie zu wirklichen mongolischen Bolte dingeburgert baben, daß sie zu wirklichen mongolischen Boltemärchen geworden sind.

Das weibliche Geschlecht ber ganzen Balkan-Salbinsel ift, wenige Inseln abgerechnet, wenigstens ebenso seskaft, wie es im übrigen Europa in den Zeiten des Mittelalters gewesen. In der Regel stirbt die Frau da, wo sie geboren ift, ohne ihre Beimath jemals zu verlassen. Nun denke man sich die geringen Berührungen, in welchen noch beut zu Tage abgelegene Dörfer im gebildeten Europa mit der Außenwelt stehn, und schließe daraus auf deren Zustand im Mittelalter. Nach unseren Ersabrungen dürsen wir aber dessen wandernde Fiedler und Sausirer nicht ausgelegter zum Erzählen von Märchen annehmen, als unsere heutigen Sandlungsreisenden, Fuhrleute, wandernden Krämer u. s. w., weil je niederer die Bildungsstuse, um so größer die Scheu der Männer vor dem Märchen ist.

So oft wir unsere Ersahrungen mit ber Möglichkeit einer Berbreitung ber Märchen durch den mundlichen Berkehr in Einklang zu bringen versuchten, erschien und beren Uebermittlung durch fremde friegsgefangene Frauen allzeit die wahrscheinlichste, weil diese den Kreisen einverleibt werden, wo das Märchen zu hause ist, und es ihnen als Wärterinnen der Kinder ihrer herrn obliegt, diese zu unterhalten.

Auch da, wo die Frauen gewerbsmäßig an fremden Orten bienen, besonbers als Ammen, wie 3. B. die Insel Tinos Konftantinopel feit Jabrhunderten



Bige, Rathfel und Somante, welche legtere allein von Bolt zu Bolt wandern. Die Erinnerungefraft der Raturvoller für geschichtliche Ereigniffe, selbst wenn fie in Lieder gefaßt find, ift fehr ichwach und auf eine geringe Ungahl von Geschlechtern beschränkt; daher haben solche Boller feine Geschichte: Diese ift eine ausschließliche Tochter ber Bilbung.

Bas von ten Naturvolfern, tas gilt auch von ben bem Schriftenthume fernftebenden Theilen der Culturvolfer, und der fog. Bolteunterricht hat hieran noch wenig geandert.

Alles Bolt hat alfo feinen nur auf mundlicher Ueberlieferung beruhenden, nicht in ber Schule erworbenen Geiftesichat, welcher frember Einwirfung faft unjuganglich ift. Ueber biefen und bie gegen ibn begangenen Gunben follte Riehl ein Buch fchreiben.

mit Ammen verforgt, kann man voraussesen, daß die im Baterhause gehörten Märchen von ihnen in die Kinderstuben ihrer Dienstorte eingebürgert worden find, und ebenso mag manches dort gehörte durch ihre Bermittlung in ihre Heimathsorte gewandert sein.

Bas nun den Uebergang der Marchen aus ber Literatur in das Bolf betrifft, fo fällt dieses Mittel bei Bolfern, welche feine solche besaßen noch befigen, wie Balachen und Albanesen, natürlich weg. Da bei ihnen aber genau dieselben Marchen im Schwange find, wie bei den europäischen Cultur-Bollern, so läßt sich diese Uebereinstimmung nicht erklären, sobald man annimmt, daß die Marchen der letteren aus Indien stammen und nachdem sie ihrer Literatur bekannt geworden, von dieser in das Bolt übergegangen seien.

So flar und überhaupt bie Möglichteit eines folden Ueberganges fur Schwänte und unfaubere Befchichten ift, fo fcwer tonnen wir und bie Berbreitung ber Marchen von ben wenigen mannlichen Stabtebewohnern boberer Rlaffe, die im Mittelalter allein ale lefend angenommen werden burfen, in die Frauenund Rinberwelt ber Bauernborfer vorstellen. Die Schmante, Die er gelefen, wiederbolt ber Mann beim Bein, weil er bafur auf ben Beifall feiner Bechgenoffen rechnen barf; fann er bies aber auch in Bezug auf bie gelefenen Marchen, selbst wenn fie ihm gefallen batten? Sollen fie von ben Ammen aufgefaßt worden fein, beren Bfleglingen fie ber Bater ergablte, und die fie bann nach ibrer Rudfebr in bas beimatheborf baselbit einburgerten? Der lektere Kall mare im einzelnen allerbinas moglich. und bie Banberungsfabiafeit bes einzelnen Marchens wollen wir mit unferen obigen Bebenten überhaupt nicht in Abrede fiellen. Bir glauben auch, daß fich bie Entlehnung in manchen Fallen unwiderleglich barthun laffen tonne, benn wenn in einem Marchen Borftellungen vortommen follten, welche bem Gebantentreise bes Boltes, bei bem fie ergablt werben, erweislich fremd find und ftete fremd waren, sagen wir beisvieleweise Bielmannerei in einem von einem arifchen Stamme ergablten Marchen, fo fonnte bies Marchen nicht anders als eingewandert fein. Bei manchen wird eine folche Ginwanderung bochft

Leiber besiten wir zu wenig tiniotische Marchen, um hierüber sichere Rachweise zu geben. Unter ben 8 bort von gebilbeter hand aufgeschriebenen Marchen besindet fich eine Bariante zu dem Marchen von der Campe Aladine, was sich jedoch möglicher Beise auf die neugriechische Lebersehung von 1001 Nacht zurucksuhren ließe. Drei davon find unter Rr. 62, 63 und 86 in den Tert, die übrigen als Barianten zu andern griechischen Marchen aufgenommen worden.



wahrscheinlich; dies ist 3. B. bei den in dem griechischen Kreise so gahlreich vertretenen Marchen von den dankbaren Thieren der Fall, welche mit der griechischen Boltsansicht von den Thieren im Widerspruche stehn, während sie sich in den buddhistischen Ideentreis so innig eingliedern, daß der Gedante sehr nahe liegt, sie als einen unmittelbaren Ausstuß bieses Kreises zu betrachten. Zwingend wurde für unsere Anschauung diese Ableitung jedoch erft durch den Beweis, daß der Keim zu der betreffenden buddhistischen Anschauung kein urarischer sei.

Aus dem obigen ergiebt fich, daß unsere Bedenten sich allein auf die Annahme einer massenhaften Einwanderung und Einburgerung des indischen Marchenstodes in den europäischen Ländern beschränken, bei welcher namentlich die Erscheinung unerklärt bleibt, warum in diesen Ländern von der indischen Marchenmasse überall nur dieselben Stude Burzel schlugen, möge nun ihre Einwanderung durch die Literatur oder durch die mundliche Uebertragung vermittelt worden sein. Auch wurde es schwer fallen, bei der Annahme einer Einwanderung des indischen Marchenstodes in geschichtlicher Zeit die große Starrheit seiner Formen zu erklären, welche ihre Berwandtschaft mit den indischen Urbildern noch beute ermöglichte. Was hätte die als fremde Erzählungen einwandernden und rasch einverleibten Märchen vor willtübrlicher Umgestaltung schützen sollen?

Bir haben es anderwärts versucht, bie wunderbare Zähigkeit der Sag- und Märchenform im Gegensaße zu der Schwäche der mundlichen Ueberlieferungstraft geschichtlicher hergänge durch die Annahme zu erklären, daß sie einst als göttliche Bahrheiten geglaubt, und somit durch den Glauben an sie gestählt wurden. Die harte dieser Formen vergleichen wir mit der der Sprachsormen, mit denen sie nach unserer Annahme gleichzeitig entstanden. So wie nun diese harte der Ursormen noch heut zu Tage die deutschen oder griechischen Borte den indischen urverwandt zeigt, ebenso erklärt sie die Uebereinstimmung des deutschen oder griechischen Bolksmärchens mit dem indischen aus der Urverwandtschaft dieser Böller.

Run noch ein Bort über bas Thiermarchen. So wie der Urmensch seine Raturanschauungen sich nur dadurch begreislich machen konnte, daß er fle in menschliche Bilder einkleidete, so bedurfte er zur Darftellung der menschlichen Berhältnisse eines Spiegelbildes und zu diesem erschien dann das Thierleben um so gelegener, als in jener Urzeit, in deren Anschauung wir sogar den Unterschied zwischen

Benfey, Bantichatantra I. S. 208.

Bergleichenbe Blide. Ginleitung § 9.

Leben und Richtleben ale verichwommen annehmen, bas Unterscheibenbe gwischen Menich und Thier wohl noch weniger bervortretend mar. Bir erbliden baber in ben Thiermarchen Spiegelbilber ber Urverbaltniffe ber menichlichen Gesellschaft. Db aber die Thiermarchen aleich ben menschlichen auch zu Spiegelbilbern von Raturanicauungen benutt worben find, muffen wir babin geftellt fein Dit bem Erwachen bes fittlichen Bewuftseine murbe aber bie, wie wir vermutben, icon porbandene Form bes Thiermarchens bagu benunt, um die aufgefundenen fittlichen Babrbeiten in Diefelbe einzufleiben, und bierdurch entftand die Thierfabel. Diefe unterscheidet fich von dem eigentlichen Thiermarchen durch ihr vorberrichend allegorisches und tendenziöses Befen, welchem fie bis in Die neuefte Zeit treu geblieben ift und vermöge beffen fie auch eine berechtigte Stelle im Reiche ber beutigen Dichtung einnimmt, welche wir bem einer langft entichwundenen und von ber Gegenwart geiftig verschiedenen Bergangenbeit angeborenden Marchen verweigern muffen. Denn bei ber Thierfabel banbelt es fic nur um die entsprechende Ginkleidung einer bereite ale folden vorbandenen fittlichen Lebre und ibre Form ift feineswege bie nothwendige, und baber einzige Ausbrudeform biefer Lebre. Go gefant tommt mithin ber Thierfabel ber fombolifde Charafter bes Dardens nicht gu.

Unsere Sammlung bietet aber nur wahre Thiermarchen in dem oben bestimmten Sinne und daber findet das, was B. Grimm III, S. 462, in dieser hinsicht von den Deutschen sagt, auch auf die Griechen volle Anwendung: "Es ift erfreulich, daß die Deutschen das Thiermarchen noch immer in seinem ursprunglichen Geiste begen, ich meine in der unschuldigen Luft an der Boesie, die keinen andern Zweck hat, als sich an der Sage zu ergößen, und nicht daran denkt, eine andere Lehre hineinzulegen, als die frei aus der Dichtung hervorgeht."—

Bas wir von griechischen Thiermarchen aufzutreiben fo gludlich waren, rechnen wir fast ausnahmstos zu den Verlen unserer Sammlung. Bei der Uebereinstimmung des deutschen und griechischen Thiermarchens in der Auffassung der beiden hauptgestalten Bolf und Fuchs und ihrer gegenseitigen Stellung im allgemeinen, welche an die unten folgende Odpsseus-Polyphem-Formel Ar. 38 anklingt, zeigt sich die größte Abweichung in den Einzelzügen und findet sich außer der im einzelnen sehr verschiedenen "Beichte" unseres Bissens kein anderer gemeinsamer

<sup>1</sup> Der hinblid auf die alten Thierdienfte mochte bie Frage eber bejahen ale verneinen.

v. Salm, Griech. u. alban. Marchen. I.

Bug. Ebenso scheint, so weit wir seben, im Deutschen ber Begensas, nämlich die Ueberliftung bes Listigen durch ben Dummling, zu fehlen, welchen das griechische Märchen in Rr 92 und 93 darstellt.

#### II. Alter des Marchens.

Betrachtet man das Marchen als eine Gattung der Sage, jo muß man auch alle für die Sagbildung geltenden Gesche auf dasselbe ausdehnen. Benn also die Entstehung der Sage gleich der der Sprache auf ein bestimmtes Zeitalter beschräntt war, so muß man in dieses auch die Entstehung des Marchens verlegen.

Der Berfaffer ift nun biefer Unficht und hat es anderwarts' unternommen, biefelbe naber zu begrunden, da es aber der Raum nicht erlaubt, seine Auseinandersegungen hier zu wiederholen, so muß er den Leser auf die betreffenden Arbeiten verweisen und sich hier auf eine kurze Angabe ihrer Saupfase beschränken.

Ueber bas geistige Berhalten bes ersten Menschen find zwei Unnahmen möglich; man tann voraussehen, baß ber Mensch mit vollendetem Sprach- und Dentvermögen erschaffen worden sei Gelling), ober baß er nur mit der Anlage zum
Sprechen und Denten aus der hand bes Schöpfers hervorging und mit hulse bieser Anlage seine Sprache und sein Dentwesen bilden mußte. Wir glauben nun in dem Besen der Sage eine Anzahl von Belegen ausgefunden zu haben, welche die zweite dieser Annahmen als die wahrscheinlichere erscheinen lassen, und gebn daber bei unserer Untersuchung von derselben aus.

Ge fragt fich alfo, wie tam ber Denich jum Borte und jum Gedanten?

Wir benten uns zu bem Ende die menschliche Empfindung mit bem Triebe ausgestattet, die ibr durch die Ginn-Rerven von außen zugehenden Reize badurch zu beruhigen, bag dieselben wieder nach außen ausgestoßen, gleichsam wieder erzeugt werben. Rur bei ben ftartsten Reizungen vermag sie dies aus eigener Kraft

<sup>\*</sup> Ueber Bildung und Befen ber mytbischen form in ber Zeitschrift fur Philosophie und philosoph Critit Band 40, S. 48 folg. — Bergleichende Blide auf die hellenischen und germanischen Götter., helben und Beltsagen. Einleitung. Die bort entwidelten Ansichten laffen sich auf folgende vier Sabe zurudführen. Die Sage ift Zwillingsschwester ber Sprache, in so fern sie zu gleicher Zeit und hand in hand mit ihr entstanden ift. Sprachverwandtschaft forbert also Sagverwandtschaft. Die erste Form ber menschlichen Raturanschauung war die mythische. In Sage und Märchen sind und Urgedanken der Rentabeit entbalten.



durch Auskrößung ungegliederter Tone wie ach! und oh! Bei seineren Reizungen muß fie den Beistand der schlummernden Erkenntnißtraft aurusen, welche, sobald fie geweckt ift, ihre Thätigkeit damit beginnt, aus den verschiedenen der Empfindung zugegangenen Reizungen Einheiten zu bilden (die Anschauungen zu Borftellungen zu erheben), um zu ersahren, welche von diesen Reizungen eine gemeinsame Entäußerung zulassen. Darauf geht sie an das Entäußerungsgeschäft, indem sie sich an die Stimmwertzeuge wendet, um zu untersuchen, welche von den diesen zu Gebote stehenden Tonen der aus den erhaltenen Eindrücken gebildeten Einheit entsprechen.

Bei den durch das Ohr zugegangenen Eindruden hat das teine Schwierigteiten; wohl aber bei benen, welche durch das Gesicht, das Gefühl und durch
den Geruch zugegangen. hierzu mussen wir die Ertenntniß des Urmenschen mit
einer Gabe austusten, welche nach dem Ausbau der Sprache durch Richtgebrauch
verloren ging, und diese besteht darin, daß sie die entsprechenden Laute traf, auf
deren Träger sich die dem Inneren zugegangenen Reizungen übertragen ließen,
damit durch das Ausstoßen des entsprechenden Lautes das gereizte Innere zur
Beruhigung tomme. Der Eindruck der gesehenen Sonne erzittert im menschlichen
Innern; dieses verlangt nach Beruhigung; damit diese ersolge, muß der Reiz auf
entsprechende Laute übertragen werden, muß das ausgestoßene Wort sur
Sonne das Bilb der empfangenen Reizung sein.

Das Bort ift uns mithin feiner Entstehung nach bas Schallbilb ber burch einen bem menichlichen Innern jugegangenen Ginbrud entstanbenen Empfindung.

Denn Eindrud und Ausdrud muffen als einander entsprechend angenommen werden, wenn Uebertragung von dem einen auf den andern möglich sein, und der durch den ersteren im Innern entstandene Reiz durch die Ausstoßung des lepteren beruhigt werden soll.

Bie tam nun der Menfch jum Gedanten, jur 3bee? Auf bemfelben Bege, wie er jum Borte fam.

Bir wollen biese Ansicht sogleich in einem Beispiele verfinnlichen. Das allmähliche Bertrocknen der Kräuter und Gräser beim Ansang des sublichen Sochssommers erinnert den Urmenschen an den Mangel, den er und sein Beidevieh in früheren Jahren erlitten, diese Borstellung reizt seine Empfindung zur Trauer. Die Empfindung wendet sich daher an ihre gewohnte Geburtschelferin, die Ertenntniß, und verlangt von ihr Entbindung von diesem sie bedrückenden Reize. Bie bei der Bortbildung, beginnt die Erkenntniß mit der Untersuchung des zu

entbindenden Reiges, findet ihn aber fur ihr bisheriges Berfahren viel zu verwickelt und zusammengeset, um ihn in einem Borte zusammenfaffen und entaußern zu können. In dieser Berlegenheit wendet fie fich an die Sapformeln, die fie im Dienste des Willens gemacht hat.

Sie findet aber, daß diese nur auf außeres menschliches handeln oder Unterlassen gerichtet find. Denn da dem nur mit der Anlage zum Sprechen und Denten erschaffenen Urmenschen sein eigenes Innere gleichsam erst zu entdeden bleibt, so tann sein Blidanfangs nur auf die Außenwelt gerichtet sein, und es steht ihm zum Begreisen aller in dieser entgegentretenden Bewegungen kein anderer Raßstab als der seines eigenen handelns zu Gebote. Jede Bewegung in der Ratur wird ihm daher nur durch die Bergleichung mit seinen eigenen Bewegungen oder handlungen begreistich, und da diese Ausstülles find, so muß er aus jenen als handlungen gefaßten Bewegungen der Raturkräfte auf das Dasein anderer dem seinen ähnlichen Willen schließen, die jene handlungen bervorgebracht, d. h. er muß sich die ganze ihn umgebende Ratur nach seinem Borbilde belebt denken, um die aus ihr ihm entgegentretenden Bewegungen begreisen zu können.

In dem vorliegenden Falle ift nun zwar der Erkenntniß die Aufgabe gestellt, einen Begriff für einen jährlich gleichmäßig wiederkehrenden Raturverlauf, das den Urmenschen zur Trauer ftimmende jährliche Bertrocknen der Kräuter- und Gräserwelt im hochsommer, aufzustellen, also für etwas, was alles andere eher als handlung ist; aber in Ermangelung aller andern Formen muß sie es gleichwohl versuchen, ihn übel oder wohl in eine Formel menschlichen handelns einzukleiden. Die Erkenntniß sucht also nach dem menschlichen hergange, welcher auf die Empfindung einen jenem Bertrocknen ähnlichen Reiz äußert; sie sindet ihn in dem Schmerz einer Mutter über den an ihrer jungfräulichen Tochter begangenen Raub, oder in dem einer Liebenden, deren Geliebter in der Fülle seiner Jugendschöne auf der Jagd von einem Raubthiere getödtet worden. Diese Bildersormen seht sie an die Stelle der Raturerscheinung, weist dann die Empfindung an, ihrem Schmerz über die letztere in Klagen über jenen Raub oder Mord Worte zu versleihen, und legt somit den Keim zur Proserpina- oder Adonissage.

Bie das Wort, so wird auch die Idee von der Ertenntnis nicht um ihrer selbst willen, sondern im Dienste der Empfindung und für deren Bedürfnisse gebildet. Die Erkenntnis ift aber nicht ftart genug, die Idee an fich zu fassen. Um überhaupt nur eine geistige Borstellung von dem Naturverlaufe zu erhalten, muß sie ihn in die Form eines menschlichen herganges einkleiden, und dies ift nach



unseren Begriffen eine bilbliche Borftellung; weil fie aber fur den Urmenschen bie einzig mögliche war, so mußte ihm diese Eigenschaft verborgen bleiben und er mußte sie auch fur die einzig wahre halten. Dieses Denkversahren nennen wir das mothische und betrachten bessen Bilbersorm als die Urform der menschlichen Idee.

Diefer Gedankengang, ben wir hier nur in seinen allgemeinsten Umrissen andeuten können, führt somit zur Annahme eines sprach - und sagbildenden Beitalters, welches man bas mythische nennen kann und in welchem sich das Denkverschen des Urmenschen in vier wesentlichen Bunkten von unserem heutigen unterschied.

Diefe Unterschiede find folgende:

1) Die menschliche Geistestraft verfuhr bei der Bildung der Sprache und Sage nur übertragend, ohne fich beffen jedoch bewußt zu sein; in gleicher Beise waltete bei der Bildung der Sitte die symbolische Auffassung ausschließlich vor.

Diese Thatsachen berechtigen ju dem Schluffe, daß jene Araft in der Zeit, wo fie Sprache, Sage und Sitte bilbete, ju schwach war, um die Ideen an fich ju faffen, und daß fie dieselben baber in einem Bilde verfinnlichen mußte, um fie in diesem zu begreifen. Die Urgedanken der Menschheit trugen also sombolische Form und der Urmensch war gezwungener Dichter, weil er keiner and dern Denkform fahig war.

2) In den Sagbildern finden wir die Aeußerungen der Raturfrafte auf menschliches handeln übertragen und diese selbst als menschenabnliche Besen behandelt. Da aber diese Bilder die Urvorstellungen des Urmenschen waren und er mithin jede Aeußerung der Raturfraft seiner eigenen handlung gleich stellte und als von ihm ähnlichen Besen ausgehend betrachtete, so folgt daraus, daß dem Zeitalter, welches diese Sagen schuf, der Unterschied zwischen Leben und Richtleben noch nicht ausgegangen sein konnte. Daher sprechen und handeln in Sagen und Rärchen nicht nur die Thiere, sondern alle Raturförper und Kräste, als ob sie menschliche Geisteskrast besäßen.

<sup>1</sup> Sehr richtig fagt icon Ottfr. Muller in feinen Brolegomena zu einer wiffenschaftlichen Mythologie S. 342, Rote 5: "Benn zugegeben wird, daß der mythische und symbolische Ausbrud für die mythenerschaffende Zeit nothwendig war, so folgt daraus, daß es die mythische und symbolische Dentweise auch war, weil eine andere z. B. die Beschäftigung mit flaren Berstandesbegriffen wie Raturfrafte u. s. w. sich auch gleich ihre Sprach erich affen haben müßte. Folglich dachte sich jene Zeit alle Beziehungen von Gott, Ratur und Menschheit gleich als in perfonlichen Einzelnwesen und in bedeutsamen handlungen ausgeprägt."



- 3) Das ben Mythenbilbern eigene Sonberwesen besteht barin, baß sie ben in regelmäßigen ober unregelmäßigen Zeitabschnitten sich wiederholenben Raturverlauf, alfo Richthanblung, burch die Bildung eines bestimmten als vergangen berichteten menschlichen Begebnisses versinnlichten und hiermit gegen eine Grundlage unseres heutigen Dentens, den Zeitbegriff, verstießen. Die mythische Form mußte also zu einer Zeit gebildet worden sein, in welcher der Mensch den Zeitbegriff noch nicht zur Grundlage seines Dentversahrens erhoben hatte und daher bas Rebeneinander noch nicht schaft won dem Bor- und Racheinander unterschied.
- 4) Die in ben Sagen ergählten handlungen wimmeln von Berftößen gegen bas menschliche Sittengeses. Sie mußten mithin in einer Zeit gebildet worden sein, wo das sittliche Bewußtsein im Menschen noch schlummerte, weil er sont von seinen Göttern teine sittlichen Ungebeuerlichkeiten hatte ergablen können.

Aus der Aufstellung eines solchen mythischen Zeitalters folgt also, daß wir die Entstehung der Sagen und Marchen in eine Zeit verlegen, in welcher der Mensch wesentlich anders dachte als jetzt, und in der namentlich alle Züge der Sagen und Marchen, welche und jetzt als wunderbar anmuthen, seinen Borstellungen von dem Raturverlauf vollkommen entsprachen. Denn der Begriff des Bunders beruht auf seinem Gegensape zur Raturerfahrung; so lange diese nicht gewonnen ist, kann auch von keinem Bunder die Rede sein. Benn du einem Kinde, das auf der ersten Stuse seiner geistigen Entwicklung steht, erzählst, daß die Bäume oder die Thiere mit dir gesprochen hätten, so wird es in die Möglichteit eines solchen Gesprächs keinen Zweisel setzen, sondern dasselbe als Thatsache nehmen und näher darauf eingehen.

Benn nun das Marchen von iconen Feen ergahlt, welche trop ihres ungebeuern Alters fich ewiger Jugend erfreuen, so schilbert es in ihnen sein eigenes Befen. Seine Entstehung fallt in das Kindesalter bes Menschengeschlechts und hierin liegt der Zauber, ben es auf die Kinderwelt ausübt; sie ahnt es gleichsam, daß diejenigen, welche die Marchen erdachten, ihr im Denken und Fühlen naber standen als das erwachsene Geschlecht, unter welchem sie auswächst.

Bir benten uns ben menschlichen Geist im Anfange feiner Thatigleit volltommen in der Sprach- und Sagbildung aufgehend. Allmählig aber baut fich
bie Sprache aus, und der Geist gewinnt Zeit und Raum für andere Richtungen,
ber Unterschied zwischen Leben und Richtleben bes Ichs und Richtlichs wird gewonnen, ber Zeitbegriff erstartt; er wird eine der Grundlagen bes gesammten
Dentversahrens, und Berstöße gegen seine Gesehe sind nun nicht mehr möglich.

Run erwacht das geschichtliche Bewußtsein und der Mensch fragt: Bas war vor mir? Auf diese Frage kann ibm die Bergangenheit keine Antwort geben, weil unseren Urgeschlechtern die Fähigkeit sehlte, sie aufzusassen. Statt der menschlichen Geschichte findet er aber in seiner Erinnerung eine Reibe von Ibaten und Begebniffen seiner Götter, die er in dem Grade menschlicher fassen muß, als sein eigenes menschliches Bewußtsein erstarkt. Bas war also natürlicher, als daß er sagte: vor mir lebten die Götter auf der Erde und batten diese und jene Erlebnisse? Und so kommt es, daß dieselben mythischen Formen, in welche die Urgeschlechter ibre gläubigen Raturanschauungen faßten, ihren Rachsommen zur Geschichte der Borzeit wurden.

Sage und Geschichte find uns also ihrem Befen nach zwei grundverschiedene Dinge, welche nur dieselbe Form mit einander gemein baben. Denn die Geschichte erzählt menschliche Begebenheiten, die Sage enthält in geschichtliche Form einge-kleidete gläubige Raturanschauungen, welche nur in der Borftellung der Rachkommen ibrer Urheber in Geschichte verwandelt wurden 1). Sagen und Märchen sind also nach unseren beutigen Begriffen reine Dichtungen, sie unterscheiden sich von späteren abnlichen Erzeugnissen nur dadurch, daß ibre Bilbersorm für deren Erzeuger die einzig mögliche, also die nothwendige war.

Die mothische Form war mithin die Urform des menschlichen Gebantens und in Sage und Marchen find uns die Urgebanten ber Menscheit enthalten.

# III. Berhältniß des Marchens jur Gotter- und Beldenfage.

Bir stellen uns die Sage jur Zeit ihrer Urbilbung ebenso uppig sprudelnd, aber auch ebenso fluffig als die Sprache vor, und halten es für wahrscheinlich, baß die Ausscheidung und Feststellung eines bestimmten Kreises von Cultusgöttern aus der wuchernden Fulle gläubiger Naturanschauungen und die Bertheilung des entsprechenden mythischen Stoffes unter dieselben nur sehr allmäblig vor sich gegangen sei. Wie man sich aber auch die Bildung dieses Kreises benten moge, so durfte darüber tein Zweisel bestehen, daß er, der Zeit nach, der erste gewesen sei. Auf diese höheren Einbeiten beschräntt sich also allmäblig der in den

<sup>1)</sup> Daß fic bie Sage auch im Laufe ihrer Entwidlung abweifend gegen bie Gefchichte verhalte, haben wir im § 9 der vergleichenden Blide nachzuweifen versucht.



Menschen mit der Anlage jum Denten gelegte Gott suchende und verehrende Trieb, und ihre weitere Ausbildung fällt der Bluthe der Bolter, Prieftern und Dichtern zu. Go machtig wir und aber auch den Berfinnlichungstrieb in den Urgeschlechtern benten mogen, so wird doch durch die Bestimmung diefer Götterwesen seinem Walten insofern eine Granze geset, als er sie immer als über dem Renschen stehende Wesen einer höheren Urt fassen muß.

Der Thatsache ber helbensage 'entnehmen wir jedoch ben Beweis, daß ber Berfinnlichungstrieb seine Thatigkeit in den von dem festgestellten Götterkreise und ben an ihm haftenden Mythen ausgeschloffenen Saggebieten weiter fortgeset, und daß hier das Streben des Menschen, sich seine geistigen Erzeugnisse immer begreislicher zu machen und daher immer naher an sich heranzuziehen, zur Bildung einer neuen zwischen Göttern und Menschen stehenden Gattung von Gestaltungen geführt babe.

Bielleicht konnte bas Dasein mehrerer mythischer Formen für bieselbe Raturerscheinung und bie Unthunlichkeit, dieselben auf den entsprechenden Cultusgott zu häufen, den vorzüglichen Anlaß zur Bildung dieser Saggattung gegeben haben, indem die von dem Sagkreis des Gottes ausgeschlossenen Formen auf ein oder mehrere Doppelwesen desselben von niederer Ordnung übertragen wurden 2. In diese Classe mochte dann auch der irgendwie aus dem Götterkreise ausgeschiedene Gott eintreten. Auch durfte sie durch die Einwanderung fremder Götter und ihrer Sagen vermehrt worden sein, wenn in dem geschlossenen Kreise der Cultuszgötter kein Raum mehr für sie war.

Eine weitere Thatsache nothigt und jedoch zu ber Annahme, daß der von den Urgeschlechtern hervorgebrachte mythische Stoff nicht vollständig in die Götterund helbenfage verarbeitet worden, und daß und dieser Ueberreft der Urideen bis auf ben heutigen Tag nicht nur erhalten sei, sondern daß er allein noch in dem Bewußtsein der Bölter, troß seines ungeheuern Alters, in unverfürzter Jugendstraft fortblüht, und mächtig auf dasselbe einwirft. Diese Thatsache ift das Märchen und die unverkennbare Berwandtschaft der Märchentreise bei Böltern gleicher Abstammung.

<sup>2</sup> Bon diefem Gefichtspuntte aus erflart fich die Erscheinung febr naturlich, wie in verwandten Sagtreifen dieselbe mpthische Form hier als Gotter- und bort als helbenfage erscheint.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm, Ursprung der Sprache, S. 35. In der gesammten Boesie fieht nichts seiner Anlage und Entfaltung nach ber Sprache so nah und ebenburtig als das Epos, und auch es muß von einsachem Boden jur hohe sich ausgeschwungen haben, die wir an ihm bewundern

Diese Saggatung begreift nun jufolge ber obigen Ausführung alle mythisch gefaßten Raturanschauungen unserer arischen Urahnen, welche entweder niemals Aufnahme in die fich aus ber üppig wuchernden Mythenmasse allmählig ausscheibenden Kreise der Götter- und heldensage gefunden hatten, oder aus diesen Kreisen irgendwie ausgeschieden wurden, und wir muffen sie insofern als die entwideltste Mythenform betrachten, als sich in ihr dem freien Walten des Bersinnlichungstriedes, welchem die Mythenform ihre Entstehung verdantt, teinerlei Schranken entgegenstellten. Wo uns dieselbe Sage in der Form des Götter- und heldenmythus und der des Mährchens erhalten ist, erblicken wir demzusolge die Götter- und heldengestalten der ersteren in rein menschliche verwandelt, die erzählten Begebenbeiten in die Lebenssorm des Zeitalters gekleidet, welches sie erzählt, und wo sich der Eingriff eines höheren Waltens in deren Sang erhalten hat, an der Stelle der hauptgötter die das untere Boltsleben umschwebenden haus- und Elementargeister als Träger diese Waltens.

Bir benken uns, daß die Entwickelung diefer Saggattung hand in hand mit dem Ausscheiden der Cultusmythen aus der gesammten Mythenmasse vor sich ging, und daß die Märchen, da ihnen nach dem Aussterben der ursprünglichen Bedeutung ihres Inhaltes kein neuer besonderer Sinn untergelegt wurde, als müßige Erzeugnisse der Einbildungstraft angesehen wurden und sich daher frühzeitig aus dem gesammten Bolksbewußtsein nach dessen ftillen Pläten, dem Kinder- und Frauenreiche, zurückzogen, wo der Reiz, welchen die, wenn auch nun verschleierte, Urbedeutung über ihre Formen ausgießt, auf die durch alles Unbegreisliche und Bunderbare angezogenen Gemüther eine so mächtige Wirkung äußert. In dieser traulich beiteren Welt waltet die Ursage in steter Berjüngung und ewig frischer Lebensströmung, die Phantasse der auskeimenden Geschlechter werdend und befruchtend, die auf unsere Tage sort, und die Zeiten, in denen ihre Strömung vertrochen wird, möchten arm an ächten Dichtern und Künstlern werden.

Je früher wir uns diesen Rudzug des Marchens in die Spinn- und Rinderftube vorstellen, defto erklärlicher wird und die ungeschwächte Dauer seiner Lebenstraft, weil es bann um so unberührter von dem Ausrottungstampse bleiben mußte, welchen das Christenthum gegen das heibenthum und seine Borftellungen von seinem Eintritt in die Geschichte bis zu seinem endlichen Siege zu führen hatte 1.

Bon diefen Gefichtspuntten ausgehend halten wir uns ju der Annahme be-



<sup>1 3.</sup> Grimm beutsche Mythologie S. 1 folg.

rechtigt, daß eine eingehende Bergleichung bes Erbganges ber verschiedenen Theile bes geistigen Urschapes, welchen die indogermanischen Stämme bei ihrer Trennung von dem gemeinsamen Mutterstamme in ihr Sonderbasein hinüber nahmen, den bes Marchens als den steigsten und ungeschmalertsten von allen zeigen wurde.

Bir haben die Sage ihrer Entstehung nach als ein Erzeugniß der Empfindung, mithin als ein lyrisches Besen bezeichnet, und ihre Einkleidungsform nicht als eine willtührlich ersundene, sondern als eine nothwendige erkannt; wir haben serner die gleichsam organischen Bandlungen ins Auge gefaßt, welche sowohl der Inhalt als die Form der Sage im Laufe ihrer Entwicklung zu bestehen haben, und glauben, daß in dieser Auffassung zugleich der Schlüssel zu der Frage liege, warum uns die Rachbildung der heldensage und des Märchens ihrem eigenthumlichen Wesen nach unmöglich ist.

Unfer geiftiges Bermogen bat fich bergestalt entwidelt, bag wir bie geschichtliche Form nur ale Beschichte ober ale Allegorie, und zwar letteres nur ben Befeben unfered Dentene entsprechent, ju faffen vermogen. Der Urtern jener Dichtungen ift nun nicht Geschichte, sondern Raturanschauung, für welche die Geschichte nur die Gintleidungeform abgiebt; fie find aber auch teine Allegorien, weil fie ipmbolifche, b. b. unmittelbare Raturauffaffungen find, beren Bilbung bas Bewuftfein der Idee, welche fie übertragen, nicht vorausgegangen war und beren Bildungeverfahren gegen bie Befete bee Beitbegriffes verftief, welche, nachbem fie gur Grundlage unferes Dentens erhoben worben, gar nicht mehr übertreten werden tonnen. Es ift aber unserer Beiftestraft unmöglich, basjenige nachaubilden, was durch ein von deffen Denkformen gegenfählich abweichendes Denkverfabren gebildet worden ift. Bir tonnen die Form einer Blume nachbilden, aber unfer Erzeugniß ift barum noch teine Blume. Sage und Marchen find langlebige Urgemachie, welche ihre Schöpfung bem unbewußten Triebe ber Urgeschlechter ber Menscheit und ihre Umbildung berselben bem Gingelnen unbewußten Rraft berbanten, welche auch in ber Sprachumbilbung maltet. Wer es alfo unternimmt, an biesen Urgebanten ber Menschbeit nach eigenem Ermeffen zu beffern, von bem tann man sagen, daß er lebende Gewächse mit gemachten Blüthen und Früchten idmude.

Dies ift unfere Unficht von bem Befen bes Darchens und feinem Berhaltniß gur Gotter- und Gelbenfage im Allgemeinen.

Berfen wir nun einen Blid auf ben griechischen und beutschen Marchenfreis, und feben wir gu, wie er fich ju biefer Ansicht verbalt.



Seit ber Urgeit Rebt Griechenland mit Afien in unausgefehtem Bertebr; es verbarrte als romifche und byzantinische Broving über Tausend Jahre mit Borberaffen in bemfelben Staatsberbande und in ben brei letten Jahrhunderten fand und flebt es theilweise noch unter afiatifcher Sobeit. Jener Bertebr erftrect fic burch bie Sausiclaverei und bie Sarems turfifcher, fo baufig von einer in bie anbere Broving versetter Beamten auch auf Die Frauenwelt. Dabei arbeiten eine Maffe Griechen, namentlich Epiroten, in den türtischen Sauptstädten, wo an afiatifden Rardenerzählern fein Dangel ift, und es findet fich jum Ueberfluffe eine febr berbreitete und gern gelefene neugriedifche Ueberfegung von taufend und einer Ract. Dagegen mar ber Bertebrawifden Griedenland und Deutschland bis auf die neuefte Beit ber Art, daß er diesen Ramen gar nicht verdiente. - Im Sinblide auf biese Berbaltniffe machte fich ber Berfaffer barauf gefaßt, ben neugriechischen Marchen. f**óas m**it zabl**re**ichen afiatischen, namentlich arabischen Elementen verquiett zu finben. Er entichloß fich gleichwohl mabrent feines Aufentbaltes in Jannina ju bem Berfuche, folde Marchen ju fammeln, weil er hoffte, barin auch althellenische Dirthensburen zu finden. - Beide Erwartungen ichlugen jedoch fehl, benn ber weitaus gröfte Theil ber poraugsmeife in ben abgelegenen Gebirgeborfern ber alten Tomphaa (bem beutigen Cagori) gesammelten Marchen ergaben fich als Barianten au ben Grimm'ichen Rinber- und Sausmarchen und bie frater auf Guboea, ben Rofladen und anderwärte gefammelten Darchen fcbloffen fich bierin ben epirotifchen an. Gine nabere Untersuchung ber Berührungepuntte ber gesammelten Marchen mit ber Sammlung von tausend und einer Racht und mit dem bellenischen Göttermothus lieferte das auffallende Graebnik, dak, wenige Ausnahmen abgerechnet, bas griechische Marchen ju beiben genau in bemfelben Berhaltniffe ftebe wie bas deutiche.

Um über die Stellung bes griechischen Marchens, soweit es ihm möglich war, ins Rlare zu tommen, entwarf der Berfaffer die unten folgende vergleichende Ueberficht, worin er die von ihm gesammelten mit allen ihm zu Gebote stehenden europäischen Marchensammlungen zusammenstellte. Da er hierbei nur auf seine Brivatmittel angewiesen war, so tonnte diese Zusammenstellung natürlich keine erschöpfende sein. So lückenhaft sie aber auch ift, so dürfte sie doch zu dem Beweise hinreichen, daß unsere ganze Sammlung sich auf das innigste in die Familie des europäischen Märchens eingliedert.

Unfere Sammlung begreift nämlich nach Abrechnung der Elfen-, Thier- und albanefischen Marchen 77 griechische Rummern. Bon diesen enthalten wenigstene 6

offenbar feine Marchen . Bu ben verbleibenben 71 Rummern ftellen fich nun nach ber untenfolgenden vergleichenden Zusammenstellung 57 Rummern (mit Einschluß der Doppelformen) der Grimm'schen Sammlung, und die verglichenen übrigen beutschen Sammlungen ergaben noch weitere 5 selbständige Gegenbilder zu denfelben.

Eine ebenso innige Berwandtschaft zeigen unsere Marchen mit den von Schott gesammelten walachischen, denn von den 27 Rummern derselben ergaben sich 23 als griechische Gegenbilder und darunter 4 bei Grimm nicht vertretene.

Faft ebenso eng schließen fich bie in Bafiles Bentamerone enthaltenen funfzig neapolitanischen Marchen an unsere Sammlung an, indem dieselben 39 Begenbilber und darunter brei bei Grimm nicht vertretene ergeben.

Die 50 ferbischen Marchen von But liegen benen unferer Sammlung ferner, weil fie nur 16 Gegenbilber ju derfelben gewähren, barunter ein bei Grimm nicht pertretenes.

Auch die 40 von Schleicher gefammelten litauischen Marchen ergaben nur 10 griechische Gegenbilber und barunter 4 bei Grimm nicht vertretene. —

Die 13 albanefischen Rummern uuferer Sammlung gliedern fich fast in demfelben Grade in das curopaische Marchen ein wie die griechischen; benn von den verglichenen Sammlungen ergab die von Grimm (mit Ginschluß der Doppelformen) 13, von Bafile 5, von Schott 3 und von But 2 Gegenbilber.

Obgleich unsere Sammlung nur ein Bruchftud bes griechischen Rarchenftodes begreift, so halten wir uns bennoch zu ber Annahme berechtigt, daß fie sammtliche Gemeinmarchen besselben in sich schließe, weil sie nicht einem Orte, sondern drei weit von einander abstehenden Landestheilen, Epirus, den Rysladen und Rord-Guboa, entnommen ift und daher natürlich zahlreiche Barianten (beiläusig 40) ergeben mußte, von welchen nur diejenigen in die Anmerkungen ausgenommen wurden, welche beachtenswerthe Abweichungen von den Textmarchen enthielten. Benn nun bei den mit Barianten versehenen Marchen der Beweis ihrer Berbreitung geliefert ist, so läßt sich auch in Bezug auf den größten Theil der übrigen diese Eigenschaft vermuthen, weil nicht wohl anzunehmen ist, daß etwa zwanzig selbständig und mit der Beisung sammelnde Bersonen, die an ihrem Orte ge-läufig sten Märchen auszuschen, dieser bequemen Beisung nicht entsprochen



<sup>1</sup> Rr. 35 und 38 Ergählungen, Rr. 39 und 59 Lügenmarchen, Rr. 47 cafuiftifc, Rr. 76 Parabel.

haben follten. Benn nun der Lefer die Rübe nicht ideut, die mit den meiften Barianten versebenen Rärchen der Sammlung mit den auf unserer Uebersicht verzeichneten Gegenbildern zu vergleichen, so wird er finden, daß die variantenreichsten griechischen Rärchen auch die zahlreichsten Berwandten unter den verglichenen urvopäischen Rärchen zählen. Aus diesen Gründen balten wir uns daber für berechtigt, von dem griechischen Rärchenfreise überhaupt zu sprechen, so klein auch an sich die Rärchenzabl ift, der dieser Gesammtbegriff entnommen ist; dennoch bitten wir den Leser, so oft wir diesen Ausdruck gebrauchen, stete den beschränkenden Zusap: "soweit er uns bekannt ift", in Gedanken zuzufügen.

Dagegen zeigt unfere Sammlung noch geringere Antlange an die in taufend und einer Racht enthaltenen Marchen als die Grimm'iche und es ergeben fich im Durchichnitt die arabischen Formen abgeschliffener als die griechischen, wodurch nach der aus unserer Ansicht von dem Entwicklungsgange des Marchens gefolgerten Regel' jede Entlehnung ausgeschloffen wird.

Diese Annahme wird aber burch eine bochft überraschende Thatfache unterstütt, welche bie Bergleichung ber beiben Marchenfreise mit ben betreffenben Sagtreisen ergiebt, und wir erlauben uns baber, biese Thatsache ber besondern Beachtung unserer Lefer zu empfehlen. —

Unsere gemein-beutsche Belbenfage zerfällt befanntlich in brei Gruppen, namlich in die nach Siegfried ober ben Ribelungen, in die nach Dietrich von Bern ober ben Amelungen und in die nach Gubrun benannte.

Suchen wir nun in bem bellenischen Sagschape nach Gegenbilbern zu biesen brei Gruppen, so findet fich, wie wir in unseren "vergleichenden Bliden" nachgewiesen zu haben glauben, daß die erste Gruppe bem argivisch-tbebanischen Sagtreise von ben Melampodiden und Debipodiden (Schwarzfüßlern und Schwellfüßlern), die zweite Gruppe dem attischen von den Erechtiden und die dritte Gruppe dem bomerischen in der Itias und Odysse enthaltenen Sagtreise entspreche. Wie verbält sich nun der beutsche und griechische Märchentreis zu diesen unter einander verwandten hellenischen und germanischen Saggruppen? Sowohl ber deutsche als der griechische Märchentreis zeigen nur Berwandtschaft mit

beftimmen. Auch hörten wir diefer Tage mehrere dem Anfange diefer Sammlung entnommene Meine Marchen giewlich treu von einer alten des Lefens untundigen Frau ergahlen.

<sup>\*</sup> S. Einleitung S. 5 Rote 1.

\* Bir erhielten übrigens aus Tinos eine treue Berfion von Alabins Lampe; ob fie wiffentlich ber griechifchen Ueberfegung von 1001 Racht entnommen wurde, konnen wir nicht

dem erften der erwähnten hellenisch-germanischen Sagtreise, dem der Ribelungen-Melampodiden, dagegen teine Berwandtschaft in den hauptzügen und nur sparsame und schwache in den Rebenzügen des zweiten und dritten Sagtreises 4.

Ift diese Beschräntung des mythischen Stoffes des deutschreichischen Boltsmarchens auf einen bestimmten hellenisch-germanischen Sagtreis an fich schon auffallend, so steigt doch unsere Ueberraschung, sobald wir die Berwandtschaftsspuren noch naber ins Einzelne verfolgen.

Bir glauben nämlich nachgewiesen zu haben, daß der germanisch-bellenischen Sage vom Horte, der jedem Besitzer Unglud bringt, die Formel gemeinsam sei, daß derselbe aus der hand der Götter auf ein Geschlecht übergehe, das aus einem Bater, zwei Söhnen und zwei Töchtern besteht, und von diesem auf ein ihm seindliches Geschlecht, das dessen Untergang herbeiführt. Das erstere Geschlecht ist in der hellenischen Sage durch die in Theben angesiedelten Dedipodiden, in der germanischen Sage dagegen durch die in mythischen Gegenden wohnenden und noch riessisch gehaltenen Preidmarungen vertreten. Das zweite Geschlecht bilden die in Argos angesiedelten Melampodiden und die nordischen Bölsungen.

Weder vom Unglude-horte noch von dem erften Geschlechte, welches diefen befeffen, tonnten wir nun bis jest in den beiden Marchentreisen, mit Ausnahme der allgemeinen Figur des hortdrachen, irgend einen ficheren Unflang entbeden. Alle betreffenden mythischen Spuren ber beiden Marchentreise beschränten fich auf

<sup>1</sup> In der Amelungenfage bietet die Bielandfage einige Antlange, f. die Anmertungen ju Rr. 1 Rote, 9, 68, 103, fie find aber entweber nicht ausschlieflich, ober febr fomach. Das Bermuften bee Gartene burch ben entpuppten belben in Rr. 6 Bar. 2 ftellt fich ju bem Berberben von Laurine Rofengarten burd Dietrich und feine Gefellen, ber Rug wieberholt fic aber in unferem Rofengartenliede, mo biefelben Gelben ben ben Ribelungen geborenben wormfer Rofengarten vermuften. Um beachtenemertheften ericeint ber Aug, bak in Rr. 64 Bar. 2 ber zweijahrige ftarte bane ben Ronigefohn in ber Schule prügelt und er bafur von beffen Bater gur Berantwortung gezogen werben foll (einen fowachen Antlang bietet auch Bentamerone Dr. 7), weil fich biefer Bug naber ju ber Romulus, und Rprosfage (3meige ber Amelungenformel) ftellt, ale ju ben Diffbandlungen ber Schmiedegesellen Dimire durch ben jungen Gigurd nach ber Bileinafaga. Die Antlange an die Gubrunfage befdranten fich auf die Dagbbienfte, welde in Dr. 70 bie bie Beirath weigernde Belbin gu leiften gezwungen wird, und auf Die Entführung von hiebe, Gubrune Mutter, burch vorgebliche Rauffahrer (auch ein beliebter Bug ber Bilcinafage), welche fich in mehreren europaifchen Marchen, 3. B. in bem Grimm'ichen "ber Bringeffin vom golbenen Dache", wiederholt.



bie Stammedfagen ber norbifchen Bolfungen und ber in Argod angefiebelten Delampobiben. Es find bies ungefahr bie folgenben.

Melampus, der Abnberr des Geschlechtes, rettet zwei junge Schlangen vor dem Feuertode; als fie berangewachsen, leden fie ibm aus Dantbarteit die Obren und er verftebt von nun an die Sprache der Thiere. Dieser Zug der bellenischen Sage fällt unter unsere Formel von den bantbaren Thieren (Rr. 32) und die Dantbarteit der Schlange ist in Märchen 9 und 72 vertreten. Auch Sigurd wird durch den Genuß von Schlangensett oder Schlangensteisch der Bogelsprache kundig; die helben der Märchensormel Rr. 35 sind es ohne Angabe des Grundes.

Melampus versammelt die Bogel, befragt fie über 3phitles Unfruchtbarteit und erfabrt die Ursache von einem Geier. Ebenso werden im griechischen Marchen Rr. 15 und 25 die Bogel versammelt und es weiß im lepteren (auch im walachischen Rr. 11 bei Schott; ein labmer habicht, im ersteren ein lahmer habn anzugeben, wo die unbekannte Stadt liegt. Bon Melampus Enkel Bolyidos erzählt endlich die bellenische Sage die Biederbelebung eines Berstorbenen durch Schlangentraut, welche, wie die Formel Rr. 29 zeigt, in der germanischen Sage von den Bolsungen Siegfried und Sinsibili erzählt wird und in dem beutsch-griechischen Marchentreise gleichfalls zahlreich vertreten ist.

Bir wenden une nun zu den Bolfungen. Bon Rerir ergahlt die Bolfungajage Cap. 2, daß er und feine Frau die Götter mit Inbrunft um Rindersegen gebeten, und daß ihm Odin durch sein Bunschmadden Liod in Arabengestalt, einen Apfel geschickt habe, von dessen Genuß der Leib der Königin gesegnet wurde. Den Bug bes ersehnten Kindersegens in Berbindung mit kinderzeugenden Aepfeln finden wir nun in den griechischen Marchen 4, 6 und 22 und in vielen deutschen.

Die Bolfunga-Cage ergahlt weiter, baß bie Königin bas Kind 6 Jahre lang im Schoose getragen, so baß es ibr endlich herausgeschnitten werden mußte, und baß ber Anabe seine Mutter gefüßt babe, bevor sie ftarb. Dieser Jug entspricht nicht nur der Schwergeburt der Leto und Altmene, sondern auch dem Berschließen bes Schooses der schwangeren Mutter in den griechischen Märchen 71 und 100 .

Diefelbe Sage, Cap. 9, erzählt, daß Sigmund und Sinfiotli in Bolfshaute fuhren und baburch zu Bolfen wurden und bafi fie, an bem Tage wo fie aus benfelben fabren durften, diefelben ins Feuer warfen und verbrannten, um den Zauber zu brechen. Bir finden bier benfelben Gedanken, ber bem Berbrennen der

31

<sup>1</sup> Aud Bainamoinen blieb 30 Jahre in bem Mutterfcoof.

Thierhaut in den Formel Ar. 7 verzeichneten deutschen und griechischen Marchen zu Grunde liegt. Sinfiotlis Wiederbelebung durch das aufgelegte Blatt ift bereits bei Melampus gedacht. Die völfungische Signy endlich, die eine Schwester der vielen Brüder, entspricht den in der nach ihr benannten Formel Ar. 20 angeführten Märchen wenigstens in Bezug auf diese Stellung der einen Schwester zu den vielen Brüdern.

Der Schlafdorn, welchen Dbin ber Brunhilb in bas haupt fticht, findet fich in ben vergifteten haurnabeln bes beutschen und albanefischen (Rr. 103) Schnec- wittchens' wieder.

Der Zug bes beutschen Ribelungenliebes, daß Siegfried das Batererbe ber Ribelungen, zu beffen Theilung er berufen ift, und worunter sich die Tarnkappe und bas Bunschrüthlein befindet, sich selber zueignet, findet sich nicht nur zahlreich in beutschen Märchen, sondern auch in unserem Rr. 114, vertreten.

Sehr beachtenswerthe Anklange an die hellenische Sage von Altmaon, Melampus Rachkommen, und seiner Tochter Tisiphone, sowie an die nordische Uslaug, Siegfried's Tochter, gewährt endlich das griechische Marchen Rr. 50 unserer Sammlung, an dessen Anmerkungen wir den Leser hierüber verweisen. Ein deutsches Gegenstück hierzu ist uns noch nicht bekannt.

Um weitere Uebereinstimmung in den vorliegenden vier Areisen zu finden, muffen wir der deutschen Selbensage die Göttersage der nordischen Edda zugesellen, um dann in dem germanischen Thor-Siegfried, dem argivisch-thebanischen heratles und dem starten hans des deutschen und griechischen Boltsmärchens ein und berselben starten Figur zu begegnen. Die Verwandtschaft der beiden Märchenkreise steigt jedoch bis zu heratles Ahnherrn, dem argivischen Perseus, auf, zu welchem in der germanischen helbensage Siegfried als Drachentödter das Gegenbild abgiebt.

Bu ber so geordneten Sagengruppe ftellt fich bann bie Andromedenformel Rr. 13 als eines ber hauptverbindungsglieder zwischen Sage und Marchen. Besonders zu beachten ist hierbei das griechische Märchen Rr. 22, weil es Antlange an Siegfried's Berhaltniß zu Brunhild (nach ber Form des Nibelungenliedes Bestegung im Bettfampf und Berheirathung an einen britten) und zu Chrimhild (nach ber Bolksbuchform Befreiung vom Drachen und Bermählung mit ihr) darbietet.



<sup>1</sup> Das Gegenbild zu bem beutschen Dornroschen ift noch nicht aufgefunden.

Auch in dem griechischen Boltomarchen legt, wie in dem deutschen und in der eddischen Sage, der held das Schwert zwischen fich und die frau, bei der er rubt.

Das griechische Boltsmärchen bietet überdies zwei Gegenbilder zur argivischen Sage von Danae, ber Mutter bes Berseus, zu welcher wir im beutschen Marchen nur einen unfichern Antlang finden tonnten. Rämlich das Eindringen zu einer in einem unterirdischen Gemache verschloffenen Königstochter (Rr. 13) und die Aussiehung einer Königstochter mit ihrer unehelichen Leibesfrucht aufs Meer und deren Rettung (Rr. 8). Es ift dies einer der Ausnahmsfälle, wo das griechische Märchen weiter in die bellenische Sage hineinreicht als das deutsche.

Das albanefifche Märchen Rr. 98 bietet fogar ein Gegenbild zu Berfeus Berbaltniß zu feinem Großvater Afrifios und deffen unfichtbar machendem helm '.

Der ftarte Sans nimmt in ben Rreifen bes beutschen und griechischen Dardens genau Diefelbe Stelle ein, welche Berafles in bem bellenischen und Thor in bem germanischen Gotterfreise zugewiesen ift; benn er ift bie vorzugeweise frarte Figur Diefer Rreife, Die Ungebeures im Gffen und Trinten leiftet und beren Beftimmung bie Betampfung ber Ungethume ift. - Die Bieltopfigteit ber Darchendrachen und ibre ftete Berbindung mit Quellen ftellt biefelben ju ber von Beratles erlegten Lernaischen Sobra. - Wenn benfelben nun gleich bas tödtliche Gift fehlt, welches nicht nur biefer Sybra, fondern auch ber edbifchen Beltichlange und ber Beomulfifden Spora autommt, fo ideint bod ber unüberwindliche Colaf, von welchem die meiften Marchenbelben nach ber Erlegung bes Drachen befallen merben, und welcher ftete mit ber großen Anstrengung mabrend bes Rampfes begrunbet wird, auf biefes Bift bingubeuten, welchem Thor erliegt. Auch ber ftarte Mardenbeld erliegt feinen Reinden, er wird aber ftete jum Leben gurudgerufen. Bon bem tyrischen Beratles bat fich bie Rotig erhalten, baf er burch ben Beruch einer Bachtel wieder belebt worden sei. Leiber feblen alle näberen Angaben über biesen Borgang, und wir muffen uns baber mit ber allgemeinen Uebereinstimmung begnugen, bag auch Beratles einft gleich ben ftarten Darchenbelden wieder belebt worden fei.

In der heratlessage begegnen wir dem Zuge, daß aus den Schädeln der überwundenen Fremdlinge Antaos dem Poseidon ein haus, Antnos dem Arcs einen Tempel bauen wollte", wir finden benselben in unserem Märchen Rr. 63.

<sup>1</sup> Bergl. über bie angezweifelte Aedtheit biefes Marchens bie baffelbe betreffenbe Unmertung. -

<sup>\* 6.</sup> Die Citate in Jacobi Sandwörterbud 6. 411\*\* und 424\*\*\*.

v. dabn, Griech, u. alban. Marchen, I.

Bie nun die Sage bes heratles nur gludliche Unterweltsfahrten tennt, fo bleibt auch hierin das deutsch-griechische Rärchen seinem Sagtreise treu, und wie es dem Crechtiden-Amelungentreise fremd bleibt, so tennt es auch teine unglucklichen höllenfahrten von der Art, wie sie in der Sage von Theseus und Dietrich von Bern erzählt werden, s. Formel Rr. 40.

Ein anderer hellenischer Sagtreis, zu welchem die gemein-germanische helbenfage ' tein Gegenbild liesert und der mit dem argivischen in teiner nachweisbaren Berbindung fieht, ift der mindiche, und wir bitten den Leser, in den untenfolgenden Sagformeln die nach Phrysos und helle (Rr. 15) und Jason und Medea (Rr. 27) benannten zu vergleichen, um sich zu überzeugen, daß sowohl das deutsche als das griechische
Boltsmärchen sich genau in demselben Grade mit diesem Sagtreise verwandt zeigen.
Besonders auffallend ift diese liebereinstimmung in der Jasonsormel. Die gleiche Anordnung so vieler scharsbestimmten Züge läßt teine andere Ertlärung als die der
Gemeinsamteit der Burzel zu.

Bir geben nun zu ben vereinzelten mythifchen Antlangen über, welche bem griechischen und beutschen Marchen gemeinsam find.

Ein hauptzug beiber ift bas Auffuchen bes ergurnten Gatten burch bie fculbbafte Gattin, f. Frejaformel Rr. 1.

3weifelhafter find bie Anklange an Frejas, Friggs und Profris Kauflichkeit, f. Formel 6.

Formel 9 zeigt die Uebereinstimmung von Orione Geburtesage mit ber bes albanefischen Raubers Ruf (Rr. 99).

Der Grundgebante ber nach ber beutschen Berta benannten Formel Rr. 21 zeigt fich in beiben Marchentreifen zahlreich vertreten.

Roch weit zahlreicher find die Brautwettformen Rr. 23 in beiben Areisen, welche in der deutschen Brunhildfage und der hellenischen Belope-Denomaceund der Atalante-Meilanionsage ihre mythischen Gegenbilber haben.

In der Aleiderrand. oder Schwanjungfrauformel Rr. 26 reicht bie und erreichbar altefte Form bis zu Gellreibh Brynhilbar der Ebba.

Die Formel 31 ift nach Stylla, ber Tochter bes Rifos und Geliebten bes Minos, benannt.

Obpffeus Stellung ju Bolpphem flingt in ben unter 38 verzeichneten Rarden an.

<sup>\*</sup> Sie tennt teinen Jason und teine Medea in Roldis, wohl aber eine Medea auf der Flucht, in Korinth und in Athen, und zerftreute Anklange an die Argonautenfage.



Die Rummern 58 und 69 unferer Sammlung gewähren lebhafte Anklange an die Einfangung bes Begafos durch Belleropbon und deffen Bekampfung der Chimara, sowie an des thebanischen Tirefias Geschlechtsverwandlung. Die lettere Figur fteht mit den Epigonen in inniger Berbindung und gehört daher in den oben erwähnten argivisch-thebanischen Sagkreis; Bellerophon selbst ift zwar von Stamm ein Korintber, aber ein hauptfeld seiner Sage ift die Argolide.

Endlich läßt fich aus ben verwandten Zugen eines Zwillingsbruberpaares und ihrer Schwester eine bem beutschen und griechischen Marchen gemeinsame Formel bilben, welche Antlange an die hellenischen Diosturen und ihre Schwester belena barbietet, und zu welcher fich in ber germanischen Sage gleichfalls tein Gegenbild findet.

hiermit glauben wir die Bermandtichaftspuren des deutsch-griechischen Boltemarchens, soweit es uns zuganglich ift, mit der bellenisch-germanischen Sage erichopft zu haben.

Diefer Ueberblid gewährt das überrafchende Ergebniß, daß, einzelne Ausnahmen abgerechnet, das deutsche Bollsmärchen mit der hellenisch-germanischen Sage nicht mehr und nicht weniger verwandt sei, als das griechische, und daß sich biese Berwandtschaft auf bestimmte und zwar engbegränzte Felder jener Sagtreise beschränke.

In dieselben engen mothischen Berührungetreise tritt aber auch bas albanefiche, walachische, serbische, litauische und neapolitanische Boltsmarchen ein, soweit fie bem Berfaffer bekannt find.

Um fich das Auffallende dieser Thatsache recht zu vergegenwärtigen, wolle der Leser in den "vergleichenden Bliden" die der Dietriche- oder Crechtidensage gemeinsamen Formeln nachsehen, wie sie sich von Bonn am Rheine über Berona, Rom, Theben, Athen bis nach Persien und Battrien erstreckt, und dann fragen, ob die Jüge, die sie, oder auch die homerische Sudrunsage, bieten, weniger geeigneten Märchenstoff enthalten als die oben genannten argivischen und minnschen Sagtreise? Gewist nicht, eher das Gegentheit, und dennoch bleiben sie von dem deutschgriechischen Bollsmärchen unbeachtet und dieses zeigt sich nur den erwähnten engen Kreisen verwandt!

Barum verhalt es fich aber auch abweisend gegen Danaiben und Belopiben ', die ja boch gleichfalls in der Argolide angefiebelt find?

Belope' Brautwette ift ein ju allgemeiner Marchengug, um bier bestimmenb gu fein.

Barum springt es von der Argolide zu den Minvern über, deren Sagtreis mit dem argivischen in gar keiner nachweisbaren Berbindung fieht? Fast ware man versucht, an die Schaphauser zu denken, deren Reste eben auch nur in Mykene und Orchomenos und sonst nirgends zu finden sind.

Bir halten den Rachweis diefer übereinstimmenden und scharsbegranzten Berührungspunkte des deutsch-griechischen Boltsmärchens mit der hellenisch-germanischen Sage für das wichtigste Ergebniß unserer Arbeit, weil er einestheils einen Beleg zu unserer Ansicht von dem hohen Alter und den sesten Formen des deutschgriechischen Rarchens abgiebt, anderntheils aber zeigt, welche gewichtige Beihülfe die Erforschung der Borgeschichte der Bölter von dem lebenden Boltsmärchen erwarten darf.

Diefe Thatfache eröffnet eine unabsebbare Reihe von Broblemen, doch fie jest icon naber ins Auge gu faffen, ericheint und in jeder hinficht ale verfruht.

Bir glauben jedoch, daß diefelbe jedenfalls den Beweis liefere, daß wenigstens die mit dem argivischen und minnschen Sagtreise und ihren germanischen Gegenbilbern gleich verwandten deutschen und griechischen Boltsmärchen nicht in geschichtlicher Zeit aus Indien nach Deutschland und Griechenland eingewandert sein können. Eben weil aber ihre nachweisdare Berwandtschaft mit der Götter- und Seldensage für das hobe Alter ihrer Formen spricht, zweiseln wir auch nicht, daß zu denselben indische Gegenbilder nachgewiesen werden können, und balten uns daher zu der Erwartung berechtigt, daß eine Prüfung des Berhältnisses dieser indischen Märchen zu der indischen Götter- und helbensage und deren Schwestertreise ein helles Licht über das Wesen von Sage und Märchen verbreiten wurde. Der Berfasser muß sich indeß darauf beschränken, die Ausmerksamkeit der Forscher auf diese Frage zu lenken, denn zu ihrer Beantwortung sehlen ibm sowohl die Mittel als die Kräfte.

Es erübrigt uns nun, noch einen Blid auf das Berhältniß des griechischen Marchens zu bem beutschen zu werfen. Zwischen beiden zeigt sich trop aller Berschiedenheit der Lebensverhältnisse und des Charakters der beiden Bölker eine wahrhaft überraschende Uebereinstimmung der Lebensanschauungen und der Erzählungsweise sowohl im ganzen wie im einzelnen, und der Leser dürste sich wohl häusig durch das Deutschthum der griechischen Formen überrascht fühlen. Die Erzählungsweise gereicht dem Berfasser weder zum Berdienste noch zum Borwurse, denn überall, wo ihm die griechischen Marchen in gelungenen Formen vorlagen, brauchte er dieselben nur recht treu zu übersehen, damit sich die deutsche Marchenform wie

von selbst ergab. Er möchte behaupten, daß die Berschiedenheit der Darstellung innerbalb seiner Sammlung viel größer sei, als die zwischen den gelungenen griedischen und albanefischen Formen und den Grimm'schen Märchen. Am auffallendsten zeigt sich dieser Unterschied, wenn man die gedrängte, fast rohe Kurze in der Darstellung der griechischen Elsenmärchen und der in der Riça gesammelten albanefischen, mit der behäbigen gemuthlichen Breite der aus Boros stammenden albanefischen Wärchen vergleicht.

Trop biefer großen Uebereinstimmung bes beutschen und griechischen Marchens sowohl in Stoff als Form zeigen fich jedoch bei naberer Brufung mehrere tiefgreifende Berichiedenheiten, als beren hauptfächlichste uns bie folgende erscheint.

Dem beutschen und griechischen Rarchen ift die Borftellung von ber Kraft bes Bunsches gemein, vermöge beren unter gewissen Bedingungen ber Bunsch genau in der Form, wie er ausgesprochen wird, in Erfüllung geht. Bei den Rordund Mittelalbanesen hat dieser Glaube sogar ein besonderes Besen, welches Dra beißt, gebildet; diese geht beständig im Lande berum, indem sie auf die Segnungen und Berwünschungen der Menschen achtet, und erfüllt alle, welche sie hört, auf der Stelle; daber schließen die Bettler in Mittelalbanien ihr Bettellied und ihre Dantsagung für erhaltene Gaben in der Regel mit den Borten: möge die Dra vorübergebn und es gescheben. Auf dieser Anschauung beruht die in den griechischen Märchen so oft wiedertehrende Formel des Kinderwunsches, vermöge deren das Kind genau in der Gestalt geboren wird, in der es gewünscht worden ist. Ebenso erzählen Rr. S und 110 unserer Sammlung von Renschen, denen die Gabe verlieben ist, daß alles geschiebt, was sie wünschen.

Dagegen ift die in dem germanischen Marchen so tief eingewurzelte Borftellung der Berwunschung und Erlösung dem griechischen Marchentreise, so weit wir ihn bis jest übersehn, ganglich unbekannt.

Diese Borftellung läßt fich in drei Buge auflösen: die Bergauberung durch Berwünschung, die Aufstellung der Bedingung (in der Regel durch den Bergaubernden selbst), unter welcher die Bergauberung — also gleichsam vertrageweise — aufhören solle, und endlich die Erfüllung dieser Bedingung durch einen Dritten, die sogen. Erlösung bes Bergauberten.

Bergauberung und Entzauberung finden fich nun zwar in dem griechischen Marchen fehr haufig, aber bas bas Conderwefen ber germanischen Berwunfchung

<sup>1</sup> Des Berf. albanef. Studien I, S. 162.

bilbende mittlere Glied fehlt bier ganglich. Am auffallendsten zeigt sich bies in bem griechischen Shierschwager (Rr. 25), wo von ber Erlösung ber verzauberten Schwäger, welche in bem beutschen Marchen ben Schwerpunft bilbet, gar keine Rebe ift.

Dieses Mittelglied tonnen wir aber nicht als ber driftlichen Anschauung entnommen betrachten, weil es schon die Grundanschauung zweier Hauptsagen der Edda abgiebt; denn als Obin der Brunhild den Zauberdorn ins Haupt stach, "gebot er dem, ihren Schlat zu brechen, der immer furchtlos wurd' erfunden". Darauf umgiebt er den Saal, in dem sie liegt, mit Wabberlobe und bestimmt: darüber reiten nur sollte der Recke, der das Gold ihr brächte im Bette Fasnirs. <sup>1</sup> Rachdem nun Sigurd diese Bedingung erfüllt hat, betrachtet sie den Zug, daß er ihr auch den Schlasdorn aus dem haupte zieht, für so unwesentlich, daß sie ihn zu erwähnen vergißt. <sup>2</sup>

Auch ber Bug, daß hel erklärt, Balbur unter ber Bedingung aus ibren Banden erlösen zu wollen, wenn ihn alle Dinge aus benselben berausweinen, sest nach unserer Anficht die Borftellung einer solchen vertragsweisen Entzauberung voraus, ohne welche sich berselbe nicht wohl batte bilben können.

Der Mangel biefer Marchengattung im Griechischen ift aber um fo auffallenber, ale bie fo zahlreich vertretene Brautwette gang auf berfelben Grundlage berubt.

Dieser tiefgreisende Unterschied ber beiden Rarchentreise bebnt sich auf die serbischen, walachischen und litauischen Marchen aus, so weit fie uns befannt find, und es ftebn dieselben bierin auf der griechischen Seite. Danun der bellenischen Götterund heldensage die Borftellung der Berwünschung und gleichsam vertragsmäßigen Erlösung gleichfalls fremd ift, so verhalten sich bierin das deutsche und griechische Marchen wie die ihnen entsprechenden Göttertreise. Diese Uebereinstimmung ber zusammengehörenden Sagen und Marchen erscheint aber rein unerklärlich, so-

<sup>1</sup> Belreibh Bronhildar. Str. 9 und 10; etwas abweichend ift Sigrbrifumal.

<sup>\*</sup> Auch im albanefischen Schneewittchen (Dr. 103) und in der walachischen angeborenen Riegesehenen (Schott Dr. 25) tommen abnliche Zaubernadeln vor , doch in beiden wird der Bauber durch beren herausziehen und zwar ganz gegen ben Billen ber Berzaubernden gebrochen.

Bauber (S. 117), aber um diefen gur brechen, muß er felbft gebannt werden (G. 119).

<sup>\*</sup> Das hellenifche Begenbild ju Brunhilds Erwedung , Die heilung ber Broetiben burch Melampus, berrath nicht bie geringfte Spur folder Bermunichung.

bald man annimmt, daß die beiden Marchentreise, und mithin auch die einschlägigen beutschen und griechischen Marchen in geschichtlicher Beit aus Indien entlebnt worben find.

Genau ebenso wie hier verhält es sich mit einer ganzen Figurentlasse, ben Bwergen. Sie sehlen ber bellenischen Sage und bem neugriechischen Boltsmärchen, während sie in der germanischen Sage und dem deutschen Boltsmärchen bervorragende Glieder ihres dämonischen Bersonales sind. Dagegen scheinen uns die griechischen Reraiden genau unsern Elsen zu entsprechen, und wir haben sie daber namentlich dann, wenn sie mit ihrem Beinamen Erotitä (albanesisch jaschtosme, b. b. die außerhalb der christlichen Beltordnung besindlichen) bezeichnet waren, mit ihrem beutschen Namen übersett.

Gbenfo findet das unbeholfene, ungeschlachte, menichenfleischliebenbe, mit ungebeurer Starte begabte Befen ber beutiden Marchenriesen in ben Drafen bes gricdifchen sein entsprechendes Gegenbild, mit welchen die untlare Borftellung von riefenbaften Menschen mit ungebeurer Rraft verbunden zu sein scheint.

4 Die Bygmaen, die Rertopen und andere mit unfern Zwergen verwandte Figuren fteben so einsam in der griechischen Sage, daß fie une mehr ale aus der Fremde entlehnte Borftellungen benn ale die letten Refte einer ausgestorbenen Gattung anmutben.

Es wollte uns niemals gelingen, eine klare Begriffsbestimmung bes Dratos zu erzielen. Der mannliche Neugeborene wird Dratos genannt, so lange er noch nicht getauft ift. Der Rame tommt auch in Ortsfagen vor, so 3. B. auf der Insel. Linos, wo eine foief aber glatt in das Meer abstürzende Felsenstäche das "Baschbrett der Dratana" genannt wird, auf dem sie nach griechischer Beise ihre Basche wusch. In Karpfto schleckten die Draton die in der Nahe der Stadt liegenden alten Saulen von der hohe herab Unweit bes Beges dom da zum St. Cliasberge (Ocha) zeigt man die in die Ressen gedrückten Spuren der hande und Füße des Orasos, als er vor den hunden des ihn verfolgenden Bruders seiner Geliebten in seine (nicht vorhandene) hohle schlüpsen wollte, von diesen aber zerriffen wurde.

Bei Plataniga (öftlich von Rarysto) zeigt man die hohle bes Dratos, in ter er zur Zeit, da man noch mit Bseilen schof, mit seiner Tochter in wilder Ehe lebte, und als das Schiespulver bekannt geworden. erschossen wurde. Eine alte marchenkundige Andriotin erzählte uns, daß es vier Zeitalter gebe. Das erste war das ber Draken, dann das der gögenbienenden Elines (hellenen), hierauf folgte das der Benetianer und auf dieses das der Turken. Sie erzählte weiter: als die Menschen zu den Draken nach Antroe tamen, da lebte
damals ein uralter Dratos, der blind war. Er bat, daß man ihm einen Menschen zusuhren
möge, damit er ihn betasten, und sich dadurch eine Borstellung von ihm machen tönne;
um aber diesen vor Schaben zu bewahren, legte man ihm eine Bsugschaar auf den Kopf.
Da ergriss der Alte die Bsugschaar und drückte sie zu Etaub. Man vergleiche hiermit die
nordlisse Sage in Grimm d. M. S. 907 Note, der zusolge der blinde Riese verlangt,
daß ihm einer der Seefahrer die hand reichen solle, um zu spüren, od noch Krast bei den
Einwohnern geblieben sei. Sie reichten ihm eine glübend gemachte Bootsflange, die der
Riese zusammendrücke, mit den Worten: große Krast sei eben nicht mehr da. Wie alt muß

Auch entsprechen fich die beiden Marchentreise barin, daß ihnen der Begriff ber iconen, ewig jugendfrischen Fee ebenso wohl wie der der flavischen Bila sehlt, welch' lestere so auffallende Berührungspuntte mit den nordischen Balturen bietet. Ihre Stelle wird in beiden Areisen einsach durch zauberträftige alte Frauen vertreten, von denen die das menschliche Schicksal bestimmenden albanesischen Miren (Rr. 103) offenbar mit den hellenischen Barten auf einer Burzel ruben.

Die griechischen Drafanen und Lamien (albanes. Lupien) entsprechen ben Riefenfrauen unserer Marchen.

Eigenthumlich dem griechischen Marchen scheinen der hundstopf ober Bolfsmann in Rr. 19 und Rr. 4, Bar. 2, der halbe Mensch in Rr. 8 und 64, die Karafisa in Rr. 64 und die albanesischen Schwestern der Sonne Rr. 100, ebenso der in ein hundchen verwandelte Batersegen Rr. 101 zu sein.

# IV. lleber die miffenschaftliche Behandlung des Marchens.

Die Marchentunde scheint bereits die Stufe erreicht zu haben, auf welcher bie wissenschaftliche Sichtung ihres Stoffes und die Bildung einer Kunftsprache für benselben zur wesentlichen Borbedingung ihrer Fortentwicklung wird. Bir wollen es daher in dem Folgenden versuchen, einige Baufteine zu diesem Werte der Zutunft zu liefern.

Rennen wir den Inbegriff aller Marchen eines Bolfes feinen Marchen ich as, fo durften fich innerhalb deffelben bie folgenden Formen unterscheiben laffen. Reben den einfachen felbständigen Marchen finden wir fast überall auch die Ber-

<sup>&#</sup>x27; S. des Berf. albanef. Studien I, S. 148, Note 29 und 162, Note 6. Μοίρα lautet nach neugriechischer Aussprache Μίρα, boch ift das Bort in dieser Form ein albanefisches appellativum und bedeudet: die Gute, und φατ' μίρε, die ein gutes Schidfal habenden, die glüdlichen, ift ein euonymon der albanefischen Elfen. Alb. Stud. I, S. 161.



dieser Zug sein, da er sich bereits im 11. Buche der Mahabarata findet? f Balabarata des Galanos S. 73. Nach der 18 tägigen Schlacht von Auruzetra, in der Bemas die Sohne des blinden aber riesemstarten Königs Drytarastra erschlagen hat, rust dieser legtere den Bemas ju sich, weil er ihn umarmen wolle, aber Krisnas errath feine Absicht und legt ihm eine eiserne Bilbfäule in die Arme, welche der Blinde so fest an sich drudt, daß sie zerbicht. Wie die Turaner im Schah Nameh, so vertritt nach unserer Ansicht der Stamm des Orytarastra die der Binnenwelt seindlichen Mächte der Außenwelt, welche im Rorden die Gestalt von Riesen, und in Griechensand die von Oraten angenommen haben.

ichmelgung berfelben zu größeren Bangen, wir ichlagen baber fur biefe letteren, bis ein befferer gefunden ift, ben Ramen Darchen tette vor.

Das einzelne Marchen zerfällt uns in mehr ober weniger Borftellungen ober Anschauungen, welche wir einstweilen 3 üge nennen wollen, indem wir diesen Ausbrud sowohl auf seine raumliche als auf seine zeitliche Bedeutung beziehen und daher mit demselben nicht nur die Eigenschaften und Attribute der auftretenden Gestalten, sondern auch deren einzelne handlungen oder Leiden bezeichnen.

Diese Büge erscheinen uns als die Einheiten der Marchentunde und wir tonnen uns deren Berhaltniß zu dem Marchenganzen nicht beffer vergegenwartigen, als wenn wir fie mit dem der Borte zu dem Sape vergleichen. Der Zug ift uns mithin das Bort, das Marchenganze der Sap des Marchens.

Wie nun der Trieb zur Bildung neuer Borter fast in dem ganzen Menschengeschlechte volltommen ausgestorben ist, 'eben so glauben wir, daß auch beut zu Tage kein neuer Marchenzug unter dem Bolte entstebe, wohl aber, daß die Form bes alten Juges den Berhältnissen der Zeit angepaßt wird, in welcher man ihn erzählt, und daß auf diesem Bege neue Begriffe, wie Flinte, Kanone, Fernrohr" und Tabaköpseise, in das Märchen eingedrungen sind. Bergleicht man jedoch diese neuen Zugsormen mit der Gesammtmasse der Züge eines Märchenschapes, so möchten sie als seltene Ausnahmen das von uns vertheidigte Uralter der Märchenzüge und ihre sessen Formen grade als Regel bestätigen.

<sup>1</sup> Reue Borter bilden fich nur unter ben auf ber unterften Stufe stehenden wilden Jägerstämmen, wo wenige Generationen hinreichen, um die Sprachen ihrer getrennten Theile einander unverständlich ju machen, wie in Sudamerita. Aber auch hier fehlt unseres Biffens noch der wisenschaftliche Beweis, ob bei solchen Stämmen der im übrigen Menschentechte erstorbene Bortblungstrieb fortwalte, oder ob nur der überkommene Sprachschaft einen solchen Frad von Flussistelt habe, daß die überkommenen Formen sich rass ut Unterntlichkeit umbilden.

<sup>&</sup>quot;Ueber biese Berjüngungen ber Marchenzuge liefert bas litauische Marchen von ber golbenen Brude bei Schleicher S. 102 ein belehrendes Beispiel. Dort heißt es: Richt lange darauf erhub sich der siebenjährige Arieg und es tam ein König aus einem fernen Lande mit seinen Solbaten in das Land, wo jene golbene Brude war, um mit dem König diese Kandes verdündet gegen den König von Breußen zu tämpsen; jener König aber hatte sein Fernrohr mitzunehmen vergeffen und deshalb versammelte er seine flinksten Manner und Ariegshelben und sprach: "Ber von euch mir diese Racht mein Fernrohr aus der heimath bringen tönnte, dem würde ich meine Tochter zur Frau geben und nach meinem Tode mein Reich hinterlaffen. — Der held des Märchens vollbringt dies, odwohl die Bochnund bes Königs 300 Meilen entsernt war, indem er sich verwöge der ihm verliehenen Gabe zuerft in ein Bferd, dann in einen Moler, und endlich in einen Fisch verwandelt. Rachdem er von der Königstochter außer dem Zernrohr die Hasse in ges erhalten, den

Ueber die nabere Begrundung bieser Ansicht muffen wir ben Lefer auf unseren Bersuch "über bas Befen und die Entstehung ber mythischen Form " verweisen, weil alles, was dort über bas Befen ber Sagform aufgestellt ift, sich naturlich auch auf die bes Marchens ausbehnt.

Auch gilt alles, was dort über die Rothwendigkeit der Sammlung und Bergleichung aller einzelnen Sagzüge, als Borbedingung zur Aufstellung einer arischen Sagwurzelsammlung gesagt ift, natürlich auch von dem Märchen. Bir baben daber auf die Ausarbeitung des Sachverzeichnisses unserer Sammlung große Sorgfalt verwendet, um mit demselben zugleich ein Berzeichniß aller in der Sammlung enthaltenen Züge oder Märchenworte berzustellen.

Bie aber auch heut zu Tage bei der Sapbildung dem fprechenden Menschen innerhalb gewisser Grenzen große Freiheit gestattet ist, so halten wir diese auch heut zu Tage im Märchen für möglich, und darum darf die Bersegung der einzelnen Büge von einem Märchen in das andere, und die verschiedenartigen Berbindungen der einzelnen Märchen zu Ketten durchaus nicht Bunder nehmen. Benn wir aber bei der Bergleichung der Märchen finden, daß bei stammverwandten Bölsern die Berwandtschaft ihrer Märchenschäße nicht blos auf Jüge und Einzelmärchen besschräntt ist, sondern sich namentlich auch auf die Märchensetten ausbebnt, so tom-

fie felbst en tame i gebiffen, tehrte er gurud. Da er noch ju fruh jurudtam, sehte er sich ale Abler auf ben Arm eines Meilenzeigers, und erwartete ben Anbruch bes Tages. Dort erblichte ibn ein General, ericop ibn und brachte bas Kernrohr bem Könige.

Ber möchte vermuthen, daß diese modernen Formen einen uralten Kern einhullen? Und doch ift es so, denn in der Bilcinasaga Cap. 70 heißt es : daß König Ridung, als er gegen den Feind zu Felde zog. seinen Sieg ftein vergeffen habe, und daher dem, der ihm denselben vor Sonnenaufgang bringen würde, seine Tochter und sein halbes Neich zu geben verhieß. Bieland macht die 5 Tagemärsche lange Strede hin und zurud und kommt bei dem Lager vor Sonnenaufgang an. hier begegnet er dem Truchses, der ihm den Stein abverlangt und von Bieland erschlagen wird. Nidung benutt diese That zum Borwand, um Bieland zu verdannen.

In bem Marden flingt fogar ber gerbrochene Ring an, ber in ber Bielandsfage eine fo große Rolle fvielt.

Rur ber Schluß ber beiben Formen ift abweichend, boch findet der des Marchens in ber edbischen helgatribha hjorvardssonnar einen noch älteren Anklang, denn dort heißt es: Der König (hiorward) ritt vom Gebirge vor ins gand und nahm Rachtlager an einem Fluß. Atti hielt Bache und fuhr über den Fluß (natürlich bei Tagesandruch); er fand ein haus; ein großer Bogel saß im haus und hütete und war entschlafen. Atsi schof mit dem Spieß den Bogel todt. — Das war aber der Psieger Sigurlins, der Geliebten des Königs, der sich in einen Abler verwandelt hatte.

Ep, Bargmarchenbuch S. 165, hat eine beutiche Form biefes Marchene, worin ber Siegftein burch einen Bauberring vertreten ift.



43

men wir auch hier zu der Folgerung, daß von jener Möglichkeit in der Birklichkeit beut zu Tage nur geringer Gebrauch gemacht wird.

Gleichwohl erscheint und diese Möglichkeit der verschiedenartigften Berbindung der Züge und Einzelmärchen eines Märchenschapes als der hauptgrund der bunten Mannigsaltigkeit, welche derselbe aufzeigt; denn bei genauerer Prüfung der seinen Einzelmärchen unterliegenden Grundgedanken sindet man, daß sich dieselben auf eine geringe Anzahl von Formeln oder Themen zurücksühren lassen und daß die anscheinende Mannigsaltigkeit der Märchen allein auf der verschiedenen Gruppirung dieser Grundbestandtheile beruht. — Wir freuen und, diese Ersahrung mit der Ansicht eines Forschers wie Bensey belegen zu können, welcher sich in der Borrede zu seinem Pantschatantra Seite XXVI hierüber solgendermaßen ausspricht: "(Dieser kaleidostopartigen Bermischung von Formen, Jügen und Motiven) verdanken sie (die Märchen) ibre in der That nur scheinbare Fülle, denn in Wirtlicheit reducirt sich die große Masse, insbesondere der europäischen Märchen, auf eine keineswegs beträchtliche Anzahl von Grundsormen, aus denen sie sich mit mehr oder weniger Glück und Geschick durch theils volkliche, theils individuelle Thätigkeit vervielfältigt haben."

Bie bei ber germanischen und bellenischen Sage, so waren wir auch bei bem beutschen und griechischen Bollsmärchen bedacht, die beiden gemeinsamen Grundsormen aufzusuchen und ihr Berhältniß zu der Sage zu bestimmmen. Benn aber auch die nachfolgenden Formeln zunächst nur diesen beschränkten Zwed im Auge haben, so halten wir uns doch zu der Erwartung berechtigt, daß dieselben auch nusbare Grundlagen zur Sammlung der Märchenformeln des ganzen indogermanischen Stammes darbieten dürften, und wir haben daher auch das Einschlägige aus verwandten Areisen zugefügt, so weit uns dieselben zugänglich waren.

So gering dies auch sein mag, so schmeicheln wir uns bennoch, daß es binreichen werde, um die Aufmertsamteit der Forscher auf diesen Bersuch zu lenten
und sie zur Aufstellung einer solchen Formelsammlung zu veranlassen, welche nach
unserer Ansicht die Grundbedingung jeder Fortentwicklung der Marchen- und Sagtunde bildet.

Berden fich diefe Formeln, diefe Urgebanten ber Menscheit, in Butunft, ber Sprache gleich, zu einem einheitlichen Gliederthume verbinden? Der Berfaffer wirft diefe Frage nur in der Absicht auf, um die Tragweite zu bezeichnen, welche der angezeigten Richtung nach seiner Ansicht zufommt.

Eine wefentliche Erleichterung erwachft ber Forichung auch aus ber Benamfung



ber aufgestellten Formeln, weil, sobald beren Ramen Gemeingültigkeit erlangt haben, biese die Beschreibung des behandelten Marchens überflüssig machen. Bir haben bei deren Bahl dem gutreffendsten und unter mehreren dem geläufigsten den Borzug gegeben, in Ermangelung von zutreffenden aber zu dem der Formel nächstgelegenen Namen gegriffen.

Bas die aufgestellten Formeln selbst betrifft, so machen fie, wie gesagt, als auf die Bestimmung des Berhältnisses unserer Sammlung zu dem deutsichen Märchen und der bellenischen und germanischen Sage beschräntt, in der vorliegenden Form keinen Anspruch auf Gemeingültigkeit in dem indogermanischen Kreise. Aber auch innerhalb dieser ihrer beschänkten Bestimmung dürste es an Einwänden sowohl gegen die allgemeine Anordnung als gegen das Einzelne gewiß nicht sehlen. Der begründetste wäre in ersterer hinsicht vielleicht die geringe Ausdehnung, welche der dualistischen Abtheilung gegeben wurde. Bir können darauf nur erwiedern, daß wir in dieselbe nur dienigen Märchen aufnahmen, in welchen der Gegensap der Binnenwelt und Außenwelt uns un bestreit ar vorzuliegen schien.

Bir haben in ben "vergleichenden Bliden" die Anficht aufgestellt, daß ber ganze Göttersagentreis der Edda diesem Gebiete angebore, und daß selbst bie wenigen inneren Göttersagen derselben ihre Aufnahme in die Edda nur den Beziehungen verdanken, in welchen sie zu jenem Gegensate stehn.

In ber bellenischen Göttersage zeigt fich bieser Dualismus fast ganglich verwischt, und sie ist bafür im Bergleich zur Ebba reich an inneren oder Familiensagen. In Bezug auf biese lettern zeigt sich also bas deutsch-griechische Marchen ber bellenischen, in Bezug auf jenen Dualismus bagegen der nordischen Göttersage naher stehend, b. b. in dem deutsch-griechischen Marchentreis zeigt sich ber Gegensat zwischen Binnenwelt und Außenwelt, welchen wir als urarisch annehmen, weit frischer erhalten als in der bellenischen Göttersage, bagegen geht jener Marchentreis in diesem Gegensate keineswegs so unbedingt auf, wie die nordische Edda.

Im einzelnen möchte die öftere Biederholung berfelben Formel bald als felbftandige, bald als Bug einer andern vielleicht den meiften Anftoß erregen.

Dieselbe mußte auf einem hoheren Standpuntte natürlich wegfallen, für unseren beschräntten Bersuch erschien sie bagegen ale empsehlenswerth, weil fie die Einficht in das gegenseitige Berbaltniß der beiden Marchenfreise febr erleichtert.



# V. Marchen- und Sagformeln.

( Ueber Die hier vortommenden Abfürzungen fiehe den folgenden Abichnitt VI, Gingang. )

# Erfte Abtheilung.

# Jamilienformeln.

### I. Cheliche formeln.

#### a. Berlaffuna.

#### 1. Frejaformel.

- a. Die Frau ober Braut fehlt und ber Mann verläßt fie barum.
- b. Gie wandert umber, um ibn ju fuchen.
- c. Bieberfinben und Berfobnung.

hellenische Sage: Amor und Binche, boch liegt bier ber Schwerpuntt nicht auf ber Banberung.

Germanische Sage: In der Ebba D 35 verläßt ber ergurnte Obdur bie Freja, deren Schuld nur aus dem Oddur gegebenen Beiworte vermuthet werden tann, fie gieht ibm in fremde Länder nach. Bug o fehlt.

Griechisches Marchen: 7. 40. (54). 71. 73.

Albanefisches Marchen: 100. 102.

Deutsches Märchen.: Gr. (56). SS. 127. (186).

Balachifches Marchen : Sch. 23.

Reapolitanisches Marchen: Bentamerone Rr. 12. Rr. 44. Indisches Marchen: Bantichatantra Benfey I. S. 255.

- 2. Relufinenformel. Der Mann fehlt, und die nicht jum Menschengeschlecht geborende Frau verläfit ibn entweber :
  - a) für immer, obne daß er ihr zu folgen versucht.

Bellenische Sage : fehlt.

Bermanifche Sage: Schone Melufine bes Boltsbuches.

Griechisches Marchen: (Dr. 77). Rr. 53.

Deutsches Marchen: En G. 173.

b) ober er sucht fie in ihrer fernen Heimath auf und verbindet fich mit ibr. Gr. 92. — Bolf S. 24. S. 212; f. weiter: Kleiderraubformel Rr. 24

#### 3. Benelopenformel.

a. Der Mann berläßt die Frau ohne ihr Berfchulden.

b. Sie wartet feiner babeim in Treu' und Sehnsucht.

c. Rudfehr bes Mannes und Biebervereinigung ber Getrennten.

Bellenische Cage: Benclope und Dopffeus.

Germanische Sage: Menglada und Swipdagr in Fiolsbinmal ber Edda. Silbebrand und Ute.

Griechisches Marchen: (am britten Orte) 2. 45.

Deutsches Marchen: 101 mit bem Ertennungering.

#### b. Berftogung.

- 4. Genovevenformel (?). Der Rame ift nicht icharf gutreffenb.
  - a. Der Mutter werden ihre neugeborenen Kinder von neidischen Berwandten entwendet und fern vom Baterhause durch einen Kinderlosen gesunden und erzogen.
  - b. Thiere werden ben Reugeborenen untergefchoben ober bie Mutter wird beschuldigt, fie gefreffen zu baben.
  - c. Berftogung ober Beftrafung ber Mutter.
  - d. Erlöfung berfelben burch bie vom Bater wieder aufgefundenen Rinder

bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechifches Marchen: (48). (66). 69 und Bar.

Deutsches Marchen: Gr. 49. 76. 96. En G. 178. - Bolf b. Saudm.

S. 168. — Schwedisch Gr. III. S. 324.

Balachisches Märchen: Schott Rr. 2. S. (16).

Litauifdes Marchen : Schleicher G. 20.

Reapolitanisches Märchen: Bentamer. Rr. 35.

Gerbifches Marchen: But. -

#### c. Beibliche Rauflichteit.

5. a. Die zweite Braut ober Frau vertauft ihren Mann für brei Rächte un bie erfte und verliert ihn baburch.

hellenische und germanische Sage: nur anklingend in der argivischen Eriphyle, die Mann und Sohn, Amphiaraos und Alkmaon, für die zwei hellenischen Hortstüde, und in der farörischen Frau Mette, die ihren Sohn für rothes Gold verrath.

Griechifches Marchen: (71).

Albanefisches Marchen: 100.

Balachifches Marchen: 23.

Deutsches Marchen: Gr. 88. 113. 127, 181. - Gr. 111. 6, 330.

Reapolitanifches Marchen: Bentamer. Rr. 43.

- 6. b. Gine Jungfrau giebt fur Roftbarfeiten in breimaliger Steigerung ihre Reize Breis und verliert babei ihr Magbtbum
  - a) burd leberliftung,
  - B) bewunter Beife.

und muß fich mit bem Raufer vermablen.

Germanische und hellenische Sage: nur anklingend. Die germanische Frigg und Freja geben fich an mehrere Zwerge und die attische Brokris an Berschiedene bin für Gold oder Schmuck, es fehlt aber der Märchenzug der dreimaligen Steigerung und endlichen Ueberliftung.

Griechisches Marchen: Rr. 3 B. 1. Rr. 109. 113.

Deutsches Marchen.

Reapolitanifches Marchen: Bentam. Rr. 40.

#### II. Kinder- und Elternformeln.

a. Rinberwunfcformeln.

#### 7. Thierfindformel.

- a. Dem Bunfche ber Eltern gemaß tommt bas Rind als Thier auf bie Belt.
- b. Entjauberung burch Berbrennen ber Thierhaut gegen ben Billen bes Bergauberten.

Bellenische Sage: fehlt.

Germanische Sage: nur anklingend in der Bolf. f. Cap. 8, denn Siegmund und Sinfiotli friechen freiwillig in die Bolfshaute und verbrennen fie fpater felbft.

Griechisches Marchen: 14. 31. 43. 57.

Albanefifches Marchen : 100.

Balachifches Marchen : (23 Kurbis).

Deutsches Marchen : Gr. 108. 144.

Serbifches Darchen: But. 9.

#### 8. Gelsbungsformel.

a. Das gewünschte Rind wird einem Damon gelobt.

- b. Bur Uebergabegeit fliebt es aus bem Baterbause und entziebt fic ben
- c. Berfolgungen bee Damone.
- d. Gieg und Untergang bes Damone.

hellenische und germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 4 und B. 2. — 5. — 5. B. Rr. 41. 54. 68 und Bar. — (Grliftetes Gelöbniß bes porbandenen Kindes 4 B. 1.)

Deutsches Marchen: Gr. 31. 55. 92 in 12 Jahren. 181. — Bolfb. Sausm. S. 199. (S. 247.) S. 377.

Balachisches Marchen: (Sch. Ar. 2 erliftetes Gelobnif bes vorbandenen Rinbes.) 15. (18).

#### 9. Bunbertind= und Orionformel.

- a. Entweder ber Bunichform entsprechend, ober:
- b. In Folge bes Genusses eines geschentten Apfels ober Goldfisches wird bas Bunderfind ober werben bie Bunderzwillinge meift gugleich mit Bunderpferben und Bunderhunden geboren.

hellenische Sage: Geburt Orions, welcher auf ben Bunsch seines kinderlosen Baters hyrrieus aus bem in einem Schlauche 9 Monate lang vergrabenen Urin dreier Götter entsteht.

Germanische Sage: Bolf. f. Cap. 2. Auf die Bitte Rerirs um Kindersegen schidt ihm Obin einen Apfel, ben die Königin ift. Siegmund muß ihr nach sechs-jäbriger Schwangerschaft aus dem Leibe geschnitten werden und tußt seine Mutter, bevor fie ftirbt.

Griechisches Marchen ad a): 21 Lorbeerfind. 54 halberbechen; ad b): 4 und B. 1. Rr. 6 u. B. 1. Rr. 22 u. B. 2. Rr. 64. B. 3.

Albanefifches Marchen: 99 Rug.

Deutsches Marchen: Gr. 37 Daumbid. 47. 50. 53. Englisch Tom Thumb. Gr. III. S. 318.

#### b. Musfegung.

10. Antispeformel. Musjehung unebelicher Leibesfrucht burch bie Dutter.

hellenische Sage: zahlreich vertreten wie durch Antiope, Tpro, Kreusa, Mutter bes Jon, Guadne, Mutter des Jamos u. a.

Germanifche Cage.

Griechisches Marchen : feblt.

Deutsches Marchen: Gr. III. G. 103.

#### 11. Anefenng chelicher Leibeefrucht.

a. Durch bie Eltern aus Furcht unbeilvertunbenber Beiffagung.

Bellenische Sage : Debipus, Baris.

Germanifche Sage : febtt.

Griechisches und beutsches Marchen: fehlt.

b. Unmundiger Rinder burch die Eltern aus Rahrungsmangel.

Bellenische und germanische Sage : fehlt.

Gricchisches Marchen.

Deutsches Marchen: Marchen vom Daumling u. Gr. 15.

Balachifches Marchen: Sch. 19 (auf Untrieb ber Stiefmutter).

Reapolitanisches Marchen : Bentamerone Rr. 48 (auf Antrieb der Stiefmutter).

c. Durch Dritte, f. Berftogungeformel Rr. 4.

# 12. Danaeformel. Aussepung einer Jungfrau mit ihrer Leibesfrucht auf bas Deer und Rettung.

Bellenische Sage: Danae.

Germanifche Gage: fehlt.

Griechisches Marchen : Rr. 8.

Deutsches Marchen.

Balachisches Marchen: Sch. 27. (4.)

Reapolitanifches Marchen: Bentamerone Rr. 3 (durch ben Bruber ohne Rind).

#### 13. Andromebenformel.

- a. Aussehung einer reinen Königstochter, damit fie von einem das Reich bedrohenden massermächtigen Ungeheuer gefressen werbe.
- b. Tobtung bes Ungeheuers und Befreiung ber Jungfrau burch ben aus ber Frembe tommenben Belben.
- c. Bermablung ber Jungfrau
  - a) mit bem Belben,
  - 6) mit einem Dritten (Beftonenformel).

hellenische Sage: c. a. Andromeda und Perfeus. c. s. hefione und beratles.

Deutsche Sage: Siegfriedsage antlingend in Befreiung Brunbilde und beren Bermählung mit Gunar in ber nordischen Form; und Befreiung ber von einem b. Babn. Griech, u. alban. Marchen. 1.

Drachen geraubten Königstochter und Bermählung Siegfrieds mit ihr in ber Boltsbuchsform, wo überall bie Aussehung an bas Ungebeuer fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 22 ad c. a. /70 B. 64 B. 2 u. 3. Befreite fallt aus.).

Albanefifches Marchen : Rr. 95 ad c. a.

Deutsches Marchen: Gr. 60 ad c. a. Bolf b. Sauem. (G. 89 ad c. 8).

6. 372 ad c. α. Bingerle Rr. 8. 25. 35 ad c. α.

Balachisches Marchen: Sch. 10 ad c. a.

Litauifches Marchen : Schleicher S. 4. 57 ad c. a.

#### c. Stiefmutterformeln.

#### 14. Soncewittdenformel.

- a. Die Stiefmutter bewirft nach mehreren mifgludten Bersuchen ben Tob ihrer ichoneren vom Baterhaus entfernten Stieftochter.
- b. Die Tobte tommt in den Befig bes helben, wird wieder belebt und vermablt fich mit ibm, und die Stiefmutter wird bestraft.

Bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechisches Marchen ?

Albanefisches Marchen : Rr. 103.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. (13). 53.

Balachifches Marchen : Co. 5.

#### 15. Phryros = und Selleformel.

- a. Bruder und Schwefter flieben bor ben Berfolgungen ihrer Stiefmutter.
- b. Gines von ihnen ober beibe werden in Thiere verwandelt
- c. und wieder erlöft.

Bellenische Sage: Phrprod und Belle; b. und c. fehlen.

Germanische Sage : fehlt. Griechisches Marchen : Rr. 1.

Deutsches Marchen: Gr. 11. Gr. 130. Gr. 141. Reavolitanisches Marchen: Bentamerone Nr. 48.

# III. gefchwisterformeln.

Formeln vom beften Jungften.

#### 16. 1. mannliche. Allgemein f. Cadverzeidniß s. v.

- a. Bon brei gur lofung von Aufgaben audziehenden Brutern gelingt bie lofung bem Jungften und bie beiben Aeltern geratben in's Unglud.
- b. Rach ber lofung fpringt ber Jungfte feinen alteren Brudern bei.
- c. Aus Reid beschließen diese, ibn zu verderben, und ihr Anichlag gelingt so weit, daß fie früber bei dem Bater anlangen, und fich die Großtbaten bes Jungften zuschreiben tonnen.
- d. Der Jungfte febrt (meift verlappt) jurud und bie Gerechtigfeit fiegt.

hellenische Sage: Schon ben befiodischen Sagen von Chronos und Zeus liegt ber Bedanke zum Grunde, daß ber jungste Bruder ber beste sei, aber die Einkleidung in die obige Form fehlt.

Bermanifche Sage : fehlt.

Griechisches Marchen: 26. 51. 70. 72.

Albanefifches Marchen: (97).

Deutsches Marchen: Gr. (28). 57. 97. - Bolf b. Sauem. G. 54.

Baladiiches Marchen : Cd. 26.

Litauifdes Marchen : Schleicher S. 26.

#### 17. 2) weiblide. (Allgemein f. Cachverzeichniß s. v. Afdenputtelformel.

- a. Die beste Jungfte wird von ben zwei alteren Schweftern ale Afchenputtel gebalten.
- b. Sie ericeint als unbekannte Schone in herrlichen Rleibern bei Jeften und tehrt zweimal unerkannt in ihren alten Zustand gurud.
- c. Beim britten Rale entdedt, heirathet fie ber von ben beiden altern Schweftern gewünschte Bring.

Bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechisches Marchen : Rr. 2.

Deutsches Marchen : Gr. 21.

#### 18. Diesturenformel.

a. Zwillinge, meift nach der Bunderkindsformel Rr. 9 geboren, trennen fich auf dem Zuge durch die Belt.

- b. Der eine tommt in große Roth.
- c. Der andere erkennt bies an einem Babrzeichen, fucht ibn auf und rettet ibn.

hellenische Sage: Die Diosturen ftimmen zu ber Formel nur in ihrer Gigenschaft als 3willinge und in Bezug auf ihre wunderbare Geburt und auf die Sterne, welche manche Marchenzwillinge auf der Stirne tragen. Doch flingt auch der Zug der Bruderliebe an, daß Kaftor zu Gunften des Polvdeutes auf die halfte seiner Unsterblichkeit verzichtet.

Germanische Cage: febit (Alcee?) Griechisches Marchen: Rr. 22.

Deutsches Marchen: Br. Nr. 60, 85. Bingerle 35.

## 19. Somefter: oder Mutter:Berrath oder Stullaformel.

- a. Gine Angahl Drachen ober Riefen werben von bem mit feiner Schwefter (ober Mutter) fluchtigen belben erlegt.
- b. Der einzig Uebrige spinnt eine Liebschaft mit ber Schwester an und veranlaßt sie, aus Furcht vor Entbedung, ben Bruder, um ihn zu verderben, auf gefährliche Abentheuer unter bem Borwand zu schieden, Mittel fur ibre Krantheit zu holen.
- c. Der belb befteht die Abentheuer, entbedt den Betrug und beftraft bie Schuldigen.

bellenische Sage: anklingend in bem von ber in Minos verliebten Stylla an ihrem Bater Rijos verübten Berrath.

Germanische Sage : fehlt.

Griechisches Marchen: 24 (Mutter). 32. 65 Bar. 1 (Mutter) und Bar. 2.

Deutsches Marchen : Gp S. 154 (Mutter). Bolf b. Sausm. (S. 145) S. 253.

Balachisches Marchen: Nr. 27 (Mutter).

Litauifches Marchen : Schleicher G. 54.

## 20. Signhformel.

- a. Gine Schwester hat viele altere Bruber, Die, meift verwandelt, fern vom Baterhause leben, und von benen fie nichts weiß.
- b. 21s fie es erfahrt, giebt fie aus, um fie aufzusuchen, findet und erloft fie.

Bellenische Sage: feblt.

Germanische Sage: Die Signpfage flingt an die Formel nur insofern an,

als Signy bie einzige Schwefter vieler Bruber ift, Die ihretwegen ins Unglud tommen, und baf fie bem einzig übrigen Siegmund die Befallenen rachen hilft.

Griechisches Marchen?

Albanefifches Marchen : 96.

Deutsches Marchen: Gr. 9. Gr. 25. Gr. 49.

Litauisches Marchen: Schleicher S. 35.

Reapolitanisches Marchen: Bentamer. Rr. 38.

## 21. IV. Bertaformel.

- a. Das echte Rind ober die mabre Braut wird mit einer dienenben Figur von der Mutter gum fernen Bater oder Manne geschickt.
- b. Unterwege wird fie genothigt, mir ber bienenden Figur bie Rolle gu vertaufchen, ober in die Wilbnif verftoffen.
- c. Die dienende Figur lebt als echtes Rind oder wahre Frau am hofe bes Baters oder Gatten und die echte als bienende oder in der Bilbnifi.
- d. Der Betrug wird entbedt und die Gerechtigfeit fiegt.

Bellenische Cage : fehlt.

Germanifche Cage: Berta.

Griechisches Marchen: 12. 28. 37 und Bar. mannlich. - 49.

Albanefisches Marchen : 96 (Schwefter).

Deutsches Marchen: Gr. 89. 135. 186. 198.

Balachisches Marchen : (Cd. 25.)

Reapolitanisches Marchen: Bentamer. Rahmenmarchen und Rr. 18.

## V. Schmagerformel.

#### 22. Thierfdwager.

- a. Drei in Thiere verzauberte Bringen beirathen bie Schwestern bes Gelben.
- b. Der Beld besucht fie alle brei.
- c. Gie belfen ibm gur lofung von Aufgaben.
- d. Sie werben von ibm erlöft.

Bellenische und germanische Gage : feblen.

Briechisches Marchen: 25.

Deutsches Marchen : Mufaus.

Reapolitanifdes Marden : Bentam. Rr. 33.

# 3 weite Abtheilung.

## Vermischte Formeln.

## Brautweftformeln.

- a. Die Berber fegen ben Ropf gegen die Braut, beren Erwerbung getnupft ift an die Löfung
- 23. Denomaosformel a. fcmerer Aufgaben ober
- 24. Enrandotformel B. von Rathfeln.
  - b. Rachbem Biele verungludt find, gelingt die Lojung bem Belben.

hellenische Cage: a. a. Denomaos, Bater ber hippodamia, und Belops. Atalante und Meilanion. — a. s. Dedipus und Sphyng, Bette ums Leben, nur mittelbar um bie Braut.

Germanische Sage: Rathselwetten um bas haupt finden sich in Bafthrudnismal der Edda, und Alvismal klingt an. Auch Brunhilds Erwerbung ist im Ribelungenliede an ihre Besiegung im Wettkampse, in der Edda an die Aufgabe geknupft, durch die Wabberlohe zu reiten; doch braucht der held den Ropf nicht dagegen zu setzen.

Griechisches Marchen: Bu Formel 23: 13. 22. 37 u. Bar. 61. 63. — ohne Ginfag bes Lebens 5 u. B. — 9. 39. 53. 58.

Bu Formel 24: (Rr. 17 Bar.)

Deutsches Marchen: Zu Formel 23: Gr. Rr. 17. (Gr. 28). 57. 62. 64. 71. 134. 165. — Ep S. 113. — Bolf b. Sausm. S. 325 et passim.

Bu Formel 24: Gr. 23. 114. — En S. 50. S. 64. —

Balachisches Marchen: Bu Formel 23: 13. 17.

Bu Formel 24: 16.

# Entführungsformeln.

- a. Ungludliche mit darauffolgender Entreigung der Entführten.
  1. Bewaltfame.
- 25. Gudrunformel. a. Durch einen Belben.
  - β. Durch ein Ungeheuer.

Bellenische Sage: 1. a. Thefeische Belena.

Bermanifche Cage: 1. a. Gudrun. 1. B. Siegfriedefage bes Bolfebuchel.

Griechisches Marchen: 1. a fehlt. 1. 3.

Deutsches Marchen: 1. a fehlt. 1. 8.

26. Selenaformel. 2. 3m Ginverftandniß mit ber Geliebten.

Rur bellenische Sage ber bomerifchen Belena.

- 27. Jajonsformel. b. Gludliche Entführung und darauf folgende Beiratb.
  - a. Der beld tommt ale Frember in bas Reich ber Beliebten.
  - b. Erbalt von beren Bater ichmere Aufgaben, die er mit Gulfe ber Geliebten loft.
  - c. Flieht mit ihr, wird vergebene verfolgt und erreicht feine Beimath.
  - d. Berläßt die Geliebte
    - 1. iculdbaft ober
    - 2. unverschulbet, weil ibn ber Rug ber Mutter fie vergeffen macht.
  - e. 1. Rache ber Berlaffenen ober
    - 2. Brechung bes Baubere und Biebervereinigung.

Bellenische Sage: Jafon und Debea.

Germanische Sage: Die Amelungensage wimmelt von gludlichen Entführungen, bei benen jedoch ber Bug bausgefallen ift, und die mit der heirath schließen, daber fich zur Bergleichung mit der vorliegenden Formel nicht eignen. (Ebenso bie Entführung hiedens, Gudruns Mutter). In der Ribelungensage tommt teinerlei Entführung vor.

Griechisches Marchen: Rr. 54.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. 113. Gr. Rr. 193. Bolf b. Sauem. S. 286.

Reapolitanifches Marchen: Bentamer. Rr. 17 und 29.

28. Aleiberranb. und Schwanjungfrauformel.

- a. Der beld raubt einer bamonischen Jungfrau ihre bulle und zwingt fie badurch, ihm zu folgen.
- b. Sie gewinnt ihre bulle wieder und flieht.
- c. Der Belb fucht fie in ihrer Beimath auf und gewinnt fie burch Grofitbaten.

Bellenische Sage : fehlt.

Germanische Sage: fragmentarisch in ber Ebba Bellreibh Bronhildar Str. 6. Bolundartvibha Gingang Str. 4 und 5.

Griechisches Marchen: Rr. 15. Rr. 25. (54. ad a). (ad b u. c. 10. 101).

Deutsches Marchen: Friedrich v. Schwaben. — Schleierraub bei Mufaus. (Gr. 193).

Balachisches Marchen : Cd. 19. (Rronen).

#### 29. Solangentrant.

- a. Gine Schlange holt ein Rraut herbei, legt es auf eine getobtete Schlange und belebt fie wieber.
- b. Ein Menfch fieht bies, legt bas Kraut auf eine menfchliche Leiche und ruft fie badurch ins Leben gurud.

Bellenifche Sage: Bolpibos und Glautos, Apollobor. III. 3. 1.

Germanifche Sage: Siegmund und Sinfiotli. Bolf. f. Cap. 7. Statt ber Schlangen treten bier Bufchtagen und noch andere fleinere Abweichungen ein.

Griechisches Marchen: Rr. 9 Bar. 2. Rr. 64. B. 1. und 3.

Deutsches Marchen : Gr. 16.

Litauifches Marchen : Schleicher S. 57 und 59.

#### 30. Blaubartfermel.

- a. Giner jungen, von einer alteren, meift bamonifchen, abhangigen Figur wird von biefer verboten eine gewiffe Thure gu öffnen.
- b. Die jungere widersteht der Reugierde nicht und öffnet fie, mas wichtige, anfange meift schlimme, dann aber gute Folgen für fie hat. Gellenische und germanische Sage: feblt.

Griechisches Marchen: Rr. 6. B. Rr. 15. 45. 68 und Bar.

Deutsches Marchen: Blaubart, Gr. 3. Bolf b. Sauem. G. 210.

Balachisches Marchen : Cd. Rr. 2.

Reapolitanifches Marchen : Bentamerone Rr. 36.

Indische Formen : Benfen Pantschatantra I. S. 152 folg.

#### 31. Styllaformel.

- a. Die Stärte bes Belben ober Ungethums hat einen bestimmten Sig.
- b. Die falfche Schwefter ober gewaltsam Entführte schmeichelt ihm bas Geheimniß ab und
- c. beraubt ihn ber Starte entweber
  - 1. durch eigene Sandlung ober
  - 2. burch Berrath bes Geheimniffes an einen Dritten.

Bellenische Sage: annahernd. Stylla, Risos Bater und Tochter, und Minos. Germanische Sage: fehlt.



Griechisches Marchen: Starte bes helben Rr. 9 B. 2. Rr. 24. 32. - bes Ungethums Rr. 26. 64 B. 1 und 3. Rr. 65 B. 1. Rr. 70 B.

Deutsches Marchen : Starte bes belben. Bolf b. Sausm. S. 255.

#### 32. Die bantbaren Thiere.

- a. Der mitleidige Beld rettet mehrere Thiere vom Tobe.
- b. Diefe beweifen ibm ihre Dantbarteit burch ihren Beiftand
  - 1. bei ber Brautwette ober
  - 2. in fonft gefährlichen Lagen.

hellenische Sage: Melampus rettet zwei junge Schlangen, welche ihm durch Leden ber Ohren bie Thiersprache lehren.

Germanische Sage: fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 9. 37. B. Rr. 61.

Deutsches Marchen: Gr. Rr. 17. Gr. Rr. 62. Gr. Rr. 104. 107. Ep. 65. 156.

Serbifches Marchen: But Rr. 3.

#### 33. Danmlingformel '.

Der Beld verbindet mit einer winzigen Geffalt Rlugheit, Geifteeges genwart und Schaltheit.

Bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechisches Marchen: 55.

Albanesisches Marchen: 99.

Deutsches Marchen: Gr. 37 u. 45. Englisches: Tom Thumb Gr. III. S. 318.

## 34. Batalaformel.

Bereinigung von Riefenftarte, getrübter Beiftestraft und Unflugen von Schaltheit.

Bellenische Sage: Der geisteswirre Beratles (?).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bon psychologischem Standpunkte möchten wir aus ben Formeln 34, 35, 38 und 39 eine besondere Gruppe und zwar die der Charaktermarchen bilben und ihnen bis zu einem gewissen Brade auch Formel 37 zugesellen, weil in ihnen eine in den übrigen Marchen sehlende Richtung, die der Charakterzeichnung, auftritt, und die Bergleichung der verschen sehlenten Charakternüancen zu dem, man kann wohl sagen zwingenden. Schlußführt, daß die Beichnung der einen mit Bezugnahme auf die andere erfolgt sei. Wir erbliden jedoch in dieser Bezugnahme ebensowenig als in der bei dem Sprachdau eingreisenden eine beswußte Läditgeit. Sie ift uns hier wie dort ein Erzeugniß des geistigen Instinktes, welchen wir im Menschen lange vor dem Erwachen des Bewußtseins seines geistigen Berfalles als waltend annehmen, und als detien Wert wir amentlich den Sprachdau betrachten.

Bermanifche Sage: Antlange an Thor, Siegfried und Gulenspiegel.

Griechisches Marchen : 34.

Deutsches Marchen : f. Anmertungen.

Balachifches Marchen : Cd. 22.

## 35. Eren-Johannes-Formel.

- a. Gine bem Belben untergeordnete und ihm fehr ergebene Bestalt leitet die Entführung feiner Beliebten.
- b. Bon Bogeln über bie bem Brautpaare bei feinem Eintritte ine Baterbaus brobenben Gefahren belehrt, ichut er es vor benfelben.
- c. Beil er aber gegen bas Berbot ber Bogel bavon fpricht, erfüllt fich beren Drohung und er wird ju Stein,
- b. aber vom Belden ober beffen Gattin wieder entfteinert.

Bellenische und germanische Sage: fehlen.

Griechisches Marchen: Rr. 29. Rr. 64 B. 4.

Deutsches Marchen: Gr. (1). 6. Bolf. Sausm. G. 41. 383.

Baladifdes Marchen : Sch. Rr. 11.

Reapolitanisches Marchen: Bentamerone Rr. 39.

#### 36. Bertappung.

- a. Der (meift in die Beimath rudfehrende) Belb, ober die aus der Beismath fliebende Belbin vertappen fich, treten in ein Dienftverhaltniß ein, und verrichten niedere Arbeiten.
- b. Zweimal ichlupfen ber helb ober bie helbin aus ihrer Bertappung, zeigen fich in ihrer wahren Gestalt und tehren zu ihrer Bertappung zurud, ober ber helb zeigt durch Uebersendung von Runstwerten ber Geliebten seine Rudtehr an.
- c. Beim brittenmale erfolgt beren Ginfepung in die ihnen gebuhrende Stelle.

hellenische Sage: annahernd, ber rudlehrende Oboffeus (giebt fich Telemach und Eumacos zu erfennen).

Germanische Sage: annahernb. Swipdagr im eddischen Mengladaliede und Dietleib

Griechisches Marchen: 6. 26. 27. (50). 51. (54). (67). 70. G. weiter Afchenputtelformel Rr. 17.

Deutsches Marchen: Gr. 65. Gr. 136. — C. weiter Aschenputtelformel Rr. 17. Balachisches Marchen: Cob. Rr. 3. 4.

Barianten. Die als Mann verkappte helbin, welche bie Broben, die ibr Geschlecht verratben sollen, gludlich besteht und ben Königssohn heiratbet, bei bem sie fich aushält. Griechisches Marchen: 10. — Albanesisches: 101. — Deutsches: Gr. 87. — Balachisches: Sch. 16. — Reapolitanisches: Bentamer. Rr. 26 36).

## Dritte Abtheilung.

# Qualiftische Formeln,

auf bem Begenfag ber Binnenwelt und Augenwelt rubend.

## 37. Formel bes ftarfen Sans.

- a. Die ftarte Geftalt (meift fruh entwidelt 65 B. 1 ober Bunbertind 65 B. 3. 75.) ift im Rampfe gegen bamonische Ungethume anfangs siegreich,
- b. wird hierauf von folden befiegt und getöbtet
  - 1. entweder durch Gewalt und
    - a) feine Frau geht in beren Befit über,
    - s) er wird burch Schlangenfraut ober Lebensmaffer wieder belebt.
    - y) feine Frau erforscht vom Ungethum ben Gip feiner Starte.
    - d) diefe bricht der held und gewinnt feine Frau gurud;
  - 2. oder durch Lift, indem ihm feine mit dem Ungethum verbunbene Schwefter oder Mutter ben Sip feiner Starte abfragt und von dem Biederbelebten sammt dem Ungethum getobtet wirb.

Bellenische Sage: annahernd, Beraflee. Germanische Sage: annahernd, Thor.

Griechisches Marchen: 24. 32. 64 und B. 1 und 3. 70.

Deutsches Marchen?

Balachisches Märchen: Sch. 27. Serbisches Märchen: But Rr. 1.

Litauifches Marchen : Schleicher S. 128.

- 38. Obpffens-Bolpphemformel. Gieg ber Menichenlift über die unbehülfliche bamon ifche Starfe.
  - a. Der Liftige wendet ben auf fein Berberben gerichteten Anschlag bes Riefen zu beffen Schaben.
  - b. Er entwendet ihm zwei zauberfraftige Dinge und holt ihn bann felbit.

Bellenische Cage: annabernt, Obuffeus und Bolophem.

Germanische Gage : fehlt.

Griechisches Darden: Rr. 3 und Bar.

Deutsches Marchen: ad a. Daumling, ad b. Gr. 192. — Bolf b. M. und S. Rr. 5. Berwandt, ber englische liftige hans, ber Riesentobter, Grimm III. S. 315.

39. Formel bes herrn Lagarus. Sieg ber mit bobler Brablerei gepaarten Lift bes Schwachen über die unbebulfliche bamonifche Sturfe.

Bellenische und germanische Sage : fehlt.

Griechisches Marchen: Rr. 19 und 23.

Deutsches Märchen: Gr. Rr. 20. Gr. Rr. 183.

Serbifches Marchen : But. - Gr. III. E. 339.

#### 40. Unterweltefabrt.

a. Ungludliche. Der held fteigt in die Unterwelt, um etwas baraus zu bolen, wird bort gefangen und erft burch einen Dritten befreit.

hellenische Sage: Thefeus und Birithous burch heratles aus bem habes befreit.

Germanische Sage: Dietrich und feine Gefellen burch Dietleib aus Laurins Gewalt befreit.

Griechisches und beutiches Marchen : fehlt.

- b. Gludliche. Entweber:
  - 1. Der helb tommt mit dem, mas er bolen will, gur Oberwelt, ober:
  - 2. Der Bufall führt ibn in die Unterwelt und er befreit dort gefangene Jungfrauen.

Bellenische Sage: Beratice und Alteste. Beratice und Rerberos.

Germanische Sage: Siegfried und Brunbild, annahernd.

Griechisches Marchen: ad 1. Rr. 67. ad 2. Rr. 15 und Bar. Rr. 70.

Deutsches Marchen: ad 1. Gr. 30. - ad 2. Gr. Rr. 166.

VI. Ueberficht ber mit biefer Sammlung übereinft. Darden. 61

Albanefifdee Darden : ad 1. Rr. 97 .- 100 Selbin.

Litauifdes Marden : Edleider G. 125.

# VI. Webersicht der mit den Märchen dieser Sammlung übereinflimmenden Märchen.

Grimm, Bruder. Rinder- und hausmarden, sedite große Ausgabe. Göttingen, Dieterich 1850. Band III., britte Auflage 1856.

Go, Auguft. Bargmardenbud. Stade, Steudel 1562.

Bolf, J. B. Deutsche Sausmarchen. Göttingen, Dieterich 1858. Birb mit bem Bufape C. citirt.

28 olf, 3. 28. Deutsche Marchen und Sagen, Leipzig 1945. Wird mit ber Bahl ohne Zusaß citirt, welche bier wie überall bie Marchen nummer bezeichnet.

Bingerle, Bruber. Rinder- und Sausmarchen. Innebrud, Bagner 1852.

Bafile. Bentamerone. In's Deutsche überfest von F. Liebrecht. Breslau, Mar 1846.

But, Stephanowitich Rarabichibich. Boltemarchen ber Gerben in's Deutsche überfest von beffen Tochter Bilbelmine. Berlin, Reimer 1854.

Schott, Arthur und Ernft. Balachische Marchen. Stuttgart 1845.

Schleicher, August. Litauische Marchen. Beimar, Boblau 1857.

Benfen, Theodor. Pantichatantra. Leipzig, Brodbaus 1859.

Die Bahlen obne Busat bezeichnen die Marchennummern. Die in Rlammern gefesten Marchen weichen entweder in ibrem Bau von dem entsprechenden griechischen theilweise ab, oder enthalten nur einen verwandten hauptzug.

| Sabn.                      | Grimm.                            | G 7.       | æ o [ f.                          | 3 ingerle.    | Bafile.                   | But.          | Chott.              | Schleicher.  | Benfey.           |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                            | 11. 130, 141<br>21. 31<br>192<br> |            | <br>977. 5<br>6. 14<br>6. 82. 382 | 2. 23         | 27                        | 32 s.         | 16                  |              |                   |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 136<br>                           | (6. 156)   | 6. 276.                           | 28.32         | 12<br>3<br>31<br>26. (36) | <br>3         | 27<br>              |              | 1.6.194 f.        |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | (36)                              |            | 6. 24                             | 37            | Ginlitg. u. 18            |               | 19                  | S. 45        |                   |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 20. 183<br>46<br>29               |            |                                   | 29            | (2). 23                   | l. s.         | 24                  |              |                   |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26 | 60. (62). 85<br>20<br>            |            | Nr. 27                            | 25.35<br><br> | 7. (9)<br><br>(33)        | 29<br><br>(5) | 10<br><br>27<br>(1) | S. 54        | 1. <b>6</b> . 506 |
| 27<br>28<br>29<br>30       | 65<br>6<br>107<br>144             | <br>G. 188 | €. 41. 383<br>%r. 5               | 16            | 16<br>39<br>15            | 28<br>        | 3. 4<br>11<br>9     |              | I. <b>6</b> . 416 |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 33<br>59. 90<br>(152)             |            | 6. 145. 255                       | 18            |                           |               | 27<br>22            | 6. 54        | II. S. 144        |
| 36<br>37<br>38<br>39       | 60. 122<br>89. 62<br>112 %.       | ©. 52      | 6. 122<br>6. 138                  |               |                           | 26            |                     | <b>6.</b> 86 |                   |
| 40<br>41                   |                                   |            |                                   | • • •         |                           |               | • • •               | <b>J.</b> 55 |                   |

| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |    | <b>6</b> ::≡≡. |    |   |     |   |   |   |   |   |    |   | :  |   |   |   |   |   |    |    | Mar of F | <u>.</u> |   |     |    |   |   |    |   | 13 1 M Q C T 1 C. | , |   |        |    |   |    |   | 30 116. |     |   |    |             |    | • | Bur. |   |    | 44.4 | 11080 |   |   |   |    | 3815180 |    |   |   |    |   | Benfeb. |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|----------------|----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----------|----------|---|-----|----|---|---|----|---|-------------------|---|---|--------|----|---|----|---|---------|-----|---|----|-------------|----|---|------|---|----|------|-------|---|---|---|----|---------|----|---|---|----|---|---------|-----|---|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı  |   |   |   | -  | _              | _  |   |     |   |   | Ī |   |   |    |   |    |   |   | Ī |   |   | 9  |    |          |          | 1 | 1   | _  |   | 1 |    |   |                   |   |   | 1      |    |   |    | • |         |     |   |    |             | į. |   |      |   | ١. |      | •     |   | ī | 6 |    |         | _  | 3 | Ī |    |   |         |     |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |    | ๑              | 9  |   |     |   |   | ١ |   | e |    |   | 5  | A |   | ١ |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   | I |    |   |                   |   |   |        |    |   |    |   |         |     |   |    |             |    |   | 17   |   |    |      |       |   | ì |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 17 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   | •  | _              |    |   |     |   |   | ١ |   | ٠ | ٠. |   |    | • |   | I | : |   | •  |    |          | •        |   | •   |    | : | - | :  |   | •                 |   |   |        |    |   |    | • |         | •   | • | •  | :           | 1. |   |      |   | Ì  |      | 9     | , | 1 |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 11 49 (Ginleitg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   | •  |                |    |   |     |   |   | l |   |   | •  |   |    |   |   | İ |   |   |    | ,  |          |          |   |     |    |   | 1 |    |   |                   |   |   | ĺ      |    |   |    |   |         |     |   |    |             | 1  |   |      |   | 1. |      | •     |   | , |   |    |         |    |   | 1 | ı. |   | E       | ۶.  | 4 |
| 111 49 (Ginlettg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   | 1  | 2              | 9  |   |     |   |   |   | • |   | •  |   | •  |   | ٠ | l | • |   | ٠  |    | •        | •        |   | •   |    | • | i | •  |   | ٠                 |   | • |        |    |   |    | 4 | 17      | i   |   |    |             |    |   |      |   | ŀ  |      |       |   |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. | • | • |   |    |                | •  | , |     |   | • |   |   |   | •  |   | •  |   |   |   |   |   | •  |    | •        | •        |   |     |    | • |   |    | 1 | 1 1               | l |   | ا<br>ا | 19 | • | (( | ţ | in      | l   | ŧ | tę | <b>J.</b> ) | ا  |   | •    |   |    | 2    | :5    | , | İ |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 37. 45 <t< td=""><td>ŀ</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>,</td><td>E</td><td>5.</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>. 4</td><td>ļ</td><td>•</td><td></td><td></td><td>:</td><td></td><td>3</td><td>•</td><td>1</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>٠</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>26</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                    | ŀ  | • | • |   |    | 1              |    |   |     |   | • |   |   |   |    |   |    |   |   |   | • | , | E  | 5. |          | 1        | 5 | . 4 | ļ  | • |   |    | : |                   | 3 | • | 1      |    |   | •  | • |         |     | ٠ |    |             |    |   |      |   |    | 2    | 26    | • |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 37. 45 <t< td=""><td>ı</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>l</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>_</td><td>_</td><td></td><td></td><td>Ì</td><td></td><td></td><td></td><td>١</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>l</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı  |   |   |   |    |                | _  |   |     |   |   | l |   |   |    |   |    |   |   | 1 |   |   | _  |    |          | _        |   |     |    |   |   |    |   |                   |   |   | i      |    |   |    | _ |         | _   | _ |    |             | Ì  |   |      |   | ١  |      |       |   |   |   |    |         |    |   | l |    |   |         |     |   |
| (71). 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l  |   | • |   |    |                |    |   | •   |   |   |   | • |   |    |   | •  |   | • |   |   |   |    | ۰. | •        | 2        |   |     | ,  |   |   | •  |   | •                 |   | • | 1      |    |   | 1  | 7 | •       |     | 9 |    |             |    | • |      |   | 1  |      |       |   | , | ( | 6  | i.      | 8  | ) |   |    |   |         |     |   |
| (71). 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                |    |   |     |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   | 1 |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   | ١ |    |   |                   |   |   | !      |    |   |    |   |         |     |   |    |             | 1  |   |      |   | ١  |      |       |   |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| (71). 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı  | • | • |   | •  |                | •  |   | •   |   |   |   | • |   | ٠  |   | •  |   | • |   | • |   | •  |    | •        |          | • | •   |    | • |   | •  |   | •                 |   | • | -      | •  |   | •  | • |         | •   |   | •  | •           |    | • | •    | • | 1  |      | •     | ٠ | İ | • | •  |         | •  | • | 1 | ١. | € | ۶.      | 4   | 3 |
| (16) © . 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |   |    |                |    |   |     |   |   |   |   |   | •  |   |    |   |   |   |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   |   |    |   |                   |   |   |        |    |   | •  |   |         |     |   |    |             |    |   |      |   |    | :    | 13    | 3 |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı  | ( | 7 | 1 | )  |                | 1  | 2 | : ( | 3 |   |   | • | E | ;. |   | 1  | 1 | 3 |   |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   |   |    |   |                   |   |   | !      |    |   |    | C | 3;      | 5)  | , |    |             |    |   | 1 2  | 2 |    |      |       |   | - |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 63 46.65 76.96 91.166 9 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |    |   |   | , | () | l              | 3  |   |     |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   | • |   | •  |    | •        |          | • |     |    | • |   |    |   | •                 |   |   | •      | •  |   | •  |   |         | •   |   | •  | •           |    |   | 8    | 5 |    |      |       |   |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| 46. 65 76. 96 91. 166 9xt. 21 19. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l  |   |   |   |    |                |    |   |     |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   | ) |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   |   |    |   |                   |   |   | į      |    |   |    |   |         |     |   |    |             | i  |   |      |   |    |      |       |   | - |   |    |         |    |   |   |    |   | _       |     | _ |
| 76. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı  |   | 4 |   |    |                |    | ۷ |     |   |   |   | • | Θ |    |   | 1  | 0 | 0 |   | • |   | •  |    | •        |          | • | •   | •  | • |   |    |   | 9                 | ) |   | ì      | •  |   | •  |   | •       | •   |   | •  | •           | -  |   |      |   |    | ٠.   | ٠.    |   | 1 | • | •  |         | •  | • |   |    |   |         |     |   |
| 91. 166 9t. 21 19. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |    |                |    |   |     |   |   |   | ė | • |    | • | 1  | 7 | 6 |   | • |   | ė  | 5  | •        | 1        | • | ;   | •  | ٠ | 1 |    | • | •                 |   | • | ,      | •  |   | •  | Ċ | 3 !     | ٠   | , | •  | •           | 1  |   |      |   |    |      |       |   |   | • | •  | •       | •  | • | ľ |    | • | ٠,      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı  |   |   |   |    |                |    |   |     | , |   | - |   |   |    |   | ٠. | • |   |   |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   |   |    |   | Ī                 |   | • | '      |    |   |    | ` |         | • , |   |    |             | 1  |   | Ī    | • |    |      | -     |   | • |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŀ  |   | • |   | •  |                |    |   | •   |   | • |   |   |   |    |   |    |   | • |   |   |   | •  |    | ٠        |          | • | ,   | •  |   |   |    |   | •                 |   | • | ,      |    |   | •  |   |         | •   |   | •  |             |    |   | •    |   | .  | •    | •     |   |   |   |    |         |    |   | ı | ı. | 3 | 5.      | . : | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l. |   |   |   | _  |                | _  |   |     |   |   | - |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |    |          |          |   |     | _  |   |   | ١. |   | _                 |   |   | i      |    |   | 1  | g | ١.      | 4   | ı | 1  |             | 1  |   |      |   |    |      |       |   |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
| [ 1 (9τ. 22)   1     6. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľ  |   | • |   | •  |                | •  |   | -   |   | • | I |   | • |    | • | ٠  |   | • |   |   |   | •  |    | Ī        |          | • |     | •  | • |   | ľ  |   |                   |   | • |        |    |   |    |   | Ī       |     |   |    |             |    |   |      |   |    |      |       |   |   |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŀ  |   | • |   | •  |                | •  |   | •   |   | • |   |   | • |    | • | •  |   | • |   |   | • | (9 | R  | T.       | •        | 2 | 2   | !) |   |   |    |   | •                 |   | • |        | •  |   | •  |   |         | •   |   | •  | •           |    |   |      | 1 |    | •    | •     |   | • | € | 5. |         | 12 | 8 |   |    |   |         |     |   |
| (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı  |   |   | ( | 1  | 3              | () |   |     |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |    |          |          |   |     |    |   |   |    |   |                   |   |   |        |    |   |    |   |         |     |   |    |             |    |   |      |   |    |      |       |   | 1 |   |    |         |    |   |   |    |   |         |     |   |

| _                                                           |                                        |                  |                 |           |                     |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| S S S                                                       | (8 rìmm.                               | رو<br>ب          | <b>想 o l f.</b> | Zingerle. | Bafile.<br>But.     | Chott.<br>Chleicher. | Benfey.           |
| 83                                                          |                                        |                  |                 |           |                     | (6. 94)              |                   |
| 86<br>86<br>88<br>88<br>89                                  | 74<br>(¹)<br>2                         |                  |                 |           |                     |                      | I.€.113²)         |
| 91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97                      | 15<br>9. 25<br>166                     |                  | <b>6.</b> 419   |           | 35                  | G. 35                |                   |
| 99                                                          | 37. 45<br>58. 108. 113<br>67<br>13. 53 |                  |                 |           | 43<br>26. (36)<br>6 | 23                   | II. <b>©</b> 144  |
| 106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114 | 64<br>143                              | <br><b>5.</b> 64 |                 | 4 .       | 40                  |                      | I. <b>6</b> . 445 |
|                                                             |                                        | - 1              |                 | i         |                     | , i l                |                   |

<sup>1)</sup> Reinele Buche B. 4578.
2) Und die G 114 citirten Bellenen.

# Griedische Märchen.

Aus Spirns.

## 1. Bom Afterines und der Pulja.

Es war einmal eine Frau, Die batte zwei Rinber, einen Anaben, ber bieg Afterinos, und ein Mabchen, bas bieg Bulja. Gines Tages fam ihr Mann von ber Jagb gurud und brachte ihr eine Taube, Die fie gum Gffen fochen follte. Die Frau nabm bie Taube, bangte fie an einen Ragel und ging bor bie Thure, um mit ben Rachbarinnen gu plaubern; ba tommt bie Rate, fieht bie Taube am Magel bangen, fpringt banach, erhascht fie und frift fie. Ale nun Effenegeit beranfam, und bie Beiber auseinander gingen, wollte bie Frau bie Taube bolen, und ba fie nichts mehr fand, fo mertte fie, bag bie Rage fie gebolt babe, und batte nun gurcht, bag ibr Rann ganten werbe. Frau bebachte fich alfo nicht lange, ichnitt fich bie eine Bruft ab und fochte fie. Da fam ber Mann nach Saufe und fragte: "be Frau! baft bu etwas ju Effen getocht?" "Ja, ich habe etwas fur bich," antwortete biefe, und ale fie fich zu Tifche fetten, fagte er zu ihr: "fete bich zu mir," fle aber erwiderte: "ich habe ichon vor einem Beilchen gegeffen, weil bu fo lange ausgeblieben bift."

Nachbem ber Mann gegeffen hatte, sagte er: "was bas für schmads haftes Fleisch war, so habe ich noch niemals welches gegeffen." Da sagte ihm die Frau: "so und so ift es mir ergangen, ich hatte die Taube an ben Ragel gehängt und ging hinaus, um Golz zu holen, und als ich zurudtam, fand ich sie nicht, die Rage hatte sie geholt, da schnitt

v. Sabn, Griech. u. alban. Darchen. I.

DEMERSE GOOSE

ich mir bie Bruft ab und fochte fie, und wenn bu es nicht glauben willft, fo fieh ber ;" und babei zeigte fie ihm bie blutenbe Bruft.

Darauf fprach ber Mann: "Wie schmadhaft ift boch bas Menschenfleisch! Beißt bu was wir thun? Bir wollen unfere Kinder schlachten und fie effen; wenn wir morgen in die Kirche geben, so gebe bu früher nach hause und bann schlachte und koche die Kinder, und wenn fie fertig find, so rufe mich."

Was fie ba zusammen sprachen, bas borte aber bas Bundchen, und ba bie Kinder bereits schliefen, so ging es an ihr Bett und bellteap! ap!

Davon erwachten bie Rinder und hörten eine Stimme, die fagte: "fteht auf und flieht, fonft kommt eure Mutter und schlachtet euch." Doch die Kinder riefen: "ftill! ftill!" und schliefen wieder ein. Als aber der Sund abermals bellte und die Stimme nochmals sprach, da ftanden fie auf, und zogen fich an.

"Bas follen wir mitnehmen?" fragte ber Rnabe bie Bulja. -"Was wir mitnehmen follen? Ich weiß es nicht, Afterino," antwortete bas Mabchen, "boch ja! nimm ein Meffer, einen Ramm und eine Band voll Salz." Das nahmen fie und auch ben bund, machten fich auf ben Weg und liefen ein Stud, und indem fie fo liefen, faben fie von weitem ihre Mutter, Die fie verfolgte; ba fagte Afterinos ju feiner Schwefter : "fieh, bort läuft bie Mutter une nach, fie wird une einholen." "Lauf, Bergen, lauf," erwiberte bas Daben, "fie bolt uns nicht ein." "Best hat fie une, lieb Bulja." - "Wirf bas Deffer hinter bich." Das that ber Anabe und baraus mard eine ungeheure Ebene gwischen ihnen und ber Mutter, biefe aber lief ichneller ale bie Rinber und fam ihnen wieber nabe. "Jest padt fie uns", rief ber Anabe wieberum. -"Lauf, Bergchen, lauf, fie bolt une nicht ein." - "Da ift fie!" -"Wirf ben Ramm hinter bich." Er that es und baraus ward ein bichter, bichter Bald. Die Mutter arbeitete fich aber auch burch bas Didicht, und als fie zum britten Dale bie Rinber erreichte, marfen fie bas Calz hinter fich, und bas warb gum Meere, ba fonnte bie Mutter nicht burch. Die Rinder blieben am Rande fteben und faben binuber. Die Mutter aber rief ihnen zu: "Rommt zurud, liebe Rinber, ich thue euch nichts", und als biefe zogerten, brobte fie ihnen und schlug fich vor Born an bie Bruft. Da erschrafen bie Rinber, manbten fich um und liefen weiter.

Als fie nun ein gut Stud gelaufen waren, sagte Afterinos: "Bulja, mich durstet." — "Geh' zu", erwiderte diese, "da vorne ist die Duelle des Königs, da kannst du trinken." Sie gingen ein Stud weister, da rief er wieder: "mich durstet, ich verschmachte"; und indem er so klagte, erblickte der Knabe eine Wolfsspur, die voll Wasser war, und da sagte er: "davon will ich trinken." "Trinke nicht", rief Pulja, "denn sonst wirst du ein Wolf und frissest mich." "So will ich nicht trinken und leibe lieber Durst."

Darauf gingen sie ein gut Stud weiter und fanden eine Schaaffpur, die voll Wasser war. Da rief der Knabe: "ich halte es nicht länger aus, davon muß ich trinken." "Trinke nicht", sagte ihm das Mädchen, "sonst wirst du zum Lamme, und sie werden dich schlachten." "Ich muß trinken, wenn ich auch geschlachtet werde." Da trank er und wurde in ein Lamm verwandelt, lief der Schwester nach und blöckte: beh Bulja, beh Bulja. "Komm mir nach", sagte diese, und ging noch ein Stück weiter, fand die Quelle des Königs, neben der ein hoher Cypressenbaum stand, und trank Wasser; drauf sagte sie zum Schäschen: "bleibe du hier mit dem Hunde, mein Gerz"; und während das Lämmchen graste, betete sie zu Gott: "lieber Gott, giebst du mir nicht Krast auf die Cypresse zu steigen?" So wie sie ihr Gebet vollendet hatte, hob sie die Krast Gottes auf die Cypresse, und es ward dort ein goldener Ihron, auf den sich das Mädchen setze, das Lamm aber blieb mit dem Hunde unter dem Baume und weidete.

Balb barauf famen bes Königs Anechte, um die Bferbe zu tranfen; wie aber die Pferbe in die Nahe ber Cypreffe famen, da zerriffen fie die halfter und liefen bavon, denn fie scheuten vor den Strahlen der Bulja, die wunderschon war. "Komm herunter", riefen ihr die Anechte zu, "damit die Pferbe saufen konnen, benn fie scheuen fich vor dir." "Ich thu's nicht", erwiderte fie, "ich hindere euch nicht, laßt die Pferbe faufen, jo viel fie wollen." "Romm herunter", riefen biefe abermale. Aber fie horte nicht auf fie und blieb auf dem Baume figen.

Da gingen Die Rnechte zum Gobne bes Ronigs und fagten ibm, bag auf bem Copreffenbaume ein wunderschones Mabchen fige, mit ihren Strablen bie Bferbe nicht faufen laffe und boch nicht berunter fommen wolle. Ale ber Bring bas borte, ging er felbft gur Quelle und befahl bem Mabden vom Baume zu fteigen, aber fie weigerte fich, und gum zweiten und britten Dale rief er: "fleige berunter, fonft fällen wir ben Baum." "Fällt ibn immerbin, ich fomme nicht binunter." Da bolten fie Leute um ben Baum umauschlagen; mabrent biefe aber bieben, fam bas Lamm berbei und ledte bie Copreffe, und bavon warb fie noch aweimal fo bid. Sie bieben und bieben und fonnten fie nicht umbauen. Endlich murbe ber Bring ungebulbig, ichidte bie Leute beim, ging zu einer alten Frau und fagte zu ihr: "wenn bu mir jenes Madden von bem Baume herunterbringft, fo gebe ich bir fo viel Gold als in beine Saube gebt." Die Alte versprach es ibm und nabm eine Dulbe, ein Sieb und einen Gad Dehl und ging bamit unter bie Copreffe. Alle fie nun por bem Baume ftanb, Aurzte fie bie Mulbe verfehrt auf bie Erbe, nahm bas Sieb verfehrt in bie Band und fiebte. Da rief bas Mabchen vom Baume: "berum mit ber Mulbe, berum mit bem Sieb!" Die Alte that, ale borte fie nicht, und fagte: "wer bift bu, Schatchen? ich bore nicht." "berum mit ber Mulbe, berum mit bem Siebe!" rief bas Madchen gum zweiten und britten Dale. Darauf fagte bie Alte: "Schatchen, ich bore nicht, wer bift bu? ich febe bich nicht, fomm und geige mir, wie man fieben muß, und Gottes Segen fei mit bir." Da fam bas Mabchen nach und nach berunter, und mabrend fie gur Alten ging, um ihre ju zeigen, fprang ber Bring aus feinem Berfted bervor. hob fie auf feine Schulter und trug fie fort in bas Ronigefchloß; bas Lamm und ber hund folgten ihnen, und nach furger Beit vermählte er fich mit ibr.

Der König aber liebte feine Schwiegertochter fo fehr, bag bie Ronigin neibifch murbe. Als baber ber Bring eines Tages ausgegangen

mar und feine Frau im Barten luftwanbelte, befahl bie Ronigin ihren Dienern, fie follten ibre Schwiegertochter nehmen und in einen Brunnen Die Diener thaten, wie ihnen bie Ronigin befohlen batte, und marfen fie in ben Brunnen. Darauf fam ber Bring nach Saufe und fragte feine Mutter: "wo ift meine Frau?" - "Sie ift fpagieren gegangen", mar bie Antwort. Darauf fagte bie Ronigin: "jest, wo biefe nicht mehr ba ift, wollen wir auch bas Lamm fchlachten." "Das ift recht", fagten bie Diener. 216 bas Lamm bas borte, lief es gum Brunnen und flagte feiner Gowefter: "lieb Bulia, fie wollen mich ichlachten." - "Geweig ftill, mein Bergden, fle thun bir nichte." - Das gamm aber rief wieberum : "lieb Bulja, fie wollen mich folachten." - "Gei rubia, fie folachten bich nicht." - "Sie weben Die Deffer, lieb Bulja! - fie laufen mir nach und wollen mich fangen, lieb Bulja! fie baben mich gefangen und wollen mich ichlachten, lieb Bulia!" Da rief biefe aus bem Brunnen: "Bas tann ich bir belfen ? bu fiebft, wo ich bin."- Die Diener aber brach: ten bas gamm zum Schlachten, und wie fle ihm bas Meffer an bie Reble festen, ba betete bie Bulja gu Gott und fprach: "lieber Gott! fie ichlachten meinen Bruber und ich fite bier im Brunnen." Sogleich befam fie Rraft und fprang aus bem Brunnen, lief bergu und fand bas Lamm mit abgefdnittenem Balfe.

Da schrie und jammerte fie, sie sollten es loslassen, aber es war zu spät, es war schon geschlachtet. "Mein Lamm," rief Bulja, "mein Lamm!" und klagte und schluchzte so sehr, bağ ber Kdnig selbst hers beitam. Der sagte zu ihr: "was willst bu? soll ich bir ein gleiches von Gold machen lassen? ober wie willst bu es sonst haben?" — "Rein, nein," rief sie, "mein Lamm! mein Lamm!" — "Sei ruhig Rind, was geschehen ist, ist geschehen."

Als die Diener es nun gebraten hatten, da fagten fie zu ihr: "fomm her und setze bich und is mit." Die Bulja aber erwiderte: "ich habe schon gegessen, ich esse jest nicht noch einmal." — "Komm doch, Liebe, komm." — "Gsp., sage ich euch, ich habe schon gegessen." — Als

0

sie nun vom Tische aufftanben, sammelte Bulja alle Anochen, legte sie in einen Arug und begrub sie in die Mitte des Gartens. Da aber, wo sie begraben waren, wuchs ein ungeheuer großer Apfelbaum und trug einen goldenen Apfel, und Biele versuchten ihn zu brechen, es gelang ihnen aber nicht, denn je näher sie ihm kamen, desto höher flieg der Apfel.

Da fagte die Bulja zum König: "Alle seid ihr hingegangen und habt ihn nicht pfluden können, laß mich doch auch einmal mein Glud versuchen, vielleicht pflude ich ihn." — "Es haben es so viele geschickte Leute versucht und konnten es nicht dahin bringen, und nun willt du es zu Stande bringen?" — "Laß mich es doch einmal versuchen, thue mir den Gesallen!" — "Run so geh in Gottes Namen", sagte der Rösnig. So wie sie zum Baume kam, senkte sich der Apfel mehr und mehr, bis sie ihn erreichen konnte, und als sie ihn gesaßt hatte, sagte er ihr leise: "ziehe, bis du mich gepfludt haft." So pfludte sie ihn und stedte ihn in die Tasche und rief: "lebe wohl, mein süßer Schwiegervater, aber über die Gündin von Schwiegermutter möge alles Unsglud kommen!" Drauf ging sie fort und kam nicht wieder.

# 2. Afchenputtel.

Es waren einmal brei Schwestern, die spannen mit ihrer alten Mutter Lein, und machten unter sich aus, daß die, welcher der Faden riffe und die Spindel zu Boben siele, von den andern aufgegessen wers ben follte. Da siel der Mutter die Spindel zuerst zu Boden, und sie verziehen es ihr und suhren fort zu spinnen; darauf siel sie ihr abers mals, und sie verziehen ihr wiederum; als sie sie aber zum dritten Male sallen ließ, sagten die beiden ältesten Schwestern: "nun aber wollen wir steausessen!" Doch die jungste wehrte ihnen ab und rief: "thut es nicht! thut es nicht! Wenn ihr durchaus Fleisch effen wollt, so schlachtet lieber mich und laßt sie am Leben." Die beiden älteren Schwestern hörs

ten aber nicht auf bie Bitten und Thränen ber jungeren, sonbern schlachteten und kochten ihre alte Mutter, und als sie sich zu Tische setzen um sie zu effen, luden sie die jungste ein mitzuessen. Die aber setze sich auf einen holzsattel, der unter der hühnersteige stand und ganz mit hühnerkoth beschmutt war, und weinte und verwünschte ihre Schwestern. Als die älteren abgegessen hatten, ging sie hin und sammelte alle Anochen und Andchelchen der Mutter, begrub sie dei der Aschen grube und beräucherte sie täglich mit Beihrauch. Nachdem vierzig Tage vorüber waren, wollte sie sie von dort wegnehmen und sie an einen andern Ort bringen; aber wie sie den Stein aufhob, unter dem sie lagen, wurde sie von dem Glanze geblendet, der ihr entgegenstrahlte, und statt der Anochen sand sie drei kostbare Kleider; auf dem einen war der himmel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen, auf dem britten das Weer mit seinen Wellen gestickt; und dabei lag ein großer hausen von Gelbstücken aller Art.

Das Mabchen ließ biefe Sachen ba, wo fie lagen, bedte wieber ben Stein barauf und feste fich, wie fie gewohnt war, auf ben Golzsattel, ber unter ber Guhnersteige stand. Als ihre Schwestern heimfamen und fie wieber bort figen saben, machten fie fich über fie luftig und riesfen fie bei bem Spottnamen Guhnerbreckelchen, ben fie ihr gegeben batten.

Am nächften Sonntag gingen die älteren Schweftern in die Kirche. Raum waren fie aber weg, so wusch sich bie jüngfte, so schnell sie konnte, allen Schmut ab, ber an ihr war, zog das Kleid an, auf dem der himmel mit seinen Sternen zu sehen war, stedte sich die Taschen voll Gelbstüde und ging in die Kirche. Da staunte alle Welt über sie, und der Glanz, in welchem sie strahlte, blendete Aller Augen. Als die Kirche aus war, folgte ihr ein großer Saufen Bolts, um zu sehen, wo sie hinginge; sie aber nahm das Gelo mit vollen Sänden aus ihren Taschen und streute es auf den Weg, um das Bolt aufzuhalten, und fam so wirklich ungesehen nach Sause.

Dort ichlupfte fie raich in ihre alten Rleiber, und feste fich auf

ihren gewohnten Sig, ben Golzsattel, ber unter ber Gühnersteige ftand. Als nun ihre Schwestern nach Sause kamen, sagten sie zu ihr: "komme ber, bu Aermste, und laß dir erzählen von der schönen Dame, die heute in unsere Kirche kam; die war so schön, wie die Tochter der Sonne, und hatte dir Rleider an, die strahlten und gligerten, daß einem davon die Augen weh thaten, und unterwegs streute sie Geld aus. Da sieh her, wie viel wir gesammelt haben; wärst du mitgegangen, so hättest du auch welches sammeln können." Sie aber antwortete: "bummes Geschwäß! was kümmert mich die Fremde und ihre Goldzstücke?"

Am andern Sonntag machte fie es gerade fo, wie das erfte Mal, und fam gludlich nach hause, ohne daß es Jemand mertte.

Beim britten Male verfolgte fie auch ber Königssohn und war so nahe hinter ihr her, baß fie beim Laufen einen Bantoffel verlor und nicht Zeit hatte ihn aufzuheben. Der Königssohn sah ihn, und hob ihn auf, und barüber verlor er bas Mabchen aus ben Augen.

Der Ronigssohn hatte fich aber so fehr in die Unbefannte versliebt, bag er im ganzen Lande befannt machen ließ, er wolle dasjenige Mädchen zur Frau nehmen, beren Fuß genau in den gefundenen Banstoffel paffe. Er ging felbst in alle Saufer, um die Brobe zu machen, boch es wollte ihm nirgends gelingen.

Das hörten auch die Schwestern bes hühnerbredelchen und fpraschen zu ihm: "bein Fuß ift so klein, geh boch einmal hin und probire ben Bantoffel." Es wollte aber nichts bavon hören und fagte: "wollt ihr etwa, daß ich ben Bantoffel voll hühnerfoth machen soll, indem ich ihn anprobire?" Endlich entschloß sich ber Königssohn, die Säufer ber Reihe nach durchzunehmen, und kam so auch in das ber drei Schwestern. Da luden bessen Begleiter auch die Züngste ein, den Pantoffel zu probiren; die aber sagte: "ihr habt mich nur zum Besten." Sie ließen jedoch nicht ab ihr zuzureden, und so ftand sie endlich von ihrem Golzsattel auf. Sowie sie der Königssohn erblickte, merkte er, daß sie bie rechte sei. Es kostete ihm aber noch viele Mühe, bis er das Mäds

chen babin brachte, ben Bantoffel zu probiren, und fiehe ba, er paste ihr vollsommen. Da rief ber Bring: "ich will bich zur Frau nehmen." Sie aber antwortete: "ich bin ein armes Ding, bas solltest bu nicht zum Besten haben." Doch er betheuerte ihr, baß es ihm Ernst sei, und als bas Mädchen sich endlich bavon überzeugte, ging sie hin, zog eins von ben schönen Kleibern an und strahlte bei ber hochzeit in königlicher Gerrlichkeit.

Es dauerte nicht lange, so wurde ihr Leib gesegnet, und als fie in die Wochen tam, benugten ihre Schwestern, die auf ihr Glud neisbisch waren, die Gelegenheit, um sie zu besuchen. Als fie zu ihr kamen, war gerade niemand anders im Gemache. Da steckten sie sie schwell in einen Kaften und warfen ihn in ben Fluß.

Der Raften ichmamm aber auf bem Baffer, bie er an bas Ufer getrieben murbe. Dort fand ibn eine Alte, mit beren Berftanb es nicht gang richtig war, und trug ibn gu ihrer Feuerftatte, um ihn ale Brennholg zu benuten. Bie fie ibn mit ihrer Urt gerhauen wollte, ba fprang er von einander und bie Ronigin feste fich auf; barüber erfchrat bie Alte fo febr, baß fie auf und bavon lief und nicht mehr wieberfam. Die Abnigin blieb alfo allein in ber Wilbnif und borte rings umber bie Bolfe beulen und Die Cher grungen und die Lowen Da feste fie fich nieber und weinte und bat ben lieben Bott : "lieber Gott! gieb mir eine Gulle, um ben Ropf binein zu fteden, bamit ich nicht bas Gefchrei ber wilben Thiere gu horen brauche!" Der liebe Bott gemabrte ibr, um mas fie ibn gebeten batte. Darauf rief fie abermale: "lieber Gott, mache bie Goble noch etwas großer, bamit ich mit bem balben Leibe bineinichlupfen fann!" und als ihr auch biefes gewährt wurde und fie merfte, bag fie erhielt, um mas fie bat, ba bat fie gum britten Male um ein großes Schloß, mit aller gum Leben erforberlichen Einrichtung. Raum war fie mit ihrer Bitte ju Enbe, fo faß fie auch fcon in einem herrlichen, mit Allem wohlverfebenen Schloffe, und aller handrath, ber barin mar, tonnte reben, und antwortete auf ihre Fragen, und borte auf ihre Befehle. Benn fie hungrig mar, fo rief fie nur: "fomm herbei, Tisch, mit allem nothigen Gebede;" "fommt her, ihr Löffel, Meffer, Gabeln, Gläser, Flaschen;" "fommt her, ihr Spelsen!" und sogleich erschien Alles, wonach fie gerufen. Wenn fie aber abgegeffen hatte, so rief fie: "feib ihr noch vollzählig? fehlt nichts?" und barauf erwiderte das Tischgeräthe: "nein, es fehlt nichts."

Eines Tages verirrte sich ber Königssohn auf ber Jagb und gerieth in jene Einöbe. Als er nun das Schloß erblidte, ging er hin, um zu sehen, wer darin wohne. Er fand das Thor verschlossen und klopfte also an. Seine Frau hatte ihn schon von weitem erkannt; sie ließ es sich aber nicht merken, sondern rief: "wer klopft ander Pforte?" Er antwortete: "ich bins, mache auf!" Da rief sie: "öffne dich, Pforte!" und sogleich that sich diese auf und er trat ein, stieg die Treppe hinauf und fand dort seine Frau auf einem Throne sigend, aber er erkannte sie nicht. Da sprach er zu ihr: "guten Tag!" und sie erwiderte: "sei willkommen!" und sogleich rief auch das ganze Hausgeräthe, was im Schloße war: "sei willkommen! sei willkommen!" Darauf rief sie einen Sessel herbei, und als dieser herangekommen war, lud sie ihren Gaft ein, sich darauf zu sehen, und frug ihn nach der Ursache seines Besuches. Als sie hörte, daß er sich auf der Jagd verirrt habe, sagte sie ihm, er solle über Tisch bleiben und dann nach Hause zurücksehren.

Darauf rief fie ben Tisch herbei, und bieser tam mit allem nöthigen Gebede. Dann sprach fie: "kommt, ihr Wafferkannen und Waschbeden und handtücher, damit wir uns waschen!" Nachdem fie fich gewaschen: "kommt nun, ihr Speisen von zehnerlei Art!" und alles, was fie besfahl, kam sogleich herbei.

Als fie abgegeffen hatten, nahm ber Königssohn heimlich einen Löffel weg und ftedte ihn in seinen Stiefel. Wie fie aber von der Tasfel aufftanden, rief die hauswirthin zu seinem großen Schrecken: "Sage mir, Tisch, ob du bein ganzes Tischzeug hast?" Der antwortete: "ja!" "Sagt mir, ihr Löffel, ob ihr noch alle ba seid!" Die aber sagten: "ja, bis auf einen!" und dieser rief: "ich stede in dem Stiefel des Gastes." Die Wirthin aber that, als habe sie es nicht gehört, und fragte



abermals: "hort, ihr Loffel, seib ihr noch alle ba?" Da warf ber Pring ben Loffel heimlich weg und wurde dabei ganz roth. Sie aber rief: "warum wirft du benn roth? ich habe wohl gemerkt, was du gethan haft, boch du brauchst dich nicht zu fürchten, benn ich bin beine Frau und so und so ift es mir ergangen."

Da herzten und tußten fie fich, und jebes erzählte bem andern alles, was fich mit ihm seit ihrer Trennung zugetragen. Darauf befahl die Königin ihrem ganzen Schloffe, fich nach der hauptstadt ihres Gemahles auf den Beg zu machen, und sogleich fing das an, nach jener Gegend hinzuruden. Als die Leute in der Stadt hörten, daß ein großes Schloß herzuwandere, liesen sie alle heraus, um dies mit anzusehn, und als dasselbe endlich stille stand und der Königssohn mit seiner verlorenen Gemahlin heraustrat, entstand ein ungeheurer Jubel, und sogleich begannen große Festlichseiten, um ihre Rüdsehr zu seiern. Der Königssohn aber ließ die beiden Schwestern seiner Frau kommen und hieb sie mit eigener hand. in Stücke und lebte von nun an glücklich und zufries den mit seiner Frau.

## 3. Bon dem Schonen und vom Dratos.

Es war einmal ein Mann, ber verpraßte seine Zugend in jeder Art von Lust und Bergnügen. Nachdem er sich aber ausgetobt hatte, entschloß er sich, zu heirathen. Seine Frau gebar ihm zwei Knaben, von benen ber jüngste sehr schön war, und baher von seinem Bruder sehr gehaßt wurde. Als sie nun eines Tages zusammen in den Wald gingen, da pacte der Aeltere seinen Bruder, band ihn an einen Baum und ging seiner Wege, indem er hosste, daß der schöne Knabe so versschmachten musse.

Der Bufall wollte aber, bag ein alter und budliger Schafer mit feiner Beerbe an bem Baume vorüberzog, an bem ber Anabe gebunden war, und als biefer ihn erblidte, fragte er: "fage mir boch, mein Sohn,

warum fie bich so an ben Baum gebunden haben." Dieser antwortete: "weil ich sehr buckelig war, haben fie mich an ben Baum gebunden, und bavon ist mein Rücken ganz grade geworden." "Billst du mich nicht auch binden, "fagte darauf der Schäfer, "damit auch mein Rücken grade werde?" "Ei warum sollte ich dir nicht den Gesallen thun?" antwortete der Anabe, "wenn du mich losbindest, so will ich dich daran binden, so gut ich es nur vermag." Da löste der Schäfer die Stricke, mit denen der Anabe gebunden war; er band nun den Schäfer an seiner Statt an den Baum; und mit dieser List nahm er dem Schäfer seine Geerde und zog damit fort. Darauf begegnete er einem Pferdehirten und betrog ihn um dessen hem seine Heerde, und dann begegnete er einem Ochsenhirten und nahm auch dem seine Geerde.

Durch biese und ähnliche Streiche wurde er nach und nach so ber rühmt im Lande, daß sein Ruf bis zu dem König brang und bieser neugierig wurde, ben Menschen zu sehn, welcher alle Welt betrügen könne. Er befahl also seinen Leibwächtern, ben Schonen einzufangen und vor ihn zu führen.

Als nun der Schöne vor den König gebracht wurde, sprach dieset zu ihm: "du haft durch die Streiche, welche du den Leuten gespielt, das Leben verwirkt; wenn du aber im Stande bist, mir das Flügelpferd bes Dratos zu bringen, so will ich dir das Leben schenfen; wenn du das nicht kannt, so lasse ich dich in Stude hauen!" Da sagte der Schöne: "wenn es weiter nichts ift, das will ich schon holen." Ermachte sich also auf, und ging grades Wegs in den Stall, wo das Pflügelpferd des Dratos stand; so wie er aber die Sand ausstreckte, um es am Zaume zu fassen, da sing es, so start es konnte, zu wiehern an. Der Stall war aber grade unterhalb der Stube, in der der Dratos schließ, so daß diesser won dem Wiehern des Gaules geweckt wurde und ihm zurief: "was hast du denn, mein Schätichen, daß du so spektakelst?" Rach einer Weile versuchte der Schöne von neuem den Gaul loszubinden, der sing aber wieder so laut zu wiehern an, daß der Riese abermals auswachte und den Gaul fragte, was er denn habe, daß er so spektakele. Als nun der

į

Schone abermals ben Gaul abzubinden versuchte und biefer abermals wieherte und ben Drakos zum dritten Male weckte, ba wurde der bose, ging in den Stall, nahm eine Beitsche und gab dem Bferd eine derbe Tracht Schläge. Das verdroß aber den Gaul, und als sich daher der Drakos wieder niedergelegt hatte, und der Schöne von neuem versuchte, ihn abzubinden, so ließ er sich das ruhig gefallen. Da zog der Schöne den Gaul aus dem Stalle, septe sich darauf, und rief, so lauter konnte: "he Drakos! Wenn dich einer fragt, wer dir deinen Gaul genommen habe, so sage, das sei der Schöne gewesen," und ritt darauf, so rasch er konnte, zum König.

Der König aber fagte ihm: "bas Flügelpferd reicht mir nicht hin, bu mußt mir auch die Bettbede mit den Schellchen des Drafos bringen, sonft laffe ich dich in Stude hauen." Da antwortete der Schöne: "wenn es weiter nichts ift; die will ich schon holen." Er ging also zum Sause des Drafos, stieg in der Nacht auf das Dach und öffnete die Dachluke, ließ die Reffelfette herab und versuchte mit dem Reffelhaken die Bette bede herauf zu ziehen. Da fingen aber die Schellchen zu klingen an, und davon wachte der Drafos auf und rief: "Frau, du haft mich aufgedeck!" und zog die Decke wieder an sich, und zugleich den Schönen aus der Dachluke herunter in die Stube. Da packe ihn der Drafos und band ihn und sprach zur Drafana: "Morgen werde ich in die Kirche gehn, du aber mußt zu Hause bleiben und ihn schlachten und zurichten, und wenn ich aus der Kirche komme, so wollen wir ihn verzehren."

Als nun am andern Morgen der Drakos zur Kirche gegangen war, padte die Drakana den Schönen, um ihn zu schlachten. Während fie ihn losband, sagte er zu ihr: "warte ein bischen, damit ich mich noch einmal vor dir verbeugen kann;" und wie sie ihm ein bischen Luft ließ, so daß er sich buden konnte, da padte er sie bei den Beinen, riß sie zu Boden, schlachtete sie und stedte sie in den Badosen, ben sie für ihn angezündet hatte; ihre Brüfte aber schnitt er ab und hängte sie an den Ragel. Dann nahm er die Schellendede und brachte sie dem Könige.

Der Ronig aber fagte: "auch bas ift noch nicht genug, bu mußt mir ben Drafos felbft bolen, ober ich laffe bich in Stude bauen." Da antwortete ber Schone : "auch bas foll gefcheben, aber bu mußt mir bagu amei Sabre Beit laffen, bamit mir ber Bart machft, und ermich nicht erfennt." Der Ronig mar bas zufrieben, und nun martete er zwei Jahre lang, bis ihm ber Bart gewachsen war. Darauf machte er fich nach bem Saufe bes Drafos auf ben Weg und begegnete einem Bettler, ben fragte er, ob fie nicht ibre Kleiber taufchen wollten; und ba ber es gu= frieben mar, fo zog er beffen Rleiber an und gab ihm bafur bie feinigen. Darauf ging er grades Begs in bas Saus bes Drafos und traf ibn. wie er grade einen Raften gimmerte, und fprach : "guten Tag, beiner Berr= lichfeit, gieb mir ein Studden Brot." Diefer aber fprach: "Wart ein bischen, bis ich ben Raften fertig babe, bann gebe ich bir." Da fragte ibn ber Bettler : "was haft bu benn mit biefem Raften vor ?" Der Drafos ermieberte : "fo und fo ift es mir mit bem Schonen ergangen und barum habe ich biefen Raften gemacht, um ihn hinein zu fteden, wenn ich ibn ermische." Da fprach ber Bettler: "bas ift in ber That ein großer Bofewicht, benn ber ift auch Schulb an meinem Elend und bat mich fo berunter gebracht. Aber bein Raften ift zu flein fur ibn, benn er ift ein großer Menfch." "Gi mas," antwortete ber Drafos; "ber Raften ift ja für mich groß genug." Der Bettler fagte: "ja, aber ber Schone ift auch faft fo groß wie bu, geh her und probir's einmal, wenn bu hinein gehft , fo geht auch er binein." Da legte fich ber Dratos in ben Raften, und ber Schone machte ben Dectel ju und rief : "brude mal, um zu febn, ob bu ben Raften nicht fprengen fannft." Da brudte ber Drafos, mas er tonnte, und rief bann : "er ift feft, mache nur auf!" ftatt beffen aber folug ber Schone ben Dedel mit Rageln noch fefter zu und fchlug auch Ragel in die Bretter, bamit er fich nirgenbe miberftemmen fonne. Darauf lub er ben Raften auf ben Ruden und trug ibn gum Ronig. Diefer war aber fo neugierig, ben Drafos zu febn, bag er ein Loch in ben Raften fchnitt, um binein zu febn. Da, wo er bas Loch fchnitt, mar grabe ber Mund bes Drafos, und wie nun ber Ronig bineinfab,

verschludte ihn ber Dratos auf einmal. Darauf nahm ber Schone bie Ronigstochter gur Frau und wurde ber Ronig bes Landes.

## 4. Bom eifernen Derwifch und dem Pringen mit den drei 3wiebaden.

Es war einmal eine Königin, die bekam keine Kinder, und war darsüber sehr traurig. Als fie eines Tages vor ihrer Thure saß und über ihr Mißgeschick nachdachte, kam ein Derwisch zu ihr, und fragte sie: "warum bist du so traurig, Frau Königin?" Diese aber erwiesetete: "gehe beiner Bege und frage mich nicht." "So sage mir's boch, vielleicht kann ich dir helsen." "Ich bin barüber so traurig, daß ich keine Kinder bekomme." "Benn es weiter nichts ist, so kann ich dir helsen; wenn ich aber mache, daß du drei Kinder bekommst, giebst du mir dann eins davon?" Da rief die Königin: "wenn du macht, daß ich drei Kinder bekomme, so will ich dir gerne eins davon geben." Er gab ihr drei Nepfel, und als sie diese gegessen hatte, wurde ihr Leib gessegnet, und sie gebar drei Knaben, den einen nach dem andern.

Als die Anaben heranwuchsen und in die Schule geschickt wurden, kam eines Tags der Derwisch unterwegs zu dem jüngsten, gab ihm einen Apfel und sagte: "stede ihn in den Busen, und wenn dich am Abend die Mutter auszieht und der Apfel auf die Erde fällt, da sage ihr: benke an das Bersprechen, das du dem Derwisch gegeben haft."

Als am Abend bie Mutter ben Jungsten auszog, fiel ber Apfel zur Erbe, und babei fiel ihm ber Auftrag bes Derwisches ein, und er sagte zu seiner Mutter: "ein Derwisch hat mir diesen Apfel gegeben und mir aufgetragen, bir zu sagen, daß du bich an das Versprechen erinsnern sollest, das du ihm gegeben hast." Die Mutter antwortete: "wenn er dir morgen wieder begegnet, so sage ihm, daß er zu mir kommen soll." Der Knabe that, wie ihm geheißen, und als der Derwisch am andern Morgen zu ihm kam, sagte er ihm, was ihm seine Mutter ausgetragen hatte. Da ging der Derwisch zur Königin und verlangte von

ihr einen ihrer drei Anaben. Die Königin aber berieth fich lange mit dem Könige, welchen von den breien fie hergeben follten; den älteften? das ging nicht, weil er der erstgeborene war; den zweiten? — aber der war so flug und lernte so wacker; — den dritten? — aber der war ein so hübscher, lieber Junge. Sie wußten lange nicht, was sie thun solleten; endlich beschlossen sie, den jüngsten herzugeben, und auf dessen Schönheit nicht zu achten. Darauf sagten sie zu dem Derwisch, wenn die Anaben nach Hause kommen, so nimm denjenigen mit dir, auf den wir beimlich deuten werden.

Als nun die Knaben aus der Schule kamen und ihre Eltern begrüßt hatten, setzen fie fich der Reihe nach hin, und nun deuteten jene auf den Jüngsten. Da sagte der Derwisch zu diesem: "stede mir die Pfeise an!" Der Knabe sah seinen Vater an, und da dieser nichts sagte, so that er, was ihm der Derwisch geheißen hatte. Nachdem aber der Derwisch seine Pfeise ausgeraucht, sagte er zu dem Knaben: "nimm meine Pfeise und komm mit mir!" "Ich will nicht,"antwortete der Knabe; der König aber befahl ihm, mit dem Derwisch zu gehn, und der Knabe mußte gehorchen. Er folgte jedoch dem Derwisch nur eine Strecke weit, und entschlüpste ihm dann. Dieser lief ihm nach, konnte ihn aber nicht fangen.

Der Knabe kehrte barauf nach Sause zurud, und als ihn seine Mutterfragte, wie er bem Derwisch entkommen sei, sagte er: "Ihr habt mich wohl bem Derwisch gegeben, um mich zu fressen? Ich habe aber keine Luft, mich fressen zu lassen; gieb mir Geld und ein Pferd, und ich will mich schon vorsehn, baß er mich nicht fängt." Da gab ihm seine Mutter ein gutes Pferd und einen Gurt voll Geld, und der Knabe ritt fort, so schnell, als das Pferd laufen konnte.

Nachbem er eine Zeitlang geritten war, gerieth er in eine Gegend, wo brei Drafen waren, bie Menschen fragen, und als er zur Wohnung bes ersten fam, traf er bie Lamia, beffen Frau, über bem Brotbacken, benn ber Drafos fraß jeben Tag einen ganzen Bacofen voll Brot. Die Lamia verstand fich aber nicht auf das Backen, benn fie nahm ben



Teig und warf ihn auf die glübenden Rohlen. Da zeigte ihr der Bring, wie man Brot back, und die Lamia war barüber so erfreut, daß fie zu ihm sagte: "für die Gutthat, die du mir erwiesen, will ich dich vor dem Dratos schugen, und dich in den Schrant versteden, und wenn er mir schwört, daß er dich nicht fressen will, so lasse ich bich heraus, wenn er es aber nicht thut, so bleibst du darin."

Als ber Drafos nach Gaufe tam, rief er: "Lamia, bringe bas Effen!" und war ganz vergnügt, benn er hatte unterwegs einen Menschen ansetroffen und ihn gefressen. Die Lamia brachte ihm bas Brot, und bas schmedte ihm vortrefflich, und als er fertig war, sagte er: "ach Lamia, heute habe ich so viel von beinem guten Brote gegessen, daß ich jest selbst Menschensteisch stehn lassen würde." "Schwöre mir, daß bas wahr ift," sagte die Lamia. Da schwor ber Drafos, und barauf ließ sie ben Brinzen heraus. Dieser verbeugte sich tief vor dem Drafos, füßte ihm die Hand und sprach: "ich bitte dich, errette mich von dem Derwisch, bem eisernen Manne." "Mein Kind," antwortete der Drafos, "der ist von Eisen und frißt selbst unsereinen; doch nimm diesen Brief und diesen Zwieback und gehe damit weiter abwärts zu meinem Bruder."

Da ging ber Prinz weiter zu bem andern Drafos, und bort war es wie beim ersten, die Lamia verstund sich auch bort nicht aufs Brot-baden, er zeigte ihr, wie sie es machen solle, und die Lamia erwirkte ihm bafür Frieden von dem Drafos. Der Prinz bat ihn um Schut vor bem eisernen Derwisch, ber Drafos antwortete ihm aber gerade so, wie sein Bruder, doch gab er ihm einen Brief und einen Zwiebad und sagte ihm, daß er damit weiter abwärts zu seinem Schwager gehn solle.

Bie er zu biesem fam, ging es ihm, wie bie beiben ersten Male, benn auch hier war bie Lamia seine Fürsprecherin bei ihrem Manne, und auch bieser gab ihm einen Zwieback und einen Brief und sagte: "du mußt nun noch eine Strecke weiter abwärts gehn, ba wirst du an eine Quelle kommen; in diese wirf die Zwiebacke und die Briefe und rufe: Leiche ter, Aluger und Schwerer, kommt heraus! und dann werden brei stattliche

DEMERSE GIOCOSIE

Rerle aus ber Quelle hervorkommen, bie allein im Stande find, bich bich vor bem eifernen Derwifch zu ichugen."

Da machte es ber Bring, wie ihm ber Dratos gefagt hatte, er ging zur Quelle, warf die Briefe und bie Zwiebade hinein und rief: "Leichter, Kluger und Schwerer, tommt heraus!" und fogleich fprangen bie brei Löwen heraus und folgten ihm nach.

Nachbem er eine Beit lang mit ihnen durch die Welt gezogen, erfuhr er, daß jenseits eines Sees eine Prinzessin allein mit ihren Mägeben wohne. Er kaufte also das schönste Roß, was er finden konnte, ritt damit an den See und tummelte es dort, bis ihn die Prinzessin sah. Raum aber wurde die ihn gewahr, so befahl sie ihren Mägden, den See mit der Ruthe zu schlagen, damit er sich theile, und der Brinz zu ihr hinüber kommen könne. Die Mägde thaten, wie ihnen befohlen worden, und als sie ihn der Prinzessin brachten, nahm sie ihn zum Ranne. Der Prinz vergnügte sich dort mit der Jagd und brachte allezeit viel Wild nach hause, denn der Kluge wußte, wo es stand, der Leichte sing es, und der Schwere trug es nach hause.

Der Derwisch aber suchte unterbessen in der ganzen Welt nach bem Brinzen und ersuhr endlich, wo er sei. Da kauste er sich ein noch schöneres Pferd als jener, ritt damit zum Seeuser und tummelte es dort. Kaum erblickte ihn die Prinzessin, so besahl sie ihren Mägden, auch ihn herüber zu bringen. Da schüttelten die Mägde den Kopf und sprachen: "Frau, du hast ja einen sonnenentsprossenen Mann; was willst du denn mit jenem Naben ansangen?" Sie aber erwiederte: "ich will ihn, geht und holt ihn." Darauf schlugen die Mägde den See mit dem Stabe, die er sich theilte, und der Derwisch hindurchreiten konnte. Als er zu der Prinzessin kam, sagte er zu ihr: "wir wollen den Mann aus dem Wege schaffen, den du hast, und dann sollst du mich heirathen; benn ich bin unsterblich und lebe ewig." "Wie sollen wir das ansangen?" fragte jene. "Am Abend mußt du mich in eine Truhe versteden und nicht einschlasen, die ich herauskomme und ihn todtschlage." "Gut!" sagte sie.

Als bas im Saufe vorging, war ber Prinz auf ber Zagb, aber ber Kluge verrieth ihm, baß ber Derwisch zu seiner Frau gekommen sei, und was sie mit einander ausgemacht hatten, und barauf sprach ber Starke: "fürchte bich nicht, o herr, du kannst ruhig schlasen, benn ich werde mich auf die Truhe sehen und ihn barin drücken, so stark ich kann." Als sie des Abends nach Sause kamen, ging der Starke stracks auf die Truhe zu und — plumps — ließ er sich auf sie fallen und blieb die ganze Nacht darauf sitzen, und drückte den Derwisch so, daß dieser sich nicht einmal umdrehen konnte.

Nachdem der Brinz und die Brinzessin zu Abend gegessen hatten, gingen sie zu Bett; der Brinz schlief fest, aber die Brinzessin that kein Auge zu und wartete die ganze Nacht vergebens auf die Ankunft des Derwisches. Als am andern Morgen der Brinz auf die Zagd gezogen war, da ging sie in großem Borne zur Kiste, öffnete sie und fragte den Derwisch, warum er nicht gekommen sei. Dieser aber antwortete: "ich weiß nicht, wie das zuging, aber ich konnte die Kiste nicht aufsmachen, denn am Abend setzte sich etwas auf die Kiste und blieb die ganze Nacht darauf sien und drückte mich so, daß ich kein Glied rühsren konnte. Am Abend mußt du mich in den Backosen verstecken und seinen Gesolgsleuten nicht erlauben, ins haus zu kommen."

Doch der Kluge hörte auch dieses Gespräch und sagte es dem Brinzen auf der Jagd; der Schwere aber versette darauf: "fürchte dich nicht, o herr! ich will mich vor das Ofenloch setzen und ihn drücken, wie gestern Nachts." Als sie am Abend von der Jagd zurückschrten, wollte die Königin die Gefolgsleute nicht einlassen. Da bat sie ihr Mann und sprach: "lasse sie doch ein, sie thun dir gewiß nichts," und da konnte sie wohl nicht anders und mußte sie einlassen. Der Schwere ging aber stracks auf den Backofen zu und setzte sich mit dem Nücken an dessen Thure; da konnte sich der Derwisch die ganze Nacht über wiederum nicht rühren, aber auch die Brinzessin that kein Auge zu, weil sie fort und fort erwartete, daß er kommen und ihren Mann todtsschlagen werde.

Als nun am andern Morgen der Brinz auf die Jagd gezogen war, da lief fie in großem Borne an den Bactofen und fragte den Derswisch, warum er nicht herausgekommen sei. Der antwortete: "Es ging mir in dieser Nacht, wie. in der vorigen; aber ich sehe nun, daß es im Sause nicht geht und daß wir es im Freien versuchen müffen. Morgen mußt du deinen Mann nicht auf die Jagd lassen und ihn in einen versichlossenen Garten locken, seine Gefolgsleute aber aussperren und es so anstellen, daß er auf einen Fruchtbaum steigt. Für das Weitere werde ich dann sorgen."

Raum hatten fie das ausgemacht, fo fagte der Kluge zum Prinzen: "Gerr! fo eben haben fie sich verabredet, daß fie dich morgen in dem Garten todtschlagen und uns davon aussperren wollen." Darauf sagte der Leichte: "fürchte dich nicht, o herr! denn wenn der Derwisch morgen kommt und dich fressen will, so brauchst du uns nur zu rusen, dann springe ich über die Mauer, öffne den andern die Thüre, und wir kommen und zerreißen den Derwisch in vier Stücke."

Am andern Morgen sprach die Brinzessen zu ihrem Manne: "Seit der Zeit, wo du hierher gekommen, bist du auch noch nicht einen einzigen Tag zu hause geblieben, sondern hast mich stets allein gelassen, heute aber sollst du bei mir bleiben, und da wollen wir in unsern Garten gehn und Apfelsinen und andre Früchte pflücken." Der Prinz erswiederte: "wenn es dir Vergnügen macht, so wollen wir in den Garten gehn." Als sie aber zum Garten kamen und die Gefolgsleute des Prinzen ihnen in denselben folgen wollten, sprach die Vrinzessin: "wenn diese da mitgehn, so traue ich mich nicht in den Garten und kehre um." Die drei blieben also vor dem Garten stehn, und die Prinzessin schloß die Thüre zu.

Als fie eine Beile im Garten gewandelt waren, rief bie Brinzeffin: "fieh biefe beiden Apfelfinen auf jenem Baume, steige hinauf und brich fie, die eine foll für dich und die andere für mich fein." Raum war er aber oben, so erschien der Derwisch am Fuße des Baumes und rief: "habe ich dich endlich, du Gund, komme gleich herunter." Der Bring erwiederte: "ich bin nun bein fo wie fo, laffe mich nur noch brei Borte fagen." "Run fo fage fie, aber fchnell!" Da rief ber Bring: "Leichter, Aluger und Schwerer!" und wie ihn die brei rufen hörten, fo war auch schon ber Leichte über die Mauer gesprungen, hatte ben ansbern bas Thor aufgemacht und patt! patt! kamen fie angetrappt, pactten ben Derwisch, ber eine bei ben Füßen, ber andere bei ben hänsben, und riffen ihn in Stude. Darauf tödteten fie auch die Bringesfin, und ber Bring nahm eine von ihren Mägben zur Frau, und lebte von nun an herrlich und in Freuden.

## 5. Bom Bringen, der dem Dratos gelobt murde.

Es war einmal ein König, der bekam keine Kinder, und war darüber so betrübt, daß er einstmals ausrief: "ich wollte, ich hätte ein
Kind, und möchte es auch der Drakos fressen." Und siehe da, auf diese
Rede hin wurde der Leib der Königin gesegnet und sie kam mit einem
Anaben nieder. Als aber dieser Knabe herangewachsen war, da trat
ber Drakos vor den König und sprach: "gieb mir nun den Knaben,
ben du mir gelobt hast;" und dieser antwortete: "du sollst ihn haben."
Darauf ließ der König seinen Sohn kommen und erzählte ihm die
Sache, indem er sprach: "liebes Kind, so und so steht es mit dir, ich
habe dich dem Drakos gelobt, und nun ist er gekommen, um dich zu
holen." "Benn dem so ist," antwortete der Sohn, "so will ich nicht
warten, bis er wiederkommt, sondern hingehn und ihn aufsuchen und
sehn, wer von beiden den andern todt schlägt."

Darauf nahm ber Brinz ein Meffer und zog fort, um ben Drakos aufzusuchen. Als er eine Weile gewandert war, kam er an ein Gebirge, und als er das erstiegen hatte und auf die Ebene herabblickte, die jensfeits lag, sah er dort einen schwarzen Bunkt, der sich bewegte. Da sagte er bei sich: "das wird der Drakos sein, ich will hin, und ihn entweber todt schlagen, oder von ihm gefressen werden." Er ging also

muthig auf jenen ichwargen Bunft los; ftatt bes Drafos fant er aber einen Lowen, einen Abler und eine Ameife, welche alle brei mit einan= ber ein Mas gefunden batten und nun nicht über beffen Theilung einig werben fonnten. Ale ber Bring fab, bag bas nicht ber Drafos mar, ba wollte er umtehren; fie riefen ibn aber berbei und fagten : "fei jo gut und theile biefes Fleisch unter und." Da theilte er es in brei Theile, einen großen, einen fleinern und einen gang fleinen, und gab ben aroßen bem Lowen, ben fleinern bem Abler und ben gang fleinen ber Ameife. Dieje Theilung gefiel ben brei Thieren und fie bankten baber bem Bringen, ale er Abicbied von ihnen nahm; aber feines bachte baran, ibm fur feine gerechte Theilung ein Begengeschent zu machen. Alle er icon weit weg mar, ba fiel es ber Ameife ein, und fie fprach baber: "bort, Befellen, wollen wir benn bem, ber une fo gut abgetheilt bat, jum Dant bafur nichts verebren ?" "Du baft Recht," erwieberten bie beiben andern; fie riefen ibn alfo gurud, und ber Lowe fprach gu ibm : "bu baft uns ben Gefallen ermiefen und unter une abgetheilt; wir wollen bir nun auch etwas Gutes bafur erweifen. Bon mir aus gemabre ich bir, bag, wenn bu zweimal: "Lowe, Lowe!" rufft, bu fo ftart merben follft, ale ich felber bin." Der Abler aber fprach: "und ich gewähre bir, daß, wenn bu zweimal: "Abler, Abler!" rufft, bu gum Abler werden und wohin bu willft, fliegen fannft, und wenn bu jagft: "Menich, Menich!" wieber jum Menichen wirft." Endlich fagte Die Ameife: "Ich gemabre bir, bag, wenn bu zweimal: "Ameife, Umeife!" rufft, du jur Ameife wirft, und mobin bu willft, friechen fannft, und wenn bu wieber: "Denich. Denich!" rufft, bu wieber gum Denichen wirft."

Da bebankte fich ber Bring bei ben Thieren und wollte wieder nach Saufe zurudkehren. Unterwegs fam er burch einen Bald, in bem bie Schäferei eines Rönigs lag, und von biefer bis zu beffen Schloß war eine Stunde Wegs. In diefer Schäferei melfte man die Schafe, aber man konnte die Milch bem König nicht heiß ind Schloß bringen, um baraus Kafe zu machen. Diefer hatte baber in feinem Reiche ausrufen

laffen , baf , mer im Stande fei , Die Dilch aus ber Schaferei beif ins Schloß zu liefern, ben wolle er zu feinem Schwiegerfohne machen. Ale ber Bring in bie Rabe ber Gurbe fam, fturgten fich alle Sunbe auf ibn, um ibn gu gerreißen, er aber fagte: "Abler, Abler!" unb flog mitten in bie Schaferei. Ale ibn bie Birten faben, munberten fie fich und fragten ibn : "be, wie bift bu bereingefommen, ohne bag bich bie Sunde gerriffen baben?" Er aber fagte ihnen nicht die Bahrheit, fon= bern antwortete: "ich babe auf meinem Wege feinen Bunben begegnet." Als fie bie Dilch gemolten batten und barüber fprachen, wie Schabe es fei, bag fie feiner von ihnen bem Ronige beig bringen tonne, fagte ber Pring: "gebt fie mir, ich will fie icon beiß hinbringen." Da ipotteten bie Birten über ibn : "mas! wir find bier fo viel aute Springer und konnen bas nicht zu Wege bringen, und bu follteft es im Stanbe fein ?" Er aber iprach : .. menn ihr mir bie Milch nicht gebt, fo merbe ich es bem Ronig fagen, und ber mirb euch bafur ftrafen." Alle fie bas borten, furchteten fie fich und gaben ibm bie Milch. Er ging alfo mit ber Milch aus ber Schaferei, und fie ichusten ihn vor ben Gunben. Ale er fo weit mar, bag fie ibn nicht mehr feben konnten, ba rief er: "Abler, Abler!" verwandelte fich in einen Abler, nahm die Milcheimer in feine Rrallen und flog geraben Wege zum Schloffe bes Ronige. Dort flopfte er an bas Thor, ba ibm bies aber nicht fchnell genug aufgemacht murbe, fo rief er: "Ameife, Ameife!" verwandelte fich in eine Ameife, fcblupfte burch bas Schluffelloch und erschien vor bem Ronig. Diefer wunderte fich, wie er bereingetommen fei; ale er aber bann bie Milch untersuchte und fie noch warm fand, ba fagte er bei fich: "ben werbe ich zu meinem Schwiegerfohne machen," und nachbem er ibn naber tennen gelernt batte, gefiel er ibm fo, bag er ibn wirflich mit feiner Tochter verlobte.

Grabe um biefe Zeit hatte fich aber gegen ben Ronig einer feiner Statthalter emport, und als er bas horte, fprach er zum Brinzen: "nun, Schwiegersohn, haft bu Luft, ftatt meiner gegen biefen Emporer ins Felb zu ziehen?" und ber antwortete, baß er es fehr gern thun wolle. Da versammelte ber König ein großes Geer. Der Bring aber sagte

ihm: "ich brauche nur ein fleines, aber auserlefenes Gefolge," unb nachbem er fich biefes ausgesucht, zog er bamit gegen ben Emporer. Als er nun mit bem feinblichen Geere zusammenfließ, ba rief er: "Bim, Löwe!" und warb so ftart wie ein Lowe, vernichtete ben Feind, nahm ben Emporer gefangen und brachte ihn vor ben König.

Darauf ftellte ber König die hochzeit des Brinzen mit seiner Tochter an, und sie wurde mit größter Bracht geseiert. Bald barauf ging jedoch der Brinz eines Tages an die Quelle, um Waffer zu trinsten, und wie er sich darüber buckte, da kam daraus der Drakos hervor und verschluckte ihn.

Als bas ber Ronig erfuhr, that es ihm febr leib, fomobl fei= netwegen, weil er einen fo maderen Schwiegerfohn verloren batte, als auch feiner Tochter wegen, weil fie ihren Mann fo fehr liebte, bag fie fcwerlich einen andern Mann beirathen burfte. Daber beichlog er, fie au taufchen. Er verbot, ibr ben Tob ibres Mannes zu melben, und fchicte in aller Gile burch bie gange Welt, um Ginen gu finben, ber jenem gliche. Ale man einen folden gefunden batte, ba brachte ibn ber Ronig felbft zu feiner Tochter und fprach : "fiebe, ba ift bein Dann unverhofft wiedergetommen." Geine Tochter aber mertte fogleich, bag bas nicht ibr rechter Dann fei, und fagte : "nein, ber ift es nicht." "Ei mas," rief ber Konig, "ich werbe boch meinen Schwiegersohn wohl fennen, ber ift es und fein anberer." Seine Tochter aber fprach : "nun, wenn er es wirklich ift, fo foll er mit mir in bie Nebenfammer tommen, bamit ich ibn etwas frage." Darauf ging fie bortbin poraus; jener wollte ihr folgen, bevor er aber in bie Rammer fonnte, machte fie ihm bie Thure vor ber Rafe gu, und rief von innen : "Wenn bu wirflich mein Mann bift, fo fomme berein." Denn ibr Mann batte ibr alle feine Gaben anvertraut. Als nun ber Frembe erflarte, bag er bas nicht konne, ba fam fie wieber beraus und fprach zu ihrem Bater: "flebit bu, bağ bas mein Dann nicht ift, aber nun mußt bu mir auch fagen, mas aus ihm geworden ift." Ale nun ber Ronig fab, bag er fie nicht hintergeben konne, ba fagte er ihr: "liebe Tochter, mit beinem

Manne ift es fo und fo ergangen." Sie aber fprach: "ich will ihn wies ber aus bem Brunnen holen, aber bu mußt mir über ber Quelle ein Schloß bauen und es mit lauter Aepfeln füllen laffen." Um seine Tochster zu troften, that ihr ber König ben Willen und ließ über ber Quelle ein Schloß bauen und es mit Nepfeln füllen, und als es fertig war, zog die Prinzessin hinein:

Um erften Tage nun bing fie gebn Mepfel über bie Quelle, in ber ber Drafos mar, und als ber ne roch, ba fcmupperte er und fprach: "was für Aepfel find bas?" und bie Bringeffin antwortete: "mas für ein Dann ift bas, ben bu ba unten bei bir baft? Wenn bu ibn ein bischen beraussteden willft, fo bag ich feinen Ropf feben fann, fo gebe ich bir bie Mepfel zu effen." Da hob ber Drafos ben Mann in bie Bobe, bag er mit bem Ropfe gum Brunnen berausfab, und fie gab ibm barauf Die Mepfel. Um anbern Tage bing fie noch mehr Mepfel auf, und als ber Drafos wieber nach ihnen ichnupperte, ba fprach bie Bringeffin: "wenn bu ibn bis zu ben Weichen zum Brunnen berausstedft, fo betommft bu alle biefe Mepfel." Da hob er ben Mann in bie Bobe, bag er bis zu ben Beichen aus bem Brunnen fab, und befam bafur bie Mepfel. Am britten Sage bing fie noch viel mehr Mepfel über ben Brunnen, und ale bie ber Dratos erblidte, ichnupperte er noch viel ftarter. Darauf fprach bie Bringeffin : "wenn bu ihn fo boch bebft , daß ich ibn gang febn fann, fo gebe ich bir bie Mepfel." Da nahm ber Dratos ben Bringen auf ben Arm und bob ibn gang aus bem Brunnen beraus; ber aber rief: "Ameife, Ameife!" und fiel als Ameife von ben Armen bes Drafos auf ben Boben. Dann fprach er: "Abler, Abler!" und flog mit ber Pringeffin in fein Reich und batte von nun an Rube por bem Drafos.

#### 6. Bom Bringen und feinem Fohlen.

Es war einmal eine Königin, die hatte keine Kinder und harmte sich darüber sehr. Da kam einst ein Jude zu ihr, gab ihr einen Apfel und sprach: "wenn du diesen Apfel issest, dann wirst du ein Kind bestommen." Die Königin nahm den Apfel, schälte und aß ihn und warf die Schalen in den Pferdestall, wo die Stute sie fand und fraß. Da wurden sie beide schwanger und gebaren auch zu derselben Beit. Die Königin gebar einen Knaben und die Stute ein Fohlen, und die wuchsen mit einander auf.

Nach einiger Zeit mußte ber König in ben Rrieg ziehen und blieb fo lange von Saufe weg, bag bie Königin endlich ben Liebesantragen bes Juden Gebor ichentte.

Als ber Anabe zwölf Jahre alt war, ging er in bie Schule und erlernte bie Rriegstunft; und wenn er nach Saufe fam, bann feste er nich auf bas Roblen und übte fich im Speerwerfen. Jemehr aber ber Rnabe beranwuche. befto mehr mußten fich bie Ronigin und ber Jube por ibm in Acht nehmen, bag er ibr Berbaltnig nicht errathe; und ale eines Tages bie Ronigin über biefen 3mang flagte, ba fagte ber Jude: "wenn bu ben Anaben aus bem Wege raumft, fo brauchft bu bich vor Niemand mehr zu icheuen, und fannft thun, mas bu willft." Mit folden Reben brachte er bie Ronigin endlich babin, bag fie Bift in das Brot mifchte, das ihr Cobn effen follte, wenn er aus ber Chule fame. Wie ber beimfam, ging er in ben Stall zu feinem Fohlen, um fich barauf zu feten, und fich im Speerwerfen zu üben. aber zu bem Fohlen trat, fab er, bag es febr betrübt mar und bie bellen Ihranen weinte. Da fragte ber Anabe: "warum weinft bu?" Es ermiberte : "fo und fo habe ich gehort; beine Mutter liebt ben Juben, und fie wollen dich vergiften und haben bas Gift in bein Brot gethan; bu barfft ja nichts baven effen."

Der Knabe rührte also bas Brot nicht an, welches man ihm vorfeste, und als ihn bie Mutter fragte, warum er nicht effe, fagte er,



daß es ihm ber Lehrer als Strafe auferlegt habe, weil er feine Lektion nicht gekonnt hatte. Da fprach die Mutter: "iß nur, ich will es schon bei dem Lehrer verantworten." Er aber ruhrte nichts an und kehrte ungegeffen in die Schule zurud.

Am Abend that die Mutter das Gift in den Wein des Knaben; ber aber ging, als er aus der Schule fam, wieder zu dem Fohlen, und fand es wieder in Thränen, denn es wußte, was die Königin gethan hatte, und sagte ihm, daß er keinen Wein trinken durfe, weil er vergiftet sei. Darum trank der Knabe bei dem Abendessen keinen Wein, und als ihm die Mutter zuredete, sagte er, daß ihm dies von seinem Lehrer als Strafe auferlegt worden sei, weil er seine Lektion nicht gestonnt habe.

Darauf ftedte bie Königin vergiftete Nabeln in das Bett bes Knaben, welche ihr ber Jube gegeben hatte, damit er fich daran fteche, wenn er fich auf bas Bett lege, und davon fterbe. Aber ber Knabe ging, als er aus der Schule fam, zu seinem Fohlen, und fand es abers mals in Thränen, und erfuhr von ihm ben neuen Anschlag. Als es nun Schlafenszeit war und die Mutter ihm sagte, daß er sich schlafen legen sollte, da sagte er: "ich will heute Nacht in keinem Bette schlafen, sondern mich im Freien hinlegen und lernen, wie die Soldaten schlafen, wenn sie in den Krieg ziehen." Er legte sich also unter einen Baum und schlief dort die Nacht über.

Am andern Morgen fam die Nachricht, daß ber Arieg zu Ende sei, und ber König nach Sause zurudkehre. Als das die Königin erstuhr, gerieth fie in große Angst, daß ber Knabe dem König ihr Bershältniß mit dem Juden verrathen könnte, und berieth mit dem, was sie thun sollten, um dies zu verhindern. Da sagte ihr der Jude: "wenn der König kommt, so mußt du dich frank stellen, und für das weitere will ich schon sorgen."

Als nun ber König aus bem Ariege zurudtam und feine Frau trant fand, rief er alle Merzte zusammen, und biefe verschrieben ihr alle möglichen Arzeneien; aber nichts wollte helfen, und bie Königin ftellte

nich, ale ob fie nur immer franter murbe. Da fam endlich auch ber Rube und fagte, bag er fie beilen fonne, bag er aber bagu eine Arzenei nothig babe, ju ber ber Ronig niemals feine Genehmigung ertheilen Da fagte ber Ronig: "was ift bas fur eine Arzenei? fage fie mir ungefcheut und fürchte bich nicht." Darauf fragte ber Jube : "wen baft bu lieber, beine Frau ober bein Rind?" und ber Ronig antwortete: "ich habe bas eine fo lieb wie bas andere." "Go ift es nicht gemeint, fonbern wenn eines fterben mußte, municheft bu lieber, bag bie Ronigin. ober bein Cobn fturbe?" Der Ronig verfette: "bann wollte ich lieber, bağ mein Sohn fturbe, benn wir fonnen noch andere Rinber befommen. aber eine folche Frau finde ich nirgenbe mehr." Darauf fagte ber Jube: "wenn es fo ift, fo mußt bu ben Sohn ichlachten und ber Ronigin beffen Leber zu effen geben, benn ein anderes Mittel giebt es nicht fur fie, und wenn fie bas nicht befommt, fo ift ibr Job unfehlbar." Da feufzte ber Ronig und fprach: "wenn es benn nicht anbere fein fann, fo foll bas Rind gefchlachtet werben."

Als nun ber Anabe aus ber Schule fam und zu seinem Fohlen ging, da fand er es noch viel trauriger als die anderen Male; und als er es fragte, warum es benn gar so schluchze und weine, da rief es: "fie wollen dich schlachten, benn ber Jude hat es vom König verlangt, um beine Mutter zu heilen, und der König hat es genehmigt." Der Brinz aber erwiderte: "sei nur ruhig, das wird nicht geschehen, dafür werde ich schon sorgen."

Daraufging er zu feinem Bater, und biefer füßte ihn und sprach: "bu bift ein schönes Kind, und doch mußt du geschlachtet werden." Da fragte der Anabe: "ei! warum willst du mich denn schlachten laffen ?" Der König antwortete: "damit deine Mutter am Leben bleibe." Da sagte der Anabe: "wenn es so ift, so mag es geschehen. Aber vorher sollst du mir drei Anzüge machen laffen; auf dem einen soll der himmel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen und auf dem dritten das Meer mit seinen Wogen zu sehen sein; die will ich einen nach dem andern anziehen und damit dreimal

um bas Ronigsichlog reiten, bann tonnt ihr mich ichlachten, und bann gebe ich zufrieben in bie anbere Belt.

Da befahl ber König sogleich, daß man die dei Anzüge genau so machen solle, wie sie der Knabe wünsche, und als sie fertig waren, zog er zuerst das Kleid mit dem himmel und seinen Sternen an, stieg auf sein Roß, ritt einmal um das königliche Schloß und fragte den König: "Bater, bin ich schön so?" und dieser antwortete: "ja wohl, mein herz, aber gleichwohl mußt du sterben." Darauf packte er den Anzug in den Mantelsack und zog den zweiten mit dem Frühling und seinen Blumen au und machte es gerade so. Als er darauf den Anzug mit dem Reere und seinen Bellen angelegt hatte und um das Schloß geritten war, fragte er den König zum dritten Male: "Bater, bin ich schön so?" und bieser antwortete abermals: "ja wohl, mein herz, aber gleichwohl mußt du sterben." Da rief der Sohn: "nun denn so lebt wohl, und schlachtet mich, wenn ihr mich gefangen habt."

Darauf ritt er fort, so schnell er konnte, und kam in eine Buftenei; bort zog er ben Anzug mit bem himmel und seinen Sternen an,
und barüber zog er einen alten Rittel, sette eine grobe schwarze Mütze
auf, seine andern Anzüge aber ließ er in bem Mantelsac. Als er damit fertig war, riß er bem Rosse ein haar aus bem Schweise, nahm
ihm ben Baum ab, und sagte ihm: "hier weibe so lange, bis ich bas
haar aus beinem Schweise verbrenne, bann aber laufe was bu kannft,
und komme zu mir." "Bohl!" sprach bas Ros, und somit trennten sie sich.

Darauf ging er in eine große Stadt und verdingte sich bei dem König als Gärtner. Nachdem er eine Weile dort war, kam ihm eines Morgens, da noch alles schlief, die Lust an, wieder einmal zu reiten. Er brannte also das Pferdehaar an; sogleich lief sein Roß herbei, und nachdem er seinen Kittel abgeworfen, ritt er durch die Gärten des Köznigs, strahlend wie der Morgenstern. Das alles hatte die jüngste der brei Töchter des Königs heimlicher Weise aus ihrem Fenster mit angez sehen, und daran gemerkt, daß er ein Königssohn sei.

Gines Tages fchictte ber Ronig feine altefte Tochter in ben Garten,

um ihm eine Melone zu holen, und die brachte ihm eine überreife, die man gar nicht mehr effen konnte. Da sprach der König: "was für eine Frucht bringst du mir da? die ist ja schon so überreif, daß man sie gar nicht mehr effen kann." "Ebenso überreif bin ich geworden," sprach darauf die Tochter, "und ich verlange, daß du mich endlich verheirathest." Aber der König rief: "schweige still, was sind das für Reden, schämst du dich nicht?"

Darauf hieß ber König die zweite Tochter eine andere Melone holen; die brachte aber eine ebenso überreife Frucht zurud und gab ihm bieselbe Antwort, wie ihre Schwester. Run schiette er seine jungste Tochter in ben Garten, die brachte ihm eine schöne Melone. Da sprach ber König: "seht, die ift im rechten Alter, weber zu hart noch zu weich." Die jungste erwiderte: "ich bin auch im rechten Alter, lieber Bater." "So!" rief dieser, "also auch du willst einen Mann? Nun, wenn ihr es benn nicht anders wollt, so will ich euch verheirathen." Darauf befahl er, alle Männer aus seinem ganzen Reiche sollten unter ben Fenstern seines Schlosses vorüberziehen, die Königstöchter aber oben an den Fenstern stehen, und jede von ihnen solle auf den, welcher ihr am meisten gesiele, einen Goldapsel werfen.

Dem zufolge zog alles Bolf unter ben Fenftern bes Schlosses vorbei, und die beiden altesten Töchter warfen ihre Aepfel nach den vornehmsten Mannern, die jüngste aber traf mit dem ihrigen den Gartner, wie er mit seiner schwarzen groben Müße vorüberzog. Als das ber König sah, rief er: "es ist ein Fehler vorgegangen und der Bug soll von vorn anfangen." Aber auch beim zweiten Male warf sie ihren Apfel auf benselben, und so ging es auch beim dritten Male, als der König den Bug nochmals wiederholen ließ. Da ließ er die Jüngste vor sich kommen und fragte sie, ob es ihr Ernst sei, den zu heirathen, auf welchen sie ben Apfel geworfen habe. Sie antwortete: "ja, den will ich und keinen andern," und der König sagte: "wenn du es also nicht anders willst, so nimm ihn denn und sieh zu, wie du mit ihm zurecht kommst." Da wurde eine große Hochzeit angestellt und jede ber



brei Schwestern mit bem Manne verheirathet, ben fie fich gewählt hatte, aber vor bem Manne ber Jungken hatte Niemand Refpett.

Bald barauf murbe ber König blind und ließ aus ber ganzen Welt Aerzte herbeirufen, um ihn zu heilen, die aber sagten, daß es für seine Blindheit kein anderes heilmittel gebe, als das Wasser des Lebens. Da erboten sich seine beiden Schwiegersöhne, dies Wasser zu holen, und rüfteten sich zum Zuge. Als das die jüngste Tochter erfuhr, ging sie zu ihrem Bater und bat ihn so lange, bis er erlaubte, daß auch sein britter Schwiegersohn den Zug mitmache. Statt sich aber nach dem Beispiele seiner Schwäger ein schönes Pferd aus dem Stalle des Königs zu wählen, nahm er das allerschlechteste, das noch dazu auf einem Buße lahm war, und als sie nun ausgezogen waren, ließ er es mit Bleiß in den ersten Sumpt fallen, dem sie begegneten. Wie das seine Schwäger sahen, da fluchten sie gewaltig und zogen vorwärts, ohne sich weiter um ihn zu bekümmern.

Sobald er fie aber aus bem Befichte verloren hatte, brannte er bas Schweifhaar feines eigenen Pferbes an, und als bies getommen war, jog er einen von feinen ichonen Angugen an, ritt auf einem ans bern Wege zu ber Quelle bes Lebensmaffers, und fullte bavon eine Flasche. Auf bem Rudwege traf er feine beiben Schwager, wie fie ben Beg zu ber Quelle bes Lebensmaffere fuchten, und ale er von ihnen erfuhr, baffie bortbin wollten, ba fagte er ibnen: "ben Beg fonnt ibr euch fparen, benn ich tomme von bort und habe eine Flasche voll Lebenemaffer, und wenn ein jeber von euch ben Schlag aushalten will, ben ihm mein Rof mit feinen hinterfugen auf ben hintern geben wird, fo will ich fie euch geben." Das waren jene gufrieben, und hielten ihre Schlage aus, aber ba, wo bas Pferb bingetroffen, entftanben große runbe fcmarge Fleden, Die wie Siegel aussahen. Darauf gab er fei= nen Schwägern aus feiner Trinfflasche gemeines Waffer, nahm Abichieb von ihnen und eilte nach bem Sumpfe voraus, worin bas lahme Pferb ftat. hier jog er feine alten Rleiber an, entließ fein Rog und fette fich auf bas lahme Bferb, und als ihn feine Schwäger erreichten, ba verhöhnten fie ihn und ritten an ihm vorüber.

Sie eilten fogleich zum Ronige und brachten ibm bas Baffer. Der beftrich fich bamit bie Mugen einmal, zweimal, breimal, aber er fab barum nicht beffer ale vorber. Da bintte nach einer Beile auch ber andere auf feinem labmen Pferbe berbei; er ging jeboch nicht fo= gleich zum Ronig, fonbern zu feiner Frau, und fchidte fie ine Schlog, um zu feben, mas vorging. Gie fant ben Ronig febr verbrieflich über bie feblgeschlagene hoffnung. Da erzählte fie ibm, bag auchihr Mann gurudgefehrt fei und lebensmaffer gebracht babe, und fragte ibn, ob er fommen und ihn bamit beftreichen burfe. Der Ronig aber rief: "bleibe mir mit biefem Tolpel vom Leibe, bie beiben andern haben bas rechte Baffer nicht finden fonnen, fo viel Rube fie fich auch gaben, und nun will es ber Dummfopf gefunden haben!" Doch bie Bringeffin ließ nicht nach. fie gab ibm fo gute Worte und bat fo lange, bis ber Ronig end= lich einwilligte. Da fam ber Gartner mit bem Baffer bes Lebens und beftrich bamit bes Ronige Augen, und beim erften Male fab er ein flein wenig, bei bem zweiten Male fab er icon beffer und beim britten Male fab er volltommen. Da umarmte er feinen Schwiegerfohn und rief: .. von nun an follft bu mein Sohn fein." Der aber fprach : "menn bu mich zum Sohne haben willft, fo mußt bu ben Weg von meiner Gutte bis ju beinem Schloffe mit lauter Golbftuden bebeden laffen, und bann will ich auf biefem Wege ale bein Cohn ju bir reiten." Da ließ ber Ronig biefen Weg fogleich mit Tuch belegen und barauf bie Golbftude schütten, und als man bas in ber Stadt borte, ba ftromte alle Belt bergu, um bie Goloftrage gu betrachten.

Als nun alles fertig war, ba brannte ber Prinz bas Schweifhaar an, und sogleich erschien bas Fohlen. Darauf zog er bas Sewand mit bem Meere und seinen Wellen an, ftieg auf bas Ros und ritt auf bem Soldwege in bas Königsschloß. Der König empfing ihn mit großen Ehren, und nachdem sie sich begrüßt hatten, sagte ber Jüngling zum König: "lasse einmal beine andern Schwiegersöhne kommen, und bie sollen

vir bie Siegel zeigen, die ich ihnen aufgebrudt zum Beweise, daß fie meine Stlaven find." Da ließ fie ber Ronig fommen, und wie fie fich auch ftrauben mochten, so mußten fie ihm endlich doch ihre Siegel zeiz gen. Als diese ber Ronig erblickte, jagte er fie beide fort, und hielt von nun an ben jungften wie seinen Sohn, und als er ftarb, übergab er ihm bas Reich, und ber lebte sein Lebelang herrlich und in Freuden.

### 7. Goldgerte.

Es war einmal ein Raufmann, ber handelte nach Indien und hatte brei Töchter. Als er wieder einmal nach Indien geben wollte, da bat ihn die ältefte Tochter, daß er ihr ein indisches Kleid mitbringe, die zweite ein indisches Kopftuch, die jüngste aber die goldene Gerte, und damit er ihre Aufträge nicht vergeffe, so wünschten sie ihm, daß, wenn er nicht alles Bestellte mitbringe, sein Schiff nicht von der Stelle konne.

Als er nun nach Indien kam, ba kaufte er alle Baaren, die er nöthig hatte, und bazu auch das Rleid und das Ropftuch für die zwei älteften Töchter, aber an die goldene Gerte der Jüngsten dachte er nicht, und als er wieder heim fahren wollte, kam fein Schiff trot des gunsftigen Windes nicht von der Stelle. Da sette er sich an den Strand und bachte nach, was wohl Schuld daran ware.

Während er fo ba faß, tam ein Bauer vorüber und fragte ihn, warum er fo betrübt fei. Anfangs wollte er es ihm nicht fagen. Der Bauer aber ließ nicht nach, bis er es erfahren hatte, und fagte barauf: "bente einmal nach, ob du nicht etwas versprochen und nicht gehalten haft." Da bachte ber Kaufmann nach und endlich fiel ihm ein, daß er ben Auftrag seiner jungsten Tochter vergeffen habe. Er fragte also ben Bauer, wo die goldene Gerte zu finden wäre, und der zeigte ihm einen Weg, auf dem er brei Stunden lang gehen solle, und dann würde er hinkommen.

Da ging der Raufmann ben Weg, ben ihm ber Bauer gezeigt hatte, v. Sabn, Gried. u. alban. Marchen. I.

nemers & OOSE

und ale er brei Stunden gegangen mar, erfundigte er fich bei ben Leuten auf bem gelbe, mo bie golbene Gerte fei. Gie zeigten ibm ein großes Schloß und fagten, barin mobne bie goldene Gerte, benn fo beife ber Ronigefohn. Ale bas ber Raufmann borte, erichraf er nicht wenig, boch faßte er ein Berg, ging vor bas Schlog und begehrte vom Ronig die Erlaubnif berein zu fommen. Ale er fie erhalten hatte, und ber Ronig ibn fragte, mas fein Begebren fei, antwortete er, bag er mit bem Ronigefobne zu fprechen muniche. Da führte ibn ber Ronig in bas Bemach, in welchem fein Cohn wohnte, und tiefer fragte ben Raufmann, mas fein Begehren fei. Der Raufmann ergablte, mas ibm feine Tochter aufgetragen und wie es ibm barauf ergangen fei. Als das ber Konigejobn borte, führte er ben Raufmann in einen Caal, in welchem viele Madchen abgebilbet waren, und fragte ibn: "ift beine Tochter fo bubich wie biefe ?" Der aber antwortete, fie jei noch taufend= mal ichoner. Da führte er ibn in ein anderes Bemach, wo bas Bild einer Jungfrau bing, welche er im Schlafe geseben und von ber er ge= traumt batte, bag er fie beirathen werbe, und fragte ibn: "ift beine Tochter fo bubich wie biefe ?" Der Raufmann aber rief: "bas ift fie, wie fie leibt und lebt." Darauf gab ihm ber Ronigsfohn einen Brief, ein Beden und einen Ring und fagte ibm, bag er bas alles feiner Tochter geben folle. Der Raufmann nabm bie brei Stude und empfahl nich, und ale er wieder auf fein Schiff fam, lief ce fo fchnell, baf er in fur= ger Beit nach Saufe fam.

Da famen ihm seine Töchter enthegen und fragten, ob er ihnen mitbrächte, was er ihnen versprochen habe; er aber pacte die Geschenke aus und gab ber ältesten bas Rleid, der zweiten das Ropfttuch und ber jüngsten den Brief, bas Becken und ben Ring. Die lief bamit in ihre Kammer, schloß sich ein und öffnete den Brief des Brinzen, und barin stand, wenn sie ihn haben wolle, so solle sie bas Becken mit Wasser füllen, den Ning hineinwerfen, und dreimal rufen: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" Dann würde er als Taube gestogen kommen, sich in dem Wasser baden und in einen Wann verwandeln; darum solle

fie ein Boch in die Bimmerbede machen, bamit er burch baffelbe zu ihr fonne.

Das Mäbchen that, was in bem Briefe geschrieben fiand, und so wie sie bas Beden mit Wasser gefüllt und ben Ring hineingelegt hatte, tam bas Täubchen gestogen, babete sich in bem Wasser und verwandelte sich in einen schönen jungen Mann, und nachdem sie lange Zeit mit einander geschwatt hatten, babete er sich wieder, ward zur Taube und flog bavon. Beim Abschiebe gab er ihr eine Nuß und sagte, daß sie bieselbe aufschlagen und das anziehen solle, was sie barin finde.

Darauf schlug bas Mabchen bie Ruß auf, und fand barin einen ganzen Anzug, auf bem ber himmel mit seinen Sternen zu sehen war. Als fie ihn angezogen hatte und aus ihrer Kammer trat, ba bewuns berte fie alle Welt und ihre Schwestern begannen neibisch auf fie zu werben.

Rach einigen Tagen ließ sie ihren Geliebten wieder zu sich kommen und beim Abschied gab er ihr diesmal eine Saselnuß, die fie zerschlagen und was darin sei anziehen solle. In der Saselnuß war aber ein ganzer Anzug, auf dem das Weer mit seinen Bellen zu sehen war. Als sie nun diesen angezogen hatte, und aus ihrer Kammer trat, da bewunz berte sie alle Welt und ihre Schwestern beneideten sie noch mehr.

Beim britten Mal gab er ihr eine Feige und sagte, baß fie bie aufschneiben und bas, was barin ware, anziehen solle. In der Feige war ein Anzug, auf bem der Maimonat mit seinen Blumen zu sehen war, und als sie mit diesem aus ihrer Kammer trat, da bewunderte sie alle Welt. Ihre Schwestern aber wurden so neidisch auf sie, daß sie sich mit einander beriethen, was sie ihr Boses anthun konnten. Darauf beschloffen sie, ihre Schwester zu belauschen, wenn sie sich wieder einsperrte, um zu sehen, wie sie zu den schönen Kleidern fame. Als sie nun merkten, daß sie sich wieder eingesperrt hatte, da schlichen sie an ihre Thüre, in der ein kleiner Riß war, und sahen "wie sie Wasser in das Beden goß, den Ring hinein warf, und dem Täubchen rief, und wie sich das in einen schönen Prinzen verwandelte, der mit ihr koste und dann wieder als Taube davon flog.

Nachbem fie bas alles mit angesehen hatten, wollten sie ihrer Schwester ihr Glück nicht allein gönnen, sondern auch ihr Theil daran haben. Sie beriethen sich also, wie sie das machen sollten, und als sie barüber einig waren, beschlossen sie, daß es zuerst die Aelteste versuchen solle. Wie sie nun am andern Morgen zusammen ins Bad gingen, ließ diese einen Sack Berlen auf die Erde fallen, kauerte sich nieder, um sie aufzulesen, und blieb so hinter den anderen zurück. Dann aber lief sichnell in die Kammer der Jüngsten, nahm das Becken, füllte es mit Wasser, legte den Ring hinein und rief dreimal: "komm, komm mein goldenes Gertchen!" aber in der Eile hatte sie nicht gesehen, daß in dem Becken ein Resser lag, und als nun die Taube gestogen kam, sich in das Becken stürzte und untertauchte, da schnitt sie sich an dem Messer in den hals, und das Wasser sichwang sich auf und flog fort. Darüber erschraf die älteste Schwester so sehr, daß sie alles stehen ließ und davon lief.

Als nun die Jüngste aus bem Babe zurudkehrte und ihr Täubschen rufen wollte, ba fah fie bas Beden mit bem blutigen Baffer und nun errieth fie, was vorgegangen war, und begann zu weinen und zu schluchzen: "ach! ach! welches Unglud!" Nachdem fie fich aber satt geweint, ging fie zu ihrem Bater und sagte: "lieber Bater, ich kann nicht länger bei dir bleiben, sondern muß in die Fremde, laß mir also einen schönen frankischen Anzug machen und rüfte mir ein Schiff aus, um damit in die Belt zu fahren." Als alles fertig war, was fie verslangt hatte, stieg sie zu Schiff und ließ es nach Indien sahren.

Auf ihrer Fahrt mußte aber bas Schiff einmal anlegen, und bie Brinzessin ftieg ans Land, um sich ein bischen umzusehen. Als sie eine Beile gegangen war, sah sie, wie eine Taube von einem Stoßvogel verfolgt wurde, und hörte, wie sie ben fragte: ob er benn gar
kein herz fur die Krankheit bes Königssohnes habe, ben alle Aerzte
aufgegeben hätten. Darauf antwortete ber Stoßvogel: "die Aerzte
wissen freilich nicht, wie der zu heilen ift." Da fragte die Taube: "mit
welchem Mittel ift er zu heilen?" Zener antwortete: "wenn man uns

töbtet, und aus unserem Fleische mit bem Waffer jener Quelle eine Salbe focht und bamit ben hals bes Junglings bestreicht, so wirb er beil."

Als bas bie Jungfrau borte, legte fie fofort ihr Gewehr auf beibe Bogel an und ichof fie mit einem Schuffe berunter. Darauf ichopfte fie Baffer aus ber Quelle, bie ber Stofpogel angegeben, und fochte aus bem Rleische ber beiden Bogel eine Salbe. Ale fie bamit in Indien angefommen mar, vertleibete fie fich ale Argt, jog vor bas Schloß ihres Beliebten, und rief mas fie tonnte: "wer braucht einen guten Argt, wer fauft gute Argeneien?" bis es ber Ronig borte, fie por fich fommen ließ und fragte : "fannft bu meinen Sohn beilen?" Sie antwortete : "erft muß ich ibn feben." und nachbem fie ibn gefeben batte, fagte fie: "ich beile ibn in acht Tagen, baf er wieber auf bie Jagb geben fann." Als bas ber Ronig borte, freute er fich ungemein. Die anderen Aerzte aber riefen: "wenn ber ben Ronigefohn in acht Tagen beilt, fo lag une allen bie Ropfe abschlagen." Doch ber Ronig borte nicht auf fie und ließ bie Jungfrau gemabren. Als fie nun ben Bale bes Rranten gum erften Male mit ber Salbe bestrich, ba wurde ibm icon beffer, und nach zwei Tagen begann er ichon zu iprechen, und nach acht Tagen ging er mit bem Argte auf bie Jaab.

Als ber König fah, baß fein Sohn völlig heil war, fragte er ben Arzt, welche Gnabe er fich von ihm ausbitte zum Danke für bas Gute, bas er ihm erwiesen habe. Da antwortete bieser: "ich verlange weister nichts von Euer Majestät als ein großes Gastmahl zu meinen Ehren, bem alle Fürsten von ganz Indien beiwohnen follen;" und ber König versetzte: "was du verlangt, ift für mich eine Kleinigkeit; weil du es aber wünscheft, mag es sein."

Sofort ließ ber König ein großes Gaftmahl bereiten und lub bie Fürsten von ganz Indien bazu ein, und als die Mahlzeit zu Ende war, ba erhob sich die Jungfrau und bat den König, daß er Stille gebieten solle, weil sie ein Märchen erzählen wolle. Sobald nun alles still geworden war, begann sie und erzählte der Reihe nach alles, was sich mit ihr

und bem Rönigssohne zugetragen, und als fie zu Ende war, warf fie ihren falfchen Bart und ihre Mannefleider weg und rief: "ich bin das Mädchen, von bem ich euch erzählt habe, ich bin die Frau des Ronigs-sohns." Als das der Ronig hörte, umarmte er fie und rief: "du bift meine Schwiegertochter." Darauf ftellte er eine große hochzeit an und gab das Paar zusammen, und fie lebten von da an herrlich und in Freuden.

## 8. Der halbe Menich.

Es war einmal eine Frau, die gebar keine Kinder und war darüber so betrübt, daß sie eines Tages zu Gott betete: "lieber Gott, schenke
mir ein Kind, und wenn es auch nur ein halbes ware." Da schenkte
ihr Gott einen Anaben mit halbem Ropfe, halber Nase, halbem Munde,
halbem Körper, einer hand und einem Fuß, und da er so mißgestaltet
war, so behielt ihn die Mutter immer zu hause, und schickte ihn nicht
auf die Arbeit. Eines Tages aber ward ihm die Zeit lang und er sagte
zu seiner Mutter: "Mutter, ich mag nicht mehr zu hause bleiben, gieb
mir ein Beil und ein Maulthier, ich will hinaus in den Wald und
holz holen." Aber die Mutter erwiderte: "wie kannst du holz schlagen,
liebes Kind, du bist ja nur ein halber Mensch." Doch er bat so lange,
bis ihm die Mutter endlich ein Beil und ein Maulthier gab. Damit
ging er in den Wald, schlug holz und brachte es nach hause zurück,
und da er diese Arbeit ganz gut machte, so ließ ihn die Mutter gewähren.

Als er nun eines Tages nach holz ging, kam er an bem Schloß ber Königstochter vorüber, und wie ihn diese mit einem Fuß und einem Arm auf bem Maulthier siten sah, lachte sie sehr und rief ihre Mägbe: "kommt und seht ben halben!" Als die ihn erblickten, wollten sie plagen vor Lachen. Das verdutte ben halben so fehr, daß ihm sein Beil auf die Erbe fiel. Da bedachte er sich eine Zeitlang und fragte sich: "soll ich absteigen und es ausheben, ober soll ich nicht absteigen?" Endlich aber stieg er boch nicht ab, sondern ließ bas Beil liegen und

ritt weiter. Da fprach bie Brinzeffin zu ben Maochen: "feht boch ben Salben, er läßt fein Beil fallen und fteigt nicht einmal herunter um es aufzuheben!" Darüber wurde ber Salbenoch verdutzer, und ließ auch fein Seil fallen, und bebachte fich wieber eine Beile und fprach bei fich: "foll ich absteigen und bas Seil aufheben, ober foll ich nicht absteigen?" Endlich aber ritt er feiner Wege und ließ auch bas Seil liegen. Da rief die Brinzeffin ihren Mädchen zu: "feht doch den Salben, ber sein Beil und fein Geil fallen läßt und nicht absteigt um es aufzuheben!"

Der Salbe aber ritt an seinen Golzblat, und als er bort ankam, sagte er bei sich: "mit was sollst bu nun Golz schlagen, und mit was sollst bues binben?" Es war aber bort ein See. Und wie er so sinnend ins Waffer stierte, sah er am Ufer einen Visch schwimmen. Er warf schnell seinen Bottenmantel auf ihn und sing ihn damit. Da bat ihn ber Visch um sein Leben und sprach: "laß mich los, Salber! Ich will dir auch eine Kunst lehren; wenn du die kannst, so geschieht Alles, was du willst."

Drauf fagte ber Salbe : "fo belabe mir mein Maulthier mit Bolg, bamit ich febe, ob bas auch mabr ift, was bu fagft." Und ber Rifch fprach: "beim erften Borte Gottes und beim zweiten bes Fifches, bas Maulthier foll mit Golg belaben fein!" Und fiebe, er mar noch nicht mit bem Spruche fertig, fo war bas Maulthier mit Golg belaben. Als bas ber balbe fab, fagte er gum Fifch : "wenn bu mir biefe Runft lehrft, fo laffe ich bich frei." Und ber Rifch fprach : "wenn bu willft, bag etwas gescheben foll, fo fprich: "bei bem erften Worte Gottes und bei bem zweiten bes Fifches, bas und bas foll gefcheben!" und mas bu bann gewunicht baft, bas gefchiebt." Drauf ließ ber Balbe ben Bifch los, nabm fein belabenes Maulthier an bie Band, und gog wieber an bem Schloffe ber Ronigstochter vorüber. Ale bie Pringeffin ibn erblidte, tief fie ihren Dagben : "fommt fchnell, und febt ben halben, wie er baber tommt und fein Daultbier obne Art und obne Seil belaben bat;" und barauf lachten fle, bis fie nicht mehr tonnten. Das verbroß aber ben Galben fo, baf er fprach: "beim erften Worte Gottes und beim zweiten bes Sisches, die Bringeffin foll schwanger werden!" Und nachdem ihre Beit vorüberwar, gebar fie ein Rind, ohne daß man wußte, von wem fie es habe. Da nahm fie ihr Bater vor und wollte fie darüber ausfragen, fie aber antwortete ftets: "nicht einmal gesprochen hab' ich mit einem Mann, woher mir also das Kind gekommen ift, das weiß ich nicht."

Als das Kind größer geworden, ließ der König alle Menschen in seine Hauptstadt kommen, und nachdem sie versammelt waren, gab er dem Kind einen Apfel und sprach: "jest gehe hin und gieb ihn deisnem Bater." Wie das Kind nun herumlief und mit dem Apsel spielte, da siel er ihm auf die Erde und rollte fort, und wie es ihm nachlief, kam es an eine Ede, wo der halbe stand, und vor dem blieb der Apsel liegen. Das Kind budte sich, um den Apsel zu greifen, und wie es den Kopf in die hoh, erblickte es den halben und sprach zu ihm: "da Bapa! nimm den Apsel!"

Als bas bie Leute hörten, ergriffen fie ben Galben und brachten ihn vor ben König. Der König aber fprach: "ba es ber Galbe gethan hat, so muffen wir fie Alle töbten, ihn, und bie Prinzessin und bas Kind."

Seine Rathe aber sprachen zu ihm: "was bu fagft, ift ungerecht! Denn die Brinzessin ift beine Tochter, und bein eigenes Blut barfit bu nicht vergießen. Lag also lieber ein eisernes Jag machen und die Brinzzeifin, ben halben und bas Rind hineinsteden und sie ins Weer werssen, und gieb ihnen nichts anderes als einen Kranz Feigen für das Rind mit, damit es nicht gar zu schnell fterbe."

Diefer Rath geftel bem König. Er ließ also bas Faß machen, bie brei hineinsteden und in bas Meer werfen. Wie sie nun so zussammen im Faß saßen, sagte bie Brinzessin zum halben: "ich habe bich noch nie gesehen, wie kommt es, baß wir jeht hier zusammen sind?" "Gieb mir eine Feige," versehte ber halbe, "bann will ich bir's sagen." Und die Brinzessin gab ihm eine Feige von benjenigen, die sie für bas Kind mitbekommen hatte. Nachdem er sie gegessen hatte, sprach der halbe: "erinnerst du bich nicht, daß mir einmal, als ich beim Schlosse

vorbeifam, bas Beil und bas Seil zu Boben fiel, und bu mich auslachteft?" - "Ja, bas erinnere ich mich," verfeste bie Bringeffin.

"Nun, ich weiß einen Spruch, und wenn ich ben hersage, so geschieht Alles, was ich will; ben sagte ich bamals und wünschte, bag bu
schwanger werbest, und barum bift bu schwanger geworben."

Drauf sagte die Prinzessin: "wenn bu einen folchen Spruch weißt, baß alles geschieht, was du sagt, so sage ihn doch jett, damit wir aus biesem Faß heraus und ans Land kommen." Der halbe versette: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er heimlich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Fisches, das Faß soll an's Land schwimmen und sich öffnen, damit wir heraussteigen." Und sosort lief bas Faß auf den Strand, öffnete sich, und sie stiegen heraus. Wie sie heraus waren, übersiel sie ein Regen. Da bat die Prinzessin den halben: "sag' doch beinen Spruch, damit wir irgend ein Obdach sinden und nicht naß werden." Der halbe aber sprach: "gieb mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige und er sagte bei sich: "beim ersten Worte Gottes und beim zweiten des Visches, es soll hier ein Obdach werden!" Und sogleich ward eines und sie setzen sich drunter.

Drauf bat die Brinzessin ben halben abermals: "bis dahin haft du deine Sache gut gemacht! Zett aber sage beinen Spruch, damit wir ein großes Schloß bekommen, bessen Steine und Balken und gessammtes hausgeräthe sprechen können." Und ber halbe erwiderte: "gieb mir eine Feige und bann will ich ihn sagen!" Da gab sie ihm noch eine Feige, und nachdem er sie verzehrt hatte, sprach er bei sich: "beim ersten Wort Gottes und beim zweiten des Fisches, es soll ein Schloß entstehen und bessen Steine, Balken und gesammtes hausgeräthe sollen sprechen können!" Sogleich entstand ein Schloß, an dem alles sprach, und sie gingen hinein und wohnten darin, und der halbe schaffte Alles herbei, was nöthig war, und was sich die Prinzessin wünschte.

Eines Tags ging ber König auf die Jagd und erblidte von Beistem ein Schloß, bas er noch nie gesehen hatte; ba wurde er neugierig, wem es wohl gehören könne. Er schickte alfo zwei seiner Diener bin und sprach zu ihnen: "Nehmt diese Rebhühner, geht in jenes Schloß und bratet fie bort, und seht zu, was das für ein Schloß ift, benn ich bin schon oft hier auf der Jagd gewesen und habe es noch nie bemerkt."

Die Diener, benen bies ber König geheißen hatte, nahmen bie Rebhühner und gingen zu jenem Schloß. Und als fie an das hausthor kamen, fragte fie dieses: "Was wollt ihr hier?" Da sprachen fie: "ber König hat und hieher geschickt, um ein paar Rebhühner zu braten." Das hausthor aber versette: "bleibt stehn, erst muß ich meine Frau fragen." Drauf fagte es das hausthor der ersten Thüre, die im Innern war, und diese der zweiten, und diese der dritten, und so ging es von Thüre zu Thüre, bis die Frage an die hausfrau gelangte. Diese aber befahl, die Fremden einzulassen, und sosort öffneten sich alle Thüren von selbst und ließen die Diener ein. Die wunderten sich sehr, als sie hörten, daß sogar die Balten und Steine sie willsommen hießen, gingen dann in die Küche, und wie da der eine zum andern sagte: "wo werden wir Holz sinden?" riesen die Scheite: "hier sind wir!" Und wie sie zu einander sprachen: "Wir haben kein Salz und keine Butter," da riesen Salz und Butter: "Gier sind wir!"

Nachdem fie nun die Rebhühner zugerichtet, an ben Spieß gesteckt und an's Feuer gestellt hatten, wollten sie sich ein bischen in der Nähe der Rüche umsehen, ob es noch andere Dinge im Schlosse gabe, die sprechen konnten. Aber sie fanden deren so viele und blieben so lange aus der Rüche weg, daß die Rebhühner zu Rohlen verbrannt waren, als sie wieder daran dachten und in die Rüche liefen. Da geriethen sie in große Berlegenheit, wie sie sich beim Könige entschuldigen sollten, daß sie ihm die Rebhühner verbrannt hätten. Endlich entschlossen sie sich, geradenwegs zum König zu geben und ihm zu erzählen, was sie gesehen.

Der Konig aber wollte ihnen nicht glauben, und schickte andere Diener hin. Denen erging es gerade fo, wie ben erften, und als ber König borte, daß fie ganz ebenfo aussagten, wie die erften, beschloß er, selbst hinzugeben und sich mit eignen Augen und Ohren zu überzeugen.

Wie er nun zum Thore tam, ba fprach bas Thor zu ihm: "Geib willtommen, herr Konig!" Und als er hineinging, riefen ihm alle Steine und alle Balten benselben Willtomm zu, und ber König wuns berte fich sehr, bag bier holz und Steine reben könnten.

Als die Brinzeffin hörte, baß ber Rönig felbft getommen fei, tam fie ihm entgegen, um ihn zu empfangen. Sie führte ihn in ihre Pruntsgemacher, gab fich ihm aber nicht zu ertennen, und ber Rönig wunberte fich fehr über ihr anftanbiges Benehmen und ihre feinen Reben.

Unterbeffen wollten die Diener in der Ruche die Rebhühner braten, die der König mitgebracht hatte; mit benen ging es aber, wie mit den andern, denn vor lauter Verwunderung über das, was fie faben und hörten, ließen die Diener fie zu Kohlen verbrennen.

Als bas bem König gemelbet wurde, gerieth er in großen Born, weil er sehr hungrig war und nun nichts zu effen hatte. Die Prinzesffin aber sprach: "Ich bitte Euch, herr König, bei und vorlieb zu nehmen und in unserm dürftigen hause zu speisen." Und als der König es annahm, ging sie, um den halben zu suchen, der sich vor dem König vertrochen hatte, und sprach: "Ich habe den König zum Effen eingeladen, sage nun deinen Spruch, damit und ein prächtiges Gastmahl komme mit allen nöthigen Dienern, Mustanten und Tänzern und Allem, was dazu gehört." Drauf sprach der halbe: "gied mir eine Feige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige. Rachdem er sie verzehrt hatte, sagte er seinen Spruch nach dem Willen der Prinzessin, und sogleich erschien ein Gastmahl mit Allem, was dazu gehört. Als sich nun die Prinzessin mit dem König und den Diesnern dran gesetz, da begannen die Mustanten zu spielen, und spielten so scho, daß der König erstaunte und sprach: "Ich bin ein König,

aber solche Musik habe ich boch nicht in meinem Schloffe." Drauf fingen bie Tänzerinnen zu tanzen an, und tanzten so schön, daß der Rönig der Brinzessin fagte: "Ich bin ein König, aber solche Tänzerinnen hab' ich nicht in meinem Schloffe, sag' mir doch, wie du zu ihnen gekommen bift." Und die Prinzessin erwiederte: "Wein Bater hat sie mir als Erbe hinterlassen." Drauf ging die Prinzessin zum Salben und sagte ihm: "Du sollst mir noch einen Spruch sagen, damit sich ein Löffel in den Stiefel des Königs verstede." Und der halbe erwiederte: "Gieb mir eine Zeige und dann will ich ihn sagen." Da gab ihm die Prinzessin eine Feige, und er sagte seinen Spruch nach ihrem Willen, und sofort verstedte sich ein Löffel in den Stiefel des Königs.

Als nun ber König Abschied nehmen wollte, da sagte die Brinzeffin: "Wartet ein wenig, ich glaub', es fehlt mir etwas." Ueber diese Rede ward der König sehr unwirsch und sagte: "Rein, das ift nicht möglich, solche Leute sind wir nicht!" Aber die Brinzessin ließ sich nicht irre machen und rief:

"Alle Schuffeln feid ihr ba?"

"Za!"

"Alle Teller feib ibr ba?"

"3a!"

"Alle Löffel feid ihr ba?"

Da rief ber Löffel aus bem Stiefel bes Ronigs hervor: "Ich ftede in bes Ronigs Stiefel!" —

Nun begann die Brinzesin mit dem König zu schmälen und sprach: "Ich hab Euch in mein Saus aufgenommen, hab Euch ein Gaftmahl angerichtet und alle möglichen Ehren angethan, und Ihr nehmt mir nun einen Löffel mit! Schämt Ihr Euch nicht?" Der König aber rief: "Das ift nicht möglich! Irgend Jemand hat mir ben Löffel in den Stiefel gesteckt. Du thuft mir schweres Unrecht!"

Darauf fagte bie Bringeffin: "Solches Unrecht haft bu auch an mir gethan und mich mit bem Galben in bas Faß gestedt, ohne baß ich

gefehlt hatte." Da blieb ber Konig lange Zeit vor Bermunberung sprachlos. — Die Brinzeifin aber führte ben Salben vor ihn und biefer ergahlte Alles, wie es fich zugetragen.

Der König verwunderte fich febr über diese Erzählung und nahm seine Lachter mit fich an ben Gof und vermählte fie an einen seiner Großen. Den halben aber machte er zu seinem erften Leibwächter und gab ihm feine schönfte Cflavin zur Frau.

# 9. Bon den drei dantbaren Thieren.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte zwar einen Sohn, aber nicht Brot genug, um sich und ihn zu sättigen; ber Junge ging baber in ben Bald, sammelte Strauchwerf und verkaufte es in der Stadt, und erhielt dafür zwei heller. Darauf ging er nach hause und wollte das Geld seiner Mutter geben, damit sie dafür Brot anschaffe. Aber unterwegs traf er auf mehrere Anaben, die darüber her waren, eine Schlange zu tödten. Da dauerte ihn das Thier und er sagte zu den Anaben: "Ich gebe euch einen heller, wenn ihr sie leben laßt." Die Anaben waren es zufrieden, nahmen den heller und ließen die Schlange lausen. Diese aber folgte ihm nach. Und als er nach hause kam, erzählte er seiner Mutter, was er gethan habe. Da begann die Mutter zu schmälen und sprach: "Ich schickte dich weg, um Geld zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt dessen bringst du Schlangen ins haus." Der Junge aber sagte: "laßt's gut sein, Mutter, zu etwas wird sie schon nüge sein!"

Drauf ging er wieder in den Bald, sammelte Strauchwerf, und verkaufte es in der Stadt für zwei Geller. Auf dem Geimweg fam er zu ein paar Rnaben, die waren darüber ber, einen hund zu tödten. Da dauerte ihn bas Thier und er sprach zu ihnen: "Ich gebe euch einen heller, wenn ihr ihn leben laßt." Die Rnaben nahmen den Geller und ließen den hund in Frieden. Dieser aber folgte ihm nach, und so kam

er zu seiner Mutter zurück und erzählte ihr, was ihm begegnet war. Da schmälte die Mutter wie das erste Mal; er aber kehrte sich nicht dran, holte wiederum Strauchwerk in dem Wald und verkaufte es in der Stadt für zwei Geller. Diesmal sand er auf dem Rückweg ein paar Knaben, welche darüber her waren, eine Kate zu tödten; und er sagte zu ihnen: "ich geb' euch einen Geller, wenn ihr sie nicht todtschlagt." Die Jungen nahmen den Geller und ließen die Kate in Frieden. Diese aber folgte ihm nach. Alls er heimkam, erzählte er der Mutter, was er gethan habe. Wie die Mutter hörte, daß er noch eine Kate bringe, da wurde sie sehr unwirsch und ries: "daß ist nicht auszuhalten. Ich schiede dich fort, um etwas zu verdienen, damit wir nicht verhungern, und statt des Geldes bringst du mir Schlangen, hunde und Katen in's haus!" Der Sohn aber sagte: "Laßt's gut sein, Mutter, zu etwas werden sie schon nüte sein."

Als fie barauf zu Bette gingen, schlich fich die Schlange zum Sohn und fprach: "Weil du so barmherzig bift, so bringe mich auch zu meinem Vater und meiner Mutter, und wenn fie dir Geld oder Gold geben wollen, fo nimm es nicht au, soudern verlange zum Lohn den Siegelring, welchen mein Later am Finger trägt, und das wird dein Schade nicht sein!"

Da ftand ber Sohn auf und brachte die Schlange zu ihren Eltern. Nachdem die erfte Freude des Wiederschens vorüber war, sprach die Schlange zu ihrem Water: "Der da hat mich vom Tod errettet." Da fragte der Vater den Menschen: "Was soll ich dir für die Wohlthat geben, die du meinem Kinde erwiesen hast?" Und dieser antwortete, wie ihn die Schlange gelehrt hatte: "Ich will weder Geld noch Gold, sons dern nur den Siegelring, den du an deiner Gand trägst." Der Water der Schlange aber erschraft, als er das börte, und sprach: "Was du verslangst, ist zu viel, das kann ich dir nicht geben!"

Da ftellte fich die Schlange, ale ob fie mit bem Menschen wieder fort wollte, und sprach: "Later, wenn du biefem, ber mich boch vom Tob errettet hat, beinen Siegelring nicht geben willst, fo geh' ich wie-

Der mit ihm jurud, benn ihm schuldige ich mein Leben!" Da gab ber Bater bem Menschen ben Siegelring und nahm von ihm fein Rind jurud und sagte: "Wenn bu irgend etwas nothig haft, so lede an bem Siegel, ba wird ein schwarzer Mann erscheinen; bem befiehl, mas bu willft, und er wird es ausführen."

Drauf nahm ber Menich Abschied von ben Schlangen und ging nach Saufe. Dort aber empfing ihn bie Mutter nicht fehr freundlich und fragte ihn: "Bas werben wir heute effen ?" Er aber fprach:

"Geh zum Schrante, bort findeft bu bas Dothige!"

"Mein Cohn, ich geh bee Tage fo oft zum Schranfe und finbe niemals etwas brin."

"Geh nur, fag ich bir, geh nur! benn jest findeft du gewiß etwas." Und mahrend fie zum Schranke ging, ledte er am Siegel, und es ersichien ein Schwarzer und fragte: "Bas befiehlft bu, Gerr?" Er aber fagte: "Ich will, bag du mir ben Schrank mit Speifen anfüllft!"

Und bis die Mutter zum Schranke fam, war dieser voll Speisen aller Art; die nahmen fie heraus und thaten fich gutlich und machten fich von ba an mit dem Ringe ein schones Leben.

Doch nach und nach warb ber Cohn bessen überbrüssig, und eines Tages sprach er zu seiner Mutter: "Geh zum König, Mutter, und sage ihm, er soll mir seine Tochter zur Frau geben!" Da sprach bie Mutter: "Bas kömmt bir an? Wie können wir und bis zur Tochter bes Königs versteigen?" Er aber hörte nicht auf ihre Ginreben und bestand darauf, baf sie hingehen solle.

Hebel over mohl, mußte fich die Alte aufmachen und zum König gebn. Und als fie vor ihn fam, sagte fie zu ihm ohneviele Umschweise: "Wein Sohn verlangt beine Tochter zum Weibe!" Da lachte ber König und sprach: "Wenn er im Stande ift, ein Schloß zu bauen, bas größer ift als das meinige, dann soll er meine Tochter zum Weibe haben."

Die Alte tam zu ihrem Sohn zurud und erzählte ihm die Antwort bes Rouige. Und in berfelben Racht ledte biefer an bem Siegel, und ale ber Schwarze erichien, befahl er ihm, ein Schloß zu bauen, bas größer fei, als bas bes Ronigs. In bemfelben Augenblick mar er in einem Schloß, bas größer mar, als bas bes Ronigs.

Am andern Morgen schiedte er seine Mutter wiederum zum König. Und als fie vor ihn kam, sagte fie: "Mein Sohn hat das Schloß gesbaut, wie du ihm aufgetragen, und verlangt nun beine Tochter zum Beibe." Der König aber antwortete: "Benn er im Stande ift, ben Beg von seinem Schlosse zu dem meinigen mit Gold zu pflastern, dann soll er meine Tochter bekommen."

Da ging die Alte nach Saufe und erzählte ihrem Sohne, mas ihr ber König geantwortet. Der aber ließ burch ben Schwarzen in der Nacht barauf den goldnen Weg bauen, wie ihn der König verlangt hatte. Und des Worgens ging die Mutter wiederum zum König und sagte: "Mein Sohn hat das gethan, was du verlangt haft." Da sprach der König: "Nun, dann soll er sich zur hochzeit vorbereiten." Die Alte kehrte nach Sause zurud und erzählte ihrem Sohne, was ihr der König ausgetragen. Und bieser rüftete sich also zur hochzeit.

Der König aber ließ seine Tochter rufen, theilte ihr seinen Beschluß mit, und erzählte ihr, wie geschickt ihr Brautigam sei und was er Alles bis jest vollbracht habe.

Als die Prinzessin horte, wie reich und geschickt ihr Brautigam sei, freute sie sich sehr und verlangte vom Bater nichts andres, als einen Schwarzen, ber ihr auswarte, und ben sie mit ihren Austrägen ausschicken könne. Der König gab ihr einen solchen, und als der bestimmte Tag herankam, da nahm der Sohn der Wittwe die Prinzessin zur Frau. Sie lebten lange Zeit glücklich mit einander, und er hatte seine Frau so lieb, daß er sich in einer schwachen Stunde von ihr bes schwahen ließ, und ihr das Geheimniß des Siegels anvertraute.

Mit der Zeit aber begann die Brinzeffin, fich in ihren Schwarzen zu verlieben, und ihre Liebe zu ihm ward nach und nach fo groß, daß fie eines Nachts, mahrend ihr Mann schlief, ihm bas Siegel raubte und mit dem Schwarzen flüchtig ward.



Sie gingen zusammen auf eine Infel im Meer, ließen fich burch bie Rraft bes Ringes ein Schloff bauen und lebten bort mit einanber.

Als ber Sohn ber Bittwe am andern Morgen aufwachte und inne wurde, was geschehn war, verfiel er in tiefe Trauer. Da kam bie Rate leise herbeigeschlichen und schmiegte sich schweichelnd und spinnend an ihn an. Und als er darauf nicht achtete, fragte sie ihn endlich: "Bas sehlt dir, herr?"

"Bas mir fehlt, Närrchen? So und fo ift's mir ergangen. heute Racht hat mir meine Frau ben Siegelring geraubt und ift mit bem Schwarzen bavon gelaufen."

"Pah, wenn's welter nichts ift, fo lag bich bas nicht kummern! Den Ring will ich bir ichon wiederbringen, wenn bu mir ben hund giebft, bamit ich auf ihm hinreiten und ihn holen kann."

Da gab er ber Rate ben Sund, und fie feste fich auf ihn und ritt über's Meer gum Schloffe ber Pringeffin, ichlich fich bort ein und fuchte vergebens alle Bintel nach bem Ringe aus, bis fie endlich erlaufchte, bag ber Schwarze ben Ring unter feiner Bunge verftedt bielt. Darauf fing fie eine Maus und fprach zu ihr: "Maus, wenn bu bein Leben retten willft, fo mußt bu bein Schmanzchen in bas Rafenloch bes Schwarzen fteden, mabrent er ichlaft." Die Maus verfprach es und bielt Wort. Als nun ber Schwarze ben Rigel fpurte, ba fing er an gar beftig zu nießen, und baburch fiel ibm ber Ring beraus, ben er unter ber Bunge verftedt hatte. Die Rate padte ibn fogleich, flieg auf ben hund und fuchte bas Beite. Babrent fie nun über bas Deer fcmam= men, ba fagte ber Gund gur Rate: "Liebe Rate, fei boch fo gut, und zeig mir ein biechen ben Ring." "Bas flebft bu bran, bu Rarr ?" meinte bie Rate. Da aber ber hund nicht nachließ, fo gog fie ben Ring berpor, und wie ibn ber Sund nehmen will, fo fällt er in's Meer, und ein Rifch ichnappte ibn auf und marb baburch jum Buntfifche.

Da fprach bie Rage zum Gunde: "Webe uns, was haft bu anges fleut? Wie konnen wir zu unserm Gerrn ohne Ring zurudkehren?" — Aber was war zu thun? Im Meer konnten fie nicht bleiben; sie

person by Calouty IE

schiffern. — Dort gingen sie auf bas beste Schiff, und die Rage wußte bem Schiffer so zu schmeicheln und schön zu thun, daß dieser sagte: "Ei ber Tausend, was für eine schöne Rage ift uns da zugelausen! Benn ich heute Abend nach hause komme und ben Visch koche, ben ich gesfangen habe, so soll sie auch die Därme bekommen und sich dran gütslich thun." Das war aber ber Visch, welcher ben Siegelring geschluckt hatte, und wie nun die Rage die Därme bekam, packte sie das Rleinod, stieg auf den Hund, kehrte zu ihrem Gerrn zurück, und als sie den so traurig dasigen sah, rief sie von weitem: "miau, miau!" Da hob der herr den Ropf in die Göhe und fragte: "haft du ihn, mein Räthen?"

"Ich hab ihn, herr! ich hab ihn; aber bu mußt ben hund tobtschlagen, benn als wir auf bem Meere schwammen, wollte er ben Ring seben und ließ ihn in's Meer fallen." Da griff jener nach ber Flinte und legte an, um ihn tobtzuschießen. Die Kate aber rief: "Laß ihn gehn, herr, wir haben ja so lange aus einer Schüffel gegessen." Und jener setze ab und ließ ihn leben.

Drauf nahm ber Gerr ben Siegelring und ledte baran; fogleich erschwarze und fragte: "Bas bestehlft bu, Gerr?"

"Bringe bas Schloß baher, welches im Weere fteht." Und als es vor ihm ftand, ging er hinein und fand ben Schwarzen bei feiner Frau liegen, schlug ihn tobt, und lebte mit biefer glücklich und zufrieden bis an fein Ende. —

# 10. Das Madden im Rrieg.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Töchter, und wurde eines Tages aufgeboten, um in den Krieg zu ziehen. Da er aber schon alt und schwächlich war, so betrübte ihn das sehr, und er saß Tage lang, um darüber nachzusinnen, was er thun solle. —

Da fam feine altefte Tochter zu ihm und fragte: "Was haft bu, herr, bag bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Wege!"

"Rein, lieber Bater, ich muß es wiffen, und gehe nicht eber von ber Stelle, als bis bu mir es fagft."

"Bas foll ich bir fagen, mein armes Madchen? Man hat mich zum Kriege aufgeboten, und ich bin zu alt, um mitzuziehn."

"O weh! Ich glaubte, bu zerbrächft bir ben Kopf, wie bu mich endlich unter bie Saube bringen konntest," rief bas Mabchen trogig, und verließ ben Bater.

Drauf fam bie 3meite und fprach: "Bas ift bir, Baterchen, baß bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an , pade bich beiner Wege!"

"Rein, nein! bu mußt es mir fagen, ich will es wiffen!"

"3ch fage bir's nicht, benn fonft antwortest bu mir, wie bie Andere."

"Nein, bas thue ich gewiß nicht!"

"Run, so hore, mein Kind! Man biefet mich auf zum Kriege, und ich bin zu alt bazu und kann nicht mitgehn."

"D Unheil! ich glaubte, bu zerbrachft bir ben Ropf, wie bu mich unter bie Saube bringen konnteft!" rief bas Mabchen und ging feiner Bege.

Drauf tam bie Jungfte und fragte: "Bas ift bir, Bater, bag bu fo traurig bift?"

"Das geht bich nichts an, pade bich beiner Wege! Denn sonft antworteft bu mir, wie bie zwei Anbern."

"Nein, nein! bas thu' ich gewiß nicht; sage es mir, ich be-

"Also, mein Töchterchen, bu willst wiffen, warum ich fo traurig bin? Man hat mich zum Kriege aufgeboten, und ich bin alt geworden und kann nicht mitziehn."

"Und bas fummert bich fo fehr? Weißt bu was? Lag mir ichone Mannelleiber machen, und gieb mir ein gutes Pferd, und ich will ftatt beiner in ben Rrieg ziehn."

"Ach, geb boch, bu bift ein Madchen und willft in ben Krieg gieben?"

"Das laß bich nicht fummern! Ich will nicht blos hingehn, fon= bern auch fiegen."

"Nun benn, in Gottes Namen!" fagte ber Konig, ließ ihr Mannsfleiber machen und gab ihr ein gutes Pferb. Das Madchen zog in ben Krieg und überwand bie Feinbe.

Bei diesem Feldzug war auch ein Bring aus einem andern Königreiche. Und als fie zusammen nach hause zogen, kehrten fie in bem
Schlosse Brinzen ein, und ba kam es ihm vor, als ob sein Gaft
kein Mann ware. Er ging also zu seiner Mutter und sprach: "Ich
glaube, bas ift ein Madchen, Mutter." Die wunderte sich sehr über
biese Rebe und sagte: "Wie kann ein Mädchen in den Krieg ziehn?"
Er aber blieb bei seiner Meinung, und um in's Klare zu kommen,
rieth ihm die Mutter: "Führe sie in den Wald und schlase mit ihr
zusammen auf dem Grase, und wenn du beim Ausstehn siehft, daß der
Blat, wo du gelegen, frischer ift, dann ist es ein Mädchen. It das
aber nicht der Fall, dann ist es ein Mann."

Da gingen sie zusammen in ben Balb und schliefen auf bem Grase. Als aber ber Brinz eingeschlafen war, ba schlich sich bas Mabe chen weg und schlief an einer andern Stelle, und kehrte erft kurz vor Tagesanbruch an seinen ersten Platz zurud. Als sie aufgestanden waren, untersuchte der Prinz die Blätze und sah, daß der, wo die Brinzessin gelegen, grüner war als der seinige. Und bei der Rückfehr gestand er seiner Mutter, daß sein Platz am durrsten gewesen sei. Da erwiederte diese: "Sab ich dir's nicht gesagt, daß es ein Mann fei?" Er aber blieb bei seiner Meinung.

Als nun bas Mabchen Abschieb nahm, um in fein Reich zurudzukehren, und aus ber Stadt herausgeritten war, ba rief es: "Ein Madchen im Kriege! Als Mabchen bin ich in ben Krieg gezogen zur Schande bes Efels von Konig!"

Als bas ber Bring borte, fagte er gu feiner Mutter: "Giebft bu,

Mutter, bag ich Recht hatte und bag es ein Mabchen war! Aber ich will hinziehen in ihr Reich, und fie zur Frau nehmen."

Der Prinz zog alfo alte Rleiber an, taufte fich eine Anzahl Spinsbeln, Runkeln und Galebanber, ging nach ber Stadt ber Brinzeffin, und bot feine Waaren bort feil, indem er fchrie: "Spinbeln, Runkeln, Salebanber für ben golbnen Zahn!" Denn er wußte, bag bie Brinzzeffin einen Jahn verloren und bafür einen golbnen eingesetzt hatte.

Als bas bie Magbe ber Bringeffin borten, fprachen fie zu ihr: "Borft bu nicht, Gerrin, mas biefer Lump ruft?"

"Lagt ihn ichreien!" antwortete biefe.

"Wollen wir benn nichts von ihm faufen?"

"Rauft, was ihr wollt."

Als fie nun ben Kramer heraufgerufen, fragte ihn bie Brinzesfin: "Bie viel Thaler er für ein Galsband verlange?" Der aber antwortete: "Ich verlange kein Gelb, fondern ein Maaß voll Erbsen." Als bas die Mägde hörten, lachten fie laut. Die Brinzesfin aber befahl, thm die Erbsen zu geben. Und wie er fie nun in seinen Sack schütten wollte, ließ er fie auf die Erbe fallen, und setzte fich dann hin, um fie Stuck für Stuck aufzulesen, bis es Racht wurde. Da sprachen die Mägbe: "Warum haft du uns nicht um ein anderes Maaß Erbsen gesbeten, statt hier zu sitzen und die aufzulesen?"

"Nein, bas geht nicht," fagte biefer, "benn bas ift mein erster Hanbel. Statt bessen aber bitte ich Euch, mir ein Rämmerchen zu zeisgen, wo ich bie Nacht schlafen kann." Die Mägbe gingen zur Brinzeffin, und erhielten von ihr die Erlaubniß bazu. Da legte sich ber Brinz auf die Lauer und entbedte so den Ort, wo die Schlüssel lagen, mit benen die Brinzessin eingesperrt wurde. Und in der Nacht nahm er die Schlüssel, öffnete das Schlafgemach, warf ein Schlaftraut auf die Brinzessin, das er deshalb bei sich führte, nahm sie auf die Schulztern und trug sie in seine Gelmath. —

Ale bie Bringeffin aufwachte, fant fie fich an einem fremben Orte und fprach brei Sahre lang gar nicht. Da verlor bie Mutter bes

Bringen endlich bie Bebuld, und fagte ju ibm : "Du bift wirklich ein Rarr, bag bu einen fo weiten Weg gemacht und fo viel ausgeftanben haft, um bir eine ftumme Frau zu bolen! Berbe boch endlich flug. und lag fie fiben und nimm eine Anbere." Sie ftellten alfo eine große Bochzeit an, und ale es gur Trauung bes neuen Brautpaars ging, und alle Bafte Rergen erhielten, gaben fie ber Stummen auch eine, und wie Die Feier zu Ende mar, ba marf fie bie Rerge nicht meg gleich ben An= bern, fondern behielt fie in ber Sand, und alle Welt fagte qu ibr : "bu verbrennft beine Band, Stumme." Gie aber that, ale borte fie es nicht. Da fam ber Brautigam felbft und fagte ju ihr: "Stumme, bu verbrennft bir bie Sand!" Sie aber that, ale borte fie's nicht. Drauf fprach ber Brautigam: "lagt auch bie Braut ihr gureben." Und bie Braut fprach : "Stumme, bu verbrennft bir bie Band!" Da rief biefe ploglich: "Stumm follft bu felbft werben, und babin geben, wo bu bergekommen bift! 3ch babe jum Bringen ein Bort gefprochen, und bin beswegen brei Jahre ftumm gemefen, und bu, Braut, haft noch bie Rrone auf, und ichiltft mich eine Stumme?" Ale ber Bring borte, bag Die Stumme wieder fprach, ba verftief er die neue Braut und nahm bie alte und lebte mit ihr gludlich und in Freuden.

#### 11. Die Bette der drei Bruder mit dem Bartloseu.

Es war einmal ein Bater, ber hatte brei Sohne und bavon war ber jüngste an einem Fuße lahm. Als nun ber Bater auf seinem Tobtenbette lag, ba rief er seine brei Sohne vor sich, nahm Abschied, und verlangte von ihnen bas Versprechen, baß sie ihr Lebenlang weber mit einem Bartlosen noch mit einem hinkenben auf Reisen gehn sollsten. Alle brei versprachen ihm bas, und barauf starb er zufrieden.

Nachbem fie ben Bater begraben hatten, ba machte fich zuerft ber altefte Bruber auf, um in ber Belt fein Glud zu versuchen. Er war aber noch nicht weit vom Saufe, fo begegnete ihm ein Bartlofer und

fragte ihn, "wo er hin wolle." Darauf antwortete ber Aeltefte: "in bie Frembe, um mein Glud zu versuchen." "Da nimm mich auch mit," sagte ber Bartlose. "Rein, bas barf ich nicht, benn ber Bater hat es uns auf bem Sterbebette verboten, mit einem Bartlosen zusammen zu reisen." Als er eine Beile gegangen war, begegnete er einem anbern Bartlosen, ber fragte ihn eben so wie ber erste, erhielt aber biefelbe Antwort. Eine Strede weiter begegnete ihm ein britter Bartloser, und als auch der ihm seine Begleitung anbot, ba bachte ber Aelteste: es ift nun einmal mein Schicksal, daß ich lauter Bartlosen begegne, also mag es benn sein, und so nahm er benn ben Bartlosen als Reises gefährten an.

Nachdem fie eine Weile gewandert maren, fcblug ibm ber Barts loje vor, bag fie mit einander wetten wollten, wer zuerft über ben anbern ärgerlich murbe, und es folle um bas Fleifch bes Rudgrats gelten, bas ber andere bem, ber fich geargert, ausschneiben burfe. Der Meltefte mar bas gufrieben, und ber Bartlofe führte ibn in fein Baus und gab ibm auf, feine Beerbe ju buten, und ale ber Aeltefte fie austreiben wollte, ba gab er ihm einen Laib Brot und fprach: "ba nimm bas Brot und if bavon fo viel bu willft und gieb auch bem Bunbe bavon; aber am Abend mußt bu mir es beil gurudbringen." Als bas ber Aeltefte borte, murbe er gornig und rief: "bas ift boch ju arg, benn wie foll ich es anfangen, bag ich mich an bem Brote fatt effe, und auch dem Sunde bavon gebe, und es boch am Abend beil wieberbringe!" Darauf fprach ber Bartlofe: "nun haft bu bie Wette verloren, nun will ich meinen Bewinnft haben;" und ba mußte ber Aeltefte fo lange ftill halten, bis ihm ber Bartlofe bas Fleifch von bem Rudgrat geschnitten hatte. Dem Melteften mar baburch bie Reiseluft vertrieben und er ging alfo wieber nach Baufe, fagte aber feinen Brubern fein Wort von dem, was ibm miberfahren mar.

Darauf machte fich ber zweite Bruber auf, um in ber Welt fein Blud zu versuchen; bem erging es ebenfo wie bem Aelteften und er tam eben fo verbrieflich nach Saufe. Da fagte ber hintenbe Jungfte:

"wenn es euch nicht geglückt ift, so will ich es probiren, vielleicht geht mir es beffer." "Run so mache bich auf," erwiederten die Brüder, und hofften, daß es ihm ebenso ergehen werbe, wie ihnen.

Da machte sich ber Jüngste auf ben Beg und begegnete ebenso wie seine Brüder bem Bartlosen und schloß mit ihm auch dieselbe Bette. Als ihm aber dieser am Morgen, wo er mit ber Geerbe ausziehen sollte, einen Laib Brot gab und ihm auftrug, bavon zu effen und bem hund bavon zu geben und ihn boch am Abend heil zurudzubringen, wurde er barüber nicht ärgerlich, sonbern sagte: "ganz wohl." Nachdem er mit ber Geerbe eine Beile gezogen war, suchte er sich einen schönen Blat aus, machte bort ein großes Feuer an, bann griff er das beste Lamm aus ber Geerbe, schlachtete und briet es, und als er es verzehrt hatte, lockte er ben hund an sich heran und schlug ihn tobt.

Balb nachher fam ein Ochsenwagen an ber Weibe vorüber, und wie ber Lahme bemertte, bağ beffen Gespann in elendem Zustande und ber eine Ochse nahe daran war, umzustehn, spannte er es aus und gab dafür das beste Baar aus seiner Geerde. Darauf fragte er die Leute, benen der Wagen gehörte: "Sabt ihr Brot und Wein?" und als diese es bejahten, schlachtete er eine Jungkuh und briet sie und that sich mit den Fremden gütlich.

Als er am Abend die Geerde heimtrieb und ber Bartlose bemerkte, baß davon Stücke fehlten, sagte er zwar nichts zu bem Lahmen, weil er an die Wette dachte, doch sprach er bei sich: "an dem habe ich meinen Meister gefunden." Aber so ging es nun Tag für Tag und jeden Abend kam der Lahme mit einer kleineren und schlechteren Geerde nach Gause. Da hielt es endlich der Bartlose nicht mehr aus und fuhr eines Abends den Lahmen mit den Worten an: "Kerl, was ift aus den Ochsen geworden?" Der aber sprach: "Du hast die Wette verloren und nun stehe still, dis ich dir einen Riemen Fleisch aus dem Rücken geschnitten." Darauf machte er es ihm ebenso, wie dieser es seinen zwei Brüdern gemacht hatte, nahm ihm obendrein alle seine Habe und kehrte damit nach Hause zurück.

# 12. Bom Mordmeffer, dem Bebftein der Geduld und der Rerge, die nicht schmilgt.

Es war einmal ein reicher Mann, ber hatte eine Tochter, bie oft am Fenfter saß und stidte. Als sie eines Tags wieder am Fenster saß, stog ein Bogel an ihr vorüber und rief: "Bas stidst du in Silber und Gold, du wirst ja doch nur einen todten Mann bekommen!" Das verströß das Mädchen sehr, und sie ging weinend zu ihrem Bater und sagte ihm, was ihr der Bogel zugerufen. Der aber machte kein großes Aufsheben davon und sagte: "Es ist eben ein Bogel, laß ihn schwaßen!" Das geschah aber nicht blos einmal, sondern mehrmals, und so oft der Bogel vorüber flog, rief er ihr dasselbe zu.

Als sich eines Tags bas Mädchen mit feinen Gespielinnen im Freien vergnügte, wurde es vom Regen überfallen. Da lief es nach einem hause, welches in der Nähe lag, und stellte sich unter das Borsbach. Bährend es nun so stand und wartete, ging plöglich die hause thur auf, und das Mädchen trat in's haus, um sich ein bischen darin umzusehen. Raum war es aber eingetreten, so ging die Thur wiederum zu. Das Mädchen ließ sich badurch nicht irre machen und lief von einem Bimmer zum andern, die es in ein Gemach kam, wo ein todter Brinz lag, welcher einen Zettel in der hand hatte, auf dem geschrieben stand: "Wer hierher kommt und bei mir drei Wochen, drei Tage und drei Stunden, ohne zu schlasen, Wache hält, der wird mich zum Leben erwecken, und wenn es ein Mann ist, so mach' ich ihn zu meinem Misnister, und wenn es eine Frau ist, so nehm' ich sie zum Weibe."

Als bas Mabchen biefen Zettel las, gedachte fie ber Worte, bie ber Bogel ihrzugerufen, und beschloß ben Brinzen zu erlöfen. Sie wachte auch wirklich brei Bochen und brei Tage bei ihm, ohnezu schlafen, ba konnte fie sich aber vor Mubigkeit kaum mehr halten. Sie öffnete also bas Venster, um frische Luft zu schöpfen, und sah eine Zigeunerin barunter ftehn; die ließ sie burch bas Venster zu sich kommen und sprach: "Bache bu zwei Stunden hier, ich muß ein bischen schlafen, und wede mich

nach zwei Stunden. Diefe mar es zufrieben, und bas Mabchen legte fich schlafen.

Die Bigeunerin wedte fie aber nicht, sondern machte allein die brei Stunden burch, und als der Bring auswachte, sagte er zu ihr: "Du bift meine Frau!" Darauf sprach die Bigeunerin zum Bringen: "Nimm bas Mädchen, welches hier schläft, und laß fie die Ganse hüten," und der Bring, um seiner Braut gefällig zu sein, that bas Mädchen zu ben Gänsen.

Eines Tages befam ber Bring Luft in ben Rrieg zu ziehen. Er rief alfo feine Frau und fragte fie, was er ihr mitbringen folle, und fie bestellte sich einen golbenen Anzug. Darauf rief er auch ber Gansehirtin, und fragte fie: "was willst du, baß ich bir mitbringe?" Und biese sagte: "ich wünsche mir bas Morbmesser, ben Wetstein ber Gebuld und die Rerze, die nicht schmilzt, und wenn du mir bas nicht mitbringst, so soll bein Pferd nicht von der Stelle gehn."

Drauf zog ber Brinz in ben Arieg und trieb die Feinde zu Baaren, und als er nach Sause wollte, kaufte er für seine Frau einen goldenen Anzug, vergaß aber das, was die Gänsehirtin für sich bestellt hatte. Und als er nun heim reiten wollte, da brachte er sein Pferd nicht von der Stelle. Wie er so drauf saß und nachdachte, was das wohl bez beute, da fiel ihm ein, was er der Gänsehirtin versprochen hatte. Er ging also auf den Markt und fragte nach dem Mordmesser, dem Wegstein der Geduld und der Rerze, die nicht schmilzt. Nachdem er lange vergeblich herumgegangen, fand er endlich Alles in einer kleinen Bude bei einem alten Kausmann, und der fragte ihn: "für wen kausst du diese Sachen?"

"Für meine Magb," erwiderte ber Bring.

"Run, dann gieb Acht, was fie bamit anfängt, wenn bu es ibr giebft!"

Drauf zog ber Bring heim und gab feiner Frau ben golbenen Anzug und ber Ganfehirtin bas Meffer, ben Wehftein und bie Rerge.

Diefe trug bie Sachen in ihre Butte und ichloß fich ein. Der Bring aber ichlich ihr nach um zu feben, mas fie bamit anfange.

Das Mädchen feste ben Westein ber Gebuld auf die Erbe, legte bas Mordmeffer darauf, und stedte die Kerze an, die nicht schmilzt, und sing bann an zu sprechen: "Wordmeffer, warum liegst du soruhig da, warum stehst du nicht auf und schneibest mir den Sals ab?" — Da erhob sich das Meffer, um ihr den Gals abzuschneiden, aber der Bestein der Geduld zog es zurück, und wie sich das Meffer erhob, da brannte auch die Kerze, die nicht schmilzt, so düster, als ob sie erlöschen wolle, und das Mädchen fuhr fort: "Ich war ein Fräulein aus gutem Sause, und als ich am Fenster stickte, rief mir ein Bogel zu: warum stickt du in Gold und Silber, du bekömmst ja doch nur einen todten Mann. Ich aber glaubte es nicht. — Mordmesser, warum liegst du so ruhig da? warum stehst du nicht auf und schneidest mir den Hals ab?" — Da erhob sich das Messer gegen sie, und der Westein zog es zurück. —

"Gines Tages vergnügte ich mich mit meinen Gefvielinnen im Breien; ba überfiel und ein Regen, und ich ftellte mich unter bie Thur Diefes Schloffes um ben Regen abzumarten. - Morbmeffer, marum liegft bu fo rubig ba? warum ftebft bu nicht auf und fchneibeft mir ben Bale ab?" - Da erhob nich bas Deffer gegen fie, und ber Wetftein jog es jurud. - "Drauf öffnete fich bie Thure und jog mich binein; ich ging burch viele Bimmer, tam in bas Gemach bes Bringen, fab ben Bettel, ben er in ber Sand hielt, und las ihn. - Morbmeffer, warum liegft bu fo rubig ba? warum ftebft bu nicht auf und schneibeft mir ben Sale ab?" - Da erhob fich bas Meffer gegen fie, und ber Bebftein jog es zurud. - "Und ich machte bei ihm brei Bochen und brei Tage; ba ging bie Bigeunerin, bie er jest gur Frau bat, unter bem Benfter borüber, und ich rief fie berauf und fagte ibr, fie folle zwei Stunden machen ; fie machte aber brei Stunden ohne mich aufzuweden. Und barum nahm fie ber Bring gur Frau und machte mich gur Ganjebirtin. - Morbmeffer, wie fannft bu es mit anfeben, bag ich brei Bochen

gewacht und Ganfehirtin geworben bin, mahrend bie Bigeunerin nur brei Stunden machte, und Bringeffin geworben ift? — Und bu jau- berft noch, Morbmeffer?"

Da erhob fich bas Meffer fehr hoch gegen fie, ber Betftein tonnte es nicht mehr zuruchalten und die Kerze verlosch gang und gar. Der Brinz aber, ber bas Alles gehört hatte, fing an zu schluchzen, fließ bie Thur ein, und ergriff bas Weffer grade wie es auf bas Wädchen losttechen wollte, führte die Ganschirtin in sein Schloß, machte fie zu seiner Frau und ließ die Zigeunerin an ihrer Statt die Ganse hüten.

### 13. Bon der unter der Erde verftecten Bringeffin.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne und große Reichthumer, und bevorer ftarb, vertheilte er sie an seine Sohne. Die beiden älteren Sohne lebten in Saus und Braus, Jahr aus Jahr ein, und verpraßten und verschwendeten die Schäte ihres Vaters, bis nichts mehr übrig war, und sie in Elend geriethen. Der Jüngste dagegen hielt mit seinem Erbtheil haus, nahm eine Frau und bekam von ihr eine wunderschöne Tochter. Als diese herangewachsen war, baute er für sie unter der Erde einen großen Palast und tödtete den Baumeister, welcher ihn gebaut hatte. Drauf sperrte er seine Tochter hinein und schickte herolde durch die ganze Welt, welche verkündigten, daß der, welcher im Stande sei, des Königs Tochter zu sinden, sie zur Frau bestommen solle. Wenn er sie aber nicht sinden könne, so musse er sterben. Da kamen nun viele junge Männer, um das Wagstück zu bestehen; aber alle ihre Rühe war vergeblich. Sie konnten die Brinzzessin nicht sinden, und verloren ihre Köpfe.

Rachbem ichon Biele ihren Tob gefunden hatten, fam es einem jungen Rann, ber bilbichon und ebenfo flug war, in ben Sinn, ben Berfuch zu machen. Er ging alfo zu einem hirten und bat ihn, er



moge ihn in ein Schaffell fteden, welches ein golvenes Bließ habe, und ihn in biefer Berkleidung zum Könige bringen. Der Schäfer ließ nich überreden, nahm ein Schaffell, welches goldenes Bließ hatte, nahte ben Burfchen hinein, that auch Speife und Trank und Schaaflosung bazu, und brachte ihn fo vor ben König.

Als biefer bas goldene Lamm fah, fragte er ben hirten: "verstaufft du bas Lamm?" Der hirt aber erwiderte: "nein, herr König, ich verkaufe es nicht, wenn du aber Gefallen an ihm findest, so will ich mich dir gerne bienstbar erzeigen, und es dir ohne Entgelt auf drei Tage borgen. Dann aber mußt du mir es wiedergeben."

Der König versprach das, und machte sich mit dem Lamm auf zu seiner Tochter; und nachdem er es in sein Schloß und durch viele Zimmer geführt, kam er an eine Thur, und rief: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Da öffnete sich die Thure von selbst, und nachdem sie wieder durch viele Zimmer gegangen waren, kamen sie an eine zweite Thur. Bei der rief der König wieder: "öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!" Drauf öffnete sich die Thure von selbst und sie kamen in das Gemach, in dem die Prinzessen wohnte, und bessen Boden, Wände und Decke ganz von Silber waren. Nachdem der König die Prinzessin begrüßt hatte, gab er ihr das Lamm. Sie hatte eine große Freude daran, streichelte und hätschelte es und spielte mit ihm. Aber nach einem Weilchen loste das Lamm; da sagte die Prinzessin zum König: "Nater, das Lamm hat gelost!" Und dieser erwiderte: "es ist eben ein Lamm, warum soll es denn nicht losen!" Drauf ließ er das Lamm bei der Prinzessin und ging seiner Wege.

In ber Nacht aber zog ber Bursche bas Fell aus. Und als bie Bringeffin sab, baß er so schon war, verliebte fie fich in ihn, und fragte: "warum hast du bich in das Fell gestedt und bist hierher gekommen?" Der erwiderte: "als ich sah, daß so Biele dich nicht finden konnten und bas Leben verloren, ersann ich diese List und kam zu dir." Da rief die Brinzessin: "ei, das hast du gut gemacht! Aber du mußt wissen, daß, wenn du mich bier gefunden haft, deine Wette noch nicht

gewonnen ift. Denn bann verwandelt mich ber Bater fammt meisnen Dagben in Enten und fragt bich: welche von biefen Enten ift bie Bringeffin? Da werbe ich nun ben Kopf rudwärts wenden und mir mit bem Schnabel bie Flugel puben, bamit bu mich erkennft."

Nachbem fie brei Tage lang mit einander geplaubert und gefoft hatten, fam ber hirte wieder jum Konig und verlangte fein gamm.

Und ber Ronig ging zu feiner Tochter um es zu holen. Diefe that fehr betrübt, weil fie fo fcon mit bem Lamme gespielt hatte. Der Ronig aber sagte: "ich tann es bir nicht laffen, benn es ift nur gesborgt," und nahm es mit und gab es an ben hirten zurud.

Nun warf ber Buriche bas Fell ab, ging zum König und fprach: "herr, ich bin im Stande beine Tochter zu finden." Als ber König ben schönen Burschen sah, sagte er zu ihm: "mich bauert beine Jugend, liebes Kind. Dies Wagestud hat schon so Vielen bas Leben gekostet und wird auch bein Tod sein." — "Ich bleibe babei, herr König; ich will sie entweder finden oder ben Kopf verlieren."

Drauf ging er vor bem König her, und dieser folgte ibm, bis fie zu ber großen Thur kamen. Da sprach ber Bursche zum König: "sage brei Worte, damit sie aufgehe." Und der König antwortete: "was sind bas für Worte? Soll ich etwa sagen: Schloß, Schloß, Schloß!" "Nein," sprach Zener, "sage: öffnet Euch, Tartara Martara der Erde!"

Als das ber König gethan hatte, öffnete fich bie Thur, und fie gingen hinein, und ber König faute vor Born an seinem Schnurrbart. Dann kamen fie zur zweiten Thur, ba ging es wie bei ber erften. Sie traten ein und fanben bie Bringeffin.

Drauf fprach ber König: "gut, die Brinzessin haft du gefunden. Run werde ich sie aber mit sammt ihren Mägden in Enten verwansbeln, und wenn du erräthst, welche von diesen meine Tochter ist, dann sollst du sie zum Beibe haben." Und sofort verwandelte der König alle Mädchen in Enten, führte sie dem Burschen vor und sagte zu ihm: "Run zeige mir die, welche meine Tochter ist." Da putte sich die Prinzessin nach der Abrede mit dem Schnabel die Flügel, und der Bursche

fprach: "bie ba, welche fich bie Flügel pust, ift bie Prinzeffin." Runtonnte ber Ronig nicht anders und mußte fie ihm zum Beibe geben, und er lebte mit ihr herrlich und in Freuden.

### 14. Das Biegenfind.

Es war einmal ein Bauer und eine Bauerin, bie befamen feine Rinber und maren barüber febr betrübt. Gines Tages betete bie Frau zum lieben Gott: "er moge ihr ein Rind geben und wenn es auch ein Bidlein mare." Drauf marb ihr Leib gefegnet, fie gebar aber ftatt eines Rinbes ein Bidlein, welches frifc und munter bergnwuche. Gines Tages fprach bie Mutter gur jungen Biege: "wenn ich nur Jemand batte, ber bem Bater einen Rrug Baffer auf ben Ader brachte!" Und biefe erwiderte: "binbe ibn an mein Beborn, und ich trage ibn bin." Die Mutter band ihr alfo ben Rrug an bie Borner, und fie trug ibn gu ihrem Bater. Auf bem Rudweg tam fie an ein beimliches fonniges Blatchen, ba feste fie fich bin, gog ihr Fell ab und laufte es. Ale fie fo ba faß, tam ein Bring burch ben Balb, ber auf ber Jagb mar, er= blidte fie von Beitem, und naberte fich ihr leife und feine Augen ftaunten über ihre Schonheit, welche wie bie Sonne ftrablte. Wie er aber naber treten wollte, wurde fie ibn gewahr, ichlupfte fogleich in ibr Rell und lief nach Saufe.

Der Bring schickte ihr nach, um zu wiffen, wo fie hinginge, und als es erfahren, ba ging er heim und fagte zu feiner Mutter: "schicke Brautwerber in bas und bas haus, benn ich will bie Ziege zur Frau nehmen, welche bort wohnt."

Wie bas bie Mutter horte, fing fie an zu jammern und zu weinen, und rief: "mein Sohn, wenn bu bich vermählen willft, fo nimm boch eine Brinzeffin von Deinesgleichen, aber feine Ziege."

Doch er fagte: "entweber biefe ober feine!" und blieb babei. Als bie Mutter inne murbe, bag ihr Sohn fich nicht abbringen ließ,

ergab fie fich endlich in feinen Billen und fchickte zwei Beiber ab, welche bei ber Mutter um die Ziege freien follten. Die ließ aber die Beiber gar nicht ausreden, fondern ergriff einen Brügel, schlug damit auf fie los und rief: "da habt ihr was für den Spott, ben ihr mit mir treibt! Ich habe feine andere Tochter als dies Thierchen, das mir Gott zu meinem Trofte geschenkt hat, und bas ift feine Frau für einen Bringen."—

Da gingen die Weiber in das Schloß zurud und erzählten, wie es ihnen ergangen. Der Brinz aber bat seine Mutter, nun selbst hinzugehen, und übel oder wohl, mußte sie das thun, denn vor Liebesgram hatte der Brinz schon fünf Tage lang nichts gegessen. Darauf ging die Königin zur Mutter der Ziege und sprach: "du mußt die Ziege hergeben, es hilft Alles nichts! denn so und so steht es mit meinem Sohne." Da sah die Mutter ein, daß es nicht anders gehe, sie fügte sich also und gab der Königin die Ziege mit, und die brachte sie zu ihrem Sohn. Als dieser die Ziege erblickte, küste und herzte er sie und sing nun wieder zu effen und zu trinken an.

Die Ziege war munter und luftig nach Ziegenart, trieb allerlei Rurzweil und ftellte auch manchen Schaben an.

Eines Tages machte die Ronigin einen Blätterfuchen; die Biege aber ging bin und zerriß ihr die Teigblätter mit dem Gorn, und dafür gab ihr die Ronigin eins mit dem Balcherholz. Den andern Tag nahm die Magd das Brot und trug es in den Ofen. Die Biege aber ging ihr nach und verdarb mit ihren hörnern ein Bregelbrot, und der Bader gab ihr eins mit dem Schüreisen.

Ilm biese Zeit verheirathete sich ber Better bes Königs und lub ihn und sein haus zur hochzeit ein. Nachbem alle sertig waren um binzugehen, banden sie die Ziege an einen Feigenbaum. Kaum waren sie aber fort, so schlüpste die Ziege aus ihrem Felle, zog goldene Kleisber an, ging auch auf die Hochzeit und setzte sich zu ihrer Schwiegersmutter. Als diese sah, wie schon die Freude war, sprach sie bei sich: "Ach, wenn boch die Frau meines Sohnes so schon wäre!" und fragte sie: "woher bist du, mein Kind?" Und viese antwortete: "von dem

Balgerholze." Drauf gingen sie auf den Tanzplat und tanzten, und wie sie dort ihr Mann erblickte, erkannte er sie. Als der Tanz zu Ende war, da warf sie einen goldenen Apfel unter die Leute, um sie irre zu machen, und lief weg und steckte sich wieder in ihr Ziegensell. Drauf kam auch die Königin mit ihrem Sohne nach Hause und sagte zu ihm: "Hast du die schone Fremde gesehen?"

"Ja wohl Mutter. Saft bu fie gefragt, wo fle ber ift?"

"Ja mein Sohn, aber ich weiß nicht mehr, welchen Ortfie nannte, ich hab's vergeffen."

"Benn fie morgen wiebertommt, fo frage fie boch mir zu Liebe noch einmal!" fagte ber Bring.

Die Mutter versprach bas, und als sie bes andern Tags wieder auf der Hochzeit waren, da erschien auch das Ziegenkind wie am ersten Tage, und sehte sich neben seine Schwiegermutter. Da fragte diese: "Bober bist du, mein Rind?" "Bom Schüreisen!" antwortete das Mädchen, und ging darauf hinunter und tanzte. Und als der Tanz zu Ende war, da warf sie wiederum einen goldenen Apfel unter die Leute, um sie irre zu machen, lief weg, schlüpfte in ihr Fell, und als die anderen zurückhehrten, da fanden sie sie unter dem Feigenbaum liegen, an dem sie angebunden war.

Der Brinz aber sann hin und her, wie er ihr bas Fell entwenden könne. Und als die Königin wieder von der schönen Fremden sprach, sagte er zu ihr: "Sast du fie gefragt, Mutter, woher sie ist?" Und diese erwiderte: "Sie hat mir's gesagt, mein Sohn, aber ich hab's wieder vergessen."

Am anbern Morgen ftanb ber Bring auf, ging zu bem Bader und fagte: "Geize beinen Ofen, bis er glühend wird, schieße aber fein Brot ein." Drauf ging er zu seiner Mutter und sagte: "Geht einste weilen zur hochzeit; ich werbe nachkommen!" Sie gingen also hin ohne ben Bringen, und bieser verstedte fich an einen Ort, von wo er sehen konnte, was die Ziege mache. Als nun diese aus ihrem Fell schlüpfte und zur hochzeit ging, da nahm er das Fell und warf es in

member & DOSTE

ben Bactofen. Der Geruch von dem brennenden Felle drang aber bis zum Sochzeitshaus und bis in den Saal, wo das Mädchen tanzte. Da schlüpfte es sort, rannte bis zum Ofen und wollte sich hineinstürzen. Der Brinz aber war ihr nachgelausen; er sing sie in seinen Armen auf und sprach: "Ich habe dich nicht für den Bactosen genommen, mein Gerz!" Darauf trug er sie auf seinen Armen in das glässerne Gemach des Schlosses und ging nicht auf die Hochzeit, sondern koste mit ihr.

Rach einer Beile ichictte bie Mutter bie Amme nach bem Sobn. um zu feben, wo er bleibe. Die fragte ibn : "Warum fommft bu nicht gur Bochzeit?" "Ich habe Ropfweb," erwiberte er; "aber bie Mutter foll fich nicht ftoren laffen. Um Abend tomme ich, um fie abzuholen." Die Mutter martete jeboch vergebens auf ibn. Und als fie endlich nach Saufe tam, ba fagte ihr ber Bring: "Da Mutter, nimm bie Schluffel gum glafernen Saale und hole mir einen Trinkbecher." Diefe ging bin, bffnete bie Thure und es glangte barin fo febr, bag fie erschrat und fdrie: "Es ift ein Beift im Saal! es ift ein Beift im Saal!" Der Bring aber lachte, nahm fie bei ber Band, führte fie in ben Saal qu= rud und fagte : "Sieh boch einmal recht bin, Mutter!" Und ale bie Schnur aufftand und ber Ronigin bie Band fußte, fuhr er fort: "Siebft bu Mutter, bas ift bie Biege!" Und bie Konigin umarmte und fußte fie und fprach: "Warum haft bu bich fo lange verftedt, mein Rind?" Drauf ftellte fie eine Bochzeit an, wie noch feine mar geseben worben. und lub alle Ronige von weit und breit bagu ein, und fchicte auch nach bem Bater und ber Mutter ihrer Schnur. Diefe aber fürchteten um= gebracht zu werben und verftedten fich.

Als ber König hörte, baf fie aus Furcht nicht tommen wollten, ließ er ihnen sogleich neue Aleiber machen und ging felbst hin und holte sie herbei. Ihre Tochter fam ihnen bis in ben Gof entgegen und fußte ihnen an ber Treppe bie Sanbe. Und so frohlich ging's noch auf keiner Sochzeit her.

# 15. Bon dem Bringen und der Schwanenjungfran.

Es war einmal ein König, ber fonnte feine Rinber befommen und harmte und gramte fich barüber Tag und Nacht, und in feinem Aummer befahl er, bag in allen Stabten und Dorfern bie Saufer schwarz angestrichen werben follten.

Nach langer Zeit wurde ihm endlich ein Sohnchen geboren, und aus Freude darüber befahl er, daß alle Säuser in seinem ganzen Reiche weiß angestrichen werden sollten. Darauf erkundigte er sich nach dem weisesten und gelehrtesten Manne auf der Welt, und als er ihn erfahren hatte, ließ er ihn kommen und sprach zu ihm: "ich freue mich nicht so sehr, daß ich einen Sohn bekommen habe, als daß er zu beiner Zeit geboren worden ist; du sollst ihn erziehen und ihn nicht eher aus beisner hut lassen, bis er alles gelernt hat, was du weißt."

Um aber bas Rind vor allem Schaben zu bewahren, ließ er ein glafernes Schlog bauen und feste es mit feinem Lehrer binein. Gines Tage brachte man Bleisch auf bie Tafel, an bem noch ein Anochen war, und über biefen vermunberte nich ber Anabe, benn er batte mobl von Anochen gebort, aber noch feinen Anochen gefebn. Er verlangte ibn alfo, um bamit zu fpielen, und ale er ibn erhalten batte, marf er ibn fo lange bin und ber, bie er fo ftart an eine ber Banbe fubr, bag er fie burchichlug. Da ftedte ber Anabe ben Ropf burch bas Loch und erblicte zum erften Dale Bimmel, Berge, Fluffe, Felber und vieles anbere, und bas gefiel ibm fo febr, bag er feinen Lebrer bat, ibn binaus au führen. Der aber fagte ibm : "ich barf bas nicht, barum mußt bu beinen Bater bitten." Als nun biefer jum Anaben fam, ba bat und flebte ber fo lange, bis ibn ber Bater aus bem glafernen Schloffe nahm und in die Belt brachte. Darüber mar große Freude im gangen Reiche und es murben gur Feier große Fefte und Jagben angeftellt. Der Anabe aber fant großes Bergnugen an ber Jagt und murbe bald ein folder Jagbliebhaber, bag er oft allein ohne Diener und Gunbe auszog und jagte.

Eines Tags stellte ber Rönig eine große Jagd an, an ber auch ber Brinz und sein Lehrer Theil nahmen. Da erblicken beibe einen großen hirsch; fie gaben sich an feine Verfolgung und kamen baburch von der Gesellschaft ab, und nach einer Weile verlor der Lehrer auch ben Prinzen aus dem Gesichte und alles Suchen nach ihm war verzgebens. Da glaubte man endlich, daß ihn irgend ein Raubthier gesfressen habe, und der König versiel darüber in so tiefe Trauer, daß er wieder alle häuser schwarz anzustreichen besahl.

Der Bring wurde von bem Giriche in eine Einobe gelodt, aus welcher er fich nicht mehr herauszufinden im Stande war, und als fein Pferd vor Mubigfeit nicht mehr weiter konnte, band er es an einen Baum, und um seinen hunger zu ftillen, ftach er mit seinem Meffer Burgeln aus der Erbe und verzehrte fie.

So lebte er langere Beit, bis eines Tages ein Jube vor ibm erfchien, und ihn fragte, mas er in biefer Bilbnif fuche. Darauf ergablte ibm ber Bring, wie es ibm ergangen fei, und ber Jude fprach: fei auten Duthe, mein Cobn, ich will bir ben Beg zu beinem Bater fcon zeigen." Sie machten fich nun auf und trafen unterwege einen Buffel, ben erlegte ber Jube und jog ibm bie Saut ab und nahm fie mit. Darauf tamen fle an einen febr boben und fteilen Berg, und ba fagte ber Jude zu bem Pringen: "wenn bu willft, bag ich bich zu beinem Bater bringe, fo mußt bu mir vorber einen Dienft erweifen, und auf biefen Berg fteigen und mir bas Gold berunter werfen, bas bort liegt." "Das wollte ich recht gerne thun," antwortete ber Bring, "wenn ich nur erft oben ware, benn wie foll ich binauftommen?" Da fprach ber Jube: "bas ift viel leichter, ale bu bir bentft, mein Gubn, bu brauchft bich nur von mir in biefes Buffelfell einnaben ju laffen, benn jest ift grabe die Beit, wo bie Abler berunterfommen und Futter fuchen, und wenn fie bich in bem Felle erbliden, werben fie bich fur einen Buffel halten und auf ben Berg tragen. Wenn fie mit bir oben find und bich auf die Erbe legen, bann nimm bein Meffer, und fchneibe bas Fell auf und ftreife es ab." Dem Bringen gefiel biefer Unichlag; er ließ fich alfo

in das Fell einnähen, und es dauerte nicht lange, so kamen die Abler, packten ihn und flogen mit ihm auf den Berg; da zerschnitt der Brinz das Fell und warf nun dem Juden das Gold herunter, was dort lag. Der sammelte davon so viel er konnte, setzte sich dann auf das Pferd des Prinzen und ritt fort. Da rief der Prinz: "wo willst du hin, und wie soll ich von dem Berge herunter kommen?" Der Jude aber rief ihm zurück: "bleibe, wo du bist, es ist ja schön dort oben," und jagte davon.

Der Bring suchte nun nach irgend einem Bege ober Fußsteige, um von bem Berge herunter zu kommen, boch alle Mühe war vergebens, überall war ber Abhang so steil, als wenn er mit bem Meffer abgeschnitten wäre. Oben war aber eine endlose Fläche, auf ber allerband Burzeln wuchsen; von biesen nährte sich ber Brinz und wurde so start, daß er, wenn er drei Tage hinter einander davon aß, ein haus mit seinen handen hätte niederreißen können.

Als er eines Tages eine Burgel ausgrub, fant er einen eifernen Ring, ber in eine Steinplatte eingelaffen mar, und ale er biefe aufhob, erblidte er eine endlofe Stiege, die in ben Berg binab führte. Er befann fich nicht lange und flieg auf ihr binunter, aber er brauchte einen gangen Tag, bis er unten anfam. Enblich erblidte er himmel und Erbe, und als er die Treppe vollends binunter gestiegen mar, ba fab er einen großen Ballaft, und auf ben eilte er ju, um ju febn, ob er etwas ju effen fande, benn von bem langen Wege mar er febr bungrig geworben. Als er bort eintrat, erblidte er einen Greis, ber mit fcmeren Gifenfetten an bie Mauer gefeffelt mar, und beffen Bart ibm bis an bie Anie berabreichte; ber bat ibn, bag er ibn lofen mochte. Der Bring aber verlangte etwas zu effen. Da fprach ber Greis: "lofe mich vorber, bann will ich bir zu effen geben." Der Jungling aber rief: "bazu bin ich jest nicht ftart genug, benn ich fterbe vor Sunger." Da fagte ber Breis: "lange in meine Tafche und bole bie vierzig Schluffel beraus, bie bie vierzig Stuben bes Schloffes aufschließen, und öffene mit biefem Schluffel bie und bie Stube. In ihrem Schrante wirft bu eine Ruthe

finden, und wenn du mit diefer auf ben Boden flopfft, so werben baraus alle Speisen kommen, die du wünscheft." Der Bring that, wie ihm geheißen, und nachdem er sich satt gegeffen hatte und wieder zu Kräften gekommen war, da löste er ben Greis von seinen Fesseln, und reinigte und lauste ihn, benn er war lange Zeit angeschmiedet gewesen, und blieb nun bei ihm in dem Schlosse.

Aber es bauerte nicht lange, fo begann fich ber Bring zu lang= weilen, und ale bae ber Greis mertte, gab er ihm neunundbreißig Schluffel ju neununbbreifig Stuben bee Schloffes und lub ibn ein, fie angufeben und fich an ben Schaben zu ergoben, Die er barin finden murbe. Da fchlog ber Bring ber Reihe nach alle neununbbreißig Stuben auf, und vergnügte fich an bem Unblide aller Schate, welche fie enthielten. Nachbem er aber bamit fertig mar, murbe er wieber traurig, und als ibn ber Greis barum berebete, fprach er: "bu haft mir bie neununbbreißig Schluffel zu ben neunundbreifig Stuben gegeben, jeboch einen baft bu gurudbehalten; ich mochte aber wiffen, mas in ber vierzigften Stube ift." Da rief ber Greis: "verlange bas nicht, mein Cobn, bas mare bein Berberben, benn barin ift ein See, und zu biefem tommen taglich brei Elfinnen und baben fich barin; fie find febr fcon von Geftalt. aber auch ebenfo grimmig von Gemuth, benn fle gerreigen Jeben, ben fie erblicen. Ihre gange Rraft ftedt aber in ben Rleibern, und wenn man ihnen die wegnimmt, fo find fie machtlos. Es baben bies ichon viele junge Manner an ihnen versucht, boch fie find alle barüber gu Grunde gegangen. Schlage bir alfo biefen Bebanten aus bem Ropfe, benn es ware bein Unglud." Aber ber Bring ließ fich nicht irre machen, und lag bem Greife fo lange an, bis er ihm endlich ben Schluffel gab und fprach : "wenn bu bich benn nicht abhalten laffen willft, fo befolge wenigstens genau, mas ich bir fage. Bon ben brei Schweftern baben querft die beiben alteften, und bie jungfte bleibt im Grafe figen und fpielt auf ber Laute; bas ift aber bie iconfte von ben breien. Wenn nun die andern fertig find, fo zieht fie fich aus und geht in das Baffer, und bann mußt bu ihr bie Rleiber wegnehmen, und fie feft unter ben einen Arm paden und ihr mit bem anbern zuwinken, bir zu folgen. Du barfft bich aber burch kein Bitten und Fleben weich machen laffen, und ihr bie Kleiber geben ober ihr auch nur erlauben, fie mit einem Finger zu berühren, benn sonft bift bu verloren."

Darauf nahm ber Prinz ben Schluffel, öffnete bie vierzigste Stube, fand barin ben See und verstedte sich hinter einem Busche. Da kamen zuerst die beiben ältesten und babeten sich, mahrend die jungere auf dem Grase saß und die Laute spielte. Als nun jene gebadet hatten und fortgingen, entkleidete sich die Jungste, stieg in den See und trieb darin allerhand Aurzweil. Da faßte sich der Prinz ein Gerz, stürzte aus seinem Berstede hervor, packte die Rleider sest unter den Arm und winkte ihr, ihm zu folgen. Nun legte sich das Wädchen auf das Bitten, und bat, sie wenigstens den Saum ihres Kleides berühren zu lassen, weil sie nun doch sein eigen sei, und er ließ sich endlich erweichen, und erlaubte ihr, den Saum ihres Kleides zu berühren; aber kaum hatte sie ihn gepackt, so zog sie mit solcher Krast an dem Kleide, daß sie es ihm sast entrissen hätte. Doch er besann sich nicht lange, und gab ihr einen solchen Stoß, daß sie davon zurückaumelte.

Darauf ging ber Prinz zu bem Greise und bas Mäbchen folgte ihm borthin; zu diesem aber sprach er: "nun will ich zu meinen Eltern zurud, kannst bu mir kein Pferb geben?" "Sehr gerne," antwortete ber Greis. "Gehe nur in ben Stall und ruse: Golbsuchs! Golbsuchs! Flügelpferd! komm und bringe mich zu meinem Vater und meiner Mutter. Gieb aber Acht auf die Kleiber des Mädchens und pade ste unter die andern, denn wenn sie sie erwischt, so bist du verloren. Das Golbstäbchen aber schenke ich bir zum Andenken."

Der Bring that, wie ihm ber Greis gesagt, flieg auf bas Flügels pferb, nahm bas Mäbchen hinter fich und ritt ab.

Unterwegs hielten fie an und festen fich unter einen Baum, um zu frühftuden, und als fie bort fagen, tam ber Bruber bes Mädchens in ber Gestalt eines Derwisches zu ihnen; ber trug einen Schäferstab in ber hand und fprach: "mich hungert fehr, habt ihr etwas zu effen?"

Der Brinz erwiederte: "wenn du mir fagk, warum du diesen Schäferskab bei dir führft, so sollst du zu effen haben." Da antwortete der Derwisch: "wenn ich zu dem Stabe sage: wurr! mein Stöcken, schlag ihn auf den Ropf, so fährt der Stab aus meiner Sand dem an den Ropf, den ich meine, und schlägt ihn todt." "Laß mich ihn ein wenig ansehn," sagte der Brinz, und als er ihn in der Sand hatte, rief er: "wurr! mein Stöcken, schlag den Derwisch auf den Ropf." Da fuhr ihm der Stab aus der Sand und an den Ropf des Derwisches und schlug ihn todt. Der Prinz aber nahm den Schäferstab, sein Goldskäbchen und das Rädchen, das über den Tod ihres Bruders sehr trauzrig war, und zog weiter.

Bur Mittagszeit hielten fie wieder ftill, und ba kam ber zweite Bruber des Mädchens in ber Gestalt eines Juden zu ihnen, der bald sichtbar und bald unsichtbar war. Da fragte das Mädchen den Brinzen: "was ist das, was bald erscheint und bald verschwindet?" Der aber sah nichts, denn der Jude erschien nur, so oft der Brinz die Augen senkte, und verschwand, sobald er sie ausschlug. Endlich aber zeigte er sich auch ihm, kam heran und sagte: "mich hungert, habt ihr etwas zu essen?" Da fragte ihn der Brinz: "sage mir erst, wie es zuging, daß du bald sichtbar, bald unsichtbar warst, und dann sollst du zu essen haben." Der Jude erwiederte: "Siehst du diese Müge, wenn ich sie aussehe, werde ich unsichtbar, und wenn ich sie abnehme, werde ich wieder sichtbar."

"Laf fie mich einmal ansehen," sprach ber Bring, und als er fie in ber Sand hatte, rief er: "wurr! mein Stocken! bem Juden an den Ropf!" ba fuhr fein Schäferstab bem Juden an den Kopf und schlug ihn tobt. Als die Elfin bas fah, sprach fie bei fich: "nun mußich sehn, wie ich mir selber helfe, benn da meine beiben Brüder tobt find, hilft mir Niemand mehr."

Der Bring aber nahm bas Golbftabchen, bie Muge, ben Schäferftab und bas Mabchen, und ritt bamit in bas Reich feines Baters. Als er in bas erfte Dorf tam, fah er, bag alle haufer fcwarz angestrichen waren; er ließ baher ben Schultheis kommen und fragte ihn nach der Urfache. Da begann dieser, und erzählte ihm von dem alten Könige und seinem Sohne, und wie der auf einer Jagd umgekommen sei, und der König aus Kummer darüber alle Häuser habe schwarz anstreichen lassen. Als er sertig war, sagte ihm der Bring: "ich bin der Sohn des Königs, gehe hin zu meinem Bater und sage ihm das, und verdiene dir den Botenlohn." Der Schultheis wollte es ansangs nicht glauben, weil der Königssohn schon lange verloren und versault sei. Aber endlich entschloß er sich doch, lief zum König und sagte ihm die Botschaft. Dieser schickte sogleich seine Hösherren und seine Spielleute hinaus, ließ ihn mit den größten Ehren einholen, und empfing ihn unter Kanonendonner und Bolksjubel. Darauf besahl er seinen Unterthanen, alle Häuser wieder weiß anzustreichen, und stellte große Vestlichkeiten an, bei welchen alle Welt die Elsin bewunderte, weil sie so schön war und so schön tanzte.

Babrend fie nun fo tangte und alle Welt nur auf fie Ucht batte, nahm ber Bring ihre Rleiber und gab fie feiner Tante gum Aufheben und bat fie, fie forgfältig zu verschließen, und Riemanden zu geben, als ibm allein. Die Elfin aber batte es boch gemerft, und ale ber Bring fich nun Mittage nieberlegte, um ein wenig zu ichlummern, ba fam fie gur Cante und bat fie, ihr bie Rleiber zu geben, bamit fie fie ein bieden anziehen und barin tangen tonne. Die Tante meigerte fich anfange, aber bie Elfin bat fie fo beweglich und ichmeichelte ibr fo lange, bie fie nicht mehr widerfteben fonnte und ihr die Rleider gab. Die Elfin gog fie an, fehrte gum Tangplate gurud, und tangte nun noch viel ichoner als vorber. Ale ber Bring aufwachte, verlangte er von feiner Tante bie Rleiber bes Mabchens, und biefe geftand ibm, bag fie bas Mabchen fo lange gequalt babe, bie fie fie ihr gegeben. Da lief ber Bring babin, wo bie Elfin tangte; wie ibn aber biefe fab, fprang fie auf bas Fenfter und rief: "Lebe mohl, wenn bu Luft haft, mich wieber ju febn, fo fomme in bie glaferne Stadt!" und flog bavon.

Da weinte und tobte ber Pring, aber mas half es? Das Dabchen

tam nicht wieber, und so beschloß erbenn, sie aufzusuchen. Sein Bater und seine Freunde bemühten sich vergebens, ihn bavon abzubringen, er blieb bei seinem Borsate, nahm sein Golbstäbchen, seinen Schäferstab und seine Mütze, stieg auf bas Flügelpferd, ritt wieber zu dem Greise, erzählte ihm, wie es ihm ergangen sei, und verlangte Rath. Der aber sprach: "ich kann dir nicht helsen, denn ich weiß nicht, wo die gläserne Stadt ift, nimm aber diesen Brief und gehe damit zu meinem Bater, vielleicht weiß der Bescheib."

Ale er zu bem Bater bes Greifes fam und ihm fein Leid flagte, antwortete biefer: "ich fann bir auch nicht helfen, benn ich weiß ebenfo wenig wie mein Sohn, wo bie glaferne Stabt liegt, nimm aber biefen Brief und gehe bamit zu meiner Mutter, vielleicht weiß bie es."

Ale er zu ber Alten kam und ihr fein Leib geklagt hatte, fprach biefe: "ich weiß auch nicht, wo die glaferne Stadt ift, aber ich will bie Bogel zusammenrufen und sie fragen."

Darauf rief sie alle Bögel zusammen und fragte sie, ob einer von ihnen wisse, wo die gläserne Stadt sei, aber keiner wußte es. — Darüber wurde der Brinz so traurig, daß es die Alte erbarmte und sie ihren Knecht fragte: "hast du auch alle Bögel zusammengerusen, ohne einen auszulassen?" "Ja," antwortete dieser, "ich habe sie alle gerusen, nur einen Schnapphahn habe ich ausgelassen, weil er so schlecht zu Fuß ist." Da rief die Alte: "laufe sogleich hin und hole mir auch den herbei," und als ihn der Knecht gebracht hatte, fragte ihn die Alte: "weißt du, wo die gläserne Stadt ist?" Der Schnapphahn antwortete: "o ja! aber es ist weit dahin." Darauf sprach die Alte zu dem Brinzen: "da, nimm diesen Sack mit Mundvorrath für dich und den Schnapphahn, sehe dich auf ihn und reite hin."

Der Bring nahm ben Speifesad, sette fich auf ben Schnapphahn und fort gings. Er mußte aber lange reiten, ebe er zur gläsernen Stadt fam, und bevor er fie erreichte, ging ber Mundvorrath aus. Da rief ber Schnapphahn: "ich bin hungrig, ich will zu freffen haben!"



und ber Bring schnitt seinen eignen Buß ab, und gab ihn bem Schnapp= bahn zu freffen.

Als fie endlich ankamen, kehrten fie bei einem alten Mann ein; ber war zu ben heiligen Stätten gewandert, und wurde davon Chabschigenannt. Er war, nach der Weise der Alten, sehr gesprächig und erzählte dem Prinzen, daß der König der Stadt mit einem andern Könige Krieg habe. Als der Prinz das hörte, sprach er zu dem Chadschi: "Gehe hin und sage dem König, daß ich im Stande sei, allein seinen Veind zu besiegen." Der Chadschi aber hielt dies für eine leere Prahlerei und begann daher auf den Prinzen zu schmähen und zu schimpsen, weil er glaubte, er wolle ihn zum besten haben. Aber der Prinz lag ihm so lange an, die er sich entschloß, zum König zu gehn und den Auftrag außzurichten.

Der Ronig ließ ben Bringen qu fich fommen, um ibn felber gu fragen, und ale biefer vor bem Ronig erfchien, fagte er ibm : "ich ver= pflichte mich, bir beinen Feind gebunden bierber ju bringen, und wenn ich es nicht im Stande bin, fo follft bu mir bas Saupt abschlagen, wenn ich ibn aber bringe, fo follft bu mir beine jungfte Tochter gur Frau geben." Der Ronig mar bas gufrieben, und ber Bring fuchte fich bie beften von ben Soldaten bes Ronigs aus und gog mit ihnen wiber ben Feinb. Ale fie ibn erblickten, ging ibm ber Bring allein entgegen und fagte zu feinem Schaferftabe: "Burr! Staben, ben Reinden auf ben Ropf!" Da fuhr ber Stod auf bas feindliche Beer los und erichlug alles was ihm vortam, und barüber erfchrafen bie Feinde fo, bag alles in Bermirrung tam und bas gange Beer bavon lief. Der Bring aber batte feine Duse aufgefest und mar bem Stode unfichtbar gefolgt und fuchte nun fo lange, bis er ben feindlichen Ronig gefunden batte. Da padte und band er ibn, und führte ibn in die glaferne Stadt gum Ronige. Darüber freute fich biefer fo febr, bag er gleich feine jungfte Tochter holen ließ und ihr ben Bringen ale ihren Gemahl vorftellte. Der Bring hatte fich aber fo verfleibet, daß ihn das Madchen nicht erfannte, und ale fie borte, bag fie biefen Mann beirathen follte, ba

erschraf fie und wiberfeste sich, worüber ber König sehr zornig wurbe. Der Prinz aber sagte zum Rönig, er möchte ihm nur erlauben feiner Tochter zwei Worte im Geheimen zu sagen, bann werbe sie gewiß ein-willigen. Da ließ sie ber König in ein besonderes Jimmer führen, und bort gab sich ber Brinz ber Jungfrau zu erkennen. Die aber freute sich sehr über bas unverhoffte Wiebersehen, und erklärte nun ihrem Bater, baß sie ben Fremben zum Manne haben wolle. Da wurde eine große hochzeit angestellt, und als biese vorüber war, nahm er von bem Könige Abschied und ging mit seiner Frau in seine heimath zurüd.

#### 16. Bon der Fran, die Untes thut und Ilndant erfährt.

Es war einmal ein reicher Raufmann, ber hatte zwei Sohne, und bavon war ber Aelteste ein gesetzter und fleißiger Mensch, ber Jüngste aber faul und nur auf sein Bergnügen bedacht. Als nun ber Alte starb und ihnen ein großes Bermögen hinterließ, da wollte ber Jüngste nicht zu hause bleiben, weil er bort nicht seinen bösen Lüsten nachehängen konnte; er verlangte daher von seinem Bruder, daß sie abtheielen sollten, weil er in ber Fremde sein Glud versuchen wolle. Der Aeltere wollte sich anfangs nicht bazu verstehen, da aber ber Jüngste auf seinem Willen bestand, so gab er endlich nach und theilte mit ihm bas Batergut.

Als ber Jüngste seinen Antheil erhalten, nahm er ihn und ging bamit graden Weges nach Rorfu, begann bort sogleich ein wüstes Lesben und verpraßte in bofer Gesellschaft alles, was er besaß, bis auf ben letten Geller. Weil er nun nichts mehr hatte, verließen ihn alle seine Freunde, und da er nicht arbeiten wollte, gerieth er in große Roth und entschloß sich endlich nach Sause zu seinem Bruder zuruckzukehren; bem erzählte er so viel von dem Unglücke vor, das ihn bei allen seinen Unternehmungen verfolgt habe, bis er ihm glaubte und

von bem Seinigen zwanzig taufenb Biafter gab, um noch einmal fein Glud zu verfuchen.

Sowie ber Taugenichts bas Gelb erhalten hatte, ging er geraben Beges nach Athen und trieb es bort noch ärger als vorher. Es bauserte auch nicht lange, so hatte er keinen Beller mehr und gerieth in fo große Roth, daß er wieder zu seinem Bruder zu gehen beschloß. Dem erzählte er abermals von feinem großen Unglücke und brachte es endslich so weit, daß er von ihm noch einmal zwanzig tausend Biafter erhielt, um bamit sein Glück zu versuchen.

Mit biefem Gelbe ging er geraden Weges in bie Balachel; es bauerte aber nicht lange, fo hatte er es burchgebracht und fehrte arm und gerlumpt nach Saufe zurud.

Da fprach ber Aeltere: "ich febe, Bruber, bu haft fein Glud; und wenn ich bir immer und immer wieber Gelb gebe, und bu es verslierft, so haben wir am Ende beide nichts. Bleibe du also daheim und halte haus mit meiner Frau, und ich will in die Fremde gehen und seben, ob mir das Glud holder ift als dir, und an dem, was ich gewinne, sollst du beinen Antheil haben.

Der ältere Bruber ging also auf Reisen und ber jungere blieb zu Sause bei seiner Schmägerin. Das war aber nicht nur eine sehrschöne, sondern auch eine sehr tugenbhafte, fluge und seelengute Frau und in allen weiblichen Arbeiten wohl erfahren; und wegen dieser ihrer Borzüge hatte sie sein Bruber ohne Mitgist geheirathet, benn sie war aus einem armen Sause. Als nun der Jüngere sah, wie schön seine Schwäsgerin war, verliebte er sich sofort in sie, und kaum hatte sein Bruber das Haus verliebte er sich sofort in sie, und kaum hatte sein Bruber das Haus verlaffen, so begann er ihr schon zu thun, und es dauerte keine brei Tage, so machte er ihr Anträge. Die Frau verwies ihm Anssaugs sein Betragen mit Sanstmuth und machte ihm Borstellungen über seine Undankbarkeit und das Unrecht, das er seinem Bruder ansthun wolle. Als er aber nicht abließ, drohte sie ihm, ihrem Manne von seinem Betragen Kunde zu geben. Ueber ihren Biderstand wurde er endlich so zornig, daß er sie zu verderben beschloß.

Er ging also zu bem Richter und sagte: "mein Bruber ift auf Reisen gegangen und seitbem führt meine Schwägerin ein so liebers liches Leben, bağ ich es nicht langer bulben barf." Der Richter aber, welcher sowohl ihn als seine Schwägerin fannte, wollte feiner Rlage tein Gehor schenfen, sonbern schalt ihn und jagte ihn fort.

Er ließ fich jeboch baburch nicht einschüchtern, fonbern machte eines Abende einen feiner Gefellen betrunten, ichleppte ibn beimlich in bas Saus feines Brubers und verftedte ibn bort in ber Frauenwoh-Darauf lief er gu bem Richter, pochte ihn aus bem Schlafe und verlangte zwei von feinen Leuten, um ben Liebhaber feiner Schmagerin abzufangen, mit bem fie bie Nacht gubringe. Ale bie Leute an ber Thure ber Frauenwohnung pochten, ba wollte ihnen bie Frau anfange nicht aufmachen, und verlangte ben Grund zu miffen, warum fie in ihre Bohnung wollten. Den Magben aber murbe bange, und fie öffneten bie Thure obne ibr Bormiffen. Die Leute bes Richters burchfuchten nun bas Saus und fanben ben Betrunfenen barin. Da ichleppten fie bie Frau por bas Gericht, und biefes iprach bas Urtheil über fie, bag fie binausgeführt und hingerichtet werben folle. murbe alfo an zwei Gerichtsbiener übergeben und von biefen in ben Balb geführt. Beil fie aber fo icon mar, tonnten es biefe nicht über bas Berg bringen fie ju tobten ; fie gruben alfo ein Loch in bie Erbe und ftedten fie binein, fo bag nur ber Ropf berausfab, fullten bas Loch barauf wieber mit Erbe und überliegen fie ihrem Schickfale.

So blieb benn bie arme Frau ben ganzen Tag über, bis gegen Abend ein Räuberhauptmann, ber von Geschlecht ein Neger war, mit seiner Banbe an der Stelle vorüberzog, wo fie eingegraben war, und als fie beffen Roß wiehern hörte, da rief fie, so laut sie konnte: "Wer du auch sein magst, Türke oder Christ, komme und befreie mich." Als bas der Räuberhauptmann hörte, sprengte er an die Stelle, grub die Frau aus, nahm sie hinter sich aufs Pferd und brachte sie in sein Lager. Dort baute er ihr eine Gütte und hielt sie sehr in Ehren, und alle

feine Leute liebten und ichatten fie wegen ihrer Schonheit und Sitts .

Der Räuber aber, welcher ber Rächste nach bem Sauptmann war, verliebte sich so fehr in sie, daß er sie ohne Unterlaß mit seinen Ansträgen verfolgte, und weil er damit nicht abließ, drohte sie ihm endlich, es dem Sauptmann anzuzeigen. Da begann sich dieser zu fürchten, und um sie daran zu verhindern, ging er des Nachts heimlich zum Bette, in dem der Anabe des Sauptmanns schlief, und schnitt ihm den Hals ab, füllte ein Gefäß mit dessen Blut, sprengte dieses von dem Bette die zur Gütte der jungen Frau und legte das blutige Messer unter ihr Kopfkissen.

Als am andern Morgen die Frau des Sauptmannes aufstand, und ihr Sohnchen ermordet fand, erhob sie ein großes Webegeschrei und rief: "wer hat mir das gethan?" Da fam der Mörder hinzu und sagte: "laßt und der Blutspur nachgeben und seben, wohin sie führt." Die führte aber geraden Wegs zur hütte der jungen Frau, und als sie diese durchsuchen, fanden sie auch das blutige Messeumter ihrem Kopffissen. Da rief der Hauptmann: "warum hast du mir das gethan? warum vergiltst du Gutes mit Bosem?" Aber die junge Frau sing an zu jammern und zu klagen und betheuerte ihre Unschuld in so rührender Weise, daß der Hauptmann davon überzeugt wurde und sprach: "ich will es glauben, daß du unschuldig an dem Tode meines Kindes bist, du mußt aber nun fort von hier, denn so oft ich dich sehen würde, müste ich an mein armes Kind benken." Er gab ihr also einen Sact voll Geld und einen Führer, der ihr den Weg nach der nächsten Stadt zeigte.

Als bie junge Frau bort antam, fing es an zu bunteln; fie faßte fich also ein herz und flopfte an einer kleinen hutte, in ber eine alte Frau wohnte, und fragte, ob fie fie nicht über Nacht behalten wollte. Die fagte: "ia!" und so schlief fie benn biese Nacht bei ber Alten.

Am anbern Morgen zog fich bie Alte an, um ins Bab zu geben, und ba bat bie junge Frau, fie mitzunehmen. Als fie nun nach bem

. Babe gingen, begegneten fie unterwege einem Bug, ber ju ber Stabt binausging, um einen Menfchen gu bangen, weil er fünfhundert Biafter idulbig mar, bie er nicht bezahlen fonnte, und es bort ber Brauch mar alle bie aufzuhängen, welche ihre Schulben nicht bezahlen founten. Da fragte bie junge Frau, mas fie porbatten, und als fie bas erfahren batte, ba fagte fie: "Rein, bas foll nicht gescheben. Rommt mit mir nach Saufe, ich will ench bas Gelb geben." Die Leute gingen alfo mit, und ale fie bas Gelb erhalten batten, ließen fie ihren Gefangenen los und gingen ihrer Bege. Da fprach biefer ju ber jungen Frau: "ich bin bir mein Leben ichulbig, und will baber bein Sflave fein und bir überall bin folgen , wo bu bingebft." Sie aber antwortete, er folle feiner Wege geben, benn fie branche feine Diener. Doch ber . Menfch mar bereits burch ihre große Schonbeit fo gefeffelt, bag er nicht von ihr wich und fie überall bin begleitete, und ale fie am Abend in eine Berberge ging, um bort über Racht'zu bleiben, fam er zu ibr und ftellte ihr feinen Liebesantrag. Aber fie ichalt ihn aus und marf ibm feinen Undank vor, und er wurde barüber fo zornig, daß er am anbern Morgen zu einem Schiffstapitain ging, ber in berfelben berberge übernachtet batte, und ibn fragte, ob er nicht feine icone Sclavin taufen wolle. Ale biefer fie gefeben hatte, faßte er große Liebe gu ihr und faufte fle, brachte fle mit Bewalt auf fein Schiff und fuhr fogleich mit ihr ab. Um Abend wollte er fie in fein Bett nehmen. Die junge Frau weigerte fich fo lange, bag ber Schiffer gornig murbe und Bewalt gegen fle gebrauchen wollte; fle aber wiberftand aus allen ihren Rraften, und wahrent fie mit einander rangen, entftant ein furchtbarer Sturm und gerichellte bas Schiff, in bem fie maren. Das Schiffevolt rettete fich fchwimmenb, bie junge Frau aber padte mit Gottes Bulfe ein Stud Bolg und wurde mit biefem von ben Bellen an eine Infel gefpult, über welche eine Ronigin berrichte.

Als die junge Frau auf bem Trodenen war, ging sie bis zu einem Brunnen und sette fich bort um sich auszuruhen. Da tam die Amme ber Königin zum Brunnen und fragte fle, wer fle sei. Sie autwortete:

"ich bin ein armes Weib und barum bitte für mich bei beiner Königin, bağ fie mich zur Magb annimmt, Lohn verlange ich nicht." Da ging die Amme zur Königin und erzählte ihr das, und die Königin schickte sogleich nach ihr und ließ sie holen, und als sie sah, wie sittsam und verftändig sie war, sehte sie sie ihrem ganzen Reiche vor, und war mit ihr so zufrieden, daß sie vor ihrem Tode den Rath der Zwölse zu sich berief und erklärte, daß sie dieselbe zu ihrer Nachsolgerin ernenne, das mit sie nach ihrem Tode das Reich als Königin beberrsche.

Als fie nun gestorben war, wurde nach ihrem Befehle die junge Frau auf den Thron gesetht und herrschte von nun an als Rönigin. Alle Belt war unter ihrer Gerrichaft gludlich und zufrieden, aber über Lippen tam niemals ein Lächeln, sondern fie war immer ernft und traurig.

Da kam ein altes Mütterchen zu ihr und sprach: "Sage mir, warum du so traurig bift; du warst ein armes verlassenes Rind und bift nun Königin und lachst doch niemals; vertraue mir deinen Rummer an, vielleicht kann ich dir helsen, denn ich verstehe mich auf Jausberei und bin im Stande dein Gerz zu heilen." Die Königin saßte Bertrauen zu der Alten; sie setzte sich also zu ihr und erzählte ihr ihre Schicksale von Ansang an der Reihe nach, und als sie damit fertig war, sagte die Alte: "in drei Tagen werde ich dir Antwort sagen." Darauf machte sie ihre Zaubereien, und als die glücklich aussielen, lief sie zur Königin und sprach: "ich weiß nun, was du thun sollst; du mußt in beinem Hose ein großes Krankenhaus erbauen und dann in der ganzen Welt bekannt machen lassen, daß alle Blinden, Lahmen und Aussätzen hierher kommen sollten und von dir geheilt werden würden."

Die Königin baute bas Krankenhaus, wie ihr die Alte geheißen, und als es fertig war, schickte fie Gerolde in die ganze Welt, um alle Blinden, Lahmen und Aussätigen zu sich einzuladen. Da ftrömten die Kranken von allen Enden herbei, und die Königin heilte sie mit den Arzeneien, die ihr ihre Wohlthäterin hinterlassen hatte.

Davon borte auch ihr Mann, und befchloß mit feinem blinden v. Sabn, Griech. u alban, Marchen, I.



Bruber bortbin zu geben und ibn beilen zu laffen. Ale er nämlich von jener Reise nach Saufe tam und biefen nach feiner Frau fragte, ergablte berfelbe: wie er fie bei Racht ertappt habe, ale fie mit einem fremben Manne im Bette lag, und wie fie gur Strafe bafur nach bem Befete ben Tob erlitten. Der Mann beruhigte fich bei biefer Ergab-Inna feines Brubers; ber aber fing von ba an ju flagen, bag feine Augen schwach murben, und es bauerte nicht lange, fo mar er gang blind. Ale nun ber Meltere von ber Ginlabung ber Ronigin borte, ba machte er fich mit feinem Bruber auf, um ibn bortbin zu bringen. Unterwege traf er mit bem ichwarzen Rauberbauptmann aufammen. ber mit feinem Leibgenoffen auch babin reifte, weil er feit feiner Unthat an ber jungen Frau an beiben Fugen labm geworben mar. Weiterbin flienen fie auf ben, welchen fie vom Galgen befreit batte, und ber fich burch die Ronigin von ber Rrate beilen laffen wollte, die ibn von ber Beit an befallen hatte, wo er fie ale Stlavin verfaufte. Endlich trafen fie auch noch mit bem Schiffstapitain zusammen, ber fie gefauft batte, und ber nun gleichfalls auf die Infel wollte, um fich von einem bojen Fieber beilen zu laffen, und fo fugte es fich, bag alle biefe jufammen bort ankamen, um Beilung ju fuchen.

Als fie aus bem Schiffe ftiegen, ftand bie Königin am Fenfter ihres Schloffes, um fich die Ankommenden zu betrachten, und erkannte nicht nur ihren Mann, sondern auch alle übrigen. Da befahl fie ihrer Dienerschaft, sie alle in das beste Gemach zu führen und fie mit den besten Speisen zu versehen; und als die Reihe an sie kam vor der Königin zu erscheinen, um von ihr das heilmittel zu erhalten, da ließ sie diese alle zusammen vor sich erscheinen.

Wie nun alle vor ihr ftanben, fprach fie: "liebe Leute, ihr mußt wiffen, baß euch die Mittel, bie ich euch geben werbe, nur bann zu heislen im Stanbe find, wenn ihr vorher alle Sunben bekennt, bie ihr in eurem Leben begangen habt." Darauf wandte fie fich an ben Bruber ihres Mannes und forberte ihn auf, feine Beichte zu beginnen; bet erzählte, was er in feinem Leben Bofes begangen, verschwieg aber bie

Unthat an feiner Schwägerin, weil er sich vor feinem Bruber scheute, ber zugegen war. Als er ausgebeichtet hatte, sprach die Königin: "du haft noch nicht alles bekannt, was du begangen hast," und sprach ihm so lange zu, bis er sich ein herz faßte und sagte: "meine größte Sünde ist, daß ich die Frau meines Brubers verläumdet und daburch ihren Tob verschulbet habe." Da sprach die Königin: "so, nun hast du alles gesagt, da, nimm dies Mittel, das wird dich heilen;" und er bestrich damit seine Augen und sing an wieder zu sehen. Darauf aber begann sein Bruder auf ihn zu schmähen, doch die Königin gab ihm so lange gute Worte, bis er seinem Bruder verzieh.

Run fam die Reihe an den jungen Rauber, und der wollte aus Furcht vor seinem Sauptmann den Mord des Kindes nicht gestehen. Aber die Königin ließ nicht eher nach, als dis er befannt hatte: seine größte Sunde sei, daß er den Knaben seines Sauptmannes erstochen und die Schuld auf eine junge Brau geworfen habe, weil sie ihn nicht erhören wollte. Darauf erhielt auch dieser sein Mittel, und faum hatte er seine Füße damit bestrichen, so konnte er wieder gehen.

Ebenfo ging es mit bem, ben fie vom Galgen befreit, und mit bem Schiffstapitain, ber fie von ihm gefauft hatte, benn auch biefe murben nicht eber beil, als bis fie bas Unrecht gebeichtet hatten, bas fie ber jungen Frau angethan.

Darauf wandte fie sich zu ihrem Manne und fprach: "Auch bu haft schwer an beiner Frau gesehlt, weil bu von Sause gingst und sie in den Sänden deines Bruders ließest, von dem du doch wiffen mußztest, was er für ein Mensch war." Als dieser nun ganz zerknirscht vor ihr stand, fragte sie ihn: "würdest du deine Frau erkennen, wenn du sie wiedersähest?" Er aber sagte: "wie sollte ich meine Frau nicht wieserertennen? Aberdu haft ja gehört, daß sie vor zehn Jahren im Meere ertrunken ist." Da schlug die Königin ihren Schleierzuruckund sprach: "sieh mich an, benn ich bin beine Frau, und alles, was du gehört haft, habe ich wirklich erduldet." Da wurde der Mann ohnmächtig vor Freude, und alle anderen begannen zu zittern und glaubten nicht ans

bers, als daß ihnen nun die Ronigin zur Strafe das Leben nehmen murbe. Diefe aber brachte ihren Mann wieder zu fich und fagte: "zum Ronig fann ich dich nicht machen, weil fie hier zu Lande nur Ronisginnen haben, aber du follst ber Erste sein nach mir." Bu ben andern aber sprach fie: "ihr habt mir Boses gethan, doch ich will Boses mit Gutem vergelten, ihr follt bei mir bleiben und Aemter und Burben erhalten, wie ihr sie wunschet."

## 17. Der Mann mit der Erbfe.

Es war einmal ein junger Mann, ber bieg Benteklimas, und ber ging in Die Belt, um fein Glud zu fuchen. 218 er eine Beile gegangen mar, fand er auf bem Bege eine Erbfe liegen und bob fie auf. Indem er fie aufhob, fiel ibm ein, bag er ausgezogen fei, um fein Blud zu fuchen, und ba er nun bie Erbfe gefunden, fo muffe biefe fein Blud fein. Ale er barüber nachbachte, wie bas fein fonnte, fagte er bei fich : "wenn ich die Erbse ftede, fo werbe ich übere Jahr hundert Erbien haben, und wenn ich biefe bas andere Sabr fue, merbe ich bas Behnfache arnten, und im vierten Jahre merbe ich viele taufend Erbfen haben; ich bin alfo gut baran und will bie Erbfe mobl aufheben. Er band fle alfo in fein Safchentuch, batte aber feine Gebanten immer nur auf die Erbie gerichtet, und fo oft er irgend ein Beidaft vornabm, ließ er es in ber Balfte, bolte fein Tafchentuch bervor und fab nach, ob er feine Erbfe noch babe. Darauf nahm er eine Reber und rechnete aus, wie viel Erbfen er in bem einen und wie viel er in bem anbern Jahre arnten werbe, und fo fort, und wenn er mit bem Rechnen fertig war, fprach er: "ich bin gut baran."

Rachbem er es fo eine Weile getrieben hatte, machte er fich auf und ging an die Rufte und verlangte zweihundert Schiffe zu miethen, und als ihn die Leute fragten, was er benn mit so viel Schiffen vorhabe, sagte er, daß er barauf seine Sabe verschiffen wolle. Da ftaunten



vie Leute und glaubten anfange, er wolle fie zum Beften baben. Ale er aber fort und fort nach Schiffen fragte, verlangten fie von ibm genam zu wiffen, wie viel Schiffe er notbig habe. Da bolte ber Mann seine Erbse bervor, machte nochmals feine Rechnung und schloß banach seine Berträge mit ben Schiffern.

Drauf liefen bie Schiffer gum Ronig und ergablten ibm, bag ein Mann in ben Bafen gefommen mare, ber fo reich fei, bag er greibunbert Schiffe verlange, um barauf feine Babe ju verichiffen. Ale bab ber Ronig borte, wunberte er fich febr und lief ben Menichen ju fich fommen, um felbft mit ibm ju iprechen. Der Benteflimas mar aber von Geftalt recht ansehnlich, und batte fich jo icone Rleiber machen laffen, bag ihm von feinem Gelbe nur zweibunbert Biafter übrig blieben; aber er machte fich feine Sorgen, benn er batte ja bie Erbfe, mit ber er fein Glud machen wollte. Er erichien alfo guten Muthes vor bem Ronig, und ber fragte ibn, mo er fein Vermogen babe. Der Benteflimas aber antwortete: "ich babe es an einem ficheren Orte und brauche zweihundert Schiffe um es hierher zu schaffen." Da bachte ber Ronig: "bas mare ein Dann fur meine Tochter!" und fragte ibn alfo, ob er nicht feine Tochter beirathen wollte. Ale ber Benteflimas bas borte, murbe er gang nachbenflich und fagte bei fich : "ich bin meiner Sache freilich noch nicht ficher, boch wenn ich nein fage, fo giebt mir ber Ronig bie Schiffe nicht." Als ibn aber ber Ronig um eine Untwort brangte, fprach er endlich : "ich will erft bingeben und mein Bermogen bolen, und bann foll bie hochzeit fein." Dag nun ber Benteflimas bei einem folden Borichlag fo bebenflich that, bas machte ben Ronig nur noch bigiger, und er fprachalfo: "wenn bu erft bie Reife machen willft, fo verlobe bich wenigstens mit ihr und nimm fie, wenn bu gurudtommit." Das mar ber Benteflimas gufrieben. Ueber bem Reben mar es Abend geworben und ber Ronig wollte ibn nicht von fich laffen, fonbern befahl, bag er in feinem Schloffe fchlafen folle. 11m nun ju feben, ob er auch wirklich aut gewohnt fei, befahl ber Ronig beimlich, bag man ibm gerriffene Betttucher und eine gerlumpte Dede aufbreiten, und bag ein Diener ihn bie Nacht über beobachten folle, ob er ichlafe ober nicht; benn wenn er ichläft, bachte ber Ronig, fo ift er ein armer Schluder, wenn er aber nicht ichläft, fo ift er gut erzogen und in neuem Bettzeug zu ichlafen gewohnt, und fann alfo in ben Lumpen nicht ichlafen.

Um anbern Morgen ergablte ber Diener bem Ronig, bag ber Benteflimas bie gange Nacht über febr unruhig gemefen fei und fein Auge jugethan habe. Das fam aber baber : weil ber Benteflimas fürchtete, in biefen Lumpen feine Erbfe zu verlieren und fie nicht mehr gu finden, fo konnte er nicht ichlafen und griff immer wieber babin, wo er fie verborgen batte, um fich ju überzeugen, baf fie noch ba fei. Darauf befahl ber Ronig, ihm in ber nachften Nacht ein fo weiches und icones Lager ale möglich zu bereiten. In biefem aber fcblief ber Benteflimas gang vortrefflich, weil er ba feine Furcht batte, bag er feine Erbfe barin verlieren fonne. Ale bas ber Ronig borte, mar er überzeugt, bag bies ber rechte Mann fur feine Tochter fei, und brang nun barauf, bag bie Berlobung gehalten merben folle. Um Berlobungsabend legte man Die Bringeffin gu ibm; er batte jedoch wenig Aufmertsamfeit für fie, benn fein Ginn mar auf die Erbfe gerichtet, und auf die Ernten, Die er von ihr erwartete, und faum mar er eingeschlafen, fo traumte ibm, daß er fie verloren habe; ba machte er im Sprunge auf und griff fo baftig nach feiner Erbfe, bag biefe zu Boben fiel; nun fing er an gu ichreien und zu ichluchzen: "o Unbeil! o Unbeil! mo ift mein Glud! wo ift mein Glud!" bis er fie wieber gefunden hatte, und bie Bringeffin munderte fich nicht wenig über bas fonderbare Treiben ihres Berlobten.

So trieb er es eine Beile und vertiefte fich mehr und mehr in feine Rechnungen, bis er endlich auf bas Drängen bes Königs zur See zu geben beschloß und fich mit zweihundert Schiffen auf ben Beg machte. Als er aber mahrend ber Fahrt wieder einmal über feinen Rechnungen faß, da fiel es ihm plöglich wie Schuppen von den Augen, wie unfinnig fein Treiben fei, benn noch habe er ja nicht einmal für ein Feld ges forgt, um die eine Erbse zu fäen, und nun gehe er mit zweihundert



Schiffen, um die Ernte zu holen, die fie erft nach vielen Jahren liefern tönne. "Ich bin ein Bahnsinniger," sagte er bei sich, "aber was soll ich nun anfangen, wo ich ben König und so viele Leute betrogen habe? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in das Meer zu fturzen." Er sann nun auf einen Borwand, wie er von den Schiffen lostommen tönne, und sprach zu den Schiffern, als sie der nächsten besten Küste nahe kamen: "hier sollt ihr mich an das Land segen und so lange warten, bis ich euch ruse, benn um meine Schäte aufzusuchen, muß ich allein sein." Als er aber auf das Land kam, da ging er in einen Bald und verstedte sich barin, und wollte nicht eher wieder hervorstommen, als bis die Schiffer des Wartens mude abgefahren wären.

Die Schiffer marteten lange Beit auf ihn vergeblich, und ale er gar nicht fommen wollte, beschloffen fie, ibn aufzusuchen. Gie burchfuchten alfo ben gangen Bald und entdedten barin eine gang mit Golbftuden angefulte Boble, welche ein Dobr mit bem Schwerte in ber Sand bewachte. Nicht weit bavon aber entbedten fie ben Benteflimas in einem Didicht verftedt. Gie riefen ibm alfo gu: "fomm ber! fomm ber! wir baben beinen Schat gefunden." Ale bas ber Benteflimas borte, wollte er anfange feinen Ohren nicht trauen, doch faßte er fich ein Berg und fam bervor und befahl ben Schiffern, ben Dobren tobt ju ichlagen, und ale fie bas gethan batten, füllten fie bie zweihunbert Schiffe mit ben Schaten, bie fie in ber Boble fanden, und febrten bamit nach hause gurud. Der Ronig aber empfing ben Benteflimas in größter Bracht mit Fadeln und Laternen, und biefer bielt barauf feine Sochzeit mit ber Ronigstochter und marb ein großer Dann. Wie bem unfer Berrgott beigestanben bat! Denn wenn ber Schat nicht gefunden worden mare, fo batten ibn die Schiffer unfehlbar tobt gefchlagen. Siehft bu, wie ibn trop feiner Marrheit mit ber Erbfe ber liebe Gott nicht zu Grunde geben ließ?

#### 18. Der Bartlofe und der Drafos.

Es war einmal ein Bartloser, ber hatte eine schwangere Frau. Dieser kam großes Gelüste nach frischem Rase an, und der Bartlose machte sich also auf, um welchen zu finden. Da begegnete er einem Schäfer und fragte ihn: "haft du frischen Käse?" "Ach, mein lieber Bartloser, wo soll ich den herbekommen?" sprach jener, "denn sowie ich meine Schaase gemolten habe, und darans Siebkäse machen will, kommt ein Drakos und frist mir die Milch auf." Darauf versette der Bartlose: "wenn du die Wahrheit sprichst, so din ich derzenige, der dich an dem Drakos rächen kann; sowie du deine Schaase gemolken haft, und daran bist Siebkäse zu machen, dann ruse mich, und ich will schon machen, daß der Drakos nicht mehr wiederkommt." "Ach, wenn du das kannst," rief der Schäfer, "so will ich dir jede Woche Milch und Käse umsonst bringen, und dir immerdar dankbar sein."

Als ber Schafer am anbern Tage wieber Rafe machen wollte, ba rief er ben Bartlofen ju fich. Diefer aber ichlog bie Thure ber Butte Bu, jog eiferne Schube mit großen Nageln an, ftreute eine Lage glubenber Afche auf ben Boben, und nahm einen frifden Rafe in bie Banb. Als nun ber Drafos fam, um nach feiner Gewohnheit ben Rafe gu freffen, und aus bem Loche hervorfah, burch welches er in die Butte gu friechen pflegte, rief ihn ber Bartlofe an : "be, was bift bu fur ein Rerl?" und jener antwortete : "ich bin ber Drafos." Da lachte ber Bartlofe und fprach: "ei mas, Drafos, in meinen Augen bift bu nur eine Mude." Der Drafos fehrte fich nicht an biefe Borte, fonbern fam etwas weiter hervor und fah fich nach bem frifden Rafe um. Da aber rief ber Bartlofe mit fürchterlicher Stimme: "bore, Dratos, wenn bu nicht machft, daß bu fortfommft, fo werbe ich bich freffen, fo mabrale aus bem Stein, ben ich in meiner Sand gerbrude, Waffer flieft und ich aus bem Boben, auf bem ich ftebe. Reuer ftampfe; benn in meinen Mugen bift bu nur eine Dude." Als nun ber Drafos fab, bag jener ben Stein mit ben Banben gerbrudte und Baffer barausfloß, und bag aus

bem Boben, auf ben er ftampfte, Feuer fam, ba begann er fich zu fürchten, und fagte zu bem Bartlofen: "wir wollen Frieden mit einsander halten und Brüderschaft machen." Der Bartlofe sagte: "meinetwegen, wenn bu ben Schäfer in Rube läffest;" und als bas ber Drafos versprochen hatte, machten sie Brüderschaft mit einander und zogen in die Belt.

Als fie an einen Balb famen, jagte ber Drafos: "wir wollen nun auf bie Jagb geben, nimm bu biefe Richtung, und ich will jene nebmen, und bann wollen mir feben, wer bas meifte Bilb nach Saufe bringt." Ale ber Bartlofe nicht weit gegangen mar, fab er einen Bildeber auf nich anrennen und um nich vor ibm zu retten, batte er faum Beit auf ben nachften Baum zu fteigen. Da versuchte ber Gber ben Baum mit feinen Sauern zu fällen, bamit jener berunterfiele und er ibn freffen tonne. Er fuhr aber fo gewaltig mit feinem Ruffel wis ber ben Baum, daß er bavon ftarb und feine Bauer in bem Baume fteden blieben. Da ftieg ber Bartlofe vom Baume und lief nach bem Drafos und rief: "Drafos! Drafos! nun wie ftebt es mit ber Jagb?" "Dumme Frage," fagte biefer barauf, "wir haben ja faum angefangen." - "Run, fo fomme ber und fieb bir bas Fertel an, bas ich gefangen und mit ben hauern in ben Baum gestedt habe, bamit es nicht bavon lauft. Rimmes und trag es nach Saufe, und weibe es einftweilen aus, bis ich nachfomme." Er that bies aber, weil er felbft nicht im Stanbe war, bas Schwein zu ichleppen. Da nahm es ber Drafos auf bie Schultern und trug es nach Saufe.

Unterwegs tamen dem Drafos Zweifel an, ob der Bartlofe wirflich fo fart fei, als er fich rühmte. Nachdem er alfo das Schwein abgefest, lief er zurud und forderte ihn auf, mit ihm zu ringen, um zu fehen, wer von ihnen ben andern unterbrächte. Der Bartlofe verfeste, daß er das zufrieden wäre, aber daß dem Kampfe viele Leute zufehen müßten. Gie rangen darauf, aber bei dem ersten Stoß, den der Drafos dem Bartlofen gab, siel der zu Boden, und jener rief: "ei, Bartlofer, wo ift denn die Stärfe, die du von deinem Bater haft?" Der aber sagte: "ei, Drafos, mach doch fein solches Ges

schrei barüber, daß ich ausgeglitten bin." Doch zum zweiten Maleging es grade so. Beim britten Mal kniete sich ber Drakos auf die Bruft bes Bartlosen und von seiner Schwere traten bem die Augen aus den Söhlen. Da rief ber Drakos: "ei Bartloser, wo ist denn die große Stärke, die du von beinem Bater haft? warum rollst du denn beine Augen so?" Darauf sagte der Bartlose: "ich rolle meine Augen, weil ich darüber nachdenke, wohin ich dich nun in die Lüfte wersen soll, nach Sonnenausgang, oder nach Sonnenuntergang, denn in meinen Augen bist du doch nur eine Mücke." Da erschraf der Drakos, stand auf und erklärte sich für bestegt und bat den Bartlosen nur, daß er ihn nicht in die Lüste schleudern möge.

Darauf ging ber Drafos zu seiner Mutter und sprach: "Mutter, ich habe einen begegnet, ber ftarter ift, als ich, und habe Brüberschaft mit ihm gemacht; so und so ift es mir mit ihm gegangen." Als er ihr alles erzählt hatte, sagte sie: "bu haft Recht, ber ift ftarter als bu, ben muffen wir aus bem Wege schaffen, bamit uns von ihm tein Leid wiederfährt."

Des andern Tags fam ber Bartlose wieder mit dem Drafos zus sammen, und da sagte der zu ihm: "heute Abend mußt du mit mir nach hause kommen, da soll uns meine Mutter den Gber braten, den du erlegt haft, und wir wollen uns einmal recht gütlich thun." Der Bartslose ging also am Abend mit dem Drafos nach hause und aß und trank mit ihm und seiner Mutter. Als man ihm aber im hause ein Bett machen wollte, sagte er: "ich kann es in einem hause nicht aushalten, benn ich bin gewohnt, im Freien zu schlafen." Er ging also vor das haus und legte sich vor demselben nieder. Nach einer Weile stand er beimlich auf und schlich sich an einen andern Plat, der versteckter war, an die Stelle aber, wo er sich früher hingelegt hatte, legte er einen Sack Strob.

Nach Mitternacht ftand ber Drafos auf, nahm ein großes Meffer, schlich zu bem Sacke und bohrte ibn durch und durch. Drauf ging er in bas haus zurud und sagte zu feiner Mutter: "ber wird und keinen Kummer machen, benn ich habe ibn durch und durch gestochen.



Am andern Morgen ging ber Bartlofe in bas Baus und fand ben Drafos noch ichlafenb. Da wedte er ihn und rief: "be Bruber, ichlafft bu noch um biefe Beit?" Ale ber Drafoe ben Bartlofen por fich ftebn fab, munberte er nich febr und rief : "mas? bu lebft noch? babe ich bich benn nicht beute Racht burch und burch geflochen?" Der Bartlofe aber lachte und fprach: "Weißt bu benn nicht, bag ich unfterblich und unverwundbar bin?" "Ift bas möglich?" fragte ber Drafos. "Ja." fagte ber andere, "ich bin gefarbt und bin beswegen flich = und fcugfeft, ich babe wirklich beute Nacht gespurt, bag mich etwas fach, ich glaubte aber, es mare ein Rlob." "Rannft bu mich nicht auch farben?" fragte ber Dratos. "Gi warum nicht, aber bagu brauche ich ein Fag, bas fo groß ift, bag bu bineinfriechen fannft, und einen Baichfeffel, ber ebenfo groß ift; ber muß mit Baffer gefüllt und über bas Feuer gefest werben, und wenn bas Baffer fiebet, bann werbe ich bie gur Farbe nothigen Rrauter bineinwerfen und die Farbe fochen." Der Drafos beforgte alles, mas ibm ber Bartloje aufgetragen. Wie nun bas Baffer fott, marf ber Bartlofe einen Urm voll Rrauter binein, und ale die Farbe fertig mar, ließ er ben Dratos in bas Jag fteigen, bob mit ber Drafana ben Reffel vom Feuer, ichuttete bas fiebenbe BBaffer auf ben Drafos und bieg bie Mutter bas Jag mit einem Tuche gubinden, bamit ber Dunft nicht beraustonne, und als bas geschebn war, machte er fich beimlich aus bem Staube.

Die Drafana wartete und wartete, bag er wiederfommen und ihren Sohn aus dem Fasse herauslassen solle. Um Abend aber verlor sie Geduld, öffnete das Faß und ries: "fomm heraus!" aber der Drafos rührte sich nicht. Da nahm die Mutter einen hafenstock, um ihn damit herauszuziehen, aber sie zog nur einen Arm von ihm heraus, und sie mußte lange sischen, bevor sie alle Glieder ihres Sohnes einzeln aus der Brühe herausgesischt hatte.

Der Bartlose ging nun zu bem Schäfer und erzählte ibm, wie er ihn von bem Drafos erlöft habe, und zum Dant bafür schenkte ibm biefer bas schönfte Lamm aus feiner heerbe.

Als aber der Bartlose das Lamm nach hause trug, da begegnete ihm eine Küchsin, riß es ihm von den Schultern und schleppte es in ihre Sohle. Beil nun der Bartlose fich scheute, ihr in diese nachzuskriechen, so sagte er: "warte, Stinkmario! das will ich dir vergelten." Er nahm darauf zwei Kürdisstaschen und hängte sie so geschickt an einem Stab vor der Sohle auf, daß der Wind in die Löcher pfist, und da starker Nordwind war, so brummten die Flaschen in einem fort u! u! u! Die Füchsin glaubte, daß der Bartlose vor der Sohle stehe und vor Jorn über das verlorene Schaaf so schnaube, und traute sich brei Tage lang nicht aus ihrer Sohle hervor. Am vierten konnte sie es aber vor Durst nicht mehr aushalten, und wagte sich heraus, und als sie die Kürdisstaschen erblickte, sing sie an zu fluchen und band sie an ihren Schweif, um sie in das Weer zu werfen. Als sie sie aber von einem Felsen herunterwerfen wollte, verlor sie das Gleichgewicht, siel mit den Flaschen ins Weer und ertrank.

# 19. Der gundstopf.

Es war einmal eine Frau, die hatte brei Töchter, und als fie eines Tages mit der jungsten auf dem Felde war, fam der hundetopf zu den beiden älteren und bettelte. Da gab ihm die älteste Tochter eine Sand voll Mehl, und wie er das nehmen wollte, schüttete er es auf den Boden. Darauf brachte sie ihm eine Sand voll Erbsen, und auch diese ließ er auf die Erde fallen, als er sie in seinen Sac steden wollte, und ses madchen eine andere Sand voll Erbsen geben, damit sie ihm aus dem Hause berächte; er aber sagte: "sete dich nicht in Untosten, Tochterchen!" und suhr fort, die verschütteten Erbsen auszulesen. Darüber ward es Abend und die Mutter fam mit der jungsten Tochter von dem Felde; die Tochter trug ein Täubchen in der hand, das sie auf dem Felde ges sangen hatte. Als nun die Mutter den hundstopf erblickte, fragte sie

ibre Tochter: "was will biefer Menfch?" und bie Tochter antworteten: "er fam bierber, um gu betteln ; wir aaben ibm eine Band voll Erbien, bie ließ er auf ben Boben fallen, und fette fich bin, um fie aufzulefen; wir wollten ibm noch eine Band voll geben, bamit er wegginge, er wollte fie aber nicht annehmen." Da fprach bie Mutter : "lag bir noch eine band voll Erbfen geben und mache, daß bu weiter fommft." Er aber ermieberte : "ich gebe nicht eber, ale bie ich bie zu Boben gefalle: nen aufgelefen habe." Da ließ fie ibn gemabren, bie es buntel geworben; und ber hunbetopf fprach barauf: "nun ift es Racht geworben, willft du mir nicht erlauben, bier zu schlafen? und morgen fruh gebe ich meiner Bege." Die Mutter wies ibm eine Schlafftatte an, und am andern Morgen fagte er zu ihr: "Willft bu mir nicht eine beiner Tochter fur meinen Gobn geben, bamit wir Schwägersleute werben? und beine Tochter foll es bei mir wie eine Bringeffin baben." Darauf fragte bie Mutter ihre altefte Tochter , "ob fie mit bem hunbetopfe gehn und beffen Gobn beiratben wollte," und biefe antwortete : "ei warum benn nicht ?"

Da nahm fie ber hundstopf mit, und fie gingen und gingen, bis das Mädchen durstig wurde und zu trinken verlangte. Der hundstopf versetzte: "sieh da diese Thier-Fußspur, trinke daraus!" Nun gingen sie wieder eine Beile, bis das Mädchen hungrig wurde und zu effen verlangte. Darauf sprach aber der hundstopf: "schweig still, sonst brebe ich mich um und fresse dich."

Als fie endlich in die Wohnung bes hundstopfs famen, feste er bem Mädchen Nasen, Ohren und andere Knochen vor und sprach: "Diese Knochen mußt du effen, benn wenn du das nicht fannst, so bist bu nicht für mich, und wenn du sie nicht effen kannst, so werbe ich dich fressen." Darauf ging er weg, das Mädchen aber warf die Nasen, Ohren und andern Knochen unter die Fässer und hinter das Getreides behälter und segte den Boden rein. Als nun der hundskopf wieder beim kam, fragte er sie: "haft du alle Knochen gegessen?" und sie antswortete dreist: "ich habe alles aufgegessen." Er aber rief: "ihr Nasen,

Ohren und andern Anochen, wo seib ihr?" und diese antworteten sofort: "wir find unter den Fässern und hinter dem Getreidebehälter." Da pacte er das Mädchen und fraß es auf, ging dann wiederum zu der Mutter, flopfte an die hausthure, und als man ihn von innen fragte, "wer er sei," gab er sich zu erkennen. Da wurde er eingelassen und sprach: "guten Tag, Frau Schwiegermutter, viele Grüße von deiner Tochter, ich habe sie mit meinem Sohn verheirathet, sie lebt wie eine Brieftersfrau und hat bereits ein Kind geboren, und wenn du willst, so gieb mir deine zweite Tochter, damit ich sie verheirathe." Da fragte die Mutter bas Mädchen, ob sie mit dem hundstopf gehn wolle, und diese antwortete: "ei warum nicht? dahin, wo meine Schwester gegangen ist, gehe ich auch."

Der hundstopf nahm fie nun mit, und fie gingen und gingen, bis das Mädchen durftig wurde und zu trinfen verlangte. Der hundstopf aber wies ihr eine Fußspur und sprach: "ba trinke aus der!" Darauf gingen fie wieder eine Weile, bis das Mädchen hungrig wurde und zu effen verlangte. Da sprach der Gundstopf: "schweige ftill; benn sonft brebe ich mich um und fresse dich so gut wie beine Schwester."

Als fie endlich in ber Wohnung bes Gundstopfs ankamen, feste er ihr Nasen, Ohren und andere Anochen vor und sprach: "da if biese Knochen auf, und wenn du das nicht kannst, so bist du nicht für mich, und ich werde dich fressen, so gut wie beine Schwester." Drauf ging er weg, und das Mädchen machte es mit den Anochen grade so, wie ihre Schwester. Als ber hundstopf wieder heim kam, fragte er sie: "hast du die Anochen aufgegeffen?" und das Mädchen sagte: "ja, ich habe sie alle gegeffen." Der hundstopf aber rief: "laß einmal sehn! wo seid ihr, Nasen, Ohren und andere Anochen?" und biese erwiederten: "hinter den Fässern und hinter den Getreidebehältern!" Darauf packte er das Mädchen und fraß es auf.

Dann ging er wieber zu bem Saufe ihrer Mutter, flopfte an, und nachdem man ihm aufgemacht, fagte er: "guten Tag, Frau Schwiegermutter, wie geht es bir?" und ale fich biefe nach ibren Tochtern erfun-



bigte, erwiederte er: "die find frisch und gefund, und wenn du Luft haft, so gieb mir auch die jüngste mit, und ich will sie noch bester verheirasthen, als die beiden älteren." Da fragte die Mutter ihre jüngste Tochster: "höre, willst du mit dem Schwiegervater gehn?" und diese antswortete: "ei warum denn nicht, dahin, wo meine Schwestern gegangen sind, gehe ich auch."

Darauf nahm fie ihr Täubchen, bas fie auf bem Felbe gefangen hatte, und folgte bem Gundstopf. Sie gingen und gingen, bis das Madchen durstig wurde und Waffer begehrte. Da zeigte ber Gundstopf auf eine Fußipur und fagte: "trinte daraus!" Nun gingen fie wieder eine Weile, bis das Madchen hungrig wurde und zueffen verlangte. Da fprach ber Gundstopf: "schweige ftill, fonft drehe ich mich um und fresse dich, wie deine beiden Schwestern."

Als fie endlich in die Wohnung bes hundstopfs famen, feste er ihr bie Nafen und Ohren und andern Knochen vor und fagte: "ba, if biefe Rnochen auf, und wenn bu bas nicht fannft, fo bift bu nicht fur mich und werbe ich bich freffen, fo gut wie beine Schweftern." Drauf ging er weg; bas Madchen aber verlor ben Muth nicht, fonbern fing an die Rnochen zu effen und af bie eine Balfte bavon und gab bem Taubchen, bas fie mitgebracht batte, bie andere Galfte. Ale nun ber Sunbeforf nach Saufe fam, fragte er fie : "haft bu bie Anochen gegeffen ?" und fie erwiederte : "ja, ich babe fie alle aufgegeffen." Da fprach jener : "Lag einmal febn," und rief bann: "wo feid ihr, ihr Knochen?" und biefe antworteten : "wir find im Ragen bes Mabchens." Da lachte ber Sundefopf und fprach: "bu bift bie rechte, bu bift fur mich, aber ich muß jest in bie Stadt gebn, mas foll ich bir von bort mitbringen?" Sie antwortete: "fei fo gut und bringe mir einen Gittertaften, ber fich mit einer Schnur öffnen und ichliegen läßt." Ale ber Sundefopf wieberfam, brachte er ihr einen folchen Raften. Das Mabchen aber ftedte fich mit fammt ihrem Taubchen binein und verschloßihn mit ber Schnur, fo bag ber Sunbetopf ben Raften nicht öffnen fonnte. Ale biefer fab, bag alle feine Dube vergeblich mar, nahm er ben Gittertaften mit fammt bem Mabchen, trug ihn in die Stadt und rief: "wer fauft einen Rafig für einen Feuerbrand und einen Golzflog?" Indem er so rief, da fam ber Rönigssohn vorüber und faufte ben Kaften von ihm, weil er mußte, daß ein Mädchen barin war. Er stellte ihn auf das Bankelbrett in seiner Stube; und da er eine Reise machen mußte, so sagte erzuseiner Mutter: "rühre diesen Kaften nicht an, liebe Mutter, benn ber mußtehn bleiben, wo er jest steht, bis ich von meiner Reise zurudtomme."

Darauf reifte er ab. Während seiner Abwesenheit kam aber eins mal die Mutter des Mädchens, mit dem er verlobt war, zu seiner Mutter zu Besuche, und als diese den Kasten erblickte, errieth sie, was darin sei, und sprach: "Göre Gevatterin, diesen Kasten mußt du in den Rauch hängen, damit das nicht verdirbt, was darin ift," und redete der Kösnigin so lange zu, bis sie den Kasten in den Rauch hängen ließ, und bort blieb er drei Jahre lang, denn ebenso lange blieb der Königssohn vom hause weg.

Als er aber wieberfam und feinen Gitterfaften im Rauche bangen fab, mart er febr gornig und fragte feine Mutter, "wer bas getban habe;" und bie antwortete: "lieber Sohn, baran ift beine Schwieger= mutter Schuld; benn biefe fam eines Tage zu Befuch, und feste mir jo lange gu, bis ich ben Raften in ben Rauch bangen ließ." Darauf nahm er ihn fogleich berunter, öffnete ihn und fand bas Dabchen barin, bas von bem Rauche noch viel ichoner geworben, als es fruber mar. Der Königefohn aber fagte feiner Braut ab und nahm bas Madchen gur Frau, und fie ichentte ibm ein Rind und lebte febr gludlich mit ibm. Eines Tage fragte er fie: "Sage mir, febnft bu bich nicht nach beiner Mutter?" und fie antwortete: "wenn bu mich zu ihr führen läffeft, fo gebe ich." Da gab er ihr zwei Diener zur Begleitung, und mit biefen machte fie fich auf ben Weg und nahm auch ihr Rind mit. Unterwege aber machten die beiden Diener mit einander aus, die Ronigin gu ichanden und bann fammt ihrem Rinbe umgubringen. Da fprach ber eine : "wir wollen mit bem Rinbe ben Anfang machen," und bas thaten fle; mabrend fle aber bas Rind ermordeten, entichlupfte ihnen Die Mutter,

und lief fo schnell, daß fie fie nicht einholen konnten. Nachdem fie eine Beile herumgeirrt war, begegnete fie einem hirten, und sprach zu ihm: "wenn du mir deine Rleider giebst, so gebe ich dir dafür die meinigen," und da der hirte das zufrieden war, so tauschte fie mit ihm die Kleider und kehrte in hirtentracht zu ihrem Manne zurück.

Nach einer Beile kamen auch die beiden Diener nach Saufe, und als fie ber Rönig fragte, "ob fie feine Frau zu ihrer Mutter gebracht hätten," fagten fie: "ja." Da trat diese in ihrer hirtentracht hervor und erzählte, wie es ihr ergangen sei, und als das der König hörte, machte er die beiden Diener mit eigener Sand nieber.

## 20. Die erfüllte Brophezeihung.

Es war einmal ein Raufmann, der hatte großen Reichthum, aber keinen Sohn, und dem war einst prophezeiht worden, daß ihm der jüngste Sohn eines armen Mannes sein ganzes Bermögen vergeuden werde. Um dies zu verhindern, ging er zu dem armen Mann und fragte ihn, "wie viel er für seinen jüngsten Sohn haben wolle." Dieser antwortete, "seine Rinder seien ihm nicht feil." Da fagte ihm ber Raufmann, "daß er selbst keinen Sohn habe und daher den seinigen wie sein Kind halten wolle." Als das der Arme hörte, da gab er ihm den Knaben, ohne irgend eine Zahlung dafür anzunehmen.

Der Kaufmann aber nahm bas Rind, ging mit ihm bis zu einer Brucke, warf es mitten in ben Fluß und hielt fich nun von ber Furcht entledigt, baß ihm baffelbe seinen Reichthum vergeuden werde. Um andern Morgen fand aber ein Schäfer bas Rind auf bem Sande liegen. Er zog es mit seinem Schäferstab zu sich, und ba er selbst keine Rinder hatte, so trug er es nach Hause zu seiner Frau und sprach: "siehe Frau, da hat uns der liebe Gott ein Kind geschenkt." Sie zogen es auf und behielten es bei sich, bis es fünfzehn Jahr alt war. Da kam eines Tags der Rausmann in das Dorf, kehrte in dem hause des Schäfers ein, und als er dort den Knaben erblickte, wunderte er sich über deffen Schönheit

und fragte ben Schäfer, "ob es fein Sohn mare." Der Schäfer erzählte barauf, "baß er ihn am Fluffe gefunden und aufgezogen habe." Da merkte der Raufmann, daß dies berselbe Anabe sei, den er von der Brücke ins Wasser geworfen, und beschloß ihn aus dem Wege zu rausmen. Er bat daher den Schäfer, den Anaben in sein haus zu schicken, um die Rechenbücher zu holen, die er vergessen habe, und gab ihm einen Brief an seine Frau mit, in welchem geschrieben stand: "den Anaben, welcher dir diesen Brief bringt, mußt du auf jede Weise ums zubringen suchen."

Ilnterwegs aber begegnete ber Anabe einem göttlichen Manne, ber fragte ihn: "wo willft du hin, mein Sohn?" Der Anabe aber ant= wortete: "ich foll für einen Raufmann seine Rechenbücher holen und er hat mir auch einen Brief an seine Frau mitgegeben." Da ließ sich jener den Brief geben und vertauschte ihn mit einem andern, in dem geschrieben stand: "den Anaben, welcher dir diesen Brief bringt, sollst du sogleich mit unserer Tochter verheirathen." Als nun der Anabe zum Haus des Aausmanns kam und den Brief dessen Frau gab, da erstaunte sie freilich über das, was in dem Briefe stand, weil er aber mit dem Siegel ihres Mannes gesiegelt war, so gehorchte sie und ließ den Anaben ohne Ausschub mit ihrer einzigen Tochter einsegnen.

Der Kaufmann hielt fich fo lange auf dem Lande auf, als er glaubte, daß feine Frau nöthig habe, um den Anaben aus dem Wege zu räumen; als er aber nach haufe kam, fand er denfelben als Gemahl seiner einzigen Tochter wieder. Da ftellte er seine Frau zu Rebe, diese aber zeigte ihm den Brief, den fie von ihm erhalten hatte. Als der Kaufmann diesen gelesen, wunderte er sich sehr, und wußte nicht, was er davon halten sollte. Endlich aber entschloß er sich, ehe ihm jener sein Vermögen vergeude, ihn lieber aus der Welt zu schaffen.

Er ichrieb also einen Brief an ben Beinbergemachter, bag er benjenigen erschießen solle, welcher um die und die Stunde in feinen Beinberg fame, und ale die angegebene Beit heranrudte, ba fagte er zu feinem Schwiegersohne, er solle in den Beinberg gehn und Trau-



ben holen. Dieser aber lief, so rasch er konnte, borthin, so daß er vor der festgesetzen Zeit in den Weinberg kam, schnitt dort die Trauben, und machte bei der Rücksehr einen Umweg, um auch noch einige Feigen zu pflücken. Unterdessen warb der Kaufmann ungeduldig, und um zu erfahren, was in dem Weinberge vorgefallen sei, machte er sich auf, und ging hin, und in dem Augenblick, wo er dort eintrat, erschoß ihn der Wächter.

Als der junge Mann das erfuhr, ba lief er hin und wollte ben Bachter paden. Der aber zog ben Brief heraus, ben ihm ber Raufmann geschrieben hatte, und nachdem er diesen gelesen, sagte er: "es ift ihm recht geschehen," und ließ ben Bächter in Rube. Darauf fehrte er nach Sause zurud und fing ein so flottes Leben an, daß von dem ganzen Vermögen seines Schwiegervaters in kurzer Zeit nichts mehr übrig war.

## 21. Das Lorbeerfind.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die bekamen feine Kinter und waren darüber fehr betrübt. Einstmals baten fie den lieben
Gott, er möchte ihnen ein Kind geben und wäre es auch nur ein Lorbeerfern. Der liebe Gott erhörte ihr Gebet, und der Leib der Frau
wurde gesegnet. Als aber ihre Zeit herankam, da gebar sie einen Lorbeerfern. Die Weiber, welche ihr beistanden, merkten das nicht, und
trugen ihn mit dem Weißzeuge zur Wäsche. Während sie wuschen, siel
der Lorbeerfern zu Boben, und es ward daraus ein goloner Lorbeerbaum, dessen Gezweige wie die Sonne glänzte. Lon weit und breit
kamen nun die Prinzen herbei, um diesen golonen Lorbeerbaum zu
betrachten, und einer von ihnen schlug sein Zelt hart an dessen Wurzel
auf, und ging dann mit den andern Prinzen auf die Jagd. Sein Roch
aber blieb zurüd, um die Speisen zu bereiten; und als diese fertig
waren, ging auch er weg, um sich ein bischen umzusehen.

Da rief es im Baume: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf, bamit ich herauskann;" und es offnete fich

DEREMBY GOOGLE

bie Rinbe bes Baumes, und fam ein munberschönes Mäbchen heraus, bas fah fich überall um, ag von allen Speisen, nahm bann eine hand voll Salz und versalzte fie alle, ging wieder zum Baum, und sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf, bamit ich hinein kann!" Und ber Baum öffnete fich und sie schlüpfte binein.

Bu Mittag fam ber Pring zurud, um zu effen, und fand bie Speisen so versalzen, baß fie ungenießbar waren. Da pacte er seinen Roch, und wollte ihn umbringen; ber aber jammerte und schrie: "Gnabe, Gnabe, o Gerr! ich bin nicht Schuld baran, ich hab es nicht gethan!" Da kamen auch die andern Prinzen herbei und baten für den Roch, baß er ihn leben laffen und ihm verzeihen möge.

Tags barauf that ber Roch fein Körnchen Salz in bie Speisen, und als er fertig war, ging er wieder spazieren; bas Lorbeerfind machte es aber wie bas erstemal, und als ber Brinz zurückfam und effen wollte, ba fand er die Speisen noch versalzener als den Tag vorher, und bez griff nun, daß sein Roch nicht Schuld baran sei, sondern Jemand anders ihm diesen Streich spiele. Deswegen zankte er ihn diesmal nicht aus, sondern sagte ihm nur: "Wenn du morgen das Effen gekocht haft, so geh' weg und ich will hier bleiben, um zu sehen, wer uns das anthut."

Des andern Tags ging der Roch weg, nachdem er fertig mar, und der Brinz versteckte sich hinter den Lorbeerbaum. Da hörteerplößlich eine Stimme von innen, welche sprach: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue dich auf, damit ich herauskann!" Und drauf trat das Mädchen aus dem Baum, aß von allen Speisen, und wie es nach dem Salz griff, sprang der Prinz hervor, faste sie, und sprach: "Also du bist's, die mir das anthut?" Drauf trug er sie in sein Belt und umarmte sie und küste sie, that dann, als wollte er ein bischen spazieren gehn, und ließ sie dort allein.

Da lief bas Mabchen weinend zu feinem Baume und fproch: "Mein Lorbeer von oben, mein Lorbeer von unten, thue bich auf,

bamit ich hinein fann!" Der Baum aber antwortete: "Du bift gezwickt, bu bift gefüßt, in ben Baum kommst bu nimmermehr!" Und nachsem er bas gesagt, vertrocknete er auf einmal. Als ber Prinzsah, baß ber Baum vertrocknete war, wunderte er sich sehr, wie bas möglich sei, ging in bas Zelt zuruck und koste mit dem Mädchen, und am Abend ließ er Citronens und Apfelsinensträucher schneiben und bas Lager baraus bereiten. Und nachdem bas Mädchen eingeschlasen war, machte er sich heimlich auf und ließ sie zuruck. —

Als am andern Morgen bas Mädchen erwachte und ben Prinzen nicht fand, machte fie fich auf, um ihn zu suchen. Unterwegs begegnete sie einem Derwisch, und sprach zu ihm: "Lieber Vater, wenn ich bir meine goldnen Kleider gebe, giebst du mir dafür die deinen und bein Pferd?" — "Meinetwegen," erwiederte der Derwisch. Sie tauschten also ihre Kleider, und das Mädchen stieg auf das Pferd und trieb es so wacker an, daß es den Prinzen einholte. Da sagte der Prinz: "Erzähle mir, herr, was du auf deinem Wege gesehn hast." Und sie antwortete: "Ich sah ein Mädchen, welches weinte, seufzte und sagte: Ihr Citronen und Orangenzweige, was habt ihr mir angethan, daß ich mein Glück verloren?"

Als bas ber Brinz hörte, seufzte er. Nachdem sie ein gutes Stud weiter geritten, fragte ber Prinz dasselbe, und erhielt bieselbe Antwort, und seufzte wiederum. Der Brinz aber gewann den falschen Derwisch lieb, lud ihn ein, mit ihm nach hause zu ziehn, und sagte: "ich bin verlobt und mache nächstens hochzeit und möchte dich dabei haben." Sie zogen also mit einander, und wie sie ankamen, gab der Prinz dem Derwisch ein besonderes Gemach. Drauf begann die Hochzeitsseier und man brachte die Braut herbei. Das Lorbeerkind verstedte sich aber in den Wandschrank des Saales, wo das Baar getraut werden sollte, zog seinen Derwischanzug aus, und legte goldene Kleider an. Und als es sertig war, leuchtete es wie die Sonne, ging in den Saal, und versbreitete einen solchen Glanz, daß alle Welt geblendet wurde. Wie sie der Prinz erblickte, erkannte er sie und sagte zu den Schwiegerältern:

"Rehmt die Braut und bringt fie in ihr Baterhaus zurud, benn ich will mit diesem Stern leben, so wie ich gewohnt bin." Und barauf wurden fie getraut und lebten gludlich mit einander.

## 22. Die 3willingsbrüder.

Es war einmal ein Fischer, ber hatte zwar sein gutes Auskommen, aber keine Rinder. Eines Tages kam ein altes Mutterchen zu seiner Frau und sagte: "Bas nütt dir bein Bohlftand, wenn du keine Kinzber hast?" "So ist es Gottes Bille!" antwortete die Frau. "Nein, mein Rind, das ist nicht Gottes Bille, sondern die Schuld deines Wannes, denn wenn der das goldene Fischen singe, so würdet ihr Rinder bekommen. Benn also heute Abend dein Mann nach hause kommt, so sage ihm, er solle hingehn und das Fischen sangen; das müßt ihr dann in sechs Stücke schneiden. Eins davon mußt du und das zweite dein Mann effen, und dann werdet ihr zwei Kinder bekommen. Das dritte gieb der Sündin, und dann wird sie zwei Belsen wersen. Das vierte gieb der Stute, und dann wird sie zwei Fohlen wersen. Das fünste vergrabe rechts von der hausschwelle und das sechste links, und dann werden da zwei Copressendume hervorwachsen."

Als am Abend der Fischer nach hause kam, erzählte ihm seine Frau, was ibr die Alte gerathen, und er versprach, das goldne Fischechen zu bringen. Drauf ging er in aller Frühe zum Baffer und fing das goldne Fischen. Sie thaten damit, wie die Alte verordnet hatte, und nach der bestimmten Zeit bekam die Fischerin zwei Kinder, die sich so ähnlich sahen, daß man das eine vom andern nicht unterscheiden konnte, die hündin warf zwei ganz gleiche Welfen, die Stute zwei ganz gleiche Fohlen, und an der hausschwelle sproffen zwei ganz gleiche Copressen auf.

Ale die Anaben herangewachfen waren, wollten fie nicht zu Saufe figen bleiben, obgleich fie Gelos und Bute genug hatten, und ver-

langten in die Welt zu gehn und fich einen Ramen zu machen. Der Bater aber ließ fie nicht zusammen gehn, weil fie die einzigen Kinder waren, die er hatte, und sagte: "erst foll ber Gine wandern, und wenn ber zurud ift, bann kann auch ber andere gehen." Also nabm benn ber Gine bas eine Pferd und ben einen Gund, und sagte zu seinem Bruder: "So lange die zwei Copressen grün find, so ist bas ein Zeichen, daß ich lebe und gesund bin, wenn aber die eine durr wird, dann mache dich auf und suche mich."

Drauf zog er in die Welt hinaus. Gines Tags fehrte er bei einer alten Frau ein, und als er bort bes Abends vor dem hause faß, erblickte er ein Schloß, bas auf einem Berge lag, und fragte bie Alte: "wem bas gehöre."

"Das ift bas Schloß ber Schonen bes Landes, mein Sohn."

"Und ich bin bierber gefommen, um fie gu freien!"

"Das haben ichon Biele versucht, mein Sohn, und haben barüber ihr Leben verloren, benn fie hat ihnen bie Ropfe abgeschlagen und auf bie Eisenpfähle gestedt, bie bu bort fteben siehft."

"Das foll fie mir auch anthun, wenn's nicht anders ift, benn ich werbe morgen hingehn und um fie freien."

Drauf holte er seine Bither und spielte barauf so ichon, wie man es in jenem gande noch nie gehört hatte, und die Bringeffin selbst tam an's Fenfter, um zuzuhoren.

Des andern Morgens ließ die Schone des Landes die Alte fommen, und fragte sie: "Ber wohnt bei dir, der so schon Bither spielen kann?" "Es ift ein Fremder, Brinzessin, der gestern Abends angekommen ift," fagte die Alte. Und die Brinzessin befahl ihr, den Fremden zu ihr zu führen. Als der Fremde vor der Prinzessin erschien, fragte sie ihn nach seiner Heimath und seiner Familie, und nach diesem und jenem, und gestand ihm endlich, daß ihr sein Bitherspiel sehr wohlgesallen, und daß sie ihn zum Manne nehmen wolle. Der Fremde entzgegnete: "daß er eben in dieser Absicht hierher gekommen sei." Drauf sprach die Brinzessin: "Nun gehe zu meinem Vater und sage ihm, daß

bu mich jum Beibe verlangft, und wenn er bir bann bie Aufgaben geftellt hat, fo fomme gurud und fage fie mir."

Der Fremde ging also zum König und sagte ihm: "daß er seine Tochter zur Frau haben wolle." Und ber König erwiederte: "Ich bin's zufrieden, wenn du im Stande bift, das zu thun, was ich dir aufgebe, wo nicht, so fostet es dir den Ropf. Also höre: Draußen auf dem Belde liegt ein dicter Kloß, der mehr als zwei Klaster im Umsange hat, wenn du den mit einem Siebe beines Schwertes entzwei hauft, so geb ich dir das Mädchen zum Weibe. Wenn es dir aber mislingt, so kostet es dir den Kopf." Drauf zog sich der Fremde zurück und kam sehr betrübt zur Alten, denn er glaubte nicht anders, als daß er am andern Tage dem Könige mit dem Kopse büßen muffe, und vor lauter Sinnen, wie er es ansangen solle, um den großen Kloß zu spalten, vergaß er auf seine Zither.

Um Abend trat die Prinzessin ans Fenster, um seinem Spiele zuzuhören, fand aber alles still. Da rief sie ihm zu: "Warum bist du benn heute Abend so nachdenklich und spielst nicht auf der Zither?" und er klagte ihr nun seinen Rummer. Sie aber lachte darüber und rief: "Und über so was grämst du dich? Hole nur schnell beine Zither und spiele was auf zum Zeitvertreib, und komme morgen früh zu mir."

Da holte ber Frembe seine Zither und spielte ben ganzen Abend über zur Unterhaltung ber Prinzessin; und am andern Morgen gab ihm diese ein haar aus ihren Loden und sprach: "nimm dieses haar und widle es um dein Schwert, so wirst du den Klotz entzwei hauen." Drauf ging der Fremde hin und spaltete den Klotz mit einem hiebe. Der König aber sprach: "Zett werde ich dir noch Eins aufgeben, wenn du meine Tochter zur Frau haben willst." "So sprich," erwiederte der Fremde. "Also höre: Du mußt ein Pferd besteigen, und damit in vollem Laufe drei Stunden Weg machen und in jeder hand einen Becher voll Wasser halten, und wenn du keinen Tropfen davon verschüttest,

fe geb' ich dir meine Tochter gur Frau. Gelingt's dir aber nicht, fo nehm' ich dir das Leben.

Da ging ber Frembe zur Alten zurud und war wieber so betrübt, baß er auf seine Zither vergaß. Am Abend trat die Brinzessin and Fenster um ihm zuzuhören, ba aber alles still war, rief sie ihm zu: "warum bist du benn wieber so bekummert und spielst nicht auf beiner Zither?" Darauf erzählte er ihr, was ihm ber König aufgegeben habe, und die Prinzessin erwiberte: "laß dich das nicht kummern und spiele nur zu und komme morgen bei mir vor."

Des andern Morgens ging er zu ihr, und fie gab ihm ihren Ring und iprach: "wirf biefen Ring in's Baffer und bavon wird es gefrieren, und bu wirft nichts verschütten." Er that, wie ihm geheißen, und machte den Weg ohne bas Waffer zu verschütten.

Darauf fagte ber Ronig: "jest will ich bir noch Gine aufgeben, und bas foll bas Lette fein. 3ch habe einen Schwarzen, mit bem follft bu morgen fampfen, und wenn bu Sieger bleibft, fo follft bu meine Tochter haben." Da fehrte ber Frembe voll Freude gur Alten gurud und war Abende fo luftig, daß ibm bie Bringeffin gurief: "bu bift ja febr vergnügt beut' Abend. Bas bat bir benn mein Bater gesagt, bag bu fo frob bift?" Diefer ermiberte: "er bat mir gesagt, daß ich morgen mit feinem Schwarzen fampfen folle; bas ift ein Denich wie ich, und ben hoff' ich ichon unter mich zu bringen." Da rief bie Bringeffin : "Ach, basift bas Schwerfte von Allem, benn biefer Schwarze bin ich felber. Man giebt mir einen Trant, und von bem werb' ich in einen Schwarzen von unübermindlicher Starte verwandelt. Bebe aber morgen auf ben Martt und faufe gwölf Buffelhaute, und umwidle bein Pferd bamit; ftede auch dies Tuch zu bir, und wenn ich morgen auf bich losgebe, bann zeige mir es, bamit ich ein bischen wieber zu mir felbft fomme und bich nicht tobte; und wenn bu mit mir fampfeft, fo mußt bu versuchen, mein Bferb gwischen ben Augen zu treffen, benn wenn bu biefes tobteft, fo haft bu mich befiegt."

Am anbern Morgen ging er auf ben Markt, faufte bie gwolf

Buffelhante und umwickelte damit fein Bferd. Drauf begann er mit bem Schwarzen zu fampfen, und als der Kampf eine Zeitlang gedauert hatte und schon elf Buffelhaute zerriffen waren, ba traf ber Fremde bas Bferd des Schwarzen zwischen den Augen, und wie es todt hinfiel, war der Schwarze besiegt und der Fremde hatte gewonnen. Da sprach der Konig: "weil du die drei Aufgaben gelöst haft, so nehme ich dich zum Eidam." Der Fremde aber erwiderte: "ich hab' noch ein Geschäft abzumachen, doch in vierzig Tagen fomme ich zuruck und hole die Braut heim."

Er machte fich also auf und zog nach einem andern Land, kam in eine große Stadt und flieg bort in dem hause einer alten Frau ab. Nachdem er zu Abend gegeffen, verlangte er von der Alten Waffer. Da sagte die Alte: "ich habe kein's, mein Sohn, denn ein Ungeheuer hält unsere Quellen besetzt und läßt' uns nur einmal im Jahr daraus schöpfen, wenn wir ihm ein Mädchen bringen. Das frist es auf und läßt uns dafür Waffer holen. Gerade jest ift das Loos auf die Locheter des Königs gefallen, und morgen soll sie hingeführt werden."

Des andern Tags wurde die Prinzessin zur Quelle geführt und bort mit einer goldenen Kette angebunden; bann entsernten sich die Leute und ließen sie allein. Als alle fort waren, ging der Fremde zu dem Mädchen und fragte sie, was ihr sehle, daß sie so jammere? Und diese erwiderte: "daß das Ungeheuer kommen und sie fressen werde, und darum jammere sie." Da versprach ihr der Fremde sie zu befreien, wenn sie ihn zum Manne nehmen wolle, und die Prinzessin willigte mit Freusben ein. Wie nun das Ungeheuer herantam, hetzte der Fremde seinen hund auf dasselbe, und dieser erwürgte es. Und so wurde die Prinzessin befreit.

Als bas ber Rönig borte, willigte auch er in die Beirath, und ftellte eine große Gochzeit an. Der junge Ehemann blieb hundert und eine Woche in bem Ballafte, bann aber wurde es ihm zu enge barin, und er verlangte auf die Jagb zu gehen. Der Rönig wollte ihn bavon abhalten, aber es gelang ihm nicht. Drauf bat er ihn einiges Geleite

mitzunehmen, aber auch bas folug er ab, und nahm nur fein Bferb und feinen Sund mit.

Nachdem er ein gut Stud geritten war, fab er von fern eine hütte und ritt barauf los, um Waffer zu trinken. Er fand barin eine alte Frau und ging fie um Baffer an. Die Alte sagte: "er solle ihr erlauben, seinen hund vorher mit ihrem Stäbchen zu schlagen, bamit er fie nicht beiße, und bann wolle fie ihm Wasser geben." Der Jäger willigte ein, und als sie ben hund mit dem Stäbchen berührte, da wurde bieser zu Stein. Drauf berührte sie den Jäger und sein Bserd, und verwandelte auch sie in Stein. Sowie aber das geschehen war, da verdorrte der eine Cypressenbaum vor seines Vaters hause.

Als bas ber andere Bruder sah, machte er fich auf, um ihn zu suchen. Er kam in die Stadt, wo sein Bruder das Ungeheuer getödtet hatte, und ber Bufall führte ihn zu berselben Krau, wo sein Bruder gewohnt hatte. Als ihn diese erblickte, hielt fie ihn für seinen Bruder und sprachzu ihm: "nimm es mir nicht übel, mein Sohn, daß ich nicht zu dir gesommen bin, um dir zu beiner heirath mit der Königstochter Glück zu wünschen." Der Fremde merkte den Irrthum und sagte: "das thut nichts, Alte!" und ritt ohne weiteres in das Königssschloß. Als ihn der König und die Brinzessin erblickten, da riesen sie: "wo bist du so lange geblieben? Wir glaubten, es wäre dir was Schlimmes begegnet, weil du so lange nicht kamst." Als er aber des Nachts mit der Prinzessin schlafen ging, da legte er sein Schwert zwisschen sich und seine Schwägerin. Drauf fragte ihn diese: "was haft du denn, daß du so böse thust?" Er aber antwortete nicht, und ging am andern Morgen auf die Jagd.

Der Bufall führte ihn benfelben Beg, ben fein Bruber eingeichlagen, und er erblickte ihn von Beitem und merkte, bagerverfteinert fei. Da drang er in die hutte und befahl ber Alten, seinen Bruber zu entzaubern. Und diese erwiderte: "laß mich beinen hund mit bem Stabe berühren und bann entzaubere ich beinen Bruber." Er aber befahl bem hunde, die Alte bis an die Knie zu verschlingen, und die Alte fchrie: "Sag' beinem hunde, er foll mich gehen laffen, und ich will beis nen Bruber entzaubern!" Er aber fprach: "Sage mir ben Spruch, bamit ich ihn felbst entzaubere," und als fie bas nicht wollte, befahl er feinem hunde fie bis zu ben huften zu verschlingen.

Da fprach bie Alte: "ich habe zwei Stäbchen, mit bem grunen versteinere ich, und mit bem rothen entsteinere ich." Da nahm ber 3azger bas rothe Stäbchen und entzauberte seinen Bruber, beffen hund und Bferd, und befahl seinem eigenen hunde bie Alte ganz zu versichlingen.

Als fie nun felbander jum Schloffe der Schwiegerältern jurude fehrten, ergählte unterwegs der eine Bruder dem andern, wie die Chepresse auf einmal vertrodnet sei, wie er sich nach ihm auf den Weg gemacht, wie er zu seinen Schwiegerältern gefommen, und bei seiner Frau geschlasen habe. Da ließ ihm der andere nicht Zeit hinzuzufügen, daß er sein Schwert in die Mitte gelegt habe, sondern erschlug ihn auf der Stelle und kehrte allein zu seinen Schwiegerältern zurud.

Als er fich nun am Abend zu ber Brinzeffin ins Bett legte, fragte ihn biefe: "was hattest bu benn gestern, bag bu nicht mit mir spracht, fondern bein Schwert zwischen uns legtest und mir ben Ruden zustehrtest?" Da rief er: "Das war ich nicht, sondern mein Bruder, und ben hab' ich erschlagen, als er mir unterwegs erzählte, bag er bei bir geschlafen habe."

"Weißt bu noch, wo buihn erschlagen?" fragte bie Pringeffin, "und wo ber Leichnam liegt?"

"Das weiß ich genau."

"Nun, bann wollen wir morgen zu ihm hinreiten."

Des anbern Morgens machten fie fich alfo auf, und als fie zum Leichnam famen, holte die Prinzeffin ein Fläschchen hervor, das fie zu fich gestedt hatte, goß einige Tropfen vom Wasser des Lebens auf ihn, und davon lebte er sogleich wieder auf. Als er aufgestanden war, sagte sein Bruder zu ihm: "verzeih' mir, Lieber, daß ich bich todtgeschlagen habe, ich wußte ja nichts von dem Schwert." Drauf umarmten sie fich,

und gingen zur Schonen bes Landes, welche ber ledige Bruber gur Frau nahm, und ließen ihre Eltern zu fich fommen und lebten gludlich und in Freuben.

## 23. Berr Lagarus und die Drafen.

Es war einmal ein Schuhsticker, ber hieß Lazarus und war ein großer Liebhaber von Gonig. Als er eines Tages welchen bei seiner Arbeit aß, da sammelten sich so viele Fliegen, daß er beren vierzig mit einem Schlage todtschlug. Dann ging er hin, ließ sich ein Schwert machen und darauf schreiben: "mit einem Schlage habe ich vierzig gestödtet." Nachdem das Schwert fertig war, machte er sich auf und ging in die Welt; und als er zwei Tage weit von seiner Beimath war, da kam er an einen Brunnen, bei dem legte er sich hin und schlief ein.

In jener Gegend aber wohnten Drafen, und es fam einer von ihnen an ben Brunnen, um Waffer zu holen, fand bort ben Lazarus schlafend, und las, was auf feinem Schwerte geschrieben ftand. Da ging er zu ben Seinigen und erzählte ihnen, was er gesehen habe, und diese riethen ihm, er folle Brüderschaft mit bem ftarten Fremden schließen.

Der Drafos ging also zu bem Brunnen zurud, wedte ben Lagarus und fagte ihm, wenn es ihm recht ware, so wollten fie Bruberschaft mit einander machen.

Lazarus antwortete, es sei ihm recht, und nachdem ein Bope ben Brüberschaftssegen über sie gesprochen, ging er mit ihm zu ben anbern Draken und blieb bei ihnen. Nach einigen Tagen sagten sie ihm, es sei bei ihnen Brauch, daß sie Reihe um, Wasser und Golz holen ginz gen, und ba er nun ihr Geselle sei, so muffe er auch in die Reihe einztreten. Sie gingen nun zuerft nach Wasser und Holz aus, endlich aber kam die Reihe Wasser zu holen auch an den Lazarus. Die Draken aber hatten einen Schlauch, welcher zweihundert Maas Wasser safte, und Lazarus schleppte benselben leer nur mit großer Mühe an den

Brunnen, und ba er ihn voll nicht hatte tragen konnen, fo füllte er ihn auch nicht, fondern grub ftatt beffen rings um den Brunnen bie Erbe auf.

Wie nun Lazarus fo lange ausblieb, schickten fie einen von ihnen nach ihm aus, um zu sehen, was aus ihm geworden sei, und als dieser zum Brunnen fam, sagte Lazarus zu ihm: "wir wollen uns nun nicht mehr tagtäglich mit Wafferholen plagen, ich will den ganzen Brunnen nach Sause bringen und uns so von dieser Lat befreien." Da rief der Drakos: "bei Leib und Leben nicht, herr Lazarus, denn sonst muffen wir alle verdurften. Lieber wollen wir Reih' um Waffer holen, und du sollst davon frei fein."

Darauf fam die Reihe Golz zu holen an den Lazarus; die Drafen, welche nach Golz gingen, luden stets einen ganzen Baum auf die Schulter, und brachten ihn nach Sause, und da er ihnen das nicht nachmachen konnte, so ging er in den Balo, band alle Bäume mit dem Tragseile an einander, und blieb bis zu Abend im Walde. Daschickten die Drafen wieder einen nach ihm aus, um zu sehen, mas aus ihm geworden sei, und als dieser ihn fragte, was er da vorhabe, antwortete Lazarus: "ich will den ganzen Wald mit einem Wale herbeischleppen, damit wir Rube haben." Da rief der Drakos: "bei Leibe nicht, herr Lazarus, denn sonst sterben wir vor Kälte; wir wollen lieber selbst nach Golz gehen, und du sollst frei bleiben." Und nun riß der Drakos einen Baum aus, nahm ihn auf die Schulter und trug ihn heim.

Als fie eine Beile fo gelebt hatten, ba wurden die Drafen bes Lazarus überdrüffig und machten unter fich aus ihn umzubringen; es folle ihm alfo in der Nacht, wenn er schliefe, jeder Drafos einen hieb mit dem Beile geben. Der Lazarus aber hatte das gehört, und nahm daher am Abend einen Golzflot, bedeckte ihn mit seinem Mantel, legte ihn an feine Schlafstelle und versteckte sich. In der Nacht kamen die Draken; ein jeder that auf den Alot einen hieb mit dem Beile, bis er in Stücke fuhr. Da glaubten fie, ihren Zweckerreicht zu haben, und legten sich wieder nieder. — Darauf nahm der Lazarus den Alot, warf ihn hin-



aus, und legte fich nieber. Wegen Tagesanbruch fing er an ju ftob= nen, und ale bie Drafen bas borten, fragten fie ibn, mas ibm feble. Darauf erwiberte er: "bie Schnafen haben mich jammerlich gerftochen." Da erichrafen bie Drafen, weil fie alaubten, Lazarus bielte ihre Urtbiebe für Schnafenftiche, und befchloffen um jeden Breis feiner los gu Um andern Morgen fragten fie ibn alfo, ob er Frau und Rinder babe und ob er fie nicht einmal befuchen mochte, fie wollten ibm einen Rangen voll Gold mitgeben. Er war es zufrieden und verlangte nur noch einen Drafen, um ibm bas Golb nach Saufe zu tragen. Es ging alfo einer mit ihm und trug ben Rangen. Ale fie in bie Rabe von Lagarus' Saufe tamen, fagte er gum Dratos: "bleib' einftweilen bier, benn ich muß bingeben und meine Rinder anbinben, bamit fie bich nicht freffen." Er ging alfo bin und band feine Rinber mit biden Striden, und fagte gu ihnen : "fobald ihr ben Drafos zu Geficht befommt, fo ruft mas ibr fonnt : Drafenfleifch! Drafenfleifch!" Ale nun ber Drafos berantam, ba ichrien bie Rinder : "Drafenfleifch! Dra= fenfleifch!" und barüber erichraf ber Drafos fo febr, bag er ben Rangen fallen ließ und weglief. Unterwegs begegnete ibm eine Fuchfin und fragte ibn, warum er jo erichroden aussehe, und er ermiberte, bag er fich por ben Rinbern bes herrn Lagarus fürchte, bie ihn bei einem haare aufgefreffen batten. Da lachte Die Buchfin und rief: "mas? vor ben Rinbern bes Berrn Lagarus haft bu bich gefürchtet? Der batte zwei Bubner, bas eine babe ich ibm geftern gefreffen, und bas andere will ich mir eben jest bolen, und wenn bu es nicht glauben willft, fo fomme mit, ba fannft bu es feben; bu mußt bich aber an meinen Schwang binben." Der Drate band fich alfo an ihren Schwang und ging mit ibr nach Lagarus' Saufe gurud, um gu feben, mas fie bort anftellen wurde. Dort ftanb aber Lagarus mit ber Flinte auf ber Lauer, und als er bie Ruchfin mit bem Drafen tommen fab, rief er ihr gu: "babe ich bir nicht gefagt, bu follft mir alle Drafen bringen, und nun bringft bu mir nur einen?" Bie bas ber Drafos borte, machte er rechteum Reifaus und lief fo ichnell, bag bie Buchfin an ben Steinen zerfchellte.

Nachbem aber herr Lazarus von ben Drafen losgekommen, baute er fich mit ihrem Golve ein prächtiges haus, und verbrachte ben Reft fei= nes Lebens berrlich und in Freuden.

#### 24. Janui und die Draten.

Es war einmal ein Mann, ber mied bie Welt und lebte in ber Einobe; er befaß nichts weiter als eine heerde Schafe, beren Milch und Wolle er vertaufte, und Brot bafür anschaffte; auch schnitzte er bolzgerne Löffel zum Vertauf. Er hatte eine Frau und ein Töchterchen. Nach langer Zeit wurde die Frau wieder gesegneten Leibes, und als fie eines Abends die Wehen überkamen, ging der Mann ins nächste Dorf um eine hebamme zu holen; bis er aber hin und zurud tam, war das Kind schon geboren.

Unterwegs war ber Mann einem Monch begegnet, und biefer bat ibn, er möchte ibn über Nacht bei fich aufnehmen. Der Mann war's zufrieben und nahm ihn mit nach Sause. Da nun weit und breit Niemand zu finden war, um bas Rind zu taufen, so erbot sich ber Monch biefes zu thun und gab ihm bei ber Taufe ben Namen Janni.

Im Laufe ber Zeit starben Janni's Water und Mutter, und er blieb mit seiner Schwester allein; ba es ihnen aber in ihrer Beimath schlecht ging, so beschloffen sie auszuwandern. Beim Einpacen fand die Schwester ein Meffer, welches der Wonch seinem Bathen zuruckgezlaffen hatte, und gab es ihrem Bruder. Darauf machten sie sich mit den drei Schafen, die ihnen geblieben waren, auf den Weg, und wanderten brei Tage lang.

Da begegneten fie einem Manne, ber hatte brei Gunbe und schlug ihnen vor, mit ihren Thieren zu tauschen, er wolle ihnen die Gunbe geben und dafür die Schafe nehmen. Die Geschwister waren das zusfrieden, und nachdem sie getauscht hatten, trennten sie sich wieder von einander.



Die Geschwifter aber zogen weiter und tamen vor ein großes Schloß, in bem vierzig Draken wohnten, und wie biefe hörten, daß ber Janni gekommen sei, fuhren sie vor Schred vierzig Rlafter tief unter bie Erbe.

Der Janni fand alfo bas Schloß verlaffen, und blieb mit feiner Schwester barin und ging jeben Tag mit ben Bewehren, welche bie Draken im Schloffe zurudgelaffen hatten, auf bie Jagb.

Als er eines Tages wieber auf ber Jagb war, ba tam ein Drafos beraus, um Mundvorrath zu holen, benn er glaubte, es ware niemand im Schloffe. Bie ber Janni's Schwester fah, erschraf er gewaltig; biefe aber sprach ihm Wuth ein, und nach und nach entspann sich zwisschen ben Beiben eine Liebschaft.

So oft nun Janni auf die Jagb ging, rief bie Schwefter ben Dras tos hervor und fofte mit ihm, bis fie von ihm schwanger warb. Da fing fie an zu jammern und fürchtete fich vor bem Born ihres Brusbers.

Wie nun die Zeit herankam, wo sie gebaren sollte, und sie darüber troftlos war, kam der Drakos zu ihr und sprach: "du mußt dich
frank stellen, und wenn dich der Janni fragt, was dir sehle, und was
du wünschest, so sage ihm: ich wünsche Kirschen, und wenn er dich
fragt, wo diese zu sinden wären, so sprich: es giebt welche in einem
Garten, der einen Tag Weges von hier ist. Dein Bruder wird aber
hingehen und nicht mehr zurücksommen, denn dort wohnen drei Brüs
der von mir, die werden schon für ihn sorgen."

Die Schwester that, wie ihr ber Drafos gerathen, und am andern Morgen machte sich Janni auf ben Weg, um die Rirschen zu holen, und nahm auch seine brei Gunde mit sich. Als er bei dem Garten anstam, stieg er vom Pferbe, trank Wasser aus ber Quelle, welche bort sprang, und siel in einen tiefen Schlas. Darauf kamen die Draken herunter um ihn zu fressen; boch kaum wurden die Gunde sie gewahr, so fturzten sich biese auf sie, zerriffen sie in Stücke, scharrten darauf mit ihren Pfoten ein Grab aus und begruben sie, damit sie ihr Gerr nicht

fahe. Wie nun ber Janni aufwachte und feine hunde mit Blut bebeckt fah, fo glaubte er, fie hatten irgend ein Bild gefangen, und zankte fie, baß fie ihm nichts bavon übrig gelaffen hatten; barauf pflückte er bie Kirfchen und brachte fie feiner Schwester.

Als ber Drafos borte, bag Janni zurud fei, ba fuhr er vor Schred noch vierzig Rlafter tiefer in die Erbe; bie Schwester aber af von ben Rirfchen und ftellte fich wieber gefund.

Des anbern Tages ging Janni wieberum auf die Jagd, und ber Drakos kam hervor und rieth ber Schwester, sie solle sich noch einmal krank stellen, und wenn sie ber Bruber frage, was sie wünsche, so solle se Quitten verlangen, und wenn er sie frage, wo diese zu finden wären, so solle ste sagen, in einem Garten zwei Tage weit von hier; bort werbe aber ber Janni sicher zu Schanden werden, benn bort wohnten sechs Brüber von ihm, von denen jeder zwei Röpse habe. Die Schwesster that, wie ihr ber Drakos gerathen, und bes andern Tages machte sich ber Janni auf, und nahm auch seine brei hunde mit sich.

Wie er zu bem Garten kam, stieg er ab, sette sich bin, um ein bischen auszuruhen, und schlief ein. Da kamen zuerst brei Draken herunter, und fturzten sich auf ihn, um ihn zu fressen, und als diese die Gunde zerriffen, sturzten auch die brei andern herbei und wurden gleichfalls zerriffen. Darauf scharrten die Gunde ein Grab aus und begruben sie, damit sie ihr herr nicht sehen solle, und als der auswachte und sie mit Blut bededt sah, glaubte er, sie hätten wieder ein Bild gesangen, und zankte sie, daß sie ihm nichts übrig gelassen hätten; darauf brach er die Quitten und brachte sie seiner Schwester, und nachdem dieselbe davon gegessen hatte, stellte sie seiner Schwester, und nachdem dieselbe davon gegessen hatte, stellte sie sich gesund. Wie aber der Orakos hörte, daß Janni zurud sei, da suhr er vor Schreck noch vierzig Rlafter tiefer in die Erde.

Als am andern Morgen ber Janni wieber auf die Jagd gegangen war, ging ber Dratos zu ber Schwester und rieth ihr, sie folle sich noch einmal frank fiellen und von ihrem Bruber Birnen verlangen, die drei Tage weit vom Schlosse in einem Garten wüchsen. Denn von bort



wurde Janni gang gewiß nicht gurudfehren, weil bort neun Brüber von ihm wohnten, beren jeber brei Ropfe habe.

Die Schwester that, wie ihr gerathen worben, und bes anbern Tages ging ber Janni mit seinen brei Gunben nach ben Birnen aus. Als er bei bem Garten ankam, legte er sich nieber, um ein wenig auszuruhen, schlief aber barüber ein. Da kamen zuerst brei Draken hers unter, um ihn zu fressen, und als diese die Hunde zerriffen hatten, kamen die sechs andern auf einmal herunter, und kampsten lange Zeit mit den Hunden. Bon dem vielen karm erwachte der Janni, schlug die Draken todt und sah nun, daß er die beiden ersten Male den Gunzden Unrecht gethan habe.

Darauf befreite er alle, welche die Draken gefangen hielten, und barunter war auch eine Königstochter. Die wollte aus Dankbarkeit ben Janni zum Manne nehmen, er aber schlug es aus und fagte ihr: "für das Gute, was ich dir erwiesen habe, sollst du zu Hause in beinem Schlossealle Blinden und Lahmen aufnehmen, welche dorthin kommen." Die Prinzessin versprach ihm das und gab ihm zum Abschiede einen Ring.

Der Janni pfludte barauf bie Birnen und brachte fie seiner Schwester, und als diese bavon gegessen hatte, stellte sie sich gesund. Wie aber der Drakos hörte, daß der Janni auch von dort wieder gludlich angekommen wäre, suhr er vor Schred noch vierzig Rlaster tiefer in die Erde, und schlich des andern Tages, als Janni auf der Jagd war, zu der Schwester und sprach: "nun sind wir beide verloren, benn in einigen Tagen wirst du das Kind gebären, und der Janni wird es mersken und uns todtschlagen; du mußt ihn also fragen, wo seine Kraft stede, und dann muffen wir ihn selbst umbringen."

Als Janni am Abend von ber Jagb fam und fich neben feine Schwefter ans Feuer feste, ba bat fie ihn, er möchte ihr boch fagen, wo feine Rraft ftede, und er verfeste: "in meinen zwei Vingern; wenn biefe zusammengebunden werden, so schwefter meine ganze Rraft." "Das glaube ich nicht," sprach die Schwefter, "wenn ich es nicht felbft febe."

Da ließ er fich die betben Finger mit einem Faben zusammenbinden, und fiel sogleich in Ohnmacht. Die Schwester rief nun ben Drakos, und ber fam hervor, rif bem Janni die Augen aus, gab fie ben hunben zu freffen und fturzte ihn selbst in einen trodenen Brunnen.

Der Bufall wollte, bag an biefem Brunnen ein Bug Reifenbe porbeizogen und ben Janni barin ftohnen horten. Gie famen alfo beran und fragten ibn, mo er mare, und er bat fie, fie mochten ibn aus bem Brunnen gieben, benn er fei ein armer Ungludlicher. Da liegen fie ein Seil binab und gogen ibn ans Tageslicht. Dun mertte er erft. baß er blind fei, und bat baber bie Reifenden, fie mochten ibn in bas Reich bes Ronige führen, beffen Tochter er befreit batte, und er wolle fie für ihre Dube gut bezahlen. Als fle ihn nun borthin gebracht batten, ließ er bie Bringeffin bitten, ju ihm ju tommen. Diefe fam, erfannte ihn aber nicht, boch fowie er ihr ben Ring zeigte, ben fie ibm geschenft batte, erinnerte fle fich seiner und nahm ihn mit fich in ihr Schloß, und nachdem fle erfahren batte, wie es ihm ergangen fei, bot fle alle Bauberinnen auf, um zu erfahren, mo feine Augen maren, und es fant fich eine, welche erflarte, bag fie es wiffe, und bag fie ibn bei= len wolle. Sie ging alfo in bas Schloß, in welchem feine Schwefter mit bem Drafos lebte, gab bort ben Sunden etmas gu freffen, und biefe brachen die verschludten Augen wieber aus. Die nahm fie mit und feste fie bem Janni wieder ein, und ber fab nun wie früher. Darauf ging er in bas Schloß bes Drafos, fchlug ibn und feine Schwefter tobt, nahm feine Bunbe, febrte zu ber Bringeffin gurud und nahm fie gur Frau.

## 25. Der Schwager des Löwen, des Tigers und des Adlers.

Es war einmal ein König, der hatte brei Sohne und brei Tochter, und als die Beit tam, daß er fterben follte, fprach er zu seinen Sohnen: "liebe Kinder, ich muß nun fterben, ihr mußt also darauf bedacht sein, eure Schwestern zu verheirathen und euch dann felbst zu



verehelichen." Als er bas gesagt hatte, entließ er bie beiben Aelwren, ben Jüngeren aber behielt erzurud und fprachzu ihm: "für bich habe ich eine Elfin in bem froftallenen Gemache verftatt; wenn unn beine Schwestern und beine Brüber verheirathet find, so öffne bas Gemach und hole bir beine Braut." Darauf ftarb ber alte König, und balo barauf ftarb auch seine Frau, und ihre Kinber waren nun älternlos.

Rach geraumer Beit fam ber Lowe vor bas Schloß und klopfte an bem Thore. Als bie Brüder fragten, wer braußen sei, antwortete er: "ich bin es, ber Lowe, und bin gekommen, um eure ältefte Schwesker zur Frau zu begehren." Darauf fragten sie: "wie weit ift bein Reich von hier?" und er antwortete: "für mich ift es fünf Tage, für euch fünf Jahre weit bis borthin." Da riefen die beiden älteren Brüsber: "wir geben unsere Schwester nicht so weit weg, denn wenn sie einmal krank werden sollte, wie könnten wir dann zu ihr gehen und sie besuchen?" Der jüngste Bruder aber sagte gar nichts, sondern nahm seine älteste Schwester bei der hand und führte sie dem Löwen zu, insem er zu ihr sprach: "du mußt dahin gehen, wohin es dein Schicksal bestimmt hat," und nachdem er sie geküßt hatte, übergab er sie dem Löwen, und dieser nahm sie sogleich und zog mit ihr ab.

Tags barauf fam ber Tiger und klopfte am bie Thure. Da fragten fie ihn, was sein Begehren sei, und er antwortete: "ich will eure mittlere Schwester zur Frau." Als sie ihn barauf fragten, wie weit sein Reich von hier sei, antwortete er: "für mich ift es zehn Tage, für euch zehn Jahre weit bis borthin." Da riefen die älteren Brüder: "wir gesben unsere Schwester nicht so weit weg;" ber jüngste aber machte eben so wenig Ilmstände als das erste Mal, nahm seine Schwester bei der hand und führte sie dem Tiger zu, der sogleich mit ihr abzog.

Tage barauf tam ber Abler und Mopfte an bie Thure, und ale fie ihn fragten, wer er fei, antwortete er: "ich bin ber Abler und fam hiersber, um mir eure jungfte Schwefter zur Frau zu holen." Da fragten fie ihn, wie weit fein Reich von hier fei, und er erwiderte: "für mich funfzehn Tage, für euch funfzehn Jahre." Da riefen die beiben alteften

Brüber: "nein, wir geben bas Mabchen nicht so weit weg, benn bie altefte haben wir funf und bie mittlere zehn Jahre weit vergeben, und nun soll die jungfte gar funfzehn Jahre weit weg von hier, nein baraus wird nichts!" — Der jungfte Bruber aber sprach kein Wort, sons bern nahm seine Schwester bei ber hand und führte fie dem Abler zu; ber nahm fie sogleich in seine Fänge und flog mit ihr weg.

Nachbem nun die drei Mädchen vergeben waren, heiratheten auch die Brüder, zuerst ber älteste und dann der mittlere, und als dessen Gochzeit vorüber war, da ging der jüngstezu dem krustallenen Gemache, öffnete es und wollte die Elfin herausholen. Kaum aber hatte er die Thüre geöffnet, so wischte die Elfin heraus und rief ihm zu: "wenn du mich finden willst, so laß dir eine eiserne Krücke und eiserne Schuhe machen, und komme zu den Ilinen Bilinen Alamalakusen, mit den Marmorbergen und den Krustallseldern," und als sie das gesagt hatte, verschwand sie vor seinen Blicken.

Der Jüngfte ließ fich barauf eine eiserne Rrude und eiferne Schuhe machen, und zog aus, um fie aufzusuchen. Nachdem er fünf Jahre weit gegangen war, fam er zu bem Sause feiner alteften Schwester und setzte fich auf ben Sitzlein vor ber Thure, um fich auszuruben.

Da fam die Wagd mit dem Sandbecher ihrer Frau heraus, um ihn mit frischem Waffer von der Quelle zu füllen, und er verlangte, daß fie ihn daraus trinfen laffen follte. Unfangs verweigerte dies die Magd, als er fie aber fehr bat, da ließ fie ihn trinfen, und indem er trank, warf er feinen Fingerring in den Becher.

Die Magd brachte barauf ben Becher ihrer Frau und biefe erfannte an bem Ringe, baß ihr Bruber vor ber Thure sei, und fragte die Magd, wem sie aus ihrem Becher zu trinken gegeben habe; biese aber leugnete anfangs und erst als ihr bie Frau Muth zugesprochen, bekannte sie, baß ein Reisender auf bem Sitteine vor ber Thure gesessen und zu trinken verlangt habe, weil er sehr durftig sei, und baß sie ihn baber aus bem Becher habe trinken lassen. Darauf sprach die Frau: "gebe schwellbin und hole ihn," und als er kam, erkannte ihn seine Schwester

fogleich und fußte und herzte ibn. Darauf wollte fie wiffen, wie er bierher gerathen fei, und er ergablte ibr feine Schidfale.

Bie fie fo mit einander sprachen, hörte die Schwefter, daß der Löwe nach hause komme, und rief: "nun muß ich dich versteden, denn sonft frift er dich." Darauf gab fie ihm eine Ohrfeige, verwandelte ihn damit in einen Besen und stellte ihn hinter die Thüre. So wie der Löwe ins Zimmer trat, schnupperte er darin herum und rief: "es riecht mir nach Königsblut." Darauf sprach seine Frau: "du gehst auf des Königs Straße, und darum riecht es dir nach Königsblut.", Als sie sich drauf zu Tisch sehten, da fragte die Frau den Löwen: "wenn mein ältester Bruder fäme, was würdest du mit ihm ansangen?" — "Ich würde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter Bruder fäme?" — "Den würde ich in lauter kleine Kochstücke zerreißen." — "Benn aber der jüngste fäme?" — "Den würde ich auf die Augen küssen." — "Nun der ist wirklich gekommen." — Da rief der Löwe: "und den versteckt du vor mir!" Zett holte die Frau den Besen aus der Ecke, gab ihm einen Schlag und damit wurde wieder ihr Bruder daraus.

Der Löme umarmte und füßte ihn und fragte, "warum er gekommen sei." Darauf erzählte ihm der Brinz, wie es ihm gegangen, und fragte ihn, ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen Alamalakusen mit den Warmorbergen und Arnstallseldern seien. Der Löwe aber versetze: "ich weiß barüber keinen Bescheid, doch morgen wollen wir alle Thiere zusammen berufen, vielleicht weiß eines von ihnen Ausklunft zu geben." Am andern Worgen berief er alle Thiere zusammen, aber keines davon wußte etwas von jenem Lande.

Tage barauf nahm ber Bring Abschieb von seiner altesten Schwester und wanderte weiter, um die Blinen Bilinen aufzusuchen, und nachdem er wiederum fünf Jahre gewandert war, tam er zu seiner zweiten Schwester. Auch bort sehte er sich auf den Sittein vor der Thure und wartete, bis die Magd mit dem Becher seiner Schwester zur Quelle ging, und als ihn diese baraus trinken ließ, warf er seinen Ring in den Becher und gab sich badurch seiner Schwester zu erkennen.

Diese aber ließ ihn fogleich zu fich führen, und nachbem fie fich bewillstommt hatten, erzählte er ihr, wie es ihm ergangen sei. Bahrend er so sprach, hörte seine Schwester, daß der Tiger nach Sause komme, und verwandelte ihren Bruder durch einen Schlag in eine Rehrichtsschaufel, damit ihm vom Tiger kein Leid geschehe.

Als ber Tiger in die Stube trat, schnupperte er herum und rief: "es riecht wie lauter Königsblut;" seine Frau aber antwortete: "du wandelst auf des Königs Straße und barum riechst du Königsblut." Drauf setten sie sich zu Tisch, und über dem Essen fragte ihn seine Frau: "wenn mein ältester Bruder käme, was würdest du mit ihm ansfangen?" — "Ich würde ihn zerreißen." — "Benn aber mein zweiter Bruder käme?" — "Den würde ich zu lauter Kochstücken zerreißen." — "Benn aber ber jüngste käme?" — "Den würde ich wie meinen Bruder halten." — "Nun der ist da, und ich versteckteihn, weil ich fürchtete, daß du ihn fressen würdest." Darauf gab sie der Kehrichtschausel einen Schlag und verwandelte sie wieder in ihren Bruder. Der Tiger umsarmte ihn, und nachdem er erfahren hatte, wie es seinem Schwager ergangen sei, versprach er, des andern Tags alle Thiere zusammenzurusen. Als sie aber alle versammelt waren und er sie nach den Ilinen Bilinen fragte, da wußte keines von ihnen Auskunft zu geben.

Tags barauf nahm ber Bring Abschied von seiner Schwester und wanderte weiter, um nach den Ilinen Bilinen zu suchen. Nachdem er wieder fünf Jahre lang gewandert war, kam er zu der Bohnung seiner jüngsten Schwester und setzte sich auf den Sitzstein, dis die Magd mit ihrem Basserbecher zur Quelle ging, und als ihn diese daraus trinken ließ, warf er seinen Ring hinein. Daran erkannte seine Schwester, daß er gekommen sei. Sie ließ ihn sogleich zu sich rusen, und während sie mit einander sprachen, kam auch der Abler herzu und fragte ihn, warum er dis hierher gewandert sei." Daraus erzählte ihm der Prinz alle seine Leiden und fragte ihn, "ob er wisse, wo die Ilinen Bilinen lägen." Der Abler versetze: "bas weiß ich nicht, aber morgen früh

will ich alle Bogel zufammenrufen, von benen kann vielleicht irgend einer Auskunft geben."

Um andern Morgen hielt ber Abler eine große Bersammlung von allen Bögeln und fragte fie, "ob fie wüßten, wo die Ilinen Bilinen Alamalatusen mit den Marmorfelsen und den Krystallselbern wären." Darüber wußte keiner Bescheid zu geben, doch fiel es einem ein, daß ein lahmer habicht nicht zur Versammlung gekommen sei, und daß dieser vielleicht Auskunft geben könne. Da ließ der Adler auch diesen rusen, und als er gekommen war, sagte er, daß er wiffe, wo die Ilinen Bilinen wären. Der Abler befahl ihm nun, seinen Schwager dahin zu sühren. Sie mußten noch lange wandern, bevor sie hingelangten. Als sie aber dort ankamen, da waren auch die eisernen Schuhe des Prinzen durchgelausen. Sier endlich sand er seine Frau, die mit andern Elsinnen zusammen lebte, aber sie folgte ihm nun willig in sein Reich, und als sie dort angekommen waren, hielt er seine Hochzeit mit ihr. Ich war nicht dabei und darum brauchst du es auch nicht zu glauben.

# 26. Bom jungften Bruder, der feine geranbte Schwefter vom Dratenberge bolt.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne und eine Tochter. Unter seinem Schloffe lag ein großer Garten, weil aber von Zeit zu Zeit ein Drafe borthin fam, traute sich die Königstochter nicht hinein, weil sie fürchtete, daß sie ber Drafe rauben könnte. Eines Tags überrebete sie jedoch ihr jungfter Bruber, mit ihr in den Garten zu gehn, und da fam auf einmal der Drafe herangestürmt, pacte das Mädchen und trug es durch die Lüste auf einen hohen Berg, den niemand er=
fteigen konnte.

Darüber wurde ber König so betrübt, daß er sein ganges Schloß ichwarz anstreichen ließ und sich um die Reichsgeschäfte nicht mehr kimmerte, sondern fie seinen Staatbrathen überließ. Weil aber ber

jungste Königssohn an bem Verluste seiner Schwester Schuld war, so beschloß er auszuziehen und sie wieder zu holen, ober zu Grunde zu gehn. Als das sein Vater hörte, wurde er noch betrübter, benn er hatte ben Jüngsten viel lieber als seine andern Kinder, und that sein möglichstes, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch der Prinz ließ sich nicht abhalten, sondern zog aus, um seine Schwester zu suchen, und nachdem er lange Zeit gewandert war, kam er zu dem Fuße des Orakenbergs, aber alle seine Versuche, ihn zu ersteigen, waren vergeblich.

Als er nun nicht wußte, was er thun follte, erblidte er zwei Schlangen, die mit einander kampften; die eine davon war weiß, die andere schwarz, und die schwarze war im Begriffe, die weiße zu tödten. Der Brinz sprang herzu, erschlug die schwarze Schlange und rettete dadurch die weiße. Da sprach diese zu ihm: "was soll ich dir dafür thun, daß du mir das Leben gerettet haft?" und der Brinz erwiderte: "ich verlange weiter nichts von dir, als daß du mich auf diesen Berg schaffest." Da wies ihn die Schlange an, sich an ihren Schweif zu binsen, und nachdem er das gethan hatte, brachte sie ihn auf den Berg.

Als ber Prinz bort angefommen war, suchte er nach einer Untertunft und verdingte sich als Knecht bei einem Schäfer, ber die Schaase
des Drafos weidete. Zede Boche schickte ihn der Schäfer zu dem Schlosse
des Drafos, um Brot zu holen. Eines Tages fand er seine Schwester
allein und sagte ihr, daß er ihr Bruder wäre und gekommen sei, um
sie zu befreien. Da rief diese verwundert: "wie hast du es angestellt,
hier herauf zu kommen, wo nicht einmal ein Bogel heraufsliegen kann?"
und er erzählte ihr, wie das zugegangen sei. Nach der ersten Freude
des Biedersehens siel der Brinzessin der Drafos ein und sie begann für
ihren Bruder zu fürchten. Sie erzählte ihm, daß er von unüberwindlicher Stärke sei, und daß er eine große Anzahl Königskinder in den
Gemächern seines Schlosses gefangen halte, und bat, sich ja nicht vor
dem Drafos sehen zu lassen, damit ihm kein Leid geschehe. Der Brinz
aber antwortete: "wenn der Drafos heute Abend nach hause kommt,

fo mußt bu ihn fragen, wo feine Starte fitt, und morgen tomme ich wieber, um zu boren, was er bir gefagt hat."

Als am Abend ber Drafos nach Saufe tam, fragte ihn bie Brinzgeffin, wo feine Stärke fige, und er antwortete ihr, bag er auf seinem Ropfe brei goldene Saare habe und daß nur mit biesen die Thure zu einem Gemache geöffnet werden könne, in bem brei Tauben waren; wenn davon die eine fterbe, so wurde er frank, und wenn die zweite sterbe, wurde er schwer krank, wenn aber auch die britte fterbe, so muffe er auch sterben.

Am andern Tage fam ihr Bruber wieder und fie erzählte ihm, was ihr der Drakos gesagt hatte. Darauf sprach der Bring: "wenn du heute Abend den Drakos lauseft, so nimm eine Scheere und schneide ihm die drei goldenen haare ab, dann öffne die Thur des Gemaches und schlachte die drei Tauben, damit auch der Drakos verende." Als nun am Abend der Drakos nach hause kam, da that die Bringessin, was ihr Bruder ihr geheißen, und so verendete der Drakos. Wie er todt war, öffnete sie alle verschlossenen Thuren seines Palastes und bestreite alle, die darin gefangen saßen. Darunterwaren auch drei Königsetöchter, und diese nahm der Pring mit sich.

Darauf machten fie sich zusammen auf und gingen an ben Ranb bes Berges, und als fie von ba hinunter sahen, standen die beiden älteren Brüder unten und warteten auf sie. Da nahm der Brinz ein Seil, und ließ daran zuerst seine Schwester und dann die älteste der drei Königstöchter hinunter und rief, daß diese für seinen ältesten. Bruder bestimmt sei, darauf ließ er die zweite Königstochter hinab und rief, daß sie seinen zweiten Bruder sei, und zulest ließ er die jüngste hinab und rief, daß diese seine feine eigene Frau sei. Als aber die Brüder sahen, daß die jüngste die schönste sei, da wurden sie neidisch, schnitten das Seil ab und ließen ibn oben.

Der Bring fehrte alfo betrübt jum Schloffe bes Dratos gurud, und um fich zu zerftreuen, ging er in allen Gemachern umher und befab fich bie Berrlichkeiten, welche fie enthielten. In einem mit grunen Stoffen ausgeschlagenen Bimmer fab er einen Binbbund, ber von Sammt war und einen fammtenen Safen verfolgte; in einem anbern Rimmer ein golbenes Bafcbeden und eine golbene Ranne, welche gang von felbit Baffer in bas Beden gof; in einem britten aber eine golbene Bludbenne mit golbenen Ruchlein. Bon ba ging er in bie Ställe und in einem Stalle fab er brei Flugelpferbe, ein weißes, ein rothes und ein grunes, und er ließ fie in ben hof, um fich an ihren Gprungen gu ergonen. Da fprachen bie Bferbe: "Belchen Dienft verlangft bu von uns für bie Boblthat, bag bu uns aus bem Ctalle gelaffen baft?" Gr aber antwortete: "ich verlange nichts weiter, als bag ihr mich von biefem Berge binunter ichafft." Da fprach bas grune Bferb : "fese bich auf mich," und ale er nich aufgesett batte, flog es mit ibm ben Berg binunter und feste ibn auf ber Cbene ab. Die zwei andern Rlugel: pferbe waren zur Gefellichaft mitgeflogen, und zum Abichiebe gab ibm jebes ber brei Bferbe ein Baar aus feinem Schweife und fprach bagn, fo oft er es nothig habe, folle er fein Schweifhaar am geuer an= brennen.

Rachbem er eine Zeitlang in ber Welt herumgezogen, ging er in bie Stadt, mo fein Bater Ronig war. Da feste er eine Muge aus Schaafsbarm auf, bamit die Leute glauben follten, er habe ben Beichs felzopf, und verdingte fich als Rnecht bei einem Golbschmiebe.

Die beiden älteren Prinzen aber brachten ihre Schwester nebst ben brei Königstöchtern zu ihrem Bater, und als dieser fragte, was aus seinem jüngsten Sohne geworden, sagten sie ihm, daß er gestorben sei. Darauf wollte ber älteste Königssochten bei alteste Königstochter heirathen, diese aber sagte, "wenn er ihr nicht einen sammtenen Binds hund und einen sammtenen Sasen schaffe, wie sie bei dem Drasos geshabt habe, so würde sie ihn nicht zum Manne nehmen." Da ließ der König durch den Ausruser befannt machen: "daß, wer im Stande sei, einen solchen Hund und Hasen zu verfertigen, von ihm königlich beslohnt werden solle." Als daß der Grindige hörte, sagte er zu dem Goldschmiede, "daß er ein solches Kunstwerf zu machen verstehe, und

baf ber Golbichmieb alfo gum Abnige gebn und ibm bas Beribrechen geben folle, ibm baffelbe gu liefern." Da ging ber Golofchmieb gum Ronig und verpflichtete fich, bie beiben Stude zu liefern, und ale er nach Saufe gurudtam, fagte ibm ber Grinbige: "bole mir ein Dags Wein und brei Pfund Raftanien, brate mir bie und lag mich bann allein in ber Werkstatt!" Der Grinbige erhielt bas Berlangte und fcof fich bann in bie Werfftatt ein. Der Golbichmied aber fcblich - beimlich an's Schluffelloch, um ibn bei feiner Arbeit zu belaufchen, boch ber Grindfopf that nichts anderes als Raftanien effen und Bein trinfen, fo bag ber Goldschmied endlich bie Gebulb verlor und ichlafen ging. Gegen Tagesanbruch aber brannte ber Brindige bas Schweifhaar bes Schimmele an; ba fam biefer und fragte: "was verlangft bu von mir?" und ber Grindige erwiderte: "bu follft mir ben fammtenen Bindbund und ben fammtenen Safen bes Drafos bringen." Raum hatte er bas gefagt, fo mar auch ber Schimmel mit biefen beiben Studen jurud und gab fie ibm; er aber übergab fie am andern Morgen bem Bolbichmied und ber ichicte ihn bamit zum Ronig. Ale biefer bie beiben Runftwerte fab, gab er bem Grinbigen fo viel Belb bafur, ale er tragen fonnte; ber behielt aber nichts bavon, fondern gab alles feinem Meifter.

Darauf brachte ber König bie beiben Stude ber Prinzesin, und nun konnte fle sich nicht länger weigern und willigte in ihre Vermähslung. Am nächsten Sonntag wurde also Hochzeit gehalten und bes Rachmittags ging alle Welt vor die Stadt hinaus, um dem Wurfspiele ber Reiter zuzusehn. Nachdem der Goldschmied die Werkstatt verlaffen hatte, um auch borthin zu gehen, brannte der Grindige das Saar bes grünen Pferdes an. Das erschien sogleich und brachte ihm auch einen grünen Anzug, und nachdem er diesen angezogen, stiegeranf das Pferd, ritt zu dem Spiele und zeigte dabei so große Geschicklichkeit, daß alle Welt darüber staunte. Als das Spiel vorüber war, flürzten die andern Reiter auf ihn los, um ihn zu fangen und zu erfahren, wer er sei. Da griff er in die Tasche und streute mit vollen händen Goldstüde aus,

und wie bas die andern fahen, fturzten fie auf bas Golo, und fo entsichlüpfte er, eilte in die Werfstatt bes Golofchmieds zurud und fette wieder bie Mute von Schaafsbarmen auf.

Darauf wollte ber zweite Bruber die zweite Königstochter heirathen; die aber sagte: "ich verheirathe mich nicht, wenn ich nicht vorher bas goldene Waschbeden und die goldene Kanne bekomme, die von selber Wasser in das Beden gießt." Da rief ber König wiederum alle Goldschmiede zusammen, und der Meister des Grindigen versprach diese Stüde zu liesern. Der Grindige ließ sich von seinem Meisterzwei Maas Wein und sechs Pfund Kastanien holen, machte es damit wie das erste Mal, brannte gegen Morgen das haar des rothen Pferdes an, und als das erschien, befahl er ihm, das goldene Waschbeden und die goldene Kanne, die von selbst Wasser in das Beden goß, aus dem Schlosse des Drakos zu bringen. Darauf trug er die Stüde zum König und dieser gab ihm dafür wiederum so viel Geld, als er tragen konnte.

Als nun am nächsten Sonntag zur Feier ber Gochzeit die Reiter ihre Wurfspiele hielten, erschien dabei der Grindige auf dem rothen Pferde und in goldener Aleidung, und als sie ihn fangen wollten, um zu sehn, wer er sei, entkam er wiederum dadurch, daß er unter seine Berfolger Goldstücke aussäete.

Am andern Sonntag sollte die jüngste Königstochter einen Bruber des Königs heirathen. Sie sagte aber, daß sie nur dann heirathen
werde, wenn sie die goldene Gluchenne und die goldenen Rüchlein erhielte, die sie bei dem Drafos hatte. Da versprach wiederum der Grindige diese Stücke zu liesern, ließ sie durch den Grauschimmel aus dem
Schlosse des Drafos holen und ritt auf dem Schimmel am Nachmittage
in weißem Anzuge zu dem Reiterspiel. Dort traf er den Bräutigam so
start mit seinem Burfstabe, daß er todt zur Erde sant. Darauf wurde
er gepact und vor den König geschleppt. Als dieser ihn nun fragte,
wer er sei und woher er kömme, da erzählte er alles, was ihm begegnet
war, und der König gerieth über die Bosheit seiner beiden älteren
Söhne in solchen Jorn, daß er sie hinrichten ließ. Den jüngsten aber

vermählte er mit ber jungften Konigetochter und übergab ihm bann bie herrschaft seines Reiches. Dabei war ich nicht, bu brauchft es also auch nicht zu glauben.

### 27. Allerleiranh.

Es war einmal ein König, bem ftarb seine Frau und hinterließ ihm nur ein kleines Töchterchen. Nach und nach wuchs bieses zu einem schönen Mädchen heran; und als ber Later sah, daß sie so schön war, ba sagte er zu ihr: "Ich will bich heirathen und bu mußt meine Frau werben."

"Wie kannft du mich zur Frau nehmen," meinte bas Mädchen, "ba bu mich zur Tochter haft?"

"Das ift mir einerlei; ich will bich beirathen."

"Es ift aber gang unmöglich!" fagte bas Mabchen; "gehe nur gum Bischof und höre, was er bir fagen wirb. Und giebt er bir Necht, so nimm mich in Gottes Namen."

Da ging ber König zum Bischof und fragte: "Wenn Jemand ein Lamm hat und es selber pflegt und groß zieht, ift es beffer, daß er es verzehrt, ober daß es ein anderer verzehrt?"

"Nein," erwiberte ber Bifchof, "lieber foll es ber verzehren, welcher es gezogen hat."

Da ging ber Ronig zu feiner Tochter zurud und fagte: "Er hat mir gefagt, bag ich bich nehmen burfe."

"Wenn er bir wirklich gesagt hat, bag bu mich nehmen barfft, fo nimm mich in Gottes Namen. Buvor aber laß mir zwei Anzuge von purem Golb machen und fülle bie Taschen mit Dukaten an. Laß mir auch ein Bett und einen Schacht machen, ber zehn Klafter tief in bie Erbe geht."

Als nun ber Ronig bas Alles beschafft hatte, nahm bas Dabchen bie Rleiber, flieg in bas Bett, fuhr barauf in ben Schacht und fprach:

"Erbe, thue bich noch weiter auf." Und bie Erbe that fich auf; fie fuhr binein und tam an einem anbern Orte wieber heraus und blieb bafelbft.

Als nun einmal ber Königssohn bort jagte, ba fand er bas Mabchen in ein Thierfell eingewickelt. Er ging auf sie zu und fragte sie: "bist du ein Mensch?" Sie antwortete: "Ja, ich bin einer, barf ich mit bir tommen?" Und er erwiderte: "Meinetwegen tomm mit." Er nahm sie also mit sich und ließ sie die Ganse hüten.

Als nun eines Tags ber König ein Fest anstellte und bie Frauen zu tanzen begannen, ba schlüpfte das Mädchen aus feinem Felle, ging mit ihren goldnen Kleidern zum Tanze und tanzte mit. Dort fah sie der Königssohn, und sagte bei sich: "Wer das wohl sein mag? Wenn sie den Tanz verläßt, will ich ihr nachgehn."

Wie nun ber Tanz zu Ende war, ging auch bas Mabchen weg, und der Königssohn schlich ihr nach. Als sie das merkte, sing sie an zu lausen, und er lief ihr nach. Da nahm das Madchen eine handvoll Dukaten und warf sie auf die Erde, und während der Königssohn das Gold auslas, entschlüpfte sie und steckte sich wieder in ihr Kell. Da sprach der Königssohn: "Ich werde morgen wieder ein Fest anstellen, um zu erfahren, wer das ist." Und so geschah es. Das Mädchen kam wieder und tanzte mit, und als sie vom Tanze fortging, folgte ihr der Königssohn nach. Doch sie warf abermals eine handvoll Gold auf den Boden, und bis es der Königssohn ausgelesen hatte, war sie entschlüpft und stat wieder in ihrem Fell.

Drauf fagte ber Konigssohn: "Ich will noch einmal ein Fest halten, um zu sehen, wer bas ift."

Als nun bes andern Tags wiederum Tanz war, da kam auch bas Mädchen wieder und tanzte mit, und wie fie den Tanz verließ, lief ihr der Königssohn nach. Im Laufen aber verlor fie einen Schuh, und während der Königssohn ihn aufhob, entkam fie halb barfuß und stedte sich wieder in ihr Fell.

Der Rönigssohn nahm ben Schuh und probirte ihn allen Dab: den an, um zu feben, welcher er pafte. Er fonnte aber feine finden. Als nun bie Magbe hingingen, um bem König vor bem Speifen bas Baschwaffer zu bringen, ba schlitte bas Mabchen bas Fell ein wenig an bem Anie, bamit ihr goldnes Kleid fichtbar wurde, ging zu ben Mägben und verlangte, "fie möchten sie bas Baffer reichen laffen." Diese aber sagten: "Bas, bu Gänsehirtin willft bem König bas Baffer reichen?"

"Bas giebts?" fragte ber Ronig.

"Die Ganfehirtin will euch bas Baffer reichen."

"So lagt ihr ben Willen, und fie mag fommen."

Bie fie nun nieberkniete, ba schimmerte bas golone Rleib burch ben Schlit. Das fab ber Königssohn und rief: "Also bu haft mich so gequalt?" Und barauf nahm er fie zum Beibe. —

## 28. Bon dem Madchen, das Rofen lacht und Berlen weint.

Es war einmal ein König, der hatte brei Töchter, und als diese mannbar geworden, kummerte er sich nicht darum, sie zu verheirathen. Da machte ihm endlich die Königin Borstellungen und brachte es mit vieler Mühe dahin, daß er sich der Berheirathung seiner Töchter ausnahm. Er ließ also zuerst die Aelteste einem Königssohne antragen, und als der sich bereit erklärte, vergab er sie an ihn. Die zweite Tochter verheirathete er darauf an einen Fürstensohn. Die jüngste aber hatte kein Glück, sondern bekam einen Bademeister zum Mann, und nachdem auch diese Gochzeit vorüber war, hatte der König Ruhe von Seiten der Frauen.

Die beiben altesten Töchter, welche gut verheirathet waren, machten ihren Eltern häusig Besuche und auch biese besuchten sie in ihren Saufern. Aber bie jungfte Tochter, welche schlecht verheirathet war, wollte keiner ihrer Berwandten besuchen, und als sie dies merkte, zog auch sie fich von ihnen zurud, und so kam es, daß zwölf Jahre versgingen, ohne daß sie ihre Eltern und Schwestern sah.

manually Gloogle

In diefer Beit hatte aber die Jungfte bem Babemeister ein Tochterchen geboren, und so oft biefes weinte, wurden ihre Thranen zu Berlen, und so oft es lachte, fielen Rosen von ihrem Munde, und als sie laufen konnte, fiel ihr bei jedem Tritte ein Goelstein von dem Fuße. Diese sammelte ihre Mutter und hob sie auf und eines Tags gab sie bavon ihrem Manne einen Korb voll, um sie auf dem Martte zu verstausen. Der Bademeister wußte nicht, was sie werth waren, und nahm bafür, was man ihm gab; gleichwohl aber war das so viel, daß er brei Lastthiere nöthig hatte, um all' sein Gold nach hause zu schaffen.

Nach einer Beile fagte seine Frau zu ihm: "gehe hin und erfundige bich nach dem Kreuzwege, auf bem die Königs = und Fürstenschne zur Jagd reiten." Als er den Ort erfahren hatte, befahl sie ihm Berkleute zu rusen, die dort ein Schloß bauen sollten, und als diese zu ihr kamen, sagte sie zu ihnen: "Ihr sollt mir an jenem Kreuzwege ein Schloß bauen, und das soll von außen und innen von lauter Gold sein, und goldene Fenster und Thüren haben und so schon anzusehn sein, daß, wenn die Brinzen daran vorüber reiten, sie vor Berwunderung ach! und oh! rusen, und das soll in vierzehn Tagen fertig sein." Die Berksleute machten sich also an die Arbeit und brachten das Schloß in vierzehn Tagen zu Stande, und als es fertig war, nahm die Brinzessin ihren Rann und ihre Tochter und zog hinein.

Nach einiger Zeit famen ihre Schweftern bes Weges, um ihre Eltern zu besuchen, und als fie bas neue Schloß erblicken, wunderten sie fich über beffen Schönheit und Bracht. Sie fragten also ben König, wem bieses schon schloß gehöre; boch ber wußte es nicht, und seine Hosseute wußten es auch nicht, sie aber ruhten nicht eher und fragten so lange in der Stadt herum, bis fie herausbrachten, daß das Schloß ihrer jüngften Schwefter gehöre. Darauf schickten sie eine von ihren Mägben zu ihr, um anzufragen, ob sie den Besuch ihrer Schweftern annehmen wolle, und als die Jüngste die Botschaft hörte, da seufzte sie und sprach: "sie sollen willsommen sein."

Die beiben Schwestern machten fich fogleich auf, und ale fie an bie

That des Schloffes tamen, empfing fie bort die Bademeifterin mit ihrer Tochter, und als diese ihre Tanten anlächelte, fielen ihr Rosen vom Munde. Als ihr aber die Mutter einen Schlag gab, weil sie ihren Tanten nicht die Sande füsse, da weinte sie und ihre Thränen sielen als Berlen zur Erde, und wie sie die Treppe des Schlosses hinausstiegen, lag unter jedem Tritte des Mädchens ein Edelstein. Die Bademeisterin aber hob die Rosen und Berlen vom Boden auf und gab die Rosen ihrer ältesten Schwester und die Berlen der zweiten. Sie blieben lange Beit dei ihrer Schwester, und als sie zu dem König zurücktamen, erzählten sie ihm, was sie gesehn hatten, und sprachen: "welches Glückstind ist doch unsere Schwester! wir hielten sie für unglücklich, als sie den Bademeister zum Manne bekam, und slehe da, nun ist sie viel besser daran als wir selchst."

Als bas Mabchen funfgebn Jahr alt mar, fchicte ein Bring, ber bas einzige Rind feiner Mutter mar und in fernen ganben mobnte, ein Schreiben an ihren Bater, in bem er feine Tochter gur Gbe begebrte, weil ber Ruf ihrer Schonbeit bis in fein gand gebrungen mar. Die Boten famen zu bem golbenen Schloffe und fanden ben Babemeifter unter bem Thore fiebn; fie richteten ibm alfo ihren Auftrag aus und übergaben ihm bas Schreiben. Als er biefes gelefen , ließ er bie Boten ftehn, und ging gornig binauf zu feiner Frau. Die aber fragte ibn: "was haft bu, bag bu fo gornig bift? Ale bu noch Taglobner warft, bift bu niemals zornig gewesen und nun willft bu es werben, wo mir im Blude fdwimmen?" Da antwortete biefer: "warum foll ich nicht gornig werben, Frau? ber Ronigefohn aus jenem fernen ganbe verlangt unfere Tochter gur Che." Die Frau aber rief: "Bas, ein Ronigsfohn verlangt unfere Tochter und barüber wirft bu gornig? und wenn er am Ende ber Belt lebte, fo gebe ich fie ibm. 3ch mar eine Roniastochter und habe einen Babemeifter genommen, und ich follte meine Tochter nicht in die Frembe geben, wenn fie einen Ronigefohn beirathen fann! Gleich gebe bin, und labe ben Bringen ein, bierber qu fommen und bie Cache richtig zu machen." Da ging ber Babemeifter zu ben Boten und fprach: "Der Antrag bes Bringen ift angenommen und er fann tommen, wann er will, und fie beimführen."

Der Bring ließ nicht lange auf fich warten, und als er bas Dabchen fah, verlor er schier ben Berftand über ihre Schonheit und die Schätze, welche von ihr fielen, und als er eine Zeit lang bort geblieben war, wollte er wieber in fein Reich zurudtehren und bas Dabchen beimführen.

Da machte die Mutter eine große Menge Gebad und Sußigkeiten zurecht, das ihrer Tochter mahrend der Reise als Mundvorrath dienen sollte; die Amme der Braut aber machte ein großes Bregelbrot und that eine Maffe Salz hinein und sagte zu der Braut: "wenn dich deine Mutter fragt, wen sie dir mitgeben solle, so sage: ich will niemand anders als meine Amme und beren Tochter," und die Braut that, wie ihr die Amme geheißen hatte.

Darauf brach ber Bring mit feiner jungen Frau, ber Umme und ibrer Tochter auf, um in fein Ronigreich gurudzufehren. Unterwege gab bie Amme ber jungen Frau nichts von ben Gugiafeiten ibrer Mutter, fondern nur von bem Bregelbrote, bas fie gemacht hatte und bas fo falzig mar, bag bie Frau balb durftig murbe, und nach Baffer verlangte. Doch bie Amme antwortete, "bag es in biefem ganbe gar fein Waffer gebe." Ale es nun die junge Frau vor Durft nicht mehr aushalten konnte und immer bringender nach Baffer rief, weil fie fonft verdurften muffe, ba fprach bie Amme: "In biefem ganbe ift bas Baffer fo foftbar, bag bu einen Trunt mit einem beiner Augen bezahlen mußt." In ber Bergweiflung rif fich die junge Frau ein Auge aus und gab es ber Amme, und nach einer Beile brachte ibr die Amme bafur ein wenig Waffer. Ale fie wieder eine Strede gezogen maren, ba begann es bie Frau wiederum zu burften, und fie verlangte wiederum Baffer von ihrer Amme. Dieje verlangte nun ihr zweites Auge bafur, uud ale es Die Frau vor Durft nicht mehr aushalten fonnte, rif fie fich auch bas andere Auge aus und gab es ber Amme fur einen Trunt Baffer. Darauf jog bie Amme ber Blinden ihre iconen Rleiber aus und

schmudte ihre eigene Tochter bamit, und als sie fertig war, stieß sie bie arme Blinde aus dem Wagen und fuhr weiter, ohne sich um sie zu bestümmern, und kam mit ihrer Tochter allein in der Stadt des Prinzen an. Dort wurden sie seierlichst empfangen, und der Prinz nahm die Tochter der Amme bei der Hand, führte sie in das Schloß ein, und merkte auf, ob ihr nicht eine von den Kostbarkeiten entfalle, wie er es früher gesehn hattez aber es siel nichts und er begann mißtrauisch zu werden und dachte, daß es nicht mit rechten Dingen zugehe. Er nahm also die Amme bei Seite und sagte zu ihr: "wie kommt es, daß sie geht, ohne daß Evelsteine unter ihren Tritten liegen, und daß sie lacht, ohne daß ihr Rosen aus dem Munde fallen?" Die Amme aber erwisderte: "sie ist nun müde von der Reise, laß ihr nur Zeit, sich gehörig auszuruhen, und dann sollst du sehn, daß es wieder Rosen und Verlen und Evelsteine regnen wird wie vorher." "Gut," sagte darauf der Prinz, "aber ich kann es nicht recht glauben."

Die arme Blinde irrte unterdeffen in den Baldern und Einöben umber und traf zu ihrem Glücke auf ein altes Mütterchen, das Rrauter fammelte, um fie zu kochen und zu effen; fie ließ fich mit der Alten in ein Gefprach ein, und als fie horte, daß fie so arm sei, daß sie von Krautern lebe, sprach sie: "Gore Mütterchen, du kannst was besseres thun als Krauter sammeln, wenn du alle Steine aufliesest, welche von meinen Füßen fallen, und sie verkaufft, und von dem Gelde, was du bafür erhältst, Essen anschaffst und auch mir davon giebst."

Als das die Alte hörte, ward sie sehr froh und las, so schnell sie konnte, alle Steine auf, die von der Blinden fielen, ging damit in die Stadt und verkaufte sie und brachte der Blinden eine ganze Schürze voll Gold. "Sieh, mein Kind," rief sie, "ich habe dir eine ganze Schürze voll Gold gebracht." Da lächelte die Blinde und sogleich fiel eine Rose aus ihrem Munde; die gab sie der Alten und sprach: "da nimm die Rose und frage, wo die und die Stadt liegt, und gehe dorthin, und wenn du hinkommft, so gehe vor das Königsschloß und rufe, so laut du kannst: kauft Rosen! und wenn man dich fragt, wie viel Gelb du

bafur verlangft, fo fage, baß fie bir nicht für Gelb, fonbern nur für Augen feil feien."

Die Alte that, wie ihr die Blinde geheißen, fie ging in jene Stadt und zum Königsschloffe und rief, so laut fie konnte: "kauft Rosen! kauft Rosen! Als das die Amme hörte, kam fie heraus und rief der Alten zu: "He Mütterchen, was willst du für die Rose?" und diese verssetzte: "ich will kein Geld, sondern ein Auge dafür." Darauf bot ihr die Anme eine Hand voll Goldstücke, aber die Alte wollte sie nicht annehmen, und that, als ob sie weggehn wollte. Da rief sie die Amme zurud und sagte ihr, sie solle ein bischen warten, die sie wiederkäme; dann lief sie in das Schloß, stach der Hündin ein Auge aus, brachte es der Alten und erhielt von ihr die Rose.

Als ber Bring nach Sause tam, zeigte ihm bie Amme bie Rose und sagte: "siehst bu, jest, wo beine Frau sich ausgeruht hat, fallen ihr auch wieber Rosen aus bem Munbe." "Schon! fcon!" sagte barauf ber Bring, "aber ich kann es nicht recht glauben."

Die Alte kehrte voller Freuden nach Sause zurud; unterwegs aber wischte ihr bas Auge aus ber Sand, lief allein zu ber Blinden voraus und sprang in deren Sand, und sie nahm es, sette es sich ein und sah nun wieder mit einem Auge. Darauf kam auch die Alte an und machte ein betrübtes Gesicht, und als die Blinde sie fragte, was ihr fehle, sagte sie . "ach Töchterchen, ich hatte für deine Rose ein Auge bekommen; es ist mir aber unterwegs aus den Fingern entwischt und ich habe es nicht wieder sinden können." Da lachte die Blinde und es siel ihr wieder eine Rose aus dem Munde; die gab sie der Alten und sprach: "nimm diese Rose und gehe wieder in dasselbe Schloß und verkause sie wieder für ein Auge."

Die Alte that, wie ihr geheißen, und als die Amme fie vor bem Schloffe rufen hörte, ftach fie ber Gundin auch bas andere Auge aus, brachte es ber Alten und erhielt bafür die Rose. Die Alte aber brachte bas Auge ber Blinben, und als diese es eingeset hatte, sah fie wieder mit beiden Augen.

Rach einer Weile fagte die junge Frau zu der Alten: "gehe hin und frage, wo der Areuzweg ift, an dem die Königs- und Fürstensöhne vorüber muffen, wenn fie zur Jagd reiten;" und als die Alte den Areuzweg erfragt hatte, schickte die junge Frau sie von neuem nach den besten Werkleuten aus. Bufälliger Weise fließ die Alte bei ihrem Nachfragen nach den besten Werkleuten auf denselben Meiste, der das Schloß ihrer Eltern gedaut hatte. Bei dem bestellte die junge Frau ein ebensoschos Schloß, wie er es für ihre Eltern gedaut hatte, und sagte, daß es in dreißig Tagen fertig sein muffe, und so schon sein solle, daß alle Rönigs- und Fürstensöhne, die daran vorüber ritten, vor Verwunderung ach! und ob! rufen und an das Thor klopfen mußten.

Als bas Schloff in ber porgeichriebenen Beit fertig mar, nabm Die junge Frau die Alte mit fich und jog in baffelbe ein. Am andern Jag ritten mebrere Surftenfohne gufammen auf Die Jagb, und ale fie bas munbericone Schloß erblicten, bas fle noch niemals gefeben batten. wunderten fie fich febr barüber, und flopften an bas Thor, aber es wurde ihnen nicht aufgemacht. Da erfundigten fie fich aller Wege, welcher Fürft fein Reich verlaffen und fich in ber Ginobe ein folches Schloß erbaut batte, aber Diemand tonnie ihnen Austunft geben. Enblich brang ber Ruf von bem fconen verlaffenen Schloffe auch ju bem Manne ber jungen Fran, und machte fo großen Ginbrud auf ibn. baß er zu feiner Mutter fagte: "Mutter, ich muß bin und feben, mas es mit bem Schloffe fur eine Bewandtnif bat." Dieje aber rebete ibm ju, er folle nun ju Baufe bleiben, benn es fchide fich nicht fur ibn, jest, ba er taum gebeirathet babe, auf Abenteuer auszugeben und bas Ronigreich feinem Schickfal zu überlaffen. Er aber blieb auf feinem Ropfe, mablte fich eine Schaar auserlefener Befahrten und ritt gu bem Coloffe.

Als er bort antam, klopfte er nicht an, um Ginlaß zu verlangen, fonbern ftieg zu einem Genfter hinauf, zerbrach eine Scheibe und schlupfte burch die Deffnung in das Schloß. Nachdem er burch eine Reihe von Gemächern gegangen war, ohne irgend jemand anzutreffen, fand er in bem letten bie junge Frau auf einem golbenen Bett ausgestredt, und als er eintrat, fprang fie auf und fragte ibn : "wie bift bu bierber gefommen? wer bat bich eingelaffen?" Er aber ant= wortete : "ich bin in beiner Gewalt, mache mit mir, mas bu willft." Sie fragte ihn barauf, wer er fei und woher er tame, und ale fie borte, bağ er ber einzige Sohn feiner Eltern fei, ba erinnerte fie fich, bag auch fle bas einzige Rind ihrer Eltern mare, und babei fiel ihr eine Thrane aus ben Augen und marb gur Berle. Wie ber Bring bas fab, fagte er bei fich : "bas fann feine anbere als meine Frau fein," und barum bat er fie um einen Becher Baffer, weil er fehr burftig fei. Ale fie nun aufftand und gur Thure ging um ber Alten gu rufen, ba fielen Goelfteine von ihren Fugen, und als bas Baffer tam und fie es ibm reichte, lachelte fie, und ba fiel eine Rofe aus ihrem Munbe. Wie nun ber Pring auch biefe fab, ba bielt er fich nicht langer und rief: "bu bift meine Frau," und nun erzählte fie ibm, wie es ihr ergangen fei, und mas fie von ber bofen Umme erbuldet batte.

Der Bring schickte nun einen Boten an seine Mutter und ließ ihr alles melden, was fich begeben hatte. Der kam aber bie Botschaft so unglaublich vor, baß sie felbst nach bem golbenen Schloffe kam, um sich von ber Wahrheit zu überzeugen. Sie blieb bort eine Beile mit ihren Kindern, dann aber trieb sie zum Aufbruche, weil bas Konigreich nicht so lange ohne Regierung bleiben konne.

Für die Reise wollte die junge Frau ihre goldenen Rleider nicht anlegen und vertauschte fie mit einem groben Gewande. Als fie nun nach hause kamen, da gingen ihnen die Amme und ihre Tochter bis vor das Thor entgegen, aber Mutter und Sohn gingen an ihnen vorzüber und sagten weiter nichts, als: "guten Tag." Als nun die Amme auch die verkleidete Frau sah, da rief sie: "o du meine Seele! kannst du nicht mit deiner jungen Frau zufrieden sein?" Die wahre Frau hörte das mit an, sprach aber kein Wort, und als ihr der Königssohn sagte, daß er die beiden Weiber am Abend zu Rochstücken hauen würde, da bat sie sogar für ihr Leben.



Doch ber Brinz blieb auf seinem Willen und sie bat ihn also, er möge es wenigstens so abmachen, daß sie nichts bavon hore. Darauf befahl ber Brinz in einem abgelegenen Theil bes Schlosses für ihn und bie Königin ein Nachtlager zu bereiten. Als bas die Ammehörte, freute sie sich und ließ bas allerschönste Bettzeug aufbreiten. Kaum aber war ihre Tochter mit dem Prinzen in das Schlasgemach getreten, so ergrisser sie und hieb sie in Stude, und als die Amme, die vor der Thüre stand, auf das Geschrei ihrer Tochter herbeistürzte, machte er es ihr ebenso. Darauf nahm er seine wahre Frau, und damit ift das Märchen zu Ende.

#### 29. Die Goldschmiedin und der trene Fischersohn.

Es war einmal ein König und eine Königin, die bekamen feine Kinder. hinter ihrem Schloffe aber hatte ein Fischer sein hans, dem schenkte seine Frau jedes Jahr ein Kind. Der König aber wollte von der Königin nichts wissen, weil sie ihm keine Kinder schenkte; sie sann daher auf eine Lift, und als die Fischerin wieder gesegneten Leibes wurde, da band sie sich ein Bolster auf, um sich das Aussehen zu geben, als ob sie schwanger wäre. Als dann die Fischerin ein Knäblein gebar, da schickte sie heimlich hin und ließ es holen, und gab es für ihr eigenes Kind aus.

Nach Berlauf von zwei Jahren gebar fie aber felbst ein Sohnschen, boch verstieß fie beswegen bas Fischerkind nicht, fondern zog es zugleich mit bem ihrigen auf, und die beiden Kinder liebten einander so fehr, daß keines ohne das andere fein mochte und daher zusammen lernten und spielten und Tag und Nacht bei einander blieben.

Als fie fo in unzertrennlicher Liebe herangewachfen waren, verlangten fie vom Ronig bie Erlaubniß, in bie Welt zu ziehen, um frembe Länder und Sitten fennen zu lernen, und als fie die Erlaubniß dazu erhalten hatten, machten fie fich auf den Beg. Rachbem fie nun eine Bettlang gewandert waren, tamen fie in eine große Stadt und blieben bafelbft einige Beit, weil es ihnen bort wohlgefiel.

Gines Tages gaben ihnen bie jungen Berren jener Stabt ein Baftmabl, und babei fam die Rebe auf die Schonbeit der Frauen. Als barüber icon viel bin und ber gerebet mar, fprach einer ber Rurftenfone: "fo fcon ale bie grau bes Golbichmiebes, bie mit ber golbenen Rrone auf bem Robfe am Wenfter fist, und mit bem golbenen Apfel fpielt, giebt es feine, noch wird es jemals eine geben." Da wiberfprach ihm feiner der Unwesenben, fondern es ftimmten ihm alle bei, welche die Golbichmiebin gefeben batten, und ben reisenben Bringen übertam eine folche Liebe zu ihr, bag er von ba an weber effen noch trinten fonnte, und mit Riemand reben wollte, fonbern fich ichweigend und finfter in feinem Leibe verzehrte. Ale ber Fischerfohn fab, wie er vor lauter Gram abzugehren begann, brang er in ibn, ibm bie Urfache feines Rummers zu fagen; ber Bring aber wollte ibm lange nicht Rebe fteben, und versuchte ibn burch barte Borte gurudguweisen, boch ber andere ließ fich nicht abichreden, und feste bem Bringen fo lange zu, bis er ibm fein Leib anvertraute und flagte, bag er aus Liebe gu ber ichonen Unbefannten fterben muffe.

Als ber Fischersohn sah, baß er von biefen Gedanken nicht abzubringen war, ging er hin, miethete ein hans in der Rabe des Goldschmiedes und ließ von geschickten Arbeitern eine Gohle graben, die zu dem Sause bes Goldschmieds führte. Dieses Saus hatte aber fieben Stockwerke, und in dem höchsten wohnte die Goldschmiedin; die Thüren der sieben Stockwerke waren mit sieben Schläffern verschloffen, und die sieben Schlüffel führte der Goldschmied bei sich, der außen vor dem Sause seine Werksatt hatte und darin sein Sandwerk trieb. Als nun die Söhle fertig war, stieg der Fischersohn zur Goldschmiedin und fand sie, wie sie mit der goldenen Krone auf dem Kopfe am Fenster saß, und mit dem goldenen Apfel spielend, auf die See sab. Als sie den Fischerssohn erblickte, wunderte sie sich, wie er habe zu ihr kommen konnen,



und fragte ihn, wer er sei und mas er wolle. Er aber sagte: "ich bin ber Sohn bes und bes Königs und bin in biese Stadt gekommen; ba hat man mir soviel von beiner Schönheit, beiner Krone und bem Apfel erzählt, ben bu in ber hand haft, baß ich mich in bich verliebt und nicht eher geruht habe, als bis ich eine Göhle zu beinem Sause gegraben hatte und auf diese Weise zu dir gedrungen bin." Darauf bat er sie, daß sie ihm ihren Goldapfel leihen möge, weil er sich einen ähnlichen machen lassen wolle, um ihn in sein Königreich mitzunehmen. Sie versetze, daß sie sich vor ihrem Manne fürchte, benn, wenn der es erführe, würde er sie nicht leben lassen. Er aber erwiderte, daß er den Apfel nur auf kurze Zeit bedürse, und ihn durch die Göhle längst wiezber zurückgebracht habe, bevor der Goldschmied die sieben Schlösser diffe nen könnte, und bat sie so lange, bis sie ihm den Apfel gab.

Darauf ging ber Fischersohn zum Golbichmieb in bie Wertftatt und fagte ju ibm: "fei fo gut und mache mir nach biefem Dufter einen eben folden Apfel." Der Golbichmied betrachtete ben Apfel nach allen Seiten, und je langer er ibn anfab, befto mehr überzeugte er fich, bag bies fein eigener Apfel fei. Er fagte baber zu bem Fischerfobne: "bies ift mein eigener Apfel, ben ich felbft gefchmiebet habe." "Ei mas!" rief biefer, "bift bu etwa ber einzige Golofchmieb in ber Belt?" Da ftand ber Goldschmied auf und nahm feine fieben Schluffel, um felber nachzuseben, ob feine Frau ihren Apfel noch habe ober nicht. Bevor er aber die fieben Schlöffer ber fieben Thuren aufgeschloffen batte, mar ber Fifcherfohn burch bie Goble jur Goldschmiedin gefchlüpft und hatte ihr ben Apfel wiedergebracht. Endlich tam auch ber Goldschmied ju ibr und fab, wie feine Frau mit bem Apfel fpielte, und als fie ibn fragte, mas er ju fo ungewohnter Beit bei ihr wolle, ba antwortete er: "was foll ich bir fagen, mein Rinb! es fam ein Menfch ju mir in bie Bertftatt und zeigte mir als Dufter einen Apfel, ber bem beinigen fo abnlich war, bag ich nachfeben wollte, ob bu ibn noch hatteft." Da fagte bie Frau: "bift bu toll geworben? fann benn niemand anbere eis nen eben folden Apfel haben?" Da ging ber Golbichmieb wieder in seine Werkstatt, aber ehe er die sieben Thuren geöffnet und verschloffen hatte, war der Fischersohn schon wieder bort und hatte den Apfel in der Sand. Der Goldschmied nahm nun die Bestellung an, und der Andere sagte ihm zum Abschied, daß er ihm den Apfel so rasch als möglich schmieden solle, weil er in wenig Tagen von hier fort wolle.

Als ber Apfel fertig mar, ging ber Fifcherfohn wieberum gur Bolbichmiebin und bat fie, ibm ihre Rrone gu geben, weil er eine abn= liche machen laffen wolle, um fie in fein Ronigreich mitzunehmen. Gie machte anfangs biefelben Schwierigfeiten wie beim Apfel, ließ fich aber endlich boch bereben und gab fie ihm. Darauf ging ber Fischerfohn mit ber Krone zum Goldschmieb in bie Werkftatt und bat ibn, ibm nach biefem Mufter eine eben folche Rrone zu machen. Der Golbichmieb betrachtete bie Rrone von allen Seiten, fand, bag bas bie Rrone fei, bie er felbft für feine Frau geschmiebet babe, und fagte zu bem Fischersohn, baß bies feine eigene Rrone fei, und als ihn biefer auslachte, nahm er wieberum feine fieben Schluffel und ging in bas baus, um nachzuseben, ob feine Frau ibre Krone noch babe. Bevor er aber bie fieben Thuren geöffnet batte, brachte ber Fischersohn ber Frau bie Rrone gurud und verftedte fich. Ale nun ber Golbichmieb zu ihr tam und bie Rrone auf ihrem Ropfe fah, ba munberte er fich fehr und fagte zu feiner Frau : "ich weiß nicht, was ich bagu fagen foll; fo eben hat mir ber Dann, ber ben Upfel bei mir bestellte, eine Rrone gebracht, die beiner fo abn= lich ift, daß ich glaubte, fle mare es." Die Frau aber ermiberte: "mas machft bu bir nur für Brillen, haltft bu mich nicht unter fieben Schloffern? Wie fonnte nur Jemand hierher tommen und meine Rrone ftehlen ?" Da ging ber Golbichmied in feine Werfftatt gurud, aber ale er bortbin fam, fand er auch ichon ben Fischerfohn bort mit ber Rrone in bet Nachbem fie über bie Beftellung einig geworben maren, fagte ber Rifcherfobn : "bie Rrone muß bis morgen fertig fein , weil ich abreifen will."

Darauf brachte er ber Golbichmiebin ihre Rrone gurud und fprach ihr ein langes und breites von der großen Liebe vor, die er für fie ge-

faßt habe, und baß er fie bem Goloschmiebe entführen und in fein Rosnigreich mitnehmen und bort zur Rönigin machen wolle. Sie erflärte, baß fie bamit einverftanben fei, baß fie aber nicht wiffe, auf welche Beife fie aus ber Gewalt ihres Mannes tommen fonne. Der Fischersohn erwiberte: "laß bich bas nicht fummern, bas ift meine Sorge, ich werbe bich heirathen und wir werben beinen Mann zum Brautführer haben."

Tags barauf ging ber Fischersohn zum Golbschmieb, nahm von ihm bie Krone in Empfang und sprach: "morgen Abend werbe ich Gochzeit halten, und bu mußt mir ben Gefallen thun, meinen Brautführer zu machen, weil ich hier sonft Niemand kenne." Und ber Golbschmieb antwortete: "schon gut." Am Abend aber ging er zu seiner Frau und erzählte ihr, daß ihn sein frember Kunde für seine Gochzeit zu Gevatter gebeten, daß er aber wenig Lust habe hinzugehen. Darauf sprach die Frau: "ei was, ein solcher Mann erweist dir die Ehre, dich zu Gevatter zu bitten, und du willst es nicht annehmen?" und redete so lange in ihn hinein, bis er sich entschloß und hinging.

Am andern Morgen nahm ber Fischersohn ben Bringen und führte ihn durch die Göhle zu der Goldschmiedin und sagte zu ihr: "fiehe, das ift dein wahrer Liebhaber, der ohne dich nicht mehr leben kann, und nun macht es mit einander ab, wie ihr wollt." Dem Prinzen wurde es nicht schwer, sie von seiner Liebe zu überzeugen, und es wurde nun absgemacht, daß sie am Abend durch die Göhle an den Strand gebracht und dort mit dem Prinzen eingesegnet werden solle.

Als es dunkel geworben war, holten fie die Goloschmiedin ab und brachten fie auf ihr Schiff. Darauf schiedten fie nach bem Goldsichmied, daß er zur Gochzeit kommen solle, und als der Aermste kam und die Braut erblickte, sagte er bei sich: "ach, das ift ja meine Frau," und sprach baher: "ich habe etwas vergessen, werde aber gleich wieder da sein," und der Fischersohn antwortete: "so geh, aber laß uns nicht lange warten." Bevor jedoch der Goloschmied die sieben Treppen seines Sauses erstiegen und die Schlösser seiner sieben Thüren geöffnet hatte, war seine Frau durch die Göhle in ihre Stube geschlüpft, und als der

Bolbichmieb eintrat, ba faß fie mit ber golbenen Rrone auf bem Ropfe im Seffel und fvielte mit bem golbenen Apfel. Gie fragte ibn : "ift bie Sochzeit icon porüber, weil bu icon wieber ba bift, ober ift etwas vorgefallen ?" Darauf ergablte ihr ber Golbichmieb, wie es ihm er= gangen, und wie er nur bergefommen fei, um zu feben, ob fie nicht bie Braut mare. Sie aber rief: "fchamft bu bich nicht, bag fich bie Welt über bich luftig macht, wie über einen Rarren? mach bag bu fort= fommft." Da fonnte ber Golbidmieb mohl nicht anbere und mußte jur Bodzeit jurudaebn. Bevor er aber feine fieben Schlöffer gefchloffen hatte, war feine Frau burch bie Boble gefchlupft und auf bas Schiff gurudgefehrt. Als ber Golbichmieb borthin fam, fand er fie auf bem Brantplate figen und auf ihn marten. Cowie er fle aber anfah, bachte er : bas ift meine leibhaftige Frau, und fagte alfo, bag er wieber etwas vergeffen babe und lief fort. Es ging ibm jeboch nicht beffer als bas erfte Mal, benn ale er in bie Ctube feiner Frau trat, fag fie mit ber golbenen Rrone auf bem Ropfe im Geffel und fpielte mit bem golbenen Apfel, und ale er auf bas Goiff gurudtehrte, fag fie bort im Brautfcmude und martete auf ibn. Der Golbichmieb aber gab fich auch biebmal nicht gufrieden, und febrte gum britten Male nach Saufe gurud; boch ging es ibm wie guvor. Da bebachte er fich und fprach : "ich bin boch ein mabrer Rarr, giebt es nicht Menichen, bie einanber abnlich feben?"

Er ging alfo bin, nahm ohne weitere Schwierigkeiten die Brautfronen und hielt fie mahrend ber Trauung über seine Frau und ben Bringen.

Nachdem die Tranung vorüber war, lichteten fie die Anker und fuhren ab; ber Golbschmied aber ging nach Sause — und fand das Mest leer, er durchsuchte alle Winkel, aber die Frau war fort. Da sprach er zu seinen Augen: "hört einmal, ihr Augen, wofür habe ich euch denn, wenn ihr nicht sehen wollt und der Verkand nicht sehen kann?" und riß sie sich beibe aus dem Kopfe. Die Augen aber verswandelten sich in Vögel und flogen auf das Schiff, in dem seine Fran suhr. Dort sehten sie sich auf den Mast, und der eine sprach zum ans



bern : "biefe junge Frau wirb balb gur Bittme merben." "Barum bas ?" fragte ber anbere. "Wenn ihr Dann in feinem Reiche lanbet, fo wird man gur Reier feiner Anfunft mit Ranonen ichiefen, und ba wird ibn eine Rugel treffen und bas wird fein Tob fein. Doch menn er einen Bruder bat, ber ibn von gangem Bergen liebt, fo wird ibm nichts aefcheben. Wer aber biefe meine Worte bort und fie ansichwast, ber foll von ben Rnien abwarts ju Stein werben. - Wenn fie barauf in bie Stadt einzieben wollen, fo wird man Bferbe berausführen, bas mit fie barauf bineinreiten; ber Bring wird auf eines Reigen, bas ibn abwerfen wirb, und bavon wird er fterben, und fie Bittme merben. Doch wenn er einen Bruber bat, ber ihn von Bergen liebt, fo wird ihm nichts geschehen, und wer biefe meine Borte bort und fie ausschwast. ber foll von ben Lenben bis zu ben Anien zu Stein werben. Wenn fie bann in bas Schlog wollen, fo wirb baraus eine Gunbin tommen und ben Bringen beißen, und bavon wird er fterben und fie gur Bittme werben. Doch wenn er einen Bruber hat, ber ihn von Bergen liebt, fo wird ihm nichts gefcheben; wer aber biefe meine Borte hort und fie ausschwast, ber foll von ben Lenben bis gum Ropfe gu Stein werben. Benn fie endlich fich zu Bette legen wollen, fo wird aus ber Rammer ein Ungeheuer fommen und ihn verschlingen, und fie wird gur Bittme Doch wenn er einen Bruber bat, ber ihn von Bergen liebt, fo mirb ibm nichts gefcheben. Wer aber biefe meine Borte bort und fie ausschwast, bem mirb auch ber Ropf gu Stein werben."

Alles was die Wögel fprachen, hatte ber Fischersohn mit angehört; er verrieth aber niemanden etwas danon. Als fie in ihrem Reiche lansbeten, da schickte er einen Boten mit dem Auftrage in die Stadt, daß fie nicht mit Kanonen schießen follten, und als fie an das Land kamen und dort die Pferde fanden, auf denen fie in die Stadt reiten sollten, da schickte er dieselben zuruck. "Ei," fagte die junge Frau bei fich, "was ift doch der Fischer für ein Neidhammel!" Wie fie an das Thor des Schlosses kamen, sprang eine hündin auf sie zu und bewillkommte sie; doch der Fischersohn zog sein Schwert und zerhieb sie mit einem

Streiche in zwei Stude, und barüber gurnte ihm bie junge Frau noch mehr. Rachbem fie aber im Schloffe angefommen waren, ba befahl ber Fischersohn, bag man bie Ranonen lofen folle.

Als am Abend ber Bring mit seiner jungen Frau schlafen geben wollte, ba folgte ihnen ber Fischersohn und hielt Wache. Um Mittersnacht fam ein Ungethum von ber Dede herab, um ben Prinzen zu fressen, und als es auf den Boben fam, da erzitterte das Schloß. Der Bischersohn aber zog sein Schwert und zerhieb das Ungeheuer in zwei Stüde. Um andern Morgen kam die alte Königin zu dem Schlasgesmach, um die jungen Leute zu besuchen, und als sie das Gemach voller Blut fand, da glaubte sie, daß ihr Sohn ermordet sei, und ries: "das hat kein anderer als der neidische Fischer gethan, und darum versbot er uns auch bei der Landung mit Kanonen zu seuern, darum schickte er auch die Pserde zurück, und darum zerhieb er auch die hündin, als sie ihnen aus dem Schlosse entgegen kam."

Als bas ber Fischersohn borte, ward er zornig und rief: "fo! bafür baßich ihn so und so oft vom Tobe errettet habe, bafür schmäht ihr mich!" und nun fing er an und erzählte bas erfte Stud, und wurde von den Knien abwärts zu Stein, bann bas zweite, und wurde bis zu den Lensen zu Stein, bann bas dritte und vierte, und wurde ganz zu Stein. Darauf begann die Königin sich im Zimmer umzusehen, und als fie den zerhauenen Drachen erblickte, da that es ihr seid, aber nun war es zu spät. Sie nahmen darauf den steinernen Fischersohn und stellten ihn in einem Gemache auf, und dort stand er stumm und taub, und wenn die Leute zu ihm kamen, so sah man wohl, daß er sie erkannte, aber er vermochte weder zu sprechen noch ein Glied zu rühren.

Der jungen Frau aber that ber Fischersohn fo leib, bag von ber Beit an, wo er zu Stein wurde, brei Jahre lang tein Lächeln über ihre Lippen fam und bag fie eine große Schuffel mit ihren Ihranen fullte, und ale bie brei Jahre vorüber waren, ba goß fie bie Schuffel über ihn, und bavon wurde er entsteinert.



#### 30. Gilt Recht ober Unrecht?

Es waren einmal zwei Brüber, die stritten mit einander, was die Welt regiere, das Recht oder das Unrecht. Der jüngere Bruder beshauptete, daß das Recht, der ältere aber, daß das Unrecht regiere, und barüber ward der jüngere so hisig, daß er zu dem älteren sprach: "weißt du was, wir wollen wetten, und der Erzbischof soll entscheiden, und wenn das Recht regiert, so darf ich dir die Augen ausstechen, wenn aber das Unrecht regiert, so darfit du mir die Augen ausstechen." Der ältere nahm die Wette an und sie machten sich auf, um den Erzbischof zu fragen:

Unterwegs begegneten fie einem alten Manne und fagten zu ihm: "höre, Alter, wir wollen bich etwas fragen," und dieser versete: "wenn ihr mich fragt, so will ich euch antworten." Da fragten sieihn: "was regiert die Welt, das Recht oder das Unrecht?" und der Alte sprach: "das Unrecht, liebe Kinder." "Görst du, Kleiner?" sprach der ältere Bruder, "nun laß dir die Augen ausstechen!" Der jüngere aber antwortete: "es war ausgemacht, daß der Erzbischof und nicht dieser Alte entscheiden solle."

Sie gingen also weiter und begegneten einem Alofterbruber, zu bem sprachen fie: "Rlofterbruber! wir wollen dich etwas fragen," und bieser versetete: "wenn ihr mich fragt, so werde ich euch antworten." Da sprachen sie: "sage uns, was in der Welt regiert, das Recht oder das Unrecht?" und der antwortete: "das Unrecht." Da rief der ältere Bruder: "hörft du, Rleiner? nun fomm her und lag dir die Augen ausstechen;" der jüngere aber entgegnete: "der Erzbischof hat zu entsscheiden und niemand anders."

Sie kamen barauf zum Erzbischof, verbeugten fich und sprachen: "was regiert in der Belt, o herr! bas Recht ober bas Unrecht?" und ber Erzbischof antwortete: "bas Unrecht." Darauf sagte der ältere zu bem jüngeren: "nun fieh ftill, bamit ich birbie Augen ausstechen kann," und dieser sprach: "wir wollen bis zu jenem Brunnen geben, bamit

v. Babn, Griech. u. alban. Darden. I.

ich bei diesem figen und von den Leuten Brot betteln fann, um nicht hungers zu fterben." Da gingen fie zusammen zu bem Brunnen, bei bem ein großer Platanenbaum ftanb, und bort ftach ber Aeltere bem Jüngeren die Augen aus und ging bann seiner Wege.

Als nun ber Jungere eine Zeitlang bort gefeffen batte, murbe er febr hungrig und fprach bei fich : "ebe ich Sungere fterbe, will ich lieber auf ben Baum fleigen und Blatter effen." Babrenb er nun oben auf bem Baume fag und von beffen Blattern af, murbe es Nacht, und ba versammelten fich unter bem Baume eine Menge Teufel, und ber altefte Teufel fragte ben jungften : "was haft bu beute vollbracht?" "3ch habe zwei Bruber verhett, von benen ber eine behauptete, bag bas Unrecht, ber andere aber, bag bas Recht in ber Belt regiere, und habe ben alteren fo bofe gemacht, bag er bem jungeren bie Augen ausgeftochen bat." Darauf fragte ber alte Teufel ben zweitjungften: "und mas haft bu angeftiftet?" und biefer ermiberte: "ich habe zwei anbere Bruber ver= best, die fruber einig maren, bag fie fich um einen Beinftod ftritten, ber beiben gufammen geborte, und habe ihnen die Art weggenommen, bamit fie ben Weinftod nicht abhauen tonnen, und hoffe, bag fie fich morgen einander tobtichlagen werben." Darauf fragte ber Alte ben britten Teufel, mas er vollracht habe, und ber antwortete: "ich habe bas Rind im Leibe ber Ronigin verfehrt gelegt, bamit fie nicht gebaren fann und fterben muß." Da fam bie Reibe an ben vierten Teufel, ber labm war, und ale ben ber Alte nach feinem Tagwerfe fragte, antwortete er: "ich habe nichts gethan." Da pacten ihn bie andern und fchlu= gen ihn, und barüber murbe ber fo gornig, bag er rief: "nun wollte ich, bag ber Mann, ber feine Mugen verloren bat, bierber fame und von biefer Afche nahme, und mit ihr und biefem Quellwaffer feine Mugen mufche, bamit er wieber febend murbe. Run wollte ich, bag jene Bruber hierher tamen und fich bie Art holten, und ben Beinftod Run wollte ich, bag bie Ronigin berfame und von biefem umbieben. Baffer trante, bamit fie gebaren fonnte und leben bliebe." Da frahte ber weiße Sahn, und alebald rufteten fich bie Teufel zum Abzug; barauf frahte ber fomarze Sahn, und nun gingen fie auseinander, und indem fing es an zu tagen.

Der Blinde flieg nun von dem Baume, suchte nach der Afche, rieb sich mit ihr und mit dem Brunnenwasser die Augen und wurde wieder sehend; drauf füllte er seine Kürbisstasche mit dem Wasser, nahm die Art mit, welche die Tenfel hatten liegen lassen, und ging zuerst zu dem Beinstock, um den die beiden Brüder haberten, und hieb ihn um. Dann ging er zu den Brüdern und fragte sie, worüber sie mit einander haberten. Die Brüder aber antworteten: "wir haben einen Beinstock, der; und zusammen gehört, und können nicht darüber einig werden, wie wir ihn theilen sollen." Da sagte er ihnen: "der Beinstock ift umgehauen," und sie riesen wie mit einer Stimme: "möge es dir der himmel lohnen!" und von nun an lebten sie wieder in Einstracht.

Bon ba ging er zur Königin und flopfte an bie Sausthure. Die Diener bes Königs wollten ihn nicht einlaffen; er bestand jedoch barauf, bağ er mit der Königin sprechen muffe, und zankte sich mit den Dienern so lange, bis der König ben Lärm hörte und ihn einzulaffen befahl. Als ber Bettler vor ihn gebracht wurde, fragte er ihn: "weißt du etwa ein Mittel für die Königin?" und dieser antwortete: "ja, ich weiß eins, und habe es bei mir, und brauche nichts weiter als ein Glas Waffer." Nachdem man ihm dies gebracht hatte, schüttete er die Hälfte aus und goß bafür das Brunnenwaffer hinein, das er bei sich trug, und kaum hatte die Königin das Waffer getrunken, so genas sie von einem Söhnchen.

Der König war barüber so erfreut, baß er ben Arzt mit toftbaren Geschenken überhäuste und ihm sagte, er solle fich eine Gnabe von ihm erbitten. Dieser antwortete: "meine heimath ift nur ein kleiner Beisler, ich wünschte, baß bu baraus ein schönes Dorf machen und mir barin ein stattliches haus bauen ließest." Da gab ihm ber König soviel Golbstücke, als ein Pferb tragen kann, und sagte ihm: "nimm bieses Geld und baue bir bavon bas Dorf und bas haus, wie bu es wünscheft."

Rach einer Beile fehrte ber altere Bruber nach Saufe gurud unb

fragte seine Frau: "wem gehören alle biese neuen Saufer?" und sie sagte: "bie gehören Niemand anders als beinem Bruber." Da rief er: "bas kann nicht sein, bem habe ich ja die Augen ausgestochen," und lief hin, um sich selbst zu überzeugen. Sein Bruder empfing ihn sehr freundlich, wies ihm den Ehrenplat an und setze ihm Kaffee und Süßigkeiten vor. Darauf fragte ihn der Aeltere: "sage mir doch, wie du es angesangen, daß du wieder sehend wurdest und soviel Geld geswonnen haft?" Der Jüngere aber antwortete: "ich habe dir immer gesagt, daß das Recht in der Welt regiert, du aber sagtest, daß das Unsrecht regiere," und kaum hatte er das gesagt, so stürzte sein Bruder zu Boben und war tobt.

### 31. Schlangentind.

Es war einmal eine Frau, ber schenkte Gott keine Kinber, und sie war beswegen so betrübt, baß sie eines Tages ausries: "lieber Gott, schenke mir ein Kind und wenn es auch eine Schlange wäre." Balb darauf merkte sie, daß sie gesegneten Leibes sei, und als ihre Zeit kam, brachte sie eine Schlange zur Welt." Die Frau hatte nun, was sie wünschte, und pflegte die Schlange wie ihr Kind. Sie legte sie ansfangs in eine Mulve, aber sie wurde bald so groß, daß sie keinen Plat darin hatte, und wurde immer größer und größer, so daß sie beinahe das große Gährsaß ausfüllte, in das der Most sammt den Träbern gesschüttet wird.

Als die Schlange ausgewachsen war, sagte fie zu ihrer Mutter: "Mutter, ich will eine Frau haben." Diese aber antwortete: "werwird eine Schlange heirathen wollen?" Darüber wurde die Schlange zornig und rief: "wenn du mir keine Frau verschafft, so fresse ich bich."

Uebel ober wohl, ging alfo die Frau in die Rirche und fagte zu ben bort versammelten Frauen: "ich suche eine Schwiegertochter für meinen Sohn, benn er wünscht fich zu verheirathen." Als bas bie

Beiber hörten, lachten fie, aber unter ihnen war auch eine Stiefmutter, und biefe fprach: "ich gebe dir meine Stieftochter." "Benn fie aber gestreffen wird?" fragte die Schlangenmutter. "So liegt mir auch nichts bran," fagte die Stiefmutter, und somit machten fie die Sache fest.

Als die Stieftochter hörte, daß-fie eine Schlange heirathen follte, wurde fie fehr traurig, ging weinend zu bem Grabe ihrer Mutter, und meinte bort fo lange, bis fie barüber einschlief. Da fah fie im Traume, daß ihre Mutter aus dem Grabe ftieg und zu ihr sagte: "fürchte bich nicht vor ber Schlange, benn es ift ein schöner Jüngling, und du mußt nur auf ein Mittel benten, seine Schlangenhaut zu versbrennen, wenn er sie ausgezogen hat, bamit er nicht mehr in dieselbe hineinschlüpfen kann." Darauf erwachte bas Mädchen und ging geströftet heim, und als sie mit der Schlange verheirathet wurde, wuns berten sich die Leute, wie ruhig sie sich in ihr Schicksal fügte.

Um Morgen nach ber hochzeit fragte fie bie Schwiegermutter, ob bie Schlange bei Racht ebenfo mare wie bei Jage, und barauf erwiberte fie: "ach nein! mein Mann ift feine Schlange, fonbern ein iconer Jungling, ber nur in einer Schlangenbaut ftedt, und wenn er biefe auszieht, fo ftrablt er, ale ob er ein Rind ber Sonne mare." Da fagte die Schwiegermutter: "beute Abend wollen wir ben Bactofen beigen, und wenn bu mit ihm zu Bette gegangen bift, und mertit, bag er eingeschlafen ift, fo will ich bir ben Schurbaten in bas Babrfag hinunter reichen, und bann mußt bu feine Schlangenhaut baran bangen und ich werbe fie beraufziehen und in ben Bactofen werfen, bamit fie verbrennt." Der jungen Frau gefiel ber Unichlag, und als fie mit ihrem Manne zu Bette gegangen und biefer eingeschlafen mar, ba bangte fie feine Schlangenhaut an ben Schurhafen, ben ihr bie Schwiegermutter in bas Bag binabreichte, und biefe jog fie binauf und marf fie in ben brennenben Badofen. Bahrend bie Saut barin verbrannte, erwachte ber junge Mann von bem brenglichen Geruche und fagte gu feiner Frau : ..es riecht, ale ob meine Schlangenhaut verbrannt wurbe." "Dummes Beug!" erwiberte biefe, "fchweig' ftill und fchlafe weiter."

Als er nun am anbern Morgen bie Saut nicht mehr fand, um . hineinzukriechen, ba flieg er aus bem Gahrfaffe, und lebte von ba an in feinem Saufe wie bie anderen Menfchen. Balb barauf wurbe feine Frau gesegneten Leibes und gebar einen Knaben, und um biefe Beit wurbe er zu einem Felbzuge aufgehoten und mußte in ben Krieg ziehen.

Die Stiefmutter aber hatte seit langem ihre Stieftochter um ihr Glud beneibet, und sich barüber geärgert, baß sie ben schönen Mann nicht ihrer eigenen Tochter gegeben habe. Als baher bieser in ben Krieg gezogen war, ba ging sie eines Nachts heimlich in die Kammer ber Kindbetterin, nahm biese aus bem Bette, trug sie in eine Einöbe, und legte ihre eigene Tochter an ihrer Statt ins Bett. Diese stellte sich, als ob sie krank wäre und ihr Kind nicht fäugen könne, und man nahm also eine Amme an, um es zu ernähren.

Als die Stieftochter merkte, daß fie in der Einöbe fei, da fing fie an fo fehr zu weinen, daß ihre Thränen in die Erde drangen und eisnen Menschen benehten, den man lebendig begraben hatte, und der Aprisos (Gerold) hieß. Als diesen die Thränen berührten, erwachte er davon, stand aus dem Grabe auf und fragte die junge Frau, warum sie weine; sie aber erzählte ihm, wie es ihr ergangen sei. Darauf fragte er sie, ob sie mit ihm in sein Haus kommen wolle. Sie war es zufrieden und stieg mit ihm in seine Grube, und es dauerte nicht lange, so wurde sie abermals schwanger und gebar einen Anaben. Endlich wurde dem Aprikos in seiner Grube die Zeit lang und er machte sich mit Weib und Kind auf und fehrte in seine Heimath zurück, wo man ihn zwanzig Jahre lang als tobt betrauert hatte, und seine Mutter und Schwester empfingen ihn mit großer Freude.

Als das Schlangenkind aus bem Rriege heimkam, ba fah er seine Schwägerin an der Stelle seiner Frau und fragte seine Mutter: "wo ift denn beine Schwiegertochter?" und sie antwortete: "biese ift es, mein Sohn," benn sie glaubte nicht anders, als daß sich ihre Schuur durch das Rindbett so verändert habe. "Et was," rief jener, "ich sollte etwa meine Schwägerin nicht kennen? Meine Frau ift wohl gestorben und ihr wollt es

mirnicht fagen?" Da rief feine Schwägerin: "nein ich bin es, warum willft bu mich nicht wiebererkennen?" Er aber blieb babei und behan= belte fie nicht wie feine Frau.

Ein gludlicher Bufall führte ibn eines Tages in bas Dorf bes Rprifos, und bort erblicte er feine Frau und erfannte fie fogleich und auch fie erfannte ibn wieber. Da umarmten und fußten fie fich, und als er erfuhr, bag fie mit einem anbern Manne verbeirgtbet fei, fo verflagte er ben Ryritos vor Gericht und forberte von ibm feine Frau gu= rud. Da fragte fie ber Richter: "welchen von beiben willft bu gum Manne?" und fie antwortete: "fie find mir beibe gleich lieb, benn fie waren beibe gut mit mir." Darauf entschied ber Richter, baf bie beis ben Manner auf einen Berg fteigen, bie Fran aber unten bleiben folle, und wenn fie oben angetommen maren, bann follten fie rufen : "mich bungert und burftet", und bie Frau ihnen antworten: "fomme, ich will bir Effen und Trinten geben." Dann follten fie um bie Wette berunterlanfen, und wer querft bei ber Frau antonime, ber folle fie bebalten. Da machten fie es wie ihnen ber Richter gefagt, und beim Wettlauf überholte bas Schlangenfind ben Aprifos und ichlog fie in feine Arme. Ale bas ber Ryrifos fab, fprach er: "lebe mobl, liebe Frau, bennich febre babin gurud, wo ich fruber mar," und bamit trennten fie fich.

Das Schlangenkind aber tehrte mit feiner Frau nach Saufe zus rud, folug feine Schwägerin tobt und lebte von nun an mit feiner Frau gludlich und zufrieden.

#### 32. Der Sohn des Schulterblattes.

Es war einmal eine arme Wittwe, die ging in den Bald um Golg zu holen und fand ein Schulterblatt, bas auf einer Felfenplatte lag. Sie nahm ben Rnochen, ftedte ihn in ihren Gurtel und wurde davon gefegneten Leibes. Rach brei Monaten fam fie mit einem Rnaben

nieber, ber mit vierzig Tagen lief und mit brei Jahren ein ausgewache fener Mann war.

Ginft fragte er feine Mutter nach feinem Bater, und biefe fagte ibm : "gebe rings um bas Saus und bu wirft beinen Bater finben." Der ging um bas Saus, fant aber nichts anbere als einen Knochen, und ale er ben feiner Mutter brachte, fagte fie: "biefer Rnochen ift bein Bater." Darauf fragte er: "wo haft bu ben gefunben?" und fie antwortete: "ich fand ibn im Balbe auf einer Felfenplatte liegen." Darauf bat er feine Mutter fo lange, bis fie ibn zu ber Blatte führte. Das mar aber eine behauene Steinplatte, und fie mar fo groß, baf fie bie vierzig Drafen nicht aufbeben fonnten. Er aber bob fie gang al-Darunter mar eine Stiege, und ale fie auf biefer binabfliegen. lein. fanben fie unten Baufer, bie maren gang von Golb gebaut und barin lagen große Schate. Da befchloffen fie bort zu bleiben; ber Sohn langweilte fich jedoch bald zu Saufe und fing an berumzuschweifen. Dabei fant er einen großen Apfelbaum, ber viele ichone Mepfel trug, und er flieg binguf und an babon nach Bergensluft. Ale er fo oben fag und fich mobl fein ließ, ba tam bie Lamia bergu, welcher ber Baum geborte, und fing ein großes Gefdrei an, nannte ibn einen Apfelbieb und befahl ibm fogleich berunter zu fteigen. Wie er aber fo weit un= ten mar, baf fie ibn greifen fonnte, padte fie ibn und fließ ibn bis an bie Rnie in die Erbe. Das verbroß ihn aber, und er padte bie Lamia und fließ fle bis jum Gibe in bie Erbe. Drauf fließ ibn bie Lamia bis jum Gurtel hinein, und nun nahm er alle feine Rraft gufammen und ftief bie Lamia fo ftart auf bie Erbe, baf fie bis zum Balfe bineinfubr und nicht mehr beraustonnte. Drauf jog er fein Schwert und wollte ihr ben Ropf abhauen ; fie aber rief: "tobte mich nicht, ich will bir auch meine Tochter gur Frau geben."

Unterbeffen aber hatte fich feine Mutter mit ben Drafen einges laffen und bie beschwatten fie, baß fie, um freie Sand mit ihnen zu has ben, ihren Cohn aus bem Bege raumen folle. Gie verlangte alfo zuserft von ihm, baß er ihr hafentafe und Gemfenmilch bringen folle.



Da ging er hin und fturzte einen Felfen von ber Bobe, und baburch versammelten fich alle Safen und Gemfen, so bag er fie melten und fich Safentafe, und Gemfenmilch verschaffen fonnte.

Als er das seiner Mutter brachte, sagte sie zu ihm: "gehe hin und hole das Wasser des Lebens." Darauf ging er zur Lamia und fragte sie, wie er es anfangen solle, um das Wasser des Lebens zu holen, und biese wies ihn an, einen Sack voll Asche mitzunehmen und sie auf den Weg zu streuen, wenn er von der Quelle zurücksehre, damit ihm das Ungeheuer, das sie bewache, nicht nachlaufen und ihn verschlingen könne. Er machte es, wie ihm die Lamia gesagt hatte, als er aber auf der Rücksehr bei ihr wieder einkehrte, nahm sie ihm die hälfte von dem Wasser des Lebens.

Darauf riethen bie Drafen feiner Mutter, fie folle ibn fragen, worin feine Starte fite, und ale fie erfahren batte, daß fie in brei gol= benen Saaren feines Ropfes fige, ba rif fie ibm biefelben aus, mabrend fie ibn laufte. Da murbe er fcmach und furchtfam, und bie Drafen famen berbei und ichlugen ibm ben Ropf ab. Den behielten fie und ftellten ihn bei ihrem Spielplate auf, ben Rorper aber fchidten fie ber Lamia. Darauf ichicte biefe brei Tauben zu ben Draten; bie eine feste fich auf ben Boben, Die zweite auf ben Sime bee Daches und Die britte auf ben Firft, und bie Taube, welche auf bem Boben fag, padte ben Ropf und trug ihn zu ber, welche auf bem Sime fag, und biefe zu ber, welche auf bem Firft fag, biefe aber flog bamit gur Lamia. Darauf pagte fie bas Baupt an ben Rorper und begoß es mit bem Waffer bes Lebens, ba muche es wieder an ben Rorper, und ber Mann ftanb auf und mar wieber gefund. Ale er nun von ber Lamia borte, was mit ibm vorgegangen mar, ging er nach Saufe gurud, fant bort bie vierzig Drafen versammelt und ichlug fie alle tobt. Seine Mutter ftanb unterbeffen bei bem Bacofen und mertte nichts bavon, und als er nach ibr rief, antwortete fie: "bier bin ich." Darauf ergriff er fie, ftedte fie in bie Sandmüble und mablte fie ju Brei.

#### 33. Bon einem, der die Bogelfprache erlernte.

Es war einmal ein armer Mann, der ging in die Fremde, um Geld zu verdienen. Auf seiner Wanderschaft kam er an einen Fluß und sand bort aller Arten Bögel, und die zwitscherten, pfiffen und sangen so schön, daß er so lange an dem Fluß zu bleiben beschloß, dis er die Bogelsprache erlernt habe. Er brauchte aber drei Jahre, dis er die Sprache aller Vögel verstand. Darauf kehrte er nach Sause zuruck, und als ihn seine Frau fragte, wo er das Geld habe, das er auf seiner Wanderschaft erworden, antwortete er: "Geld habe ich keines mitgebracht, aber dafür verstehe ich nun die Vogelsprache, an der ich drei Jahre zu lernen hatte." Da sing die Frau zu klagen und zu schelten an, er aber kümmerte sich nicht darum und dachte bei sich, daß es ihm nicht sehlen könne, und er mit der Vogelsprache noch sein Glück machen müsse.

Gines Tages borte er von einer Ronigin, die eine Rrote in ihrem Leibe habe, und ber noch fein Argt habe helfen fonnen, und fofort machte er fich auf, ging zu bem Schloffe biefer Ronigin und flopfte bort an. Ale bie Bachter, welche an ber Thure ftanben, aufmachten und ihn anfahn, hielten fie ihn fur einen Bettler und wollten ihn nicht einlaffen, er aber ließ fich nicht abweifen, und barüber entftanb ein fo lauter Bortwechfel zwischen ibm und ben Bachtern, bag bas Gefchrei bis zu ber Ronigin brang und fie ben Dann vor fich tommen ließ. Ale biefer zu ihrem Bette trat, fragte er fie: "was fehlt bir?" und fie antwortete: "ich habe große Schmerzen in meinem Dagen." Darauf begann er und machte wie bie Schlange, aber im Leibe bet Ronigin blieb alles flumm; brauf machte er wie ber Froich, aber im Leibe ber Ronigin blieb es ftumm; endlich machte er wie bie Rrote, und ba antwortete es aus bem Leibe ber Ronigin. Da fragte er: "was machft bu ba brinnen?" und bie Rrote antwortete: "nichts." "Darf ich ju bir fommen?" "Rein, benn es ift fein Blat mehr." "Betommit bu gutes Effen ?" "D ja, aber mitunter fommen auch faure Sachen und bie fann



ich gar nicht vertragen." Da ließ ber Bettler Effig bringen und gab ber Königin bavon brei Gläser zu trinken. Davon ftarb bie Kröte, und als sie todt war, brach sie bie Königin ans. Darauf fragte ibn ber König: "was verlangst du für die Bohlthat, die du uns erwiesen baft?" und er erwiderte: "ich verlange gar nichts." Da griff ber König in die Tasche, langte einen Dufaten hervor und gab ihn dem Mann, dieser aber nahm ihn, bedankte sich und ging seiner Wege.

#### 34. Batala.

Es waren einmal zwei Bruber, von benen mar ber eine vernunf: tig, ber andre aber ein Rarr. Gie hatten eine alte Grofmutter und lebten mit biefer gufammen. Dem Rarren gefiel bies aber nicht langer, und er verlangte baber, bag fein Bruber mit ibm abtheilen folle. Darauf theilten fie guerft bas baare Gelb, und von feinem Theile baute nich ber Rarr ein neues Baus, ber anbere aber blieb bei ber Großmutter in bem alten Saufe mobnen. Sie batten auch eine Beerbe von hunbert Stud Dofen und ber Rarr verlangte, bag auch biefe getheilt werben folle, und fo viel Doffen in bas Saus bes einen ober anbern laufen wurden, fo viel follten einem jeben geboren. Der andere mar bas gus frieden, weil er bachte, bag alle Ochfen in bas alte Baus laufen murben. Der Rarr aber ftreute am Abend Strob von ber Beibe bis gu feinem Baufe, und indem bie Dofen biefes vom Wege auflafen, liefen fie ihm alle gu. Da rief ber Rarr feinen Bruber berbei, und nachbem er ibn ausgelacht, erklärte er, baf es ibm mit ber Theilung fein Ernft gewesen und alles beim Alten bleiben folle, und jog nach wie vor mit ber Beerbe auf Die Beibe.

Eines Tage aber fagte ber Narr zu feinem Bruber: "warum foll ich Tag für Tag binaus und bie Ochsen huten? Geb bu boch auch eins mal mit ihnen, und laß mich zu Sause bei ber Grofmutter." Des anbern Tage fuhr also ber Bernunftige mit ben Ochsen auf bie Beibe

und ber Rart blieb bei ber Grofmutter, nachdem er versprochen batte. fie wohl zu verpflegen und auf bie Thure Acht zu haben. Da verlangte bie Großmutter von ibm zu effen; er fochte alfo einen Deblbrei, und als ber fertig mar, machte er ber Grofmutter ben Mund auf, schuttete ihr ben fiebenden Brei mit einem male ein , und verbrühte fie bamit fo arg, baß fie ftarb. Darauf ftedte er ibr einen Spinnroden mit ber Spindel unter ben Arm und ftellte fie aufrecht, bamit fie fvinnen follte. Mun wollte er feinen Bruber von ber Beibe rufen, bamit er fabe, wie fcon bie Grofmutter frinnen konne. Da ibm aber biefer aufgetragen hatte, auf bie Sausthure Acht zu haben, fo verfuchte er fie zuzuschlie-Ben, und ale er bamit nicht zurecht fommen fonnte, bangte er fie aus, nabm fie auf bie Schulter und ging mit ihr auf bie Beibe. Bie nun ber altere Bruber mit ihm nach Saufe ging und bie Grogmutter tobt fant, ba weinte und flagte er um fie und nannte feinen Bruber einen Morber; aber ber Rarr rief: "bu haft fie tobt gefchlagen, bu Sund, und bafur will ich bich auch tobt fchlagen." Ale bas ber Andere borte, begann er fich zu furchten, weil ber Marr bie Starte eines Riefen batte, und ohne viel Borte zu machen, ging er bin und grub ein Grab fur bie Alte und fagte zu bem Marren, bag er fie ihm nach einer Beile bringen folle, um fie zu begraben.

Als ber Rarr glaubte, bag bas Grab fertig fei, nahm er einen Bratfpieß, fpießte bie Alte baran, schwang ben Spieß auf bie Schulter und wollte fie fo zu Grabe tragen.

Als er aber mit ihr über einen Graben sprang, glitt fie ihm vom Spieße ab und fiel in den Graben. Er ließ fie darin liegen, lief heuslend zu seinem Bruder und rief, "er könne seine liebe Großmutter nicht zu Grabe tragen, sein Bruder solle fie holen." Da suchte dieser überall, konnte sie aber nicht sinden, und der Narr rief: "ho! ho! sie ist wieder lebendig geworden und bavon gelausen," und lief fort, um sie zu suchen. Während er so herumsuchte, erblickte er eine andere Alte, die auf einem Feigenbaume saß und Feigen aß; da rief er: "wart ich will dir Feigen effen!" und spießte sie von unten nach oben und brachte

sie seinem Bruder an bas Grab. Da sah bieser, bag bas nicht seine Großmutter war, und rief: "Was hast du da gemacht, du Berrückter? bas ist ja eine fremde Alte." "Schweig still," sagte barauf der Narr, "sonst stede ich dich lebendig zur Großmutter ins Grab." Da begruben sie bie fremde Alte und gingen heim.

Unterwegs wollten fie in einer Mühle übernachten, und als ber Narr fah, wie sich der obere Mühlstein im Kreise herumdrehte, lachte er und rief: "ha! ha! ha! feht ihr da den Spindelknopf der Großmutter!" Darauf packte er den Mühlstein und lief damit zur Mühle hinaus und sein Bruder lief ihm nach, damit er kein neues Unheil anstifte. So kamen sie an einen Ort, an dem große Furcht vor Räubern war, und da sagte der Narr zu seinem Bruder: "höre du, wir wollen auf jenen Baum steigen und die Nacht oben bleiben." Sie stiegen also auf den Baum, und der Narr nahm den Mühlstein mit.

Balb barauf tam eine Karawane von Kaufleuten und schlug unter bem Baum ihr Nachtlager auf. Um Mitternacht tam bem Narren bie Nothburft an, und er gab baber den Mühlstein seinem Bruder zum halten. Da er diesem aber zu schwer war, so glitt er ihm aus den handen und fiel mitten unter die Karawane zu Boden. hierüber ersichraken die Kaufleute so sehr, daß sie ihre Güter im Stiche ließen und auf und davon liesen. Da stiegen die Brüder von dem Baume herunter, nahmen das Geld und die Kostbarkeiten und machten sich aus dem Staube.

Einer von ber Karawane faßte aber ein herz und sagte zu seinen Genoffen: "ich will boch einmal zurudgehn und sehn, was bas war, was und so erschreckt hat;" und als er zur Stelle kam, sah er nicht weit bavon ben Narren, ber mit seinem Raube beladen war; er lief ihm baber nach und wollte ihn tobt schlagen. Der Narr sagte ihm aber: "warte ein bischen, und zeige mir zuerft beine Zunge, und wenn ich bie angesehen habe, bann kannst bu mich tobt schlagen." Wie nun ber Kausmann seine Zunge herausstreckte, packte sie ber Narr und schnitt sie ab. Da lief jener heulend zu seinen Gefährten zurud, und als sie

ihn fragten, was ihm begegnet fei, konnte er ihnen nicht antworten. Das verfette fie in neuen Schrecken, weil fie glaubten, bag ihn bofe Geifter an ber Rehle gepact hatten; und nun wagte keiner mehr zu ihrem Ruheplate zu gehn.

Als barauf ber ältere Bruber bie Beute mit bem Narren theilen wollte, sagte biefer: "ich will nur jenes silberne Weihrauchsaß haben, alles andere kannst bu behalten." Darauf ging er auf einen hoben Berg, und als er oben war, zündete er das Beihrauchsaß an und rauscherte. Wie der Rauch zum himmel stieg, kam ein Engel des herrn zu ihm herunter und fragte ihn: "was wünschest du von unserm herrgott für das Gute, das du ihm erzeigt haft?" "Ich will weiter nichts als eine Flöte, und wenn ich auf der spiele, so sollen alle Menschen, Wälsber und Berge danach tanzen."

Nachbem er die Flote vom Engel erhalten hatte, stieg er vom Berge herunter und begegnete einem Topfer, der seine Waaren zum Berkause trug. Bu dem sagte er: "höre du, gieb mir einen von deinen Näpfen!" der aber antwortete: "gieb du mir das Geld, so kriegst du einen Naps." Da sing der Narr an auf seiner Flote zu spielen, und der Töpfer sing an zu tanzen und so hoch zu springen, daß alle Töpfe auf seinem Rücken klirrten, und als er eine Beile getanzt hatte, rief er: "Gnade! Gnade! nimm alle meine Topse, aber hore auf zu pfeisen." Da hatte jener Witleid mit ihm, steckte die Flote ein und ließ ihn seiner Wege gehn.

Darauf begegnete ber Rarr einem Briefter und fagte zu ihm: "Gut Zeit, Bapa! wo willst bu hin?" und jener antwortete: "schön' Dank, mein Sohn, ich suche nach einem Anechte." "Willst bu mich nicht nehmen?" fragte ber Rarr. Der Briefter war bas zufrieden und sie machten mit einander aus, daß, wenn einer reuig wurde, so durfe ihm ber andere drei Riemen aus der Saut schneiben vom Kopfe bis zu ben Füßen, und daß die Dienkzeit so lange dauern solle, bis der Aufut von dem Rußbaume rufe.

Der Briefter nahm ihn alfo mit nach Saufe und ichidte ihn am



andern Morgen mit den Bflugochfen auf ein Felv, um es zu adern. Rachdemer ein Baar Furchen gezogen, fander jedoch, daß das Bflugen eine langweilige Arbeit fei. Er spannte also seine Ochsen aus, sette fich in den Schatten und spielte ibnen eins auf, daß fie tanzen mußten, bis sie umfielen und frepiren wollten. Darauf bielt er mit dem Floten ein, legte sich hin und schlief bis zum Abend. Als er nach hause fam, fragte ihn der Briefter: "nun, wie ging es?" und der Narr antwortete: "oh ganz gut." In der Nacht singen die Ochsen an zu brummen, und der Briefter weckte den Narren und sagte ihm, er solle hinuntergehn und die Ochsen binden, damit sie nicht brummten. Da ging dieser in den Stall und band die Ochsen mit den Füßen an die Dachsparren.

Ale ber Briefter am Morgen in ben Stall fam und bie Ochfen fo gebunden fand, murbe er argerlich und rief: "Gi, ei mein Sohn, was haft bu ba gemacht! bu haft mir ja bie Ochfen ruinirt." Der Marr aber ermiberte: "Schweig ftill, fonft fcneibe ich bir bie brei Riemen aus bem Felle." Da erichraf ber Briefter und fagte: "bas haft bu brav gemacht, warum haben fie uns mit ihrem Brummen nicht fchlafen laffen, jest aber gebe mit ihnen auf bas Felb." Ale ber Rarr mit ben Ochfen abgezogen mar, fagte ber Briefter gu feiner Frau: "ich will ibm boch nachgebn und febn, mas er auf bem Felbe mit ben Ochfen anfangt." Er ging ihm alfo von weitem nach und verftedte fich binter einen Strauch. Aber ber Marr bemerfte ibn. Er feste fich alfo an bas Enbe bes Aders und begann auf feiner Flote gu fpielen. Da mußte ber Priefter mit feinen Ochfen tangen, und es ging hopfa! hopfa! bis bem Briefter bie Saare aus feinem Bart fielen. Der rief endlich: "Gnabe, Onabe, mache mit ben Ochsen, was bu willft, aber lag mich in Rube!" und ber Rarr ermiberte: "fo! bu bift mir nachgegangen, um gu febn, was ich thue; nun weißt bu es." Der Briefter ichlich fich nach Saufe, und am Abend fam auch ber Rarr von bem Felbe gurud und ftellte bie Doffen in ben Stall. Diefe fingen aber in ber Macht wieber zu brum: men an, und ber Briefter wedte ben Marren abermale und fprach: "gebe binunter und fchlage fie, bamit fie une fchlafen laffen." Der

Marr ging hinunter, schlug die Ochsen tobt, zog ihnen das Fell ab und bebeckte sie wiederum damit. Am andern Morgen kam der Priester herunter, um nach den Ochsen zu sehn, und fand sie geschlachtet. Da rief er: "was hast du gethan, du hund, warum hast du die Ochsen geschlachtet?" "Schweig still," antwortete der Narr, "sonst schneide ich dir die drei Riemen aus dem Felle." Da erschraft der Priester und sprach: "das hast du brav gemacht, mein Sohn, es ist ihnen Recht geschehn, warum haben sie uns nicht schlasen lassen!"

Als fie barauf zu Mittag agen, fing ein fleines Rind bes Briefters gu fcbreien an und rief, "bag es abseits wolle." Da fprach ber Briefter ju bem Rarren : "nimm es und lag es feine Darme leeren," Der aber verftand bas fo, bag er bas Rind fchlachten und ausweiben folle; er fclachtete es alfo und begann es auszuweiben. Da blieb er bem Briefter zu lange aus, und ber rief ibm alfo zu : "fo fomm boch zum Effen, was machft bu fo lange!" Der Narraber antwortete : "ich tomme gleich. ich babe nur noch bie Leber auszunehmen." Da fprach ber Briefter gu feiner Frau: "o Frau, nun ift auch unfer Rind bin, was fur einen Antichrift babe ich ine Baus genommen." "Barum jagft bu ibn nicht fort?" fragte bie Frau. "Wir haben mit einander ausgemacht, bag er erft zu ber Beit gebn foll, wenn ber Rufuf von bem Mugbaume ruft." "Weißt bu mas," fprach ba bie Frau, "ich will auf ben Dugbaum fteigen und wie ein Rufut ichreien." "Thue bas!" antwortete ber Briefter. Bie nun ber Darr aus bem Abtritt fam, borte er, wie die Briefterfrau vom Nugbaum rief: "Rufuf! Rufuf!" Da nahm er einen Stein und traf fie bamit an ben Ropf, bag fie tobt herunterfiel. Dann rief er lachend ben Briefter und fprach: "fieb ber, was fur ein großer Rufuf auf bem Rugbaum fag." Da fing ber Briefter fo febr über fein Un= glud zu flagen an, bag ber Darr Mitleid mit ibm batte und abrog. obne ibm bie Riemen aus ber Saut zu ichneiben.

# 35. Der fluge Schäfer.

Es war einmal ein Ronigefohn, ber wollte febn, wie es in feinem Reiche bergebe, und ale er bagu bie Erlaubnif von feinem Bater erhalten batte, nahm er ben Siegelbewahrer und andere Große mit fich, jog in Dermischfleibern burch Stabte und Dorfer und fragte bie Leute, wie es ihnen ginge. Gines Tage famen fle an einer Schaferei vorbei, in ber grabe bie Schafe gemolfen wurben, und ba fagte ber Bring ju feinen Begleitern : "lagt uns borthin gebn und Dilch trinfen, und babei auch die Schafer fragen, wie est ihnen geht." Ale fie naber famen, fturgten ihnen bie Sunbe entgegen und gaugten fie an : fam! fum! fam! fum! bis bie Schafer berbei famen und fie abriefen. Darauf gingen fie in bie Schaferei und fragten Die Schafer, wie es ihnen gebe; biefe verfetten aber furzweg : "gang gut, wir haben nicht zu flagen." Rachbem bie Schafe gemolten und bie Dilch gefotten war, festen fie fich zum Effen und luben bie Fremden ein, mitzuhalten. Die festen fich alfo zu ihnen und ber Ronigefohn fam neben ben Oberschafer zu fiten. Diefer aber legte alles Brot, mas er fcnitt, vor ben Jungling, bis ber ju lachen begann und rief: "warum legft bu benn alles Brot mir vor? gieb boch auch ben anbern." Da gab ihm ber Birte eine Ohrfeige und fprach: "in die fremde Speife follft bu fein Salz werfen, und in beinem eigenen Saufe follft bu befehlen." Der Bring ftedte Die Ohrfeige ein, ohne etwas zu erwibern. Ale aber abgegeffen mar, gab er fich bem Schafer zu erfennen und fagte: "ich bin ber Sohn bes Ronigs, und fur die Gaftfreundschaft, Die bu mir erwiesen baft, will ich bir eine Schrift hinterlaffen, und wenn du einmal in Roth gerathft, fo tomme gu mir, und ich werbe bir belfen."

Als bas ber Schäfer borte, ward ihm bange, und er fprach zu bem Bringen: "verzeihe mir meine Recheit, benn ich wußte ja nicht, wer bu warft." "Laß gut fein," antwortete ber Bring, "es ift mir ganz Recht geschehn, was hatte ich an bem fremben Tische zu befehlen?" Darauf ließ er ben Brief schreiben und ber Siegelbewahrer mußte bas

power of GOONE

tonigliche Siegel barunter brucken, und beim Abschiebe fprach ber Bring zu bem hirten: "wenn bu etwas nothig haft, so tomme in bie Sauptstadt und bringe ben Brief bem und bem herrn, ber ift mein Beamter, und ber wird bich zu mir führen."

Rach einiger Beit fam jener Schafer mit anbern birten über einen Beibebegirf in 3wift unb gog babei ben fürgeren. Da erinnerte er fich jenes Schreibens; er nabm es alfo und ging bamit in bie Sauptftabt, fragte bort nach jenem Beren, und ale biefer bas Schreiben gelefen batte, führte er ibn fogleich ins Ronigefcolog. Der Bring borte bie Rlage bes birten an und fprach: "Sei quten Duthes! bas ift eine Rleinigfeit, bie wollen wir icon einrichten; aber nun fomme ber undiß mit mir," benn es mar grabe Effenszeit. Bum Siegelbemabrer aber fagte er beimlich: "bu mußt auch mit effen, benn nun babe ich Gelegenbeit, ibm feine Ohrfeige gurudzugeben." Der Sirte machte Unfange Begenporftellungen, bag ibm bas nicht zufomme; als er aber fab, bag es nicht andere fein fonnte, lehnte er feinen Schaferftab an bie Band, ftieg mit feinen Canbalen auf ben Divan, und feste fich mit gefreugten Beinen zum Bringen. Da fing ber Bring an bas Brot aufzuschneiben, fonitt einen gangen Baufen und legte alles auf ben Blat bes Schafers. Der aber ichwieg mauschenftill und ließ ihn gewähren. Da fprach ber Siegelbewahrer zu ihm: "Warum mehrft bu bich benn nicht gegen all das Brot, mas bir vorgeschnitten wird?" Er aber antwortete: "mas habe ich an bem fremben Tifche zu befehlen?" Da lachte ber Bring und fprach: "ich febe, bag ich meine Ohrfeige nicht gurudgeben fann, und will fie alfo behalten."

Bu ber Zeit, ale ber Schäfer zu Gofe gefommen mar, lag ber Rönig im Rriege mit einem benachbarten ganbe. Es ging ihm babei nicht nach Bunfch und mar barüber viel Rebens bei Gofe. Als ber Schäfer bavon hörte, bat er ben Prinzen, er möge bem Rönig sagen, baß er auch ihn in ben Rrieg schiden solle. Der aber antwortete: "mas willst bu in bem Rriege? bu verstehft ja nichts bavon." Dech ber Schäfer ließ nicht nach und sagte: "schicke mich nur, und ich setze meinen Kopf

gum Pfanbe, bag ich geminnen werbe." Da fprach ber Bring mit bem Ronig, und biefer antwortete: "meinetwegen mag er hingebn, weil bu für ibn bitteft, mas er aber bort nugen fann, begreife ich nicht." Darauf verlangte ber Schafer vom Ronig vier auserlefene Leute und fünfzig Sammel und bunbert Rergen und gog mit biefen vor bie feinbliche Stabt. Ale es Racht murbe, ließ er an bie Gorner jebes hammele zwei Lichter binden und biefelben angunden und rudte fo vor bie Stadtmauern. Da glaubten bie, welche barin maren, bag ein ungablbares Beer gegen fie anrude, und tamen beraus, um fich bem Reinbe zu unterwerfen. Aber ber Schafer verweigerte ihnen alles Behor, bevor fie ihm nicht bie Schluffel ber Stadt gebracht batten. Da gingen fie wieber gurud und holten Die Schluffel und überreichten fie ihm. Der Schafer lief bamit gum Ronig, und ale biefer bie Schluffel fah, ba freute er fich febr und fragte ibn, welche Unabe er ibm erweisen folle? Der Schafer aber antwortete: "ich bitte, bag bu mir nun ben Befehl über bie ftreitige Beibe ausfertigen laffen mogeft, um beffen willen ich gur Ctabt gefommen bin." Da fagte ber Ronig: "fei boch fein Rarr, und bleibe bier bei und, wo bu bein gutes Effen und Trinken und feine Sorgen baft, und in hohen Ghren gehalten mirft." Der Schafer aber antwortete: "für ein folches Leben paffe ich nicht, ich will wieber fort und febn, mas meine Schafe machen." Da that ihm ber Ronig ben Willen, und ließ ihm ben Befehl über Die ftreitige Weibe ausstellen. Dit biefem fehrte ber Schafer gu feiner Beerbe gurud, nahm bie ftreitige Beibe in Befit, und lebte gludlich und zufrieben in feiner Schaferei, ohne jemale wieber nach Bof ju gebn.

## 36. Das goldene Suhn.

Es war einmal ein armes Chepaar, bas arbeitete ben Tag über, und mas es babei verdiente, bas verzehrte es am Abend. Eines Nachts traumte es bem Manne, bag eine alte Frau vor ihm ftehe und zu ihm also spreche: "Geh an ben und ben Ort, dort wirst bu bein Glud sinden. Du mußt ihm ohne weiteres auf ben Ruden springen und es bei ben haaren paden. Es wird dir bann Millionen und Millionen versprechen, du aber mußt sagen, von alle dem will ich nichts, denn mein Sinn steht nach dem goldenen huhne. Anfangs wird das Glud Schwierigkeiten machen und es dir nicht geben wollen, du aber halte es nur fest, und bann wird es am Ende schon nachgeben und bir das huhn bringen."

Der Mann machte es, wie ihm die Alte gefagt hatte; er ging bin, fing fein Glück und hielt es fo lange fest, bis es ihm bas goldene huhn gegeben hatte. Diefes huhn legte jeden Monat ein Ei, und als es bei dem Manne das erste Ei gelegt hatte, sagte diefer zu seinem altesten Anaben: "da nimm dies Ei und verkaufe es und kaufe Brot für das Geld, das du erlösest."

Als ber Anabe auf ben Markt fam und fein Ei feil bot, trat ein Jube zu ihm und fragte: "Bas verlangst bu für bein Ei, mein Rind?" Da lachte ber Anabe und fprach: "taufend Biafter." Der Jube aber wußte, was es mit bem huhne für eine Bewandtniß habe, er gab also bem Anaben die taufend Biafter und dieser brachte sie mit großer Freude seinem Bater, und als der das viele Geld sah, da freute er sich nicht weniger, und kaufte damit alles, was er für sein haus brauchte.

Rach einem Monat legte bas huhn wieber ein Ei, und ber Knabe trug es wieber auf ben Markt, um es zu verkaufen. Da kam berselbe Jube zu ihm und fragte ihn: "wie viel willft du für bein Ei, mein Sohn?" Der Knabe lachte und sprach: "hunderttausend Biafter." Der Jude aber versuchte auch diesmal nicht mit dem Anaben zu handeln, sondern gab ihm, was er verlangt hatte, und drauf nahm er das Ei und der Knabe das Geld; und wie es mit diesen zwei Eiern gegangen war, so ging es auch mit den andern, die das huhn legte, der Knabe verlangte für jedes Ei immer mehr als für das vorhergehende und der Jude gab ihm ohne Widerrede, was er verlangte; und so kam es, daß jenes arme Chepaar einen Schat von vielen Millionen aufhäufte. Als

aber ber Mann sein haus mit allem ausgestattet hatte, was man nur wünschen konnte, wurde es ihm boch zu langweilig darin, und er machte sich auf, um die Welt zu sehn. Raum hatte er das haus verslassen, so kam der Jude zur Frau und spann einen Liebeshandel mit ihr an, und nach einer Weile sagte er zur Frau: "willst du mich nicht einmal bei dir zu Tisch laden?" "D! sehr gerne!" antwortete diese, und der Jude sagte darauf: "wenn du aber nicht jenes huhn schlachtest, so komme ich nicht," und die Frau erwiderte: "warum sollte ich dir zu Liebe nicht ein altes huhn schlachten?" "Schlachte es also und schiede es zum Bäder, und vergiß nicht, den Kopf, das herz und die Leber dazu zu legen, denn die esse ich am liebsten." Der Jude sprach aber so, weil er wußte, daß, wer den Kopf esse, der werde König, wer das herz esse, der werde herzenskundig, und wer die Leber esse, der werde jeden Rorgen tausend Biaster unter seinem Kopftissen sinden.

Die Frau that bem Juden zu Liebe alles, was er ihr gesagt hatte, und als es Effenszeit war, schickte sie die Magd zum Bader, um das huhn zu holen, und weil die Schule an dem Wege lag, so sagte sie ihr, daß sie zugleich die drei Kinder von dort holen solle. Da ging die Magd und holte das gebratene Huhn vom Bäder und die Kinder aus der Schule, und diese, hungrig wie sie waren, stürzten sich nach Kinderweise auf die Magd und das eine nahm ihr den Kopf des huhns, das andere das herz, und das dritte die Leber, und jedes aß, was es genommen hatte. Als nun der Jude zum Essen und nach dem Kopfe, dem Gerzen und der Leber des Huhnes aussahlte die Magd, wie es damit gegangen sei. Da gerieth der Jude in großen Born, er schlug sich an den Kopf, schrie und tobte, aber es half ihm nichts, und endlich ging er ungegessen nach Hause.

Die Frau aber liebte ihn so fehr, daß fie alles mögliche versuchte, um ihn wieder zu versöhnen; doch er sagte: "wenn du nicht beine Kinber umbringft, so komme ich bir nicht mehr ins haus." — "Wie soll



ich das aber anfangen?" — "Du mußt ihnen Gift geben." — "In Gottes Ramen!" fagte die Frau, "benn ich fann ohne dich nicht leben." Darauf that fie Gift in das Effen der Kinder. Der Knabe aber, der das herz bes huhnes gegeffen hatte, wußte, was geschehen wurde, und sagte also zu seinen Brüdern: "hört, heute Abend wird das Effen, was uns die Mutter vorsetzt, vergiftet sein; aber wir haben ja Geld genug und wollen uns also satt effen, bevor wir nach hause gehn." Da ging der, welcher die Leber gegessen hatte, auf den Warkt und holte, was sie brauchten, und als sie am Abend nach hause kamen und ihnen die Mutter sagte: "kommt zum Effen, Kinder, damit ihr euch dann schlasen legen könnt," da antworteten sie: "wir sind nicht hungrig, denn wir haben schon gegessen," und so behielten die Kinder an jenem Abend das Leben.

Am andern Morgen sagte der Jude zu der Mutter, sie solle in die Betten der Kinder Rasiermesser steden, damit sie sich baran schnitten und verbluteten, wenn sie sich hineinlegten, und die Mutter befolgte den Rath. Der Gerzenskundige aber sagte zu seinen Brüdern: "die Mutter hat Nasiermesser in unsere Betten gethan, an denen wir uns schneiden und verbluten sollen, wir wollen also in ein anderes Bimmer gehn und dort schlafen." Nachdem sie zu Abend gegessen, holten sie sich eine Matte und legten sich darauf in einem andern Zimmer schlafen. Da kam ihre Mutter zu ihnen und sagte: "so geht doch in eure weichen Betten, und schlaft nicht auf der alten Matte." "Nein, Mutter," ant= worteten die Knaben, "heute Nacht wollen wir einmal nach Bauern= weise schlafen."

Am andern Tage machte der Jude mit der Mutter aus, daß nun nichts übrig bleibe, als die Rinder felbst zu schlachten. Der herzenstundige aber sprach zu seinen Brüdern: "hört ihr Brüder, so eben hat die Mutter mit dem Juden ausgemacht, daß sie uns heute selber schlachten wollten, jest muffen wir fort von hier." Da machten sich die drei Ruaben auf und liefen in die Welt. Als sie so des Weges zogen, sprach der herzenskundige zu dem von seinen Brüdern, welcher den Kopf bes

huhns gegeffen hatte: "bu wirft Ronig werben, und ich muniche nur, bag bu bich unferer bann erinnern mogeft."

Rachbem fie noch eine Beitlang gewandert waren, tamen fie in eine Stadt, beren Ronig geftorben mar, und bie Ginwohner batten unter fich ausgemacht, baf berjenige Ronig werben folle, welcher am nachften Morgen querft an bem Ballaft vorübergebn murbe. Da traf es nich, bag an jenem Morgen grabe bie brei Bruber querft an bem Ballafte porüberzogen, und bag jener, welcher ben Ropf bes Subnes gegeffen batte, ben anbern voranging. "Go," rief ber Bergenefunbige. "nun bift bu Ronig geworben, und ich muniche nur, bag bu bich auch unferer bann und wann erinnern mogeft." Darauf famen bie Stabt= alteften beran und begruften ibn ale ihren Ronig, führten ibn in ben Ballaft und festen ibn auf ben Thron; ber Bergenstundige aber fprach ju bem andern Bruber: "fomm, nun wollen wir weiter gieben und auch unfer Glud fuchen, porber aber wollen wir brei jeber bem anbern eine Rofe geben, und wenn einer fieht, bag bie Rofe bes anbern welft, fo foll er fich aufmachen und ibn auffuchen. Ale bas geschehen mar, nahmen bie Bruber Abichieb von bem neuen Ronig und zogen aus, um ibr Blud ju fuchen.

Rachbem fie eine Weile gewandert waren, sagte ber Gerzensfunbige zu seinem Bruder: "bu wirft auch König werden, und wenn bas
geschieht, so vergiß mich nicht." Darauf tamen sie in eine andere Stadt,
beren König auch gestorben war und wo die Bürger benselben Beschluß
gesaßt hatten, wie in der ersten. Als nun der Bruder des Herzenstunbigen an dem bestimmten Morgen zuerst am Ballaste vorüberging, da
nahmen sie ihn zu ihrem König an. Darauf sprach der Gerzenstundige
zu dem neuen König: "jest will ich weiter ziehn und mein eignes Glück
suchen, nimm aber diese Rose, und wenn die zu welten anfängt, so
bente an mich und mache dich auf, und fomme zu mir." Darauf gab
ihm der neue König auch eine Rose und bat ihn, daß er es ebenso
machen solle.

Rach einer Beile verheirathete fich ber gweite Bruber mit einer

Königstochter, und als die fah, daß an jedem Morgen taufend Goldstüde unter dem Ropftiffen ihres Mannes lagen, bat fie ihn so lange, ihr zu sagen, von wo ihm dieses Geld täme, bis er es ihr in einer schwachen Stunde anvertraute. Als nun eines Tags der König frank wurde, da gab ihm seine Frau ein Brechmittel, und als er das genommen hatte, brach er auch die Leber des huhnes aus, und diese nahm seine Frau, ohne daß er es merkte, und verschluckte fie. Von da an fanden sich die Goldstücke unter dem Kopftissen der Königin. Um ersten Morgen glaubte er, daß sie seine Frau ihm unter dem Kopftissen weggezogen, als er es aber am andern Morgen ebenso sand, da sing er an mit seiner Frau zu hadern, doch diese machte wenig Umstände und jagte ihn fort.

Da faben feine Bruber, baf feine Rofe zu welten anfing; fie machten fich alfo auf, um ihn aufzusuchen, und fanben ihn im größten Elenbe. Er ergablte ibnen, wie es ibm ergangen fei, und fie nabmen ibn mit fich. Rurg barauf erfrantte bie Ronigin und ihre Rrantheit wurde fo fchwer, bag ihr fein Arzt helfen fonnte; ba melbete fich auch ber Bergenstundige als Argt bei ibr; bie Konigin nahm ibn an, und fagte ibm, baf fie gerne alle Arzenei nehmen wolle, bie er ihr geben murbe, baf es aber nur fein Brechmittel fein burfe. Doch biefer fprach : "wenn bu nicht obne Wiberrebe bie Arzenei nehmen willft. Die ich bir für beine Rrantheit gebe, fo fannft bu auch nicht gefund werben," und that babei, ale ob er meggeben wollte. Da rief ibn bie Ronigin gurud und nahm die Argenei, die er ihr gab. Das mar aber ein ftarfes Brech= mittel, von bem fie auch bie Leber bes Gubns ausbrach; ber Bergensfundige nahm fie beimlich weg und brachte fie feinem Bruber, ber fie fogleich verschluckte. Der Ronigin aber vergalt ber Bergenstundige Bofes mit Guten und gab ibr ein anderes Mittel, bas fie vollfommen gefund machte.

Darauf gingen bie brei Bruber mit einander in bas Konigreich bes erften, und diefer regierte als Konig, die beiden andern aber ftanben unter ibm und richteten über bas Bolf mit großer Gerechtigfeit



und Beisheit, fo bag fie ben Ramen "bie gerechten Richter" er= bielten.

Doch nun wollen wir bie Bruber verlaffen und uns nach beren Eltern umfehn.

Nachdem ihr Bater die Belt durchreift hatte, sehnte er sich nach Frau und Rind und ging heim. Er fand aber sein haus ganz versfallen und niemand darin als seine Frau. Da fragte er sie, "was aus ihren Rindern und ihren Reichthümern geworden sei." Sie antwortete: "das Geld haben unsere Gläubiger genommen und die haben auch die hauser zerstört, die Kinder aber sind gestorben." "Bas sagst du?" rief da der Mann, "daß dich die Schlange bisse! fomm mit vor die gerechten Richter, die sollen unsere Sache richten." "Gut, laß uns gehn," antswortete die Frau.

Sie machten fich also auf und erschienen vor den gerechten Richtern; boch der Berzenstundige erkannte sie sogleich und sagte seinen Brüdern: "das sind unsere Eltern, laßt euch aber nichts merken." Darauf fragten sie dieselben, "was sie wollten," und nun fing der Mann an und erzählte alles, was ihm begegnet sei. Dann fragten sie die Mutter, "was sie mit ihren Kindern angefangen habe?" sie blieb aber dabei, "daß sie gestorben wären." Da begann der Gerzenstundige und sprach: "hast du es nicht so und so mit deinen Kindern gemacht?" Doch sie antwortete, "daß sie von dem allem nichts wisse." Da riesen die Brüder: "siehe uns an, wir sind beine Söhne," und dann befahlen sie den Genkern, sie wegzusühren und hinzurichten; ihren Vater aber behielten sie bei sich.

# 37. Der Ronigsfohn und der Bartlofe.

Es war einmal ein König, ber war schon zwölf Jahre verheirasthet, ohne Kinder zu bekommen; nach zwölf Jahren aber wurde ber Leib seiner Frau gesegnet, und als er dies erfuhr, sprach er zu ihr:

"weil ich verreifen muß, fo folift bu mir, wenn bu einen Anaben bekommft, biefen schicken, sobalb er sechezehn Jahr alt ift, und fieh bich bann vor, bag du ihm keinen Bartlofen zum Führer giebst; wenn bu aber eine Tochter bekommft, so mag fie bei bir bleiben und bu kannft fie verheirathen, wie es bir gut scheint." Darauf reifte er ab.

Die Ronigin befam aber einen Anaben, und ale er beranwuche, fchicte fie ibn in bie Schule, und bort nannten ibn bie Rinder Baftarb. Da fragte er eines Tages feine Mutter: "fage mir, Mutter, warum rufen mich bie Rinder Baftarb? babe ich benn feinen Bater?" und biefe antwortete ibm : "ja mobl haft bu einen, mein Rind, und bas ift fogar ein Ronig; wenn bu groß bift, fo werbe ich bich ju ibm fchiden." Mis bas ber Anabe borte, fagte er: "fcbice mich nur gleich zu ibm, benn bier balte ich es nicht langer aus," und feste feiner Mutter fo lange gu, bis biefe fich entschloß, ihm ben Billen gu thun, und auf ben Marft ging, um einen Pferbetreiber zu fuchen, mit bem er gu feinem Bater reifen fonne. Sie fand aber bort nur einen bartlofen Treiber, ber in die Stadt wollte, wo fich ber Ronig aufhielt, und ba fie fich erinnerte, bag ibr ber Ronig aufgetragen batte, ben Anaben nicht mit einem Bartlofen zu ichiden, fo ging fie wieber nach Saufe. Um zweiten Tage ging es ibr grabe fo, fie fand wieber nur einen bartlofen Bferbetreiber; und ale fie am britten Tage wieber ausging, um nach einer Gelegenheit zu suchen, ba fant fich wieber nur eine und ber Treiber war wieder bartlos. Beil ihr aber ber Rnabe mit feiner Ungebuld feine Rube mehr ließ, fo entschloß fie fich, ibn in Gottes Damen mit einem Bartlofen gebn zu laffen. Gie machte nun alles fur bie Reife Nothige gurecht und ichidte ibn gum Bater.

Unterwegs befam ber Bring Durft und verlangte von bem Pferbetreis ber Baffer. Diefer aber vertröftete ibn, baß fie weiter vorn an einen Brunsnen fommen würben. Nach einer Beile rief ber Bring wieder: "ich fterbe vor Durft," und ber Bartlofe antwortete: "wir werben gleich an bem Brunnen sein." Als fie emblich bei bem Brunnen ankamen, ließ er ben Bringen an einem Seile hinunter, damit er Baffer trinken könne, und nachbem biefer

fich fatt getrunten, rief er bem Bartlofen gu : "gieb mich binauf." Der aber erwiderte: "ich ziebe bich nicht eber berauf, als bis bu mir berfprichft, bag bu mir beine Rleiber geben und bie meinigen angieben willft, bag bu mich auf bem Bferbe reiten laffeft und binter mir als Treiber bergebft und bag bu mich überall fur ben Ronigefohn ausgiebft, und wenn bir bas nicht Recht ift, fo magft bu unten bleiben." Bas wollte ber Bring machen? er mußte enblich nachgeben und versprechen. was jener verlangte. Der war aber mit bem blogen Berfprechen nicht aufrieden, fonbern verlangte einen Gibichwur, und ba ichwor benn ber Bring, bag er ihn erft bann verrathen wolle, wenn er geftorben und von ben Tobten wieder auferftanden mare. Darauf jog ibn ber Bartlofe beraus, nahm ihm feine iconen Rleiber, feste fich auf bas Pferb und ließ ben Bringen ale Treiber binterber gebn, und fo tamen fie gum Ronig. Diefer empfing fie mit großem Bompe und ichidte ihnen feine Baufer und Trompeter und viele Gofbeamte entgegen. Als er aber ben Bartlofen erblidte, ba wollte es ihm nicht recht zu Sinn, bag bies fein Sohn fei, und ber junge Pferbetreiber fab ihm viel mehr banach aus, boch ba er glaubte, bag es einmal nicht andere fein tonne, fo empfing er ben Bartlofen wie feinen Sobn, und ließ ihm alle biefem gutommenben Ebren ermeifen.

Der König hatte einen großen Garten, in bem hatte fich ein alter blinder Drache angefiedelt, und so oft der König darin spazieren gehn wollte, mußte man dem Drachen einen Menschen zu freffen geben. Als nun der Bring von dem Garten hörte, verlangte er hineingeführt zu werden.

Der König aber fagte ihm, daß er grade Niemanden habe, den er dem Drachen zu fressen geben könne. Da rief der Bartslose: "wir wollen meinen Pferbeknecht dazu nehmen." Der König meinte freilich: "es ware doch Schade um das junge Blut," als aber der Bartlose darauf bestand, wollte er ihm nicht gleich von Anfang durch den Sinn fahren, und ließ ihm seinen Willen.

Was die beiden mit einander sprachen, hatte aber der Prinz mit angehört, er lief also in den Stall und verstedte sich dort weinend bei einem alten lahmen Pferde. Das fragte ihn: "warum weinst du, mein Sohn?" Er aber antwortete: "weil sie mich dem alten Drachen vorwersen wollen." Darauf sprach das Pferd: "fürchte dich nicht, sondern laufe zum Fleischer und hole dir dort drei Stüde Rindersett, und wenn sie dich dem Drachen vorwersen, so gieb ihm ein Stüd nach dem andern zu fressen, und davon wird er wieder sehend werden, und aus Dankbarkeit wird er dich fragen, was er dir erweisen solle für die Wohlthat, die du ihm erwiesen hast, und dann sollst du sagen: lehre mich die Sprache aller Thiere. Darauf wird er dich verschlucken und in seinem Bauche wirst du die Sprache aller Thiere lernen."

Der Brinz machte es, wie ihm bas alte Pferb gesagt hatte, und als ber alte Drache bas Rindersett gefressen, wurde er wieder sehend. Darauf verschluckte er den Prinzen und lehrte ihm in seinem Bauche die Thiersprache; und als er ausgelernt hatte, spie er ihn wieder aus, verließ dann des Königs Garten und kroch in den Wald, weil er wies der sehen konnte.

Der Brinz kehrte nun an ben Gof zurud, und ber König freute sich, daß er wieber ba war, aber ber Bartlose war sehr zornig barüber. Da geschah es einst, daß sich der König im Garten rasiren ließ, und daß der Bartlose und der Brinz dabei zugegen waren. Während des Rasirens kamen zwei Vöglein und zwitscherten mit einander, und das eine sprach zum andern: "guten Tag, guten Tag, ich habe meine Eier gelegt und sie ausgebrütet und meine Jungen sind ausgefrochen." Als das der wahre Prinz hörte, da lachte er, der Bartlose aber fragte ihn: "was hast du zu lachen, etwa darüber, daß sich mein Vater rasiren läßt?" "Nein," antwortete der Brinz, "sondern weil ich zwei Vögel mit einsander zwitschern hörte, deren Federn wie die Haare der Goldgelockten glänzten." Der Bartlose aber sagte darauf: "wo hast du die Gologeslockte gesehen? geh gleich und hole sie her."

Da ging ber Pring wieberum in ben Pferbestall und weinte, und

als ihn bas alte einäugige Pferd weinen sah, fragte es ihn: "was fehlt bir, mein Sohn, und warum weinst du?" Der Prinz antwortete: "ich soll die Goldgelockte holen, und weiß doch nicht, wo sie ift und wie ich es anstellen soll." Darauf sprach bas Pferd: "sage nur, baß bu gehen wollest, und wenn sie dir sagen, daß du dir ein Pferd für die Reise aus dem Marstalle wählen sollst, so mable mich."

Da erklärte fich ber Brinz bereit, die Goldgelockte zu holen, und als ihm ber König sagte, daß er sich zu dieser Reise ein Bserd aus seinem Marstalle aussuchen solle, wählte er jenes alte lahme Bserd, und machte sich mit ihm auf ben Beg. Rachdem er eine Beile geritten war, stieß er auf einen großen Saufen Ameisen, welche nicht über einen Bach tonnten. Da sprach das Bferd: "gehe hin und lege einen Zweig über den Bach, damit sie hinüber können, und wenn sie dich fragen, was sie bir für einen Dienst erweisen sollten für die Bohlthat, die du ihnen gethan, dann verlange einen Ameisenstügel von ihnen und daß, wenn du ihn verbrennen würdest, sie alle kommen sollten." Der Prinz that, was ihm das Pserd gesagt hatte; er legte einen Zweig über den Bach, so daß alle hinüber konnten, und erhielt dafür einen Ameisenslügel von ihnen.

Als er wieder eine Strede weiter geritten war, kam er zu einem Bienenflock, beffen Waben ein Bar verzehrte. Da sprach bas Bferd: "töbte ben Baren und verlange auch von ben Bienen einen Flügel;" und ber Brinz ging hin, töbtete ben Baren, und als ihn die Bienen fragten, wie sie ihm für biese Wohlthat vergelten könnten, so ließ er sich von ihnen einen Flügel geben und babei versprechen, daß sie zu ihm kommen wollten, wenn er ihn verbrennen wurde.

Als er wieber eine Strede geritten war, fam er zu einem Rabennefte, bei bem faß eine Schlange und fraß bie Jungen aus bem Refte,
ohne daß es die Eltern wehren konnten. Auf den Rath des Pferdes
tödtete er die Schlange und ließ sich vom Rabenvater eine Feber geben
und dabei versprechen, daß er zu ihm kommen wolle, sobald er die Feber andrennen wurde.

Enblich fam er bei ber Goldgelockten an, und fagte, daß er gekommen sei, um sie zu werben, und biese antwortete: "ich will dich
nehmen, wenn du im Stande bift, vier untereinander gemengte Pferdelaften Weizen, Gerste, Spelt und Wais in einem halben Tage anseinander zu lesen." Er aber sprach: "bas ift eine Rleinigkeit fur mich."
Wan sperrte ihn also mit dem vermengten Getreibe in eine Stube ein,
und als er allein war, verbrannte er den Ameisenflügel, und sogleich
kamen alle Ameisen herbei und waren mit der ganzen Arbeit in einer
Stunde fertig. Als die Ameisen abgezogen waren, klopfte er an die
Thure und ließ die Goldgelockte rufen, weil er mit der Arbeit sertig sei.

Darauf fagte ber Bater ber Goldgelockten: "ich werbe meine Tochter nun mit allen Frauen ber Stadt tanzen laffen und biese sollen alle verschleiert sein, und wenn du fie aus allen heraussinden kannft, so sollst du fie haben." Da verbrannte ber Prinz den Bienenflügel und sofort erschien der Weisel und sprach zu ihm: "ich werde um alle Frauen fliegen, und sobald ich mich auf eine sete, so mußt du fie packen." Als nun die Frauen tanzten, da flog der Bienenweisel von der einen zur andern, und setzte sich endlich auf die Goldgelockte, und nun sprang der Prinz auf sie los und packte sie.

Darauf fagte fie ihm: "wenn bu mir nun noch bas Baffer bes Lebens bringft, so sollft bu mich ganz gewiß haben." Da verbrannte ber Prinz die Rabenfeder und sofort kam der Rabe angeflogen. Als er aber hörte, was der Prinz von ihm verlangte, meinte er: "das ift kein leichtes Stück, denn der Berg, in dem die Quelle des Lebenswaffers ift, öffnet sich nur für einen Augenblick und schnappt bann wieder zu, aber ich will es versuchen." Er ließ sich darauf vom Prinzen eine Kürzbisflasche geben und flog damit fort und nach einer kleinen Beile brachte er sie gefüllt zuruck.

Darauf nahm ber Pring bie Golbgelodte und brachte fie zu bem Ronige. Dort wollte ihr ber Bartlofe aufwarten und ihr bei Tifch bie Speifen reichen, aber bie Golbgelodte fagte: "ich will nicht von beisner hand effen, sonbern von ber hand beffen, ber mich hergebracht



hat." Der Bring brachte ihr also jeden Tag die Speisen und fie ließ ihn bann mit sich effen. Darüber wurde der Bartlose so zornig, daß er nur darauf sann, wie er den Brinzen mit guter Art umbringen könne. Gines Tages sagte er ihm baber: "komme, wir wollen in die Berge geben und für die Goldgelockte Schnecken lesen," und als sie an einen Abgrund kamen, sprach er zu ihm: "sieh einmal hinunter, ob Riemand unten ist," und während der Brinz hinunter sah, gab er ihm einen solschen Stoß, daß er in den Abgrund fturzte und von dem Falle starb.

Darauf fochte ber Bartlose bie Schneden auf bas beste und trug sie zu ber Gologelockten, um sie mit ihr zu effen. Als sie ben Bartslosen mit ber Schüssel in ber hand sah, fragte fie ihn: "und wo ift ber, welcher mich hierher gebracht hat?" Der Bartlose antwortete: "er ift beim Schnedensuchen vom Felsen gestürzt." Da sagte sie: "gehe hin und bole mir seine Leiche, benn bevor ich die nicht gesehen habe, glaube ich es nicht, und effe auch nicht eher von den Speisen, die du mir bringst." Da ging der Bartlose hin und brachte ihr die Stüde des Berschmetterten. Die Gologelockte aber setzte diese zusammen, bestrich sie mit dem Wasser bes Lebens, und dos machte alle Wunden heil und gab dem Körper wieder Leben.

Da ftand ber Brinz auf und ging sogleich vor den König; ber hielt grade ein großes Fest, zu dem viele andere Könige und Große gesladen waren, und die Gäste unterhielten sich grade damit, daß sie einsander Geschichten erzählten. Drauf bat der Brinz den König um die Erlaubniß, auch eine Geschichte erzählen zu dursen, und erzählte nun Alles was ihm von dem Bartlosen widersahren war, und schloßdamit, daß er sagte: "daß ist meine eigene Geschichte, und ich darf sie jest erzählen, weil ich geschworen hatte, so lange zu schweigen, bis ich wieder vom Tode auferstehen würde." Als das der König hörte, ließ er den Bartlosen greisen und in einem Ressel voll siedenden Deles zu Tode brühen. Den Prinzen aber vermählte er mit der Goldgelockten und darauf lebten sie herrlich und in Freuden. — Dort war ich nicht, du brauchst es also auch nicht zu glauben.

#### 38. Bon einem, der Berftand, aber fein Geld hatte.

Es mar einmal ein Mann, ber hatte viel Berftand, machte aber mit Borfat ben Rarren, und wieberholte, fo oft er fonnte: "ich babe Brus im Ropf, aber fein Gelb im Gad." Das borte eines Tages ein Jube und fprach zu ibm : "weißt bu mas, ich will bir Gelb geben und bein Gefellichafter werben; benn ich mochte feben, mas bu mit meinem Gelbe und beinem Berftanbe anfangft." Der Mann mar bas mobl= aufrieben, er faufte von bem Gelbe, mas ibm ber Jube gab, eine große Menge von Schilfmatten und fuchte nun nach einem Schiffe, um fie nach Megnoten zu verschiffen. Ale er bas gefunden und mit bem Schiffer über die Fracht einig geworben, fragte ibn ber : "aus mas befteht beine Labung ?" und jener antwortete : "es find Schilfmatten." Da fing ber Schiffer an zu lachen und fagte: "bore Freund, bas ift fein autes Befchaft, benn in Megupten find bie Matten noch einmal fo mobifeil, als bier." Der Mann aber antwortete: "mas geht bich bas an, wenn bu nur beine Fracht erhaltft." Der Schiffer verlud alfo bie Matten und fubr mit ibm ab, aber wer bavon borte, ber lachte und meinte, bem Juben mare gang Recht gefcheben, warum habe er fich mit bem Rarren eingelaffen, und auf ber gangen Reife mar ber Dann bie Bielicheibe für bie Raufleute, welche auf bemfelben Schiffe nach Megnoten fubren.

Als fie bort ankamen, ließ ber Mann bie Matten an ben Strand bringen und auf einen großen haufen zusammenschichten; barauf legte er Feuer an die Matten und verbrannte sie zu Afche. Als es nun Nacht geworben war, tamen die Seepferbe aus dem Meere, fragen von ber Asche und spien bafür Ebelsteine aus, und am andern Morgen sammelte der Mann sechshundert Ebelsteine von unschätzbarem Werthe. Darauf ging er hin und ließ zwölshundert Lehmsteine machen und in sechshundert davon stedte er die Ebelsteine. Er miethete nun daffelbe Schiff, mit dem er gekommen war, für die Rückreise, und ließ die Backsteine mit den Ebelsteinen unten hin, die leeren aber oben darauf legen. Als der Schiffer sah, worin seine Rückfracht bestand, da lachte er und



sagte: "bu macht schone Geschäfte, Matten bringft bu nach Aegypten und Lehmsteine führft bu von ba aus." Doch ber Kaufmann versete: "was fummert es dich, was bu fährst? wenn bu nur beine Fracht erhältst!" Unterwegs aber war er wieder die Zielscheibe ber Kaufleute, welche mit ihm gekommen waren und auf bemselben Schiffe zurudfuhren.

Als fie halbwegs waren, entstand ein solcher Sturm, bag bas Schiff zu finken brobte, wenn fie nicht einen Theil der Ladung über Bord würfen. Da sagten die Raufleute zu dem Manne, daß er seine Backteine über Bord werfen solle, und daß sie ihm dafür geben wollten, was sie werth seien, und als dieser verlangte, daß ihr Werth durch Schiederichter bestimmt werden solle, so waren sie daß zufrieden. Darauf ließ er die sechshundert oberen Backteine über Bord werfen und daß Schiff wurde dadurch so erleichtert, daß es den Sturm bestand und sie glücklich nach hause kamen.

Als fie ans Land gestiegen waren, verlangte ber Mann, daß ihm die Kausseute seine Lehmsteine bezahlen sollten. Sie gingen also zu dem Richter, damit er die Lehmsteine abschätzen lasse. Statt der Lehmsarbeiter verlangte aber der Mann dazu Juwelenhändler. Da lachte der Richter, der Mann aber schlug einen von den Backsteinen entzwei und zeigte ihm den Edelstein, der darin stat. Als das der Richter sah, berief er Juweliere, ließ die Edelsteine ordnungsmäßig abschätzen und verurtheilte jene Kausseute, ebensoviel zu bezahlen, als diese werth waren. Da aber ihr Vermögen nicht einmal ein Zehntel dieser Summe ausmachte, so mußten sie Stlaven jenes Mannes werden.

Gleich bei seiner Ankunft und bevor er noch seine Backfteine außgelaben hatte, war ber Jube, sein Gesellschafter, zu ihm gekommen,
und hatte ihm erklärt, baß er von seinen Sandelsunternehmungen
nichts wiffen wolle und zufrieden wäre, wenn er das Geld wieder erhielte, was er ihm gegeben habe; und jener erwiderte, daß er das zufrieden sei. Als aber der Jude erfuhr, welche Reichthumer sein Gesellschafter erworben habe, da verlangte er freilich seinen Antheil. Doch

DIMERCY GOOGLE

ber Mann berief fich auf bie Beugen, vor benen fie fich vertragen hatten, gab ihm feinen Geller mehr, ale er von ihm erhalten hatte, und behielt alles andere fur fich.

### 39. Lügenmärchen.

Es war einmal ein Lügner, ber hatte eine bilbschöne Tochter und machte bekannt, daß er sie bemjenigen zur Frau geben wolle, ber ihn im Lügen übertreffe. In seiner Wohnung hatte er einen hahn, eine Rate und einen hund. Da kam eines Tages ein Lügner zu ihm und sagte, daß er sich mit ihm versuchen wolle. Der Alte erwiderte, er sei das zufrieden, und fragte ihn, indem er auf seinen hahn zeigte: "hast du jemals einen so schönen hahn gesehen?" "Nein," sagte jener, und darauf jagte ihn der Alte fort und sprach: "mache daß du fortkommst, du bist nicht für meine Tochter."

Am andern Tage kam ein anderer Lügner und der Alte that dieselbe Frage. Da sagte dieser: "als sich meine Mutter verheirathete, hatten wir einen hahn und mit dem schickte sie mich in die Stadt, um mit ihm eine Laft Wein und Mehl zu holen, aber unterwegs wurde mir der Mehlsack und der Weinschlauch gestohlen; was sollte ich nun ansangen? Doch ich verlor den Muth nicht, sondern sing mir eine Laus und einen Floh, balgte sie aus und in das Laussell that ich das Mehl und in den Flohschlauch den Wein, belud damit den hahn und brachte es meiner Mutter.

"Bu ber Gochzeit meiner Mutter luben wir die ganze Belt ein, ich wollte aber auch unseren herrgott babei haben. 3ch ftieg also auf ben hahn, um auf ihm in ben himmel zu reiten und ihn einzulaben, und nahm auch unsere Kate mit. Als ich ans Weer fam, ging ich hinein, umburchzuschwimmen, und nachdem ich eine Zeitlang geschwommen war, fand ich eine Wassermelone; ich wollte fie aufschneiben, während ich fie aber aufschnitt, verlor ich in der Welone mein Resser. 3ch

schlüpfte also hinein, um es zu fuchen. In ber Melone fant ich einen Derwisch, zu bem fagte ich, bag ich mein Meffer in ber Melone verloren hatte, ber half mir fuchen, wir konnten es aber nicht finden, und vorgestern, als ich an ihr vorbeitam, versanken mir in ber Melone vier Laften Wolle.

"Endlich fam ich zu unserem herrgotte, er war aber zu ftolz um die Einladung anzunehmen; doch schickte er seinen Sohn. Als ich darauf zur hochzeit zurudkehren wollte, fand ich unterwegs ein golbenes Buch; ich stieg vom hahne um es zu holen, machte es auf und las und las und im ganzen Buche stand immer dasselbe." — "Bas benn?" fragte der Lügner neugierig; und jener sprach: "darin stand, daß du mir deine Tochter zur Frau geben sollst." Da lachte der Alte und gab ihm seine Tochter zur Frau.

# 40. Der Fifcherfohn und die Bringeffin.

Es war einmal ein Fischer, der hatte einen Anaben, welcher ebenso schön als flug war. Eines Tages ging er zur Stadt, um die Fische zu verkaufen, die er gefangen hatte, und nahm auch seinen Anaben mit, um ihn dort in die Schule zu geben. Als sie in die Stadt kamen, gab er dem Anaben die drei größten und schönften Fische, die er hatte, und sagte ihm, er solle sie dem König zum Geschenke bringen. Statt zum Könige, trug der Anabe aber die Fische zu dessen Tochter, welcher er so wohl gesiel, daß sie ihm eine Handvoll Goldstücke schenkte. Als der Anabe das Gold seinem Bater zeigte, erschrak dieser und rief: "dies Gold wirst du irgendwo gestohlen haben," und der Anabe hatte große Mühe seinen Bater zu überzeugen, daß es ihm die Brinzessin gegeben habe. So oft er ihr darauf Fische brachte, schenkte ihm die Brinzessin eine Hand voll Goldstücke. Einmal ging der Fischer allein zu ihr und da fragte sie ihn: "warum hast du beinen Sohn nicht mitgebracht?" Dieser aber antwortete, daß er in der Schule sei. Sie besahl ihm dar

auf ihn zu holen, und als er ihn gebracht hatte, fagte fie zu ihm: "biefen Jüngling will ich zum Manne haben. Nimm also bieses Gelb und
schicke ihn bamit auf die Hochschule, bamit er bort so lange ftudire,
bis er ein gelehrter Mann wirb."

Der Fifchersohn blieb fo lange auf ber Bochichule, bis er alles gelernt batte, mas bort zu lernen mar, und febrte barauf nach Saufe gurud. Dort pruften ibn bie Lebrer und er bestand glangenb. Bringeffin aber mar bamit noch nicht zufrieden, fonbern ichidte ibn auf eine noch größere Bochschule und trug ibm auf, bort bie geiftliche und weltliche Dufit zu ftubiren. Ale er auch von ba zurudfam, bat er ben Rantor ber Sauptfirche, an einem Reiertage fatt feiner in ber Rirche fingen zu burfen, nnb ba fang er fo fcon und mit folder Runft, bag alle Welt, befondere aber ber Ronig fich nicht genug verwundern Ale die Rirche ju Ende mar, ließ baber ber Ronig ben Jungling zu fich rufen, und fant folches Boblgefallen an ibm, baf er ibn jum Effen behielt, und als am Nachmittag bie Befatung gur Barabe auszog, nabm er ibn babin mit fich; ba bat ber Jungling ben Ronig um Erlaubniß, die Militairmufif birigiren zu durfen, diefer aber ließ ibm mehrere Inftrumente reichen, um zu feben, ob er auch wirklich Dufit verftebe, und ber Jungling nahm eines nach bem anbern und fpielte auf jebem mit folder Runft, bag ber Ronig bavon entzudt murbe und ausrief: "bich und feinen anbern will ich jum Schwiegersobne." Ale fie nun nach Saufe famen, machte ber Ronig wenig Umftanbe, fondern ließ feine Tochter tommen und fie mit bem Fischersohne einfegnen.

Wie nun ber Fischersohn am Abend in das Brautgemach trat, ba überlegte er, ob er fich ihr nähern solle, ober nicht, weil fie seine Wohlthäterin und eine Prinzessin, und er nur ein Fischersohn sei, ber ihr alles zu verdanken habe. Endlich saßte er Muth und näherte sich ihr. Da sprach die Brinzessin: "ach ich Aermste! ich bin in die Sände eines Fischers gefallen." Diese Worte frankten aber den jungen Mann so sehr, daß er sich aufmachte, den Ballast und die Stadt ver-



ließ und nach ber hochschule zurudwanderte. Als die Frauen ber Prinszessin am andern Morgen in das Brautgemach traten, fanden fie fie bort allein, und als der König erfuhr, daß sein Schwiegersohn versschwunden wäre, ließ er die ganze Stadt nach ihm aussuchen und ihn sogar durch ben öffentlichen Ausrufer ausschellen, aber erwarnirgends zu finden, und es dauerte lange, bis es bekannt wurde, daß er auf der hochschule sei.

Der Jungling ftellte fich aber bort, ale ob er ftumm mare, und ba er febr beliebt mar, fo gaben fich bie Aerzte große Dube, um ibn zu beilen; boch alle Berfuche maren vergebens. Ale bie Bringeffin bas borte, machte fie fich auf, reifte nach ber Bochichule, ging gum Ronig bes Lanbes und fagte, man folle ihr ben Stummen brei Tage lang anvertrauen, und wenn fie ibn in biefer Beit nicht geheilt habe, fo wolle fle ihr Leben verlieren. Der Ronig ging auf biefes Berlangen ein, und gab ihr ben Stummen brei Tage lang in Bflege, und fie verfuchte mabrend berfelben alles mögliche, um ihn jum Sprechen zu bringen, aber alles mar vergebens. Als nun die brei Tage um maren, famen Die Leute bes Ronige, führten fie gur Ctabt binaus, um fie bingurich= ten, und ichlangen ihr ben Strid um ben Bale, an bem fie fie aufban= gen wollten. Da ericbien ber junge Mann mit brei Ruffen in ber Banb auf bem Richtplate, und fprach jum Benfer: "Gieb mir bie junge Frau fur biese brei Ruffe." Da freuten fich alle, bag er seine Sprache wieder erhalten habe, ichnitten ben Strid entzwei, und übergaben ibm bie Frau. Bu ber aber fprach er: "erinnere bich ftete baran, bag bu mich mit vielem Gelbe und beinem eigenen Leben erfauft haft, ich bich aber um brei Ruffe erftanb."

#### 41. Bom Connenfinde.

Es war einmal eine Frau, die bekam feine Rinder und mar bar= über fehr betrubt. Da fprach fie eines Tages zu bem Connenball;

"lieber Sonnenball, schenke mir ein Mädchen, und wenn es zwölf Jahre alt ift, magft bu es zurudnehmen." Darauf schenkte ihr ber Sonnenball ein Mädchen, bas nannte die Frau Letiko und pflegte es mit großer Liebe, bis es zwölf Jahre alt war. Als nun eines Tages Letiko beim Kräutersuchen war, da kam der Sonnenball zu ihr und sprach: "Letiko, wenn du nach hause kommft, so sage deiner Mutter, sie solle an das benken, was sie mir gelobt habe." Da ging die Letiko nach hause und sprach zu ihrer Mutter: "während ich Kräuter suchte, ist ein großer herr zu mir gekommen und hat mir ausgetragen, dir zu sagen, daß du dich an das erinnern solltest, was du ihm gelobt haft."

Als die Frau das hörte, erschraf sie sehr und verschloß sogleich die Thüre und die Fenster bes hauses, verstopfte auch alle Risse und Löcher, und hielt die Letiko darin verstedt, damit der Sonnenball nicht kommen und sie holen könne. Aber sie vergaß das Schlüsselloch zu verstopsen, und durch dieses schickte der Sonnenball einen Strahl in das haus, der packte das Mädchen und brachte es zu ihm. Eines Tages schickte er sie in die Strohhütte, um Stroh zu holen; das Mädchen aber setzte sich auf den Strohhausen und klagte: "wie dieses Stroh unter meinen Füßen seufzt, so seufzt mein herzichen nach meinem Mütterchen;" und barüber blieb sie so lange weg, daß sie der Sonnenball fragte: "ei Leztiko, wo warst du denn so lange?" — "Meine Pantosseln sind mir zu groß und ich konnte damit nicht gehen." — Da machte ihr der Sonnensball die Pantosseln kürzer.

Ein andermal schiedte er sie um Baffer zu holen, und als sie zu ber Quelle tam, setzte sie sich hin und flagte: "fowie dies Baffer fließt, ebenso fließt mein herzchen aus Sehnsucht nach meinem Mütterchen." Sie blieb aber wieder so lange aus, daß sie der Sonnenball fragte: "ei Letiko, warum bist du denn so lange ausgeblieben?"—"Mein Ueberstleid ift so lang und hinderte mich am Gehen." — Da schnitt ihr der Sonnenball das leberfleid ab.

Darauf ichidte fie ber Sonnenball wieder einmal aus, ihm ein Baar Sandalen zu holen, und als das Madden biefe in ber hand



trug, da fing es an zu klagen: "wie bied Leber knirscht, fo knirschtmein Gerzchen nach meinem Mutterchen." Als fie barauf nach Sause kam, fragte fie ber Sonnenball: "ei Letiko, warum kommft bu benn so spat?"— "Reine Rothmuge ift mir zu weit und fiel mir über die Augen, und barum konnte ich nicht schnell geben."— Da machte er ihr auch die Müge enger.

Aber am Ende merkte der Sonnenball boch, daß Letiko traurig sei; er schickte fie also wieder Stroh zu holen, und schlich ihr nach und hörte, wie sie um ihre Mutter flagte. Da ging er nach hause, rief zwei Füchse und fragte sie: "wollt ihr de Letiko nach hause bringen?"
— "Ei, warum nicht?" — "Bas wollt ihr aber effen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durstig werdet?" — "Da werden wir vonihrem Bleische effen und von ihrem Blute trinken." — Als der Sonnenball das hörte, sagte er: "ihr taugt nicht zu diesem Geschäfte," schiekte sie wieder weg und rief zwei hasen: "wollt ihr die Letiko zu ihrer Mutter bringen?" — "Ei, warum nicht?" — "Bas wollt ihr aber effen und trinken, wenn ihr unterwegs hungrig und durstig werdet?" — "Bir werden Gräschen fressen und Duellchen trinken." — "Da nehmt sie und bringt sie hin."

Da machten fich die hafen mit ber Letiko auf, weil es aber weit bis zu ihrem hause war, bekamen fie unterwegs hunger, fie sagten also zu dem Mädchen: "fteige auf jenen Baum, lieb Letiko, und bleibe so lange oben, bis wir uns satt gefressen haben." Da ftieg Letiko auf den Baum und die hasen gingen grasen. Es dauerte aber nicht lange, so kam eine Lamia unter den Baum und rief: "Letiko, Letiko, komm herunter und fieh die schühen Schuhe, die ich anhabe."— "Oh! Meine Schuhe sind viel schöner als beine."— "Romm herunter, ich habe Eile, denn mein haus ist noch nicht gekehrt."— "So gehe hin und kehre es, und komme wieder, wenn du fertig bist."— Da ging die Lamia weg und kehrte ihr haus, und als sie damit fertig war, kam sie wieder und rief: "Letiko, Letiko, komme herunter und sieh, was ich für eine schöne Schürze habe."— "Oh, meine Schürze ist viel schöner als deine."— "Benn du

nicht herunter fommst, so haue ich ben Baum um und fresse dich."—
"Thue das und friß mich dann."— Da hieb die Lamia aus allen Kräften
in den Baum und konnte ihn doch nicht umhauen, und als sie das einsah, rief sie: "Letiko, Letiko, komme herunter, denn ich muß meine Kinber säugen."— "So gehe hin, säuge sie, und komme wieder, wenn du
damit fertig bist."— Da ging die Lamia wieder weg, die Letiko aber rief:
"Häschen! Häschen!" Da sagte der eine Hase zu dem andern: "höre,
die Letiko ruft," und nun liesen sie zu ihr so schnell sie konnten. Letiko
stieg vom Baume und nun gings weiter. Die Lamia aber lief ihnen
nach um sie einzuholen, und kam an einem Acker vorbei, auf welchem
Leute arbeiteten. Da fragte die Lamia: "habt ihr Niemanden hier vorüberkommen sehen?" Die aber antworteten: "wir legen Bohnen."—
"Ei was! ich frage nicht danach, sondern ob Niemand hier vorüber
gesommen ist?"— Die Leute aber antworteten: "bist du etwa taub?
Bohnen, Bohnen, Bohnen legen wir."

Ale bie Letito in bie Nabe ibres Saufes fam, ba gemabrte fie ber Bund und rief: "bamm! hamm! fiebe ba fommt bie Letifo," und bie Mutter fagte: "Buft! bu Ungludetbier! willft bu mich por Rummer berften machen?" Darauf gewahrte fie ber Rater auf bem Dache und rief : "miau! miau! fiebe ba fommt bie Letifo," und bie Mutter fagte: "Autu! bu Ungludethier! willft bu mich vor Rumnier berften machen?" Da gewahrte fie ber Baushahn und rief: "tafaifu! fathitu! fiebe ba fommt bie Letifo," und bie Mutter fagte: "Giu! bu Ungludetbier! willft bu mich vor Rummer berften machen?" - Je naber bie brei aber bem Saufe tamen, befto naber fam ibnen auch bie Lamia, und ale ber Bafe jur Bauethure hineinschlupfen wollte, ba padte fie ibn an feinem Schwänzchen und rif es aus. Ale nun ber Bafe bereinfam, ftanb bie Rutter auf und fprach ju ibm : "fei willtommen, liebes Baschen! bafür baf bu mir bie Letifo gebracht baft, will ich bir auch bein Schmange den verfilbern :" und bas that fie auch und lebte von ba an mit ibrem Töchterchen gludlich und gufrieben.

### 42. Der Priefter und die Bartlofen.

Es war einmal ein Briefter, ber ging eines Tags mit seinem Ochsen zum Brunnen, um ihn zu tränken. Dort fand er ein Baar Bartlose, die sprachen zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schonen Ochsen! wenn du ihm aber den Schwanz und das eine horn abschnittest, so ware er noch schöner." Da zog der Priester sein Messer heraus und schnitt dem Ochsen den Schwanz und das eine horn ab. Ein anderes Mal sand er sie wieder am Brunnen und da sagten sie ihm: "Ei, was hast du da für einen schonen Ochsen! wenn du ihm aber das zweite horn und das eine Ohr abschnittest, so wäre er noch schöner." Da zog der Priester sein Messer heraus und schnitt sie ab. Wieder einmal fand er sie beim Brunnen und da sagten sie zu ihm: "Ei, was hast du da für einen schönen Ochsen! wenn du ihm aber das andere Ohr und die Lippen abschnittest, so daß er lachte, so wäre er noch schöner." Da zog der Priester sein Messer heraus und schnitt dem Ochsen auch das andere Ohr und die Lippen ab; davon verrectte aber das arme Thier.

Als ber Priefter sah, daß sein Ochse tobt war, da rief er: "ach ihr bartlosen Lumpen, wie habt ihr mir mitgespielt! jest wartet, wie ich euch das heimzahlen werde." Darauf sette er sich auf seinen Esel, nahm eine Handvoll Goldstücke mit und ritt so zum Brunnen, um ihn zu tränken. Als er dort die Bartlosen sah, ließ er heimlich die Goldstücke auf ben Beg sallen und sprach: "hört Freunde, thut mir den Gefallen und lest mir die Goldstücke auf, die der Esel hat sallen lassen." Ei, macht denn dein Esel Goldstücke?" fragten ihn die Bartlosen, und der Priester antwortete: "ja, aber nicht jeden Tag." — "It er dir nicht seil?" — "Barum nicht?" — "Bie viel willst du dafür?" — "Funszehntausend Biaster und keinen Heller weniger!" — Da brachten ihm die Bartlosen das Geld, und er gab ihnen dafür den Esel und sprach: "ihr müßt ihn in einen dunkeln Stall bringen und ihm einen Kessel voll gesottener Erbsen und einen andern mit Wasser vorsetzen, und mößt ihn vierzig Tage darin lassen, ohne nach ihm zu sehen, und dann

werbet ihr bas Gold haufenmeise im Stalle auflesen." Die Bartlofen thaten, wie ihnen ber Priester gesagt hatte; von ben gesottenen Erbsen schwoll aber ber Bauch bes Efels bermaßen an, daß er verreckte und mit ben Beinen in ber Göhe im Stalle lag. Als die Bartlosen nach einiger Zeit durch ein Loch in den Stall lugten und die Hufeisen blinsten sahen, da sagten sie untereinander: "seht wie die Goldhaufen glänzen!" Als sie aber am vierzigsten Tage den Stall öffneten und den Esel verreckt sanden, da sprachen sie: "wir wollen zum Priester gehen und von diesem unser Gelb zurückverlangen."

Sie gingen also zu ihm und verlangten ihr Gelb, und jener sprach: "kommt am Abend wieber, ba will ich es euch geben." Darauf sprach er zu seiner Frau: "bu mußt heute Abend für die Bartlosen Effen kochen, benn ich habe sie eingelaben, und biesen Darm umbinden, ber mit Blut gefüllt ift, und während sie da sind, mußt du recht verliebt mit ihnen thun, dann werde ich bose werden und dir den Darm mit dem Messer aufstechen, du aber mußt dich todt stellen, und wenn ich auf der Pfeise spiele, wieder lebendig werden."

Als die Gafte am Abend kamen, machte es die Frau, wie ihr der Briefter gesagt hatte, und dieser that, als ob er zornig wurde und fie erstäche. Wie das die Bartlosen sahen, riesen fie: "Ach! was hast du angestellt! du hast deine Frau umgebracht." Jener aber sprach: "seid unbesorgt, ich will sie schon wieder lebendig machen." Er nahm nun die Pfeise und spielte darauf und sofort wurde die Frau wieder lebendig. Da riesen die Bartlosen: "Ei, was hast du da für eine schone Pfeise! wenn du sie und giebst, so wollen wir dir das Geld schenken." Da gab er ihnen die Pfeise, und sie gingen hin und schlachteten ihre Weiber, und bliesen und bliesen auf der Pfeise, aber keine wollte wies der lebendig werden.

Da riefen fie: "ach! wie hat une ber Priefter mitgespielt! fommt, wir wollen ibn bafur ins Waffer werfen." Da padten fie ibn und ftedten ibn in einen Kaften und trugen ibn zu einem See. Unterwegs aber sprach einer: "tommt, lagt une effen geben und bann wollen wir



ihn vollends hintragen und ins Waffer werfen." Bahrend ber Briefter so in der Rifte lag, da kam ein Schäfer mit seiner Beerde gezogen und ging auf die Rifte zu, um zu sehen, was darin sei. Als ihn nun der Briefter kommen hörte, rief er: "ich nehme die Brinzessin nicht, ich nehme fie nicht!" Da fragte ihn der Schäfer, was das zu bedeuten habe, und er antwortete: "ach! sie wollen mir die Tochter des Königs zur Frau geben, ich will sie aber nicht." "Beist du was," rief da der Schäfer, "ich will mich statt deiner in die Kiste legen und die Brinzessin heirathen, und du magst dafür meine Schafe nehmen." "So laß mich heraus," rief der Briefter. Da ließ er den Briefter heraus und legte sich statt dessen in die Rifte, und der Briefter nahm bessen Geerde und trieb sie auf einem großen Umwege in das Dorf.

Als nun die Bartlofen wieder zum Raften famen, da rief ber Schäfer was er konnte: "ich will die Brinzeffin nehmen, ich will die Brinzeffin nehmen!" Die Bartlofen aber lachten und glaubten, der Briefter fei aus Jobesangst närrisch geworden. Sie sprachen also: "beine Narrheit hilft bir nicht!" und warfen die Kifte ins Waffer, so daß der Schäfer darin ersaufen mußte.

Als sie nun wieber ins Dorf famen, begegneten sie bem Briefter, welcher von ber anderen Seite seine Geerde eintrieb, und riesen: "Gi, wo haft du benn die Schase ber?" und dieser antwortete: "bie habe ich auf dem Boden des Teiches gefangen, in den ihr mich geworsen habt, es ift aber nur ein kleiner Theil von denen, die da unten grasen, hättet ihr mich nur noch weiter hineingestoßen, so hätte ich noch viel mehr beraufgebracht." Da sagten sie zu ihm: "willst du nicht mit uns sommen und uns auch hineinwersen?" "Ei, warum nicht!" versetzte der Briefter, ging mit den Bartlosen zum Teiche und warf einen nach dem andern hinein, wo er am tiefsten war. Da ertranken sie alle, und so blieb nur er allein mit seiner Frau im Dorse zurud und lebte von da an in Glüd und Uebersluß.

### 43. Die Schlange und ihre Eltern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten keine Kinder, und die Alte fehnte fich einft so fehr nach einem Kinde, daß fie zu dem lieben Gott sprach: "lieber Gott, gieb mir ein Kind und wenn es eine Schlange sein sollte." Da wurde der Leib der Frau gesfegnet, und als ihre Zeit kam, gebar fie eine Schlange und fie zog diesselbe groß. Nachdem aber die Schlange ausgewachsen war, da verließ sie das Saus ihrer Eltern, und machte sich eine Böhle unter einem Baume und wohnte darin.

Beil nun die Alte wieder allein war, murde fie noch zänkischer als vorher, und als fie sich wieder einmal mit ihrem Manne zankte, sagte sie: "so halte ich es nicht länger aus, du alter Tropf, ich will zu meinem Sohne gehen und mir von ihm so viel geben laffen, daß ich leben kann." Da ging sie zu der Göhle und fing an zu weinen und zu jammern, bis es die Schlange hörte und sie fragte, was sie wolle. Darauf sprach die Alte: "gieb mir so viel, daß ich davon leben kann." Und die Schlange gab ihr einen Esel und fagte: "nimm diesen Esel und füttere ihn nur mit Erbsen, und er wird dir Goldftude machen."

Die Alte nahm ben Efel und fütterte ihn mit Erbsen, und bafür machte er ihr Goldstüde. Gines Tages aber kam die Alte auf den Ginsfall, den Efel zur Tränke zu führen, und hörte nicht auf den Alten, der ihr vorhersagte, daß ihr der Efel davon laufen würde; und wie der gesagt hatte, so geschah es, der Efel lief fort und die Alte hatte das Rachsehen. Als sie nach hause zurücktam, gerieth sie mit ihrem Manne in haber, und babei wurden die Alten so heftig, daß sie einander in die haare geriethen und sich so lange rauften, bis sie müde wurden.

Darauf fprach bie Alte: "hore, bu alter Tropf, ich gehe nun zu meinem Sohne, ber giebt mir ichon wieber etwas, um bavon zu leben." Darauf ging fie zu beffen Göhle und weinte und jammerte fo lange, bis die Schlange heraustam und fie fragte, was fie wolle. — "Gieb mir so viel, daßich davon leben kann." — "Ich gab bir ja ben Efel." —



"Der ift mir fortgelaufen." — "So nimm biefen Rrug, ber wird alles thun, was bu zu ihm fagft."

Da nahm bie Alte ben Rrug und ging bamit nach Saufe, und ber that alles, was fie ibm bieg. Als aber ber Ronig von biefem munber= baren Rruge borte, ging er zu ber Alten und fagte: "ich gebe euch ein ganges Saus voll Golbftude fur biefen Rrug." Der Sanbel genel ber Alten und fie wollte ben Rrug bergeben, aber ber Alte miberfeste fich. und fie geriethen barüber bermagen bintereinander, bag fie fich folugen und rauften, bis fie nicht mehr konnten. Die Alte bestand auf ihrem Sinne; fie gab bem Ronig ben Rrug und erhielt bafur ein Saus voll Goldftude. Ale fie aber biefes Geld verzehrt hatten, ba fagte bie Alte: "bore bu alter Tropf, ich will zu meinem Sobne gebn, bamit mir ber wieder etwas giebt, um bavon zu leben." Sie ging barauf zur Goble und weinte und jammerte fo lange, bis bie Schlange bervorfam und fragte, mas fie wolle; als fie aber erfuhr, bag bie Alte ben Rrug an ben Ronig verfauft habe, ba fprach fie: "gebe bin, Alte, und fage bem Alten, bag er zu mir fommen folle." Wie nun ber Alte zur Boble fam, iprach bie Schlange zu ibm : "wenn bu wieber zu Saufe bift, fo fage einmal zu beinem Stabe: Burr Stabchen! und bann follft bu febn, mas er bir für icone Sachen bringt." Drauf ging ber Alte nach Saufe und rief : "Burr Stabchen!" Da fubr ibm biefer aus ber Band und ichlug bie Alte tobt und von ba an hatte ber Alte ein rubiges Leben.

## 44. Bon den Feigen, die Sorner erzeugen und Sorner vertreiben.

Es war einmal ein Briefter, ber befaß großen Reichthum und hatte brei Sohne, und zu feiner Beit lebte in einer Nachbarftabt eine unverheirathete Konigin.

Eines Tags nun fprach ber altefte Sohn bes Priefters zu feinem Bater: "Bater, gieb mir einen Beutel voll Gelb, ich will in bie Stabt

gehn und versuchen, ob ich die Rönigstochter zu fehn bekomme, vielleicht gefalle ich ihr und nimmt sie mich zum Manne." Da gab ihm
ber Briefter eine große Summe Gelbes und mit dieser machte er sich
auf und ging nach der Stadt, aber trot aller Festlichkeiten, die er anflellte, und allem Aufwande, ben er machte, konnte er es nicht dahin
bringen, die Königin zu Gesicht zu bekommen, und als er alles Gelb
verthan hatte, was ihm der Vater gegeben, kehrte er betrübt nach hause
zuruck.

Darauf fprach ber zweite Sohn bes Briefters: "Bater, gieb mir einen Beutel voll Gold, ich will in die Stadt und bort mein Glück verssuchen, vielleicht gelingt es mir beffer als meinem Bruber." Er war aber nicht glücklicher als dieser, und als er all sein Geld verthan hatte und nach Sause zurücksehrte, da sprach der Jüngste: "Bater, nun will ich es versuchen, du mußt mir aber noch mehr Geld geben, als den beis ben andern!" und nachdem er alles bekommen hatte, was er verlangte, zog er damit zur Stadt. Doch ging es ihm dort um kein haar beffer als seinen Brüdern, benn er mochte machen, was er wollte, er bekam die Königin nicht zu sehn.

Nachbem er all sein Gelb verthan hatte und ihm nur noch ein einziges Rupferstud übrig geblieben war, machte er sich auf, um heimzugehn. Unterwegs aber begegnete er einem Schäfer und ber fragte ihn, was ihm sehle, weil er so betrübt aussehe. Da erzählte ihm ber Briezstersohn seinen Rummer und ber Schäfer fragte ihn: "Ift dir benn von all beinem Gelbe gar nichts übrig geblieben, womit wir noch einen Bersuch anstellen könnten?" Der Brieftersohn zog statt der Antwort sein Rupferstud aus der Tasche, der Schäfer aber sprach: "gieb es nur her, das reicht schon hin." Darauf kauste er mit dem Rupferstude ein junges Böcklein, und sie kehrten damit zur Stadt zurud vor die Fenster der Rönigin und thaten, als ob sie dort das Böcklein schlachten wollten, aber nicht wüßten, wie sie sich dazu anstellen sollten; sie zogen das Böcklein hin und her, daß es elendiglich zu schreien ansing, und versführten dabei einen solchen Lärm, daß die Königin endlich ausmerksam



wurde und nach ber Urfache fragte. Man fagte ibr, es maren braugen zwei narrifche Menfchen, bie nicht mußten, wie fie ein Bidlein ichlach: ten follten. Da murbe bie Ronigin neugierig, trat and Fenfter und beluftigte fich barüber, wie fich bie beiben Darren gu ihrem Geichafte fo verfehrt anftellten. Endlich aber verlor ne bie Bebuld und rief: "be! ihr Dofen, wißt ihr nicht einmal, wie man ein Bodchen ichlachtet? fo und fo mußt ibr es machen," und bie beiden befolgten ibre Unweifungen und ichlachteten bas Bodchen. Ale fie es aber aufblafen wollten. um es auszuhäuten, ba ftellten fie fich ebenfo bumm an wie beim Schlach= ten. Der eine blies von vorn und ber andere blies von binten und fonnten es boch nicht fertig bringen; und bas trieben fie fo lange, bis bie Ronigin fich fatt gelacht und ihnen gurief, wie fie fich babei an= ftellen follten. Da machten fie es, wie fie bie Ronigin anwies, und nachdem fie fertig maren, legten fie fich nieber, um gu fchlafen. fie blieben nur fo lange rubig, bie fich im Schloffe alles zur Rube gelegt batte; bann ftanben fie auf und brullten und ftiegen fich mit ben Ropfen an einander wie die Dofen, jo bag Niemand im Schloffe Schlafen fonnte. Da befahl bie Ronigin, fie in bas Schlof zu laffen. Dan ließ fie alfo binein und führte fie in ben großen Caal, damit fie bort ichlafen follten. Aber fie hielten feine Rube und festen bort ibr altes Spiel fort, indem fie wie bie Ochfen brullten und mit ben Ropfen aneinander fliegen. Darauf befahl bie Ronigin, fie von einander gu trennen, und ließ ben einen in bas Bemach bringen, in bem fie felbit fcblief.

In der Nacht aber ftand der Prieftersohn auf, trat an das Lager der Königin und fragte: "wie viel Uhr ift es, Frau Königin?" Sie antwortete: "warum schläfft du nicht und fragft nach der Uhr?" und er erwiderte: "weil meine Uhr schon 6 zeigt und es mir dafür noch viel zu früh scheint." "Was," rief die Königin, "du haft eine Taschenzuhr? hinaus mit den Lumpen aus meinem Schlosse!" und sogleich erschienen die Bachen und warfen sie zum Schlosse binaus.

Als beibe nun vor bem Schloffe ftanben, ba begehrte ber Priefter=

fohn von bem Schäfer bas Aupferftud, bas er ihm gegeben hatte; diefer aber antwortete: "was fällt bir ein? habe ich benn nicht mein Bort gehalten und bir bazu verholfen, die Prinzessin zu sehn?" Jener aber ließ nicht ab von seiner Vorberung und so kamen sie allgemach von Borten zu Schlägen, wobei jedoch ber Schäfer ben kurzeren zog, weil ber Prieftersohn viel starker war, und es gelang ihm nur mit Mühe, sich von ihm los zu machen und bavon zu laufen.

Als nun ber Schäfer nach hause zu seiner Frau kam, ba fragte er biese: "haft du ein Aupserstück?" und als sie das verneinte, sprach er: "wenn du kein Aupserstück hast, so bleibt kein anderes Mittel, als daß du mich begräbst, und wenn jemand kommt und nach mir fragt, so mußt du zu weinen anfangen und sagen: er ist gestorben." Da bez grub ihn die Frau an der Kirchhossmauer, ließ ihm aber ein kleines Loch, damit er athmen konnte. Als nun der Briestersohn zu ihr kam und nach ihrem Manne fragte, sing sie an zu weinen und sagte: "er ist gestorben." Dieser aber verlangte sein Grab zu sehen. Wie sie dorthin kamen, war es schon sinster geworden. Der Priestersohn bez gann nun den Schäfer auszugraben und als der dies merste, stand er auf und lief fort und der Priestersohn lief ihm nach und beide schrieen dabei, was sie konnten.

In berselben Nacht waren aber Diebe in die Kirche gegangen, um bort all ihr gestohlenes Gut zu theilen, und wie sie den großen Lärm hörten, ben jene beiden verführten, da meinten sie, die Todten wären aus ihren Gräbern aufgestanden, um sie zu packen, ließen alles gestohlene Gut im Stich und liesen weg. Als nun ber hirte zuerst in die Kirche kam und bort all das große Gut fand, da rief er dem Briesstersohn zu und sprach: "komm her und laß und all das Gut theilen, was hier ist, du mußt mich aber dann auch in Ruhe lassen und dein Kupserstück nicht mehr verlangen." Rachdem sie nun alles richtig getheilt hatten, da verlangte der Brieftersohn wiederum sein Kupserstück von dem Schäfer, und darüber erhob sich von neuem ein großer Streit zwischen beiden in der Kirche.

Einen von ben Dieben aber bauerte bas Gut, was fie in ber Rirche gelaffen hatten; er sprach baber zu ben andern: "ift es nicht Schabe um all bas schöne Gut, was wir im Stiche gelaffen haben? 3ch gehe wieder hin und hole es, fomme auch was da wolle." Als er aber zur Rirche fam und barin ben großen Lärm hörte, ba erschraf er so, baß er über alle Berge lief.

Rachbem fich bie beiben lange Beit in ber Rirche bin : und bergeftritten, veralicen fie fich endlich und ber Schafer mußte bem Priefterfohn noch ein gutes Theil von feiner Beute geben, um von ibm losautommen. Der Priefterfohn aber vertaufte bie Sachen, Die er in ber Rirche gewonnen hatte, und zog mit bem erloften Gelbe in bie Belt. Rach einer Beile fam er zu zwei Feigenbaumen, von benen ber eine fcwarze, ber andere weiße Früchte trug, feste fich in beren Schatten und ag von ben Fruchten. Go oft er nun eine fcmarge Feige ag. wuche ibm fofort ein horn aus ber Stirne, und wenn er barauf eine weiße Feige af, fiel bas born wieder ab. Darauf fammelte er einen Rorb voll ichwarzer und einen andern voll weißer Feigen, ging mit ben ichwarzen Feigen unter bie Genfter ber Bringeffin und rief : "fauft frijche Beigen." Als bas bie Bringeffin borte, munberte fie fich febr, wie es quache, bag man im Binter frifche Reigen verfaufe; fie ging felbft an bas Thor und faufte faft ben gangen Borrath von dem Brie-Rerfohn, und masfie felbft nicht effen fonnte, bas vertheilte fie an ibre Mutter und ihre Magbe. Allen aber, die bavon gegeffen batten, wuche ein forn aus ber Stirne, und barüber entftand große Befturgung und Trauriafeit in bem gangen ganbe.

Der Brieftersohn ließ sich nun einen schönen Anzug machen, ging in ben Pallaft ber Rönigin und gab sich für einen fremben Arzt aus. Als bas die Brinzessin hörte, sagte fie: "wenn bu uns heilen kannk, so geben wir bir so viel Geld, als du verlangst." Da heilte ber Arzt zuerft die Mutter ber Brinzessin und die andern Frauen, indem er ihnen Billen eingab, die er von den weißen Feigen gemacht hatte. Darauf gab er auch der Prinzessin eine Bille von den weißen Feigen,

menter Google

und vertrieb ihr bamit bas Horn, sagte ihr jedoch babei, er fürchte, baß es ihr wieberkommen werbe, und fie muffe baher noch weitere Arzenei nehmen. Er gab ihr also eine Bille von ben schwarzen Feigen, so baß fle wieber ein neues horn bekam, und so trieb er es einige Zeit, indem er ihr bald eine weiße, bald eine schwarze Bille eingab.

Endlich fagte er ihr eines Morgens: "ich habe heute Nacht getraumt, bag bu nur bann geheilt werben fannft, wenn bu mich zum Manne nimmft," und die Prinzessin war das zufrieben. Da heirathete fie ber Brieftersohn und heilte fie barauf und wurde somit König.

# 45. Der Traum des Bringen.

Es war einmal ein Ronig, ber batte brei Gobne und eines Abends fprach er zu ihnen : "bort Rinder, beute Macht wollen wir aufmerten auf bas, mas wir im Traume febn." Am anbern Morgen fragte er querft ben Aelteften : "mas haft bu getraumt?" und biefer ermiberte : "Mir traumte, bag ich bie Tochter bes und bes Ronigs gur Frau nebmen murbe." Der zweite Cobn gab biefelbe Antwort. Darauf fragte ber Ronig auch ben Jungften, "was benn er getraumt habe," und ber antwortete: "ich fage es nicht, benn ich fürchte, bag bu mich binrichten läffeft, wenn bu es erfährft." Ale ber Ronig bas borte, ba murbe er erft recht neugierig und fprach: "ei warum benn, baft bu etwa Schulb an bem, was bu traumft?" und feste ibm fo lange gu, bis jener ergablte, wie ihm getraumt habe, bag fein Bater von bem Throne gefliegen fei und er fich barauf gefest babe. Der Ronig aber murbe barüber febr gornig und rief: "Db über ben Bofewicht, ber mich vom Throne ftoffen will!" und übergab ben Bringen feinem Scharfrichter mit bem Befehle, ibn in ben Balb zu fuhren und bort bingurichten, und gum Bemeife ibm ben fleinen Finger bes Pringen und eine Schale feines Blutes gu bringen, bas er trinfen wolle.

Der Scharfrichter führte alfo ben Bringen in ben Balb, als er



ihn aber schlachten wollte, ba bat biefer fur fein Leben, boch jener ante wortete: "ich fann nicht anders, benn ich soll ja bem König bein Blut bringen." Darauf sagte ber Bring: "schneibe mir ben kleinen Finger ab und schlachte eine Taube und bringe bas Blut bem König." Der Scharfrichter that, was ber Bring verlangte, und brachte die Schale bem König; ber trank sie aus, und so kam ber Bring mit bem Leben bavon.

Drauf machte fich der Brinz auf und lief in die Welt hinein, und der Zufall führte ihn zu einem Marmorfelsen, in dessen Innerem ein Ballast mit vierzig Stuben war. Darin wohnte ein Drakos, und als der den Brinzen sah, gesiel er ihm so sehr, daß er sprach: "du mußt bei mir bleiben, ich will dich an Kindesstatt annehmen." Der Prinz blieb also bei dem Drakos und der gab ihm die Schlüssel zu den neunsunddreißig Stuben, aber den zu der vierzigsten wollte er ihm nicht geben, so oft ihn auch der Prinz darum bat.

Da pafte ber Bring eines Tages, bis ber Drafos eingeschlafen war, entwandte ihm ben Schluffel zur vierzigften Stube und ichloß fie auf. Darin fand er ein golbenes Rof und einen golbenen bund, und vor bem Roffe lagen Knochen, vor bem Bunbe aber Beu. Da warf ber Bring bas Beu bem Roffe und bie Knochen bem Gunde vor und bie fagten barauf: "wie follen wir bir ben Dienft vergelten, ben bu uns geleiftet baft?" Er antwortete: "Bir wollen mit einander fort von bier!" "Co mache une loe!" verfetten fie. Da machte er fie loe, und barauf fprach bas Rog: "bu mußt eine Sand voll Salz, einen Spiegel und einen Ramm mit auf ben Weg nehmen," und ale ber Bring Die brei Stude geholt hatte, fprang er auf bas Rog und ritt bavon und ber hund lief neben ibm ber. Wie nun ber Drafos aufwachte, rief er nach bem Pringen, und als biefer nicht tam, fuchte er nach ihm und fand babei, bag bie Thur ber vierzigften Stube offen fand und auch bas Roff und ber hund fort maren. Da machte er fich auf und lief mas er fonnte, um fie einzuholen. Als ihn ber Bring von weitem erblidte, rief er: "ber Drafos fommt une nach," und bas Rog bieg ibn

ben Ramm binter fich werfen. Aus biefem murbe eine unabsebbare Ebene, welche ben Drafos von ben Aliebenben trennte. Er verlor aber ben Duth nicht und rannte burch bie Gbene, fo fcnell er fonnte. Als ibn ber Bring berantommen fab, rief er wiederum: "ber Dratos fommt," und bas Rog bieg ibn ben Spiegel binter fich werfen. Aus bem entftand eine unabsebbare Gieffache und ber Drafos murbe wieber um ein großes Stud von ben Fliebenben entfernt. Aber vermöge feiner aroffen Schnelligfeit bolte er fie auch biesmal wieber ein, und als ibn ber Bring binter fich erblicte, rief er: "ber Drafos fommt." Da bief ibn bas Rof bas Salg binter fich werfen und baraus marb ein ungebeures Meer. Als ber Drafos an baffelbe fam, fprang er binein und wollte burchwaten, aber es ging ibm balb bis an ben Sale und er konnte nun nicht weiter. Da rief er bem Bringen gu: "bore mein Sobn, wenn bu mir auch entlaufen bift, fo behalte ich bich boch fo lieb. wie wenn bu mein Sobn warft, achte alfo auf meinen Rath: Auf beinem Bege wirft bu einen alten Dann, ein altes Bferb und einen alten Bund begegnen. Diefen giebe bie Saut ab und ftede bich in bie Saut bes alten Mannes, bein Rog in bie bes alten Bferbes und beinen bund in bie bes alten bunbes."

Als nun ber Bring eine Beile gezogen war, fand er wirklich einen alten Mann, ber faß auf einem alten Pferbe und hatte einen alten Gund bei fich; und nach bem Rathe bes Draken zog er ihnen die haut ab und ftedte fich, bas Roß und ben hund hinein.

Unterbeffen hatte ber Bater bes Prinzen einen ungeheuern Graben machen und in ber ganzen Welt verfünden laffen, daß wenn einer über biefen Graben spränge, so würde er von seinem Throne aufstehn und jenen darauf segen, wenn er aber nicht barüber fäme, so solle er ben Ropf verlieren. Biele hatten das Wagstück versucht, aber alle waren zu furz gesprungen und daher hingerichtet worden, und zulest blieb nur noch der Prinz übrig. Da meldeten die Diener dem König, daß nur noch ein alter Mann mit einem alten Pferbe und einem alten Hunde übrig sei, und fragten, ob der es auch versuchen durse; und als

ber Konig bie Erlaubnif bazu gegeben, ba fprach bas Rof zu bem Brinzen: "gurte mich mit zwölf Gurten und gurte bich felbft mit zwölf Gurteln." Bie bas geschehen war, that es ben Sprung und fam gluck- lich über ben Graben.

Darauf melbeten bie Diener bem König, daß ber alte Mann über ben Graben gesprungen sei, und dieser antwortete: "so führt ihn her, benn wenn er darüber gesprungen ift, so soll er auf den Thron steigen." Unterdessen hatte aber der Brinz die Saute von sich, seinem Pferde und seinem Gunde abgeriffen und strahlte nun in vollem Glanze. Als er vor dem König erschien, da staunte dieser über seine Schönheit und wunderte sich, daß man ihn einen alten Mann genannt habe, doch stieg er ohne weiteres vom Throne und setzte den Brinzen darauf, und als dieser auf dem Throne saß, sprach er: "Bater, ich bin dein Sohn, erinnerst du dich nicht, daß ich einmal geträumt hatte, daß du vom Throne ausstehn und mich darauf setznut würdest? siehst du, das hat sich nun erfüllt, und betrachte auch meine Hand, an der der kleine Finger sehlt." Als das der König hörte, traf ihn der Schlag und er siel todt zur Erde.

### 46. Der Mann mit der Reifefifte.

Es war einmal ein reicher Mann, ber hatte eine große Luft am Reisen. Als er die halbe Welt gesehn hatte, kam er einst nach hause zurud und sprach zu einem seiner Freunde: "so viel ich auch von der Welt gesehen habe, so bin ich des Reisens doch noch nicht satt geworben, und möchte gerne wieder weiter ziehen, wenn es nur nicht so beschwerlich wäre." Darauf antwortete jener: "was giebst du mir, wenn ich dich in den Stand setze, große Reisen ohne alle Mühe zu machen?" — "Wenn du das zu Wege bringst, so gebe ich dir, was du willst." — Da machte ihm der Freund eine Kiste und füllte sie mit Zauberdunsten, und wenn er sich darauf setze, so suhr er mit ihr überall, wohin er wollte, durch die Lust.



Mit dieser Rifte zog nun ber Mann wieder in die Welt und fam endlich zu einem König, dem war prophezeit worden, daß ein Abensteurerihm seine Tochter entführen werde. Er hatte daher ein Castell auf einem hohen Berge bauen lassen und seine Tochter hineingeset, um sie wor diesem linglück zu bewahren. Als nun der Reisende das erfahren hatte, suhr er auf seiner Rifte nach jenem Castelle und fand die Prinzessin dort allein. Wie die ihn erblickte, wunderte sie sich nicht wenig, und fragte ihn, "wie er in das wohlverschlossene Castell habe kommen können." Er aber antwortete: "ich bin der Sohn des lieben Gottes, der mich hierher geschickt hat, um dich zur Frau zu nehmen, weil er weiß, daß dein Bater ein rechtschaffner Mann ist. Sage ihm also, er solle morgen Abend mit all seinen Großen in das Castell kommen, damit ich mich mit ihm bereden könne." Am andern Morgen ließ die Brinzessin ihren Bater rusen und erzählte ihm alles, was sich am Borabend zugetragen batte.

Als das ber Rönig hörte, berief er sogleich alle seine Großen zu sich und theilte ihnen ben Borfall mit, und alle meinten, daß dieser Fremde wohl ber Sohn bes lieben Gottes sein möge, bis auf einen, welcher behauptete, daß es ein Betrüger sein muffe. Als aber der Rönig die Großen entlassen hatte und diese nach Saufe ritten, da strauschelte das Pferd jenes Ungläubigen und warf ihn ab und die andern sprachen: "das ift die Strafe Gottes für seinen Unglauben!"

Der Mann mit ber Kifte erfundigte sich nach allem, was ben Tag über vorgefallen, und als am Abend der König mit allen Großen ins Schloß gegangen und dieses wieder wohl verschlossen war, da erschien er plöglich unter ihnen und sie empfingen ihn mit großen Ehren. Darauf warf er demjenigen, welchen das Aferd abgeworfen hatte, seisnen Unglauben vor und erklärte, daß er der Sohn des lieben Gottes und von diesem hierher geschickt worden sei, um die Brinzessin zu heisrathen. Beim Abschied aber sagte er: "Worgen Abend werde ich nicht zu euch kommen, weil dann der liebe Gott donnern und bligen wird, ihr aber sollt vor die Stadt kommen und ihn anbeten."

Am anbern Morgen taufte er eine Maffe Bulver und Biftolen und gegen Abend flieg er mit seiner Rifte in die Lufte, ichof von bort aus auf die Stadt herunter und verführte einen folchen Larm, baß alle Belt in großen Schrecken gerieth.

Als er fich wieder zur Erbe herabließ, ba verstedte er seine Rifte im Balbe, und ging in die Stadt, um zu hören, was der Rönig und die andern Großen sprächen, und nachdem er dies erfahren hatte, ging er am Abend wieder in den Bald, um seine Rifte zu holen, er fand sie aber verbrannt. Da machte er fich ohne Saumen auf und ging zu seinem Freunde, um ihn zu bitten, daß er ihm eine andere Rifte machen solle, er sand ihn aber tobt, und so konnte er nichts mehr machen.

Der König und feine Großen aber meinten, bag ber liebe Gott über irgend etwas migmuthig geworben, und barum feinem Sohne nicht erlaubt habe, wieber zu fommen.

#### 47. Bon den drei um die Braut ftreitenden Brudern.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Söhne und wollte ben älteften von ihnen verheirathen. Er schickte baber einen seiner Diener aus, um eine Braut für ihn zu finden, welche schön, gebildet und von edlem Blute sein sollte. Nachdem der Diener eine Weile herumgezogen, kam er auch nach Rumelien und fand dort eine Jungfrau, die ebenso schön, als gebildet, und von edlem Blute war. Da zog er ihr könig-liche Kleider an und brachte sie nach Constantinopel, und als die drei Brinzen dies schöne Mädchen sahen, da begannen sie mit einander auf Leben und Tod darüber zu streiten, wer von ihnen sie heirathen solle. Was sollte nun der alte König thun? Wie sollte er sie auseinander bringen? Er rief seinen Bertrauten und fragte ihn um Rath, wie er den Sausfrieden wieder herstellen könnte; und dieser rieth ihm, er solle sie in die Fremde schieden, und wer von ihnen die beste Sache nach Sause brächte, der solle die Jungfrau bekommen. Der Rath gestel dem

Ronig, er schickte baber ben einen nach Rumelien, ben zweiten ins Frankenland und ben britten nach Anatolien. Sie reiften zusammen bis nach Abriauopel und machten aus, daß fle zu einer bestimmten Zeit wieder bort zusammenkommen und nach Conftantinopel zurudkehren wollten; barauf trennten fie fich.

Der Aelteste kam auf seiner Jahrt burch Rumelien bis nach Jannina, stieg bort in einem Gasthofe ab und hörte am andern Morgen, wie ein Ausrufer ein Fernrohr ausbot, auf das bereits fünf Beutel gehoten waren, für die er es aber noch nicht zuschlagen wollte. Da ließ er den Ausrufer auf sein Jimmer holen und fragte ihn, "was das für ein Fernrohr sei, für welches er so viel Geld begehre." Der Ausrufer antwortete, "das sei kein gemeines Fernrohr, denn es bringe einem alles, was man zu sehen wünsche, vor die Augen." Der Prinz ließ sich also das Rohr zum Versuche geben, richtete es nach Constantinopel zu, wünschte sich jene schöne Jungfrau zu sehn, sah hindurch und erblickte sie, wie sie leibte und lebte. Da kauste er das Fernrohr für dreitausend Piaster, gab dem Ausrufer noch ein gutes Trinkgeld und machte sich auf den Rückweg nach Abrianopel, wo er auf seine beiden Brüder wartete.

Unterbessen war ber Mittlere im Frankenlande von einer Stadt zur andern gezogen und kam endlich in eine, wo er einen Ausrufer eine Apfelsine ausbieten hörte, auf die schon sechs Beutel geboten waren, ohne daß er sie bafür losschlagen wollte. Da ließ ihn der Brinz zu sich rufen und fragte ihn, "was das für eine Apfelsine sei, für die er so viel Geld verlange," und jener antwortete, "das sei keine gemeine, sons dern eine mit vieler Aunst gemachte Apfelsine und habe die Eigenschaft, daß sie jeden Menschen, der im Begriff zu sterben sei, wieder zum Leben erwecke, wenn er daran röche." Der Prinz ließ mehrere Bersuche damit anstellen und mehrere Todtranke daran riechen, und da alle, die daran rochen, wieder gesund wurden, so kaufte er die Apfelsine für sieden Beutel, gab dem Ausruser noch ein gutes Trinkgeld, und zog dann nach Abrianopel.

Der Jüngste endlich, welcher nach Anatolien gegangen war, kam auf seiner Reise burch eine Stadt, in welcher ein Ausruser einen kleisnen Teppich seil bot, auf ben schon fünftausend Biafter geboten waren, ohne baß er ihn bafür losschlagen wollte. Der Brinz ließ also ben Ausruser zu sich kommen und fragte ihn, "was bas für ein Teppich sei, für ben er so viel Gelb forbere," und ber Ausruser erwiderte, "bas sei kein gemeiner Teppich, benn er brächte alle, welche auf ihm säßen, bahin, wohin sie wünschten."

Da versuchte ber Bring mit bem Ausrufer bie Araft bes Teppichs und als er fie erprobt gefunden, taufte er ihn für flebentausend Biafter, gab bem Ausruser ein gutes Trintgeld, feste fich mit feinen Leuten auf ben Teppich, und munichte fich nach Abrianopel, und im Ru war er bort bei feinen Brübern.

Reiner von ben breien wollte aber ben anbern geftebn, mas er mitbringe. Ale fie bes anbern Tage nach Conftantinopel aufbrechen wollten, fagte ber Jungfte gu ben anbern : "ach Bruber, fur ein Dab= den haben wir all dies lingemach erbulbet, und boch wiffen wir nicht einmal, ob fie noch lebt ober tobt ift." Da fprach ber Meltefte: "Wenn es weiter nichts ift, fo fann ich belfen, benn ich habe ein Fernrohr, bas will ich aufftellen und febn, was fie macht." Da ließ er fich fein Kernrohr holen, fab damit nach Conftantinovel in bas Ronigefclof. bort mar aber große Bermirrung und Befummernif, benn bas Dabden lag in feinen letten Bugen. Als bas ber Mittlere borte, fprach er: "wenn wir nur rafch zu ihr fommen tonnten, fo tonnte ich ihr belfen , benn ich habe eine Apfelfine , und wenn baran ein Sterbenber riecht, fo wird er wieber gefund." Darauf fagte ber Jungfte: "bagu fann ich verhelfen, benn ich habe einen Teppich, ber uns fogleich bortbin bringt." Er ließ alfo bie anbern beiben auf feinen Teppich feben, und fie fubren auf ibm in einem Augenblice nach Conftantinopel. Als fie bort antamen , war bie Jungfran noch nicht vollfommen tobt, und fowie man ihr bie Apfelfine unter bie Rafe bielt, murbe fie wieber gefunb.

Da huben bie brei Bruber von neuem zu ftreiten an, wer fie zur Frau bekommen folle; benn ber Aeltefte fprach: "mir gebührt fie, weil ich fie mit meinem Fernrohr zuerft gefehn habe." Der Zweite fprach: "nein, mir gebührt fie, benn von bem Geruch meiner Apfelfine wurde fie gefund." Der Jungfte aber fprach: "nein, mir gebührt fie, benn ohne meinen Teppich ware alle Gulfe zu spät gekommen."

Als ber Rönig fie alle brei angehört hatte und nun bas Urtheil sprechen follte, ba gerieth er in große Berlegenheit, weil alle brei Recht und feiner Unrecht hatte, und um bem Streite ein Ende zu machen, erflärte er, baß keiner von ben breien bas Mädchen haben solle, sondern baß er fie felbst zur Frau nehme.

## 48. Der Spindelfnopf.

Es war einmal ein Mann, ber hatte brei Sohne und die waren alle brei an schmude Frauen verheirathet. Eines Tags fand er auf dem Telbe einen filbernen Spindelknopf, und als er am Abend nach Saufe kam, sagte er zu seinen brei Schnuren: "kommt einmal her, ihr Schnuren, ich habe auf dem Felbe einen silbernen Spindelknopf gefunden, und an wessen Spindel er paßt, der soll ihn haben." Da verssuchte es zuerft die älteste, doch der Anopf paßte nicht an ihre Spindel, und ebenso ging es der zweiten, aber an die Spindel der dritten paßte er vollsommen und sie behielt ihn also.

Darüber wurden ihr die beiben andern neidisch, und fie verbrangten fie daher von allem und ließen fie nicht einmal mit am Tische effen. Eines Tages sagte ihre alte Schwiegermutter zu ihr: "fomme her und lause mich ein wenig." Da sehte fie fich mit ihrer Schwiegermutter auf einen Baufen Weintrestern, der vor der Thure lag, und lauste fie, und weil sie sehr hungrig war, so aß sie dabei die Körner, die in den Treftern waren. Wie das die andern Schnuren sahen, verspotteten sie die Aermste, und sagten, sie äße Läuse.

Als nun ihre Manner Briefe ichidten, bag fie aus ber Frembe nach Saufe tommen wurden, ba machten die zwei alteren Frauen neue Rleiber und Soube fur ibre Manner, aber bie jungfte that nichts beraleichen, und wie bie Manner beim tamen, ba gaben bie beiben alteren Frauen ben ibrigen, mas fie fur fie gearbeitet batten, und biefe prangten in neuen Rleibern und neuen Schuben, boch bie jungfte gab ihrem Manne nichts, er mußte alfo mit feinen alten Rleibern einbergebn und war barüber febr gornia. Ale fie ibm aber auch noch ergablten, baß feine Frau Laufe effe, ba befchlog er, fich ihrer zu entlebigen und fie fo tief in ben Balb zu führen, bag fie barin umtommen muffe. fprach alfo zu ihr: "wollen wir nicht zu beiner Mutter Grab gebn und ihr bie Tobtenlieber fingen ?" und als feine Frau bas gufrieben mar, ba nahm er einen Rorb voll Beigen, führte feine Frau in ben tiefen Bald und fprach: "bleibe bier und mache Feuer und fiebe ben Beigen und warte bis ich wieber tomme, benn ich will einen Bafen ichießen, bamit wir etwas zu effen haben." Da machte bie Frau Feuer an und tochte ben Beigen und martete auf ihren Dann, aber ber tam nicht wieder, und ale es nun Nacht murbe, ba betete fie gum lieben Gott und fprach : "lieber Gott, gieb mir eine Boble, um meinen Ropf binein= gufteden," und ber liebe Gott ichenfte ihr eine folche und fie ftedte ihren Rouf binein. Als nun in ber Nacht bie Bogel tamen und von bem Beigen fragen, fprach fie: "wohl betomme es euch, liebe Bogel, und bittet für meine Mutter." Am anbern Morgen aber bat fie ben lieben Bott, er moge ihr ein Baus geben mit allen nothigen Berathen, von benen ein jebes reben fonne, und taum batte fie barum gebeten, fo fant auch ein foldes Baus vor ihr, und alle Berathe, die barin maren, biefen fie willfommen.

Nach einer Beile febnte fich aber ihr Mann nach ihr und fprach bei fich: "ich muß boch einmal nachsebn, was aus ber armen Frau geworden ift." Er nahm also seine Flinte und ging in den Bald, und als er an die Stelle tam, wo er fie verlaffen hatte, sah er da ein Saus ftehn und ging auf daffelbe zu, um nach seiner Frau zu fragen. Bie ihn nun die hunde kommen sahen, da riefen sie: "Frau! Frau! brausen steht ein Fremder, sollen wir ihn hereinlassen?" und jene antswortete von innen: "laßt ihn hereinkommen." Kaum war aber der Wann eingetreten, so erkannte er seine Frau, er gab daher vor, daß er sehr müde sei, hüllte sich in seinen Mantel, und that, als ober schließe. Da nahm die Frau ihren Spinnroden, spann und sprach: "was soll ich dir erzählen, lieber Roden? wir waren unser drei Schnuren und hatten auch einen Schwiegervater, der fand auf dem Felde einen silbernen Spindelknopf;" — und der Roden sprach: "spinne, Frau, und erzähle!" — und so erzählte sie ihrem Roden alles, wie es ihr ergangen. Als sie damit fertig war, stand ihr Mann auf und bat sie, wieder mit ihm zu kommen, und versprach ihr, daß es seine Schwäsgerinnen entgelten sollten. Da ging die Frau mit ihm, und als sie nach Hause famen, schlug er seine beiden Schwägerinnen und seinen Bater tobt und lebte nun allein mit seiner Frau in dem Hause.

# Aus Alein-Asien.

#### 49. Die Cedercitrone.

Es war einmal eine alte Frau, die wollte Erbsen kochen, konnte aber den rechten Ort bazu nicht finden. Sie trug also ihren Topf so lange auf dem Kopse herum, die sie vor ein Königsschloß kam. Dort machte sie Feuer an, setze ihren Topf barauf, und wartete nun, daß die Erbsen sieden sollten. Als der Prinz, der in dem Schlosse wohnte, den Rauch bemerkte, welcher von dem Feuer aufstieg, trat er ans Fenzster, um zu sehn, woher er käme, und erblickte die Alte und ihren Topf, der über dem Feuer stand. Da griff er nach einer großen Cedercitrone und warf damit den Topf in Stücke, so daß die Erbsen in das Feuer sieden und das Wasser das Feuer auslösschte. Die Alte sah auf, um zu erfahren, wer ihr den Streich gespielt habe, und als sie den Königssohn erblickte, rief sie: "ach, mein Sohn, ich wollte, daß du diese Cedercitrone

jur Frau hatteft." Als das der Königssohn hörte, fing er an zu seufzen, und fragte die Alte: "wie kann ich denn die Cedercitrone zur Frau bestommen?" und die Alte antwortete: "ja, das weiß ich selber nicht, denn sie wird von vierzig Drachen bewacht." Als aber der Prinz mit Bitten nicht nachließ und ihr die besten Borte gab, damit sie ihm sage, wie er es anfangen muffe, da sprach die Alte endlich: "du mußt eine Last Mastirharz, eine Scheere, ein Abwischtuch und eine Brotschausel mit dir nehmen, und den und den Weg einschlagen, da wirst du zuersteinen Drachen mit offenem Rachen sinden, dem mußt du den Wastir in den Rachen wersen, und der wird dir dann weiter sagen, was du zu thun haft."

Der Brinz schaffte alles an, was ihm bie Alte gesagt hatte, und zog damit so lange umber, bis er den Drachen mit dem offenen Rachen fand; da warf er ihm das Mastirharz zu, und als der Drache es verschluckt hatte, rief er: "ach, wer hat mir diese Bohlthat erwiesen?" und der Brinz erwiderte: "ich bin es gewesen." — "Und was verlangst du bafür?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es ansangen muß, um die Cedercitrone zur Frau zu bekommen." — "Geh eine Strecke weiter, dort ist mein Bruder, dem sind die Augenwimpern, die Augenbrauen und der Schnurrbart in die Erde gewachsen, die mußt du mit einer Scheere abschneiden, und der wird dir weiter sagen, was du zu thun haft."

Da ging der Brinz weiter und fand den Drachen mit den angewachsenen Augenbrauen und Schnurrbarthaaren, und schnitt fie ihm ab. Als nun der Drache merkte, daß er wieder sehen konnte, rief er: "ach, wer hat mir Aermstem diese Bohlthat erwiesen, der ich vierzig Jahre lang nicht sehen konnte? was willst du, daß ich dir dafür thun soll?" — "Du sollst mir sagen, wie ich es ansangen muß, um die Gebereitrone zur Frau zu bekommen." — "Geh ein Stück weiter, da wirst du eine Drakana antressen, die mit ihren Brüsten den Backofen reinigt und mit ihren Armen das Brot hineinschiebt, die wird es dir sagen."

Da ging ber Bring weiter, bis er zu ber Drakana kam, die mit ihren Bruften ben Bacofen reinigte, und fprach zu ihr: "gehe auf bie Seite, liebe Frau, und laß mich an ben Ofen." Darauf fegte er mit

seinem Bischtuche ben Ofen rein, und schob mit seiner Schaufel bas Brot aus und ein, so baß fie ausruhen konnte. Da rief die Drakana: "ach, mein Sohn, was willst bu bafür, baß du mir ein bischen Ruhe verschafft haft, nachdem ich so viele Jahre hindurch verbrennen mußte?" und der Brinz antwortete: "du sollst mir angeben, wie ich esanfangen muß, um die Cebercitrone zur Frau zu bekommen." Die Alte aber sprach: "gehe ein Stück weiter, da wirst du hunde und Bolfe sinden, die untereinander Stroh und Anochen zu theilen haben und damit nicht zurecht kommen können. Du mußt den hunden die Anochen und ben Wolfen das Stroh vorwerfen, und die werden dir angeben, was du zu thun hast."

Als er nun die streitenden Thiere gesunden und die Theilung vors genommen, wie ihm die Alte gesagt hatte, sprachen die Thiere: "gehe in jenen Garten, bort wirst du vierzig Drachen finden, und wenn sie die Augen offen haben, so gehe getroft hin, brich drei Cedercitronen vom Baume und laufe was du kannst; wenn sie aber die Augen zu haben, so wage dich nicht heran, sondern kehre gleich wieder um."

Da ging ber Brinz hin, und als er sah, daß alle vierzig Drachen die Augen sperrangelweit offen hatten, brach er brei Gebercitronen ab, und die schrieen sogleich: "man hat uns geraubt!" Davon erwachten die Drachen und riefen: "packt ihn, ihr Hunde!" Die aber antworteten: "wie sollten wir den packen, der uns Gutes erwiesen, als wir so viele Jahre hindurch Hunger zu leiden hatten?" Darauf riefen die Drachen: "Drakan, pack ihn!" Doch diese sprach: "wie soll ich den packen, der mir geholsen hat, als ich mich so lange Jahre verbrennen mußte?" Darauf riesen sie: "packe ihn, Drache!" Der aber sprach: "wie sollte ich den packen, der mich sehend gemacht hat, nachdem ich so viele Jahre blind war?"

So tam alfo ber Bring gludlich aus bem Bereiche ber Drachen, und als er fich vollfommen ficher vor ihnen hielt, zog er fein Meffer beraus und schnitt eine Cebercitrone an, um zu feben, was darin fei. Da flieg eine schöne Jungfrau daraus hervor und rief sogleich: "Baffer!



Waffer!" und ba kein solches bei ber hand war, stell sie um und war tobt. Darauf ging er wieder ein Stuck und sprach dann zu sich: "ich will es noch einmal versuchen, vielleicht geht es mir diesmal besser." Aber es ging ihm nicht besser als das erste Mal, denn weil er kein Wasser bei der hand hatte, um es der Jungfrau zu geben, als sie aus der Citrone hervorkam, so siel auch sie hin und stard. Nun wartete er so lange, die er zu einer Quelle kam, und als er dort die dritte Citrone aufschnitt, warf er sie in das Wasser, und daraus stieg eine wunderschone Jungfrau hervor und sprach: "also du bist es?" und er antwortete. "ja, ich bin es. Bleibe du nun hier an dem Brunnen sich und hole dich ab."

Als nun ber Brinz fortgegangen war, begann sich bie Jungfrau zu fürchten und stieg auf ben Baum, ber neben bem Brunnen ftand.
Rach einer Beile fam eine Mohrin zu ber Quelle, und wie diese das Bild ber Jungfrau in dem Bafferspiegel erblickte, so glaubte sie, daß siees selbst sei, und rief: "ach, wie schon bin ich, und doch schickt mich meine Mutter, um Baffer zu holen." Als das die Jungfrau hörte, konnte sie sich vor Lachen nicht halten und platte heraus. Da sah die Mohrin auf, erblickte die Jungfrau und rief: "also du bist es, mein Gerzechen, mein Liebchen? ich dachte, ich ware es. Komm ein bischen herunter, damit ich dich besser betrachten kann." Da stieg das Nädchen vom Baume herunter, die Mohrin aber packte es und warf es in den Brunnen, und sogleich kam aus ihm ein goldenes Fischen bervor.

Balb darauf fehrte auch ber Bring mit großem Gefolge zurud, um die Jungfrau abzuholen, und die Mohrin ging ihm entgegen und sprach: "sage, mein Lieber, warum bift du so lange ausgeblieben, daß ich vor lauter Sehnsucht nach dir schwarz und runzelig geworden bin?" Als fie ber Prinz erblickte, wurde er vor Berwunderung fast zu Stein, und um etwas Beit zu gewinnen, nahm er seinem Pferde den Zaum ab und führte es zur Quelle. Als aber das Pferd den Ropf nach dem Baffer senkte, fuhr es erschreckt zurud. Da sah ber Prinz in die

Duelle, um zu erfahren, wovor das Pferd fich erschreckt habe, und ersblickte das Fischen; er streckte die hand nach ihm aus, und das Fischechen schwamm ihm entgegen und ließ sich willig greifen. Er nahmes nun und steckte es in seinen Busen. Darauf ließ er auch die Mohrin auf ein Pferd setzen und ritt mit ihr heim. Kaum aber warerzu hause angestommen, so stellte sich die Mohrin frank, und von allen Aerzten, die man herbeirief, konnte ihr keiner helsen. Da sprach endlich der Prinz zu ihr: "du mußt uns selbst sagen, was dir fehlt, und womit dir gesholsen werden kann, denn von unsern Aerzten weiß keiner Rath für dich." Die Mohrin aber versetze: "wenn du willt, daß ich gesunden soll, so mußt du das Goldssischen schlachten und mir die Brühe davon zu trinken geben." Als er nun mit schwerem herzen das schöne Fischen schunks sogleich ein Copressendam hervor, der dis zum halben himmel reichte.

Die Mohrin that, ale ob fie von ber Fischbrübe genesen fei, boch es dauerte nicht lange, fo ftellte fie fich wieder frank, und als fie ber Bring fragte, mas ihr feble, fprach fie: "wenn bu willft, bag ich gefunden foll, fo mußt bu die Copreffe umbauen und verbrennen, und mir von ber Afche ju trinten geben; es barf aber Riemand Feuer bavon nehmen." Ale fie nun bie Copreffe umgebauen und Feuer an fie gelegt batten, ba fam eine alte Frau und verlangte Reuer. Gie murbe freilich von ben Leuten bes Bringen abgewiesen, boch blieb ein Spahn von ber Cypreffe an bem Saume ibres Rodes bangen, und ale fie nach Baufe ging und fich auszog, ba fprang biefer binter ihre Rifte. Um andern Morgen ging bie Alte aus, ohne ihr Saus bergurichten, und als fie nach einer Stunde gurudtam, fant fie es blant gefcheuert und gepust. Da munberte fie fich, wer ihr bas gethan habe, und als ihr bas mehrmals geschehen mar, ftellte fie fich auf bie Lauer und überraschte bie Jungfrau bei ber Arbeit. Die Jungfrau wollte binter bie Rifte ichlupfen, aber bie Alte bielt fie fest und fprach : "verftede bich nicht, mein Liebchen, ich will bich zu meiner Tochter annehmen." Da



beruhigte fich bas Mädchen und fie lebten eine Beile mit einander wie Mutter und Tochter.

Es fügte fich jedoch eines Tages, daß ber Brinz die Jungfrau an ihrer hausthure erblickte, als er auf die Jagd ritt, und fo schnell fie auch die Thure zumachte, so begann der Prinz doch zu argwöhnen, daß das seine verlorene Frau wäre. Darum ließ er in der ganzen Stadt bekannt machen, daß alle Mütter ihre Töchter vor ihn bringen sollten, und daß ihm eine jede eine Geschichte erzählen muffe. Da nun alle hingingen, so durfte auch die Alte mit ihrer Tochter nicht wegebleiben, und als die Reihe an diese kam, erzählte sie ihr ganzes Schickal, wie sie die Mohrin betrogen habe und nur auf ihren Untergang bedacht sei. Da ließ der König die Mohrin von vier Pferden in Stücke zerreißen, nahm die Jungfrau zu seiner Ehegattin und stellte eine große hochzeit an; und ich wünschte, daß auch die beinige bald käme und ich babei wäre.

#### 50. Bon dem weiberschenen Bringen.

Anfang des Märchens: guten Abend, Eure herrlichkeiten!
Es war einmal ein König, der hatte einen einzigen Sohn, und als derfelbe herangewachsen war, wollte er ihn verheirathen. Aber der Sohn wollte nichts vom heirathen wissen, und je mehr ihn der König bat, ihm und dem Reiche einen Erben zu schenken, desto größer wurde sein Widerwille vor dem Ehestande. Da beschloß der König endlich ihn auf Reisen zu schieden, damit er etwa in der Fremde irgend ein Mädchen sinde, das ihm gestele, und sich in sie verliebe. Er ließ ihm daher ein schönes Schiff bauen, und auf diesem besuchte der Brinz viele Länder und Reiche, und wo er hintam, erwies man ihm als Königssohn große Ehren, und sührte ihm nach der Bitte seines Baters alle schönen Königstöchter auf. Der Brinz aber sand an keiner Sesallen, und sobald man ihm irgendwo vom heirathen sprach, da machte er sich heimlich aus dem Staube.

menter Grouple

Ale er eines Tages mit feinem Schiffe auf bem Deere mar, erhob fich ein großer Sturm und marf bas Schiff mit folder Beftigfeit auf eine Rlippe, bag es in Stude ging und bie gange Mannicaft fammt bem Bringen in bas Meer geschleubert wurde. Der Aufall wollte aber, baß ein alter Rifcher in iener Begend grabe feine Dete ausftellte und bei biefer Arbeit von weitem einen Rorper auf bem Deere ichmimmen fah. Da ruderte er mit feinem Boote bin, nm ben Menichen zu retten, und ale er ihn berausgezogen batte, brachte er ihn in feine Butte, machte Feuer an, um ihn wieber zu erwarmen, und nachbem er fich lange vergebens bemüht batte, fing ber Bring an, wieder Lebenszeichen von fich zu geben. Da flofte er ibm ein biechen marmen Bein ein, und nun fing ber Pring an, feine Diener bei Ramen gu rufen und ihnen Befehle zu ertheilen, aber ber alte Fifcher fuchte ihn nach und nach mit bem Unglud befannt ju machen, und als bem Bringen bie Erinnerung an ben Sturm und ben Schiffbruch allmalig gurudfebrte, ba fing er an, feine Genoffen zu beweinen. Der Alte ließ ihn eine Beile gemab= ren, endlich aber fuchte er ibn zu troften und fprach: "Beinen und Rlaaen bilft zu nichte, aber wenn bu willft, fannft bu bei mir bleiben und mir fifchen belfen, und bann wollen wir mit einander leben wie Bater und Cobn. Wenn bir bas aber nicht gefällt, fo will ich bich mit meinem Boote in die nachfte Stadt bringen, vielleicht finbeft bu bort einen von beinen Benoffen."

Darauf bankte ihm der Brinz für feine Gaftfreundschaft und bat ihn, ihm feine Rleider zu geben und bafür die feinigen anzunehmen, benn er wolle unerfannt in die Stadt gehen, und was auch immer fein Schickfal fein möge, fo werde er ihn niemals vergeffen. Als der Prinz nun mit den Fischerkleidern in die Stadt kam, war fein Erftes, fich von dem Gelde, was ihm der Fischer mitgegeben, eine Ochfenblafe zu kaufen, und sie um den Ropf zu binden, um sein wunderschöues seidenes Ropfhaar darunter zu verfteden, und sich das Ansehen eines Grindstopfes zu geben. Nachdem er lange vergebens nach seinen Genoffen geforscht hatte, ging er zu dem Stallmeister des Königs und verdingte

fich bei ihm zur nieberen Stallarbeit nur fur bie Roft. Die Stall= tnechte aber waren bofe Menfchen und behandelten ihn febr schlecht, boch er ertrug alles, was fie ihm anthaten, mit großer Gebuld, ohne jemals eine Rlage laut werben zu laffen.

Seine Sauptarbeit bestand barin, aus bem Sarten bes Königs Baffer zu holen und es in ben Stall zu tragen, und wenn er glaubte, baß er bort allein war, ba zog er eine Flote hervor, bie er sich gekauft hatte, und spielte barauf fo schon, baß felbst bie Rachtigallen seinem Spiele lauschten.

Eines Tages aber borte bie Ronigstochter feine fugen Beifen aus ber Ferne, und flieg jum Brunnen, um zu feben, wer bort fo iconfpiele.

Als fie naber tam, munberte fie fich, bag bas ein Grindfopf fei; bem Pringen aber mar über bem Spiele fo marm geworben, bag er feine Blafe abnahm, um fich abzufühlen, und ba fab die Bringeffin, wie ibm bie iconen feibenen Golbloden über bie Schultern berabfielen, und verliebte fich fofort in ibn. Damit er ihr aber nicht eutwischen toune, lief fie rafch auf ibn gu. Ale fie nun ber Bring por fich fab, mare er por Schreden beinabe geftorben; er fniete por ihr nieber und bat fie mit fuger Stimme, ibn nicht aufzuhalten, bamit er von ben Stallfnechten nicht mighanbelt murbe. Die Pringeffin aber erfannte fogleich aus feinen Reben, bag er fein gemeiner Menich fei, und fprach ju ibm : "furchte bich nicht, ich habe bier ju befehlen, benn ich bin bes Ronigs Tochter." Als bas ber Bring borte, fürchtete er für fein Leben und rief weinend : "o Bringeffin! verzeihe mir nur biesmal, ich will gewiß nicht mehr bierberfommen." Darauf beruhigte ibn biefe und fprach: "fage mir, mober bu bift, und ich werbe bich von ben bofen Menschen befreien, unter benen bu jest lebft." Da fprach ber Bring : "ich bin eines Fifchers Cobn." "Das ift nicht mabr," verfeste bie Pringeffin; aber er beftand barauf, bag er nicht luge, und auf feine wieberholten Bitten gab ihm endlich Die Pringeffin die Erlaubniß, wegzus

geben, boch mußte er vorher verfprechen, jeden Tag hierher gum Brunnen zu tommen.

Der Bring tehrte gang gludlich in ben Stall gurud; ale er aber bortbin fam, erhielt er neununbbreifig Biebe bafur, bag er fo lange ausge= blieben mar. Am andern Tage wollte er baber beimlich zum Brunnen ichleiden und Baffer bolen, aber die Bringeffin mar icon bort und lauerte ibm auf, und ale fie borte, wie es ibm geftern ergangen mar, ließ fie ben Stallmeifter rufen, und fprach qu ibm : "bu baft in bem Stalle einen Grindtopf, ben ichide mir hierher, benn ich will ibn in meine Dienfte nehmen." Der Stallmeifter verlor ben Burfchen febr ungern, weiler fo tuchtig und punktlich in feiner Arbeit mar; boch mas fonnte er thun? er mußte bingeben und ibn berbeibolen. Unterwege aber fagte er ju ibm: "babe ich bir nicht gefagt, bag bu bich vor ber Rbnigetochter nicht feben laffen follft, und nun muß ich bich auf ben Richtplat führen und fpiegen laffen." Da verfchwor fich ber Bring, bag er bie Bringeffin gar nicht tenne, und flagte und weinte, und bat ben Stallmeifter, ibn leben gu laffen; biefer aber erwiderte : "bas bilft bir alles nichte, bu mußt gefpießt werben."

Nachdem ihn ber Stallmeister ber Prinzessin vorgestellt hatte, machte ihn diese zu ihrem Taselbeder und Auswärter. Wie er aber gewaschen war und neue Kleider angezogen hatte, da war sein Aussehen so schmud, daß ihn die Prinzessin zum Kammerdiener machte, und er ihre Zimmer rein zu halten hatte. In einem derselben stand ein Klawier, und als er eines Tages glaubte, daß es Niemand hören werde, da sing er an und spielte darauf leise, leise, und summte ein Liedchen dazu. Die Prinzessin aber belauschte ihn, und als sie ihn so schon spielen und singen hörte, da wurde sie nur noch mehr in ihrem Glauben bestärft, daß hinter ihrem Diener ein großes Geheimniß stede. Dieser suhr fort zu spielen und zu singen, und kellte so seine ganze Geschichte dar, und darüber wurde er endlich so betrübt, daßer in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Darauf bat die Bringeffin ihren Bater um die Erlaubniß, von



ihrem Kammerbiener Unterricht in der Mufif nehmen zu durfen. Der Rönig aber wollte es gar nicht glauben, daß das ein so großer Mussifer sei, dis ihn die Brinzessin in dem Musiksaale versteckte, und nachbem er ihn dort spielen gehört, hatte er daran ein solches Gefallen, daß er seiner Tochter ihre Bitte gewährte. Bon da an nahm also die Brinzessin Klavierunterricht bei ihrem Kammerdiener, und der lehrte es ihr so gut, wie es der beste Klaviermeister nicht vermocht hätte. Bon Zeit zu Zeit suchte sie ihm sein Geheimniß abzusragen; sobald dies aber der Jüngling merkte, sing er an zu weinen, und war dabei so schön, daß die Brinzessin Mitleid mit ihm hatte und ihn nur immer lieber gewann.

Aber auch ber Ronig batte ibn lieb und nabm ibn baber oft auf feinen Spaziergangen mit. Ale er einft mit ibm am Stranbe luftmanbelte, erichienen bie Botichafter von brei Ronigen, welche alle brei bei ibm um bie Band feiner Tochter fur ibre Berren anbielten. Da mußte er nicht, mem er ben Borgug geben follte, und fagte baber gu ben Botichaftern, fie follten ein wenig marten, benn er wolle feine Tochter beschiden und ihr bie Babl anbeim ftellen. Darauf fcbrieb er einen Brief an feine Tochter und ichidte ibn mit bem Jungling gur Bringeffin. Ale biefe ben Brief gelefen batte, nahm fie Feber und Bapier und ichrieb an ihren Bater : "wenn bu mich verheirathen willft, fo weiß ich feinen Beffern, ale ben Mann, ber mir beinen Brief gebracht bat und bir biefen übergeben wirb. Wenn bir ber aber nicht genehm ift, fo bleibe ich ledig und lebe mit bir gufammen." Nachdem ber Ronig biefen Brief gelefen hatte, bauerte ibn feine Tochter, und er fagte baber zu ben brei Botschaftern : "meine Tochter fann nicht bei= rathen, benn fie ift frant und banft baber ben brei Berren fur bie ermiefene Gbre."

Als ber König in fein Schloß zurudfehrte, und feine Tochter ihm entgegen fam, machte er ihr Borwurfe und fprach: "was foll bas beißen, mas bumir ba gefchrieben haft? schämft bu bich nicht, einen ges meinen Menschen zum Manne zu wollen, und Könige zu verschmaben?"

Da kniete bie Tochter vor ihm nieber und fprach: "warum haft bu mich mit folcher Zärtlichkeit erzogen, und willst mich nun aus beinen Armen laffen? Ich will viel lieber bei dir bleiben, als fern von dir ein noch so glanzendes Leben führen." Ueber diese Rebe wurde der König zwar sehr gerührt, aber es dauerte lange, bis ihn die Brinzessin durch Thräsnen und Schmeicheleien bahin brachte, in ihre Bermählung mit dem verkappten Prinzen zu willigen. Als nun die Brinzessin demselben anzeigte, daß sie ihn heirathen wolle, und ihr Bater seine Einwilligung gegeben, da ließ er sich von ihr versprechen, daß sie alles, was er ihr erzählen würde, geheim halten wolle, und theilte ihr dann seine ganze Geschichte mit, und bat sie, noch eine kleine Weile zu warten, dis sich sein Schicksal von selber erfüllen werde. Darauf bat die Brinzessin den König, ihre hochzeit drei Monate lang zu verschieben.

Eines Tages befand fich der König mit seinem fünftigen Schwies gersohne in einem seiner Lusthäuser am Strande, als ein großes Schiff sichtbar wurde, das zum Zeichen seiner Trauer die Flagge auf dem hals ben Maft führte und sein Tau= und Rahenwerf in Unordnung hatte. Rachdem es Anker geworsen, kam der Capitain in Trauerkleidern hers aus und fragte, ob hier Landes kein Schiff gescheitert sei, in dem sich der Königssohn des und des Königreiches befunden habe. Als man ihn nun vor den König brachte, und er dort denzenigen erblickte, welschen er suchte, kniete er vor ihm nieder und begrüßte ihn als seinen König; und wie das der König sah, wunderte er sich sehr und rief: "sage mir, Schwiegersohn, warum hast du mir dein Geheimniß nicht mitgestheilt?" Da entstand ein großer Jubel in der ganzen Stadt und in dem ganzen Lande, und wurde die Hochzeit mit der größten Pracht und Gerrlichseit geseiert.

Darauf fehrte bas Schiff mit ber fröhlichen Nachricht von bem Leben bes Bringen und beffen heirath nach Saufe zurud, und als bas fein Bater hörte, ließ er eine große Flotte ausruften, um ihn zu bes fuchen, und nahm die koftbarften Geschenke mit für seine Schwiegers tochter. Wie er nun seinen Sohn nach so langer Trennung wieber

erblickte, ba wurde er ohnmächtig, und es bauerte lange, bis er wieber ju fich gebracht wurde. Un feiner Schwiegertochter aber hatte er großes Bohlgefallen und naunte fie Königin in zwei Reichen.

Nachbem er eine Beile bei ben Neuvermählten verbracht batte. febrte er wieberum in fein Reich gurud; aber nach zwei Jahren wurde er frant und ichrieb baber einen Brief an feinen Cobn, baf er ichleunigft zu ihm tommen folle, damit er ibn vor feinem Tobe noch einmal feben und ibm fein Scepter übergeben fonne. Sobald ber Bring biefen Brief gelefen batte, traf er fogleich bie notbigen Unftalten jur Reife : aber feine Frau batte ibn fo lieb, daß fie erflärte, fie fonne fich nicht von ibm trennen, fonbern wolle mit ibm reifen, obgleich fie in ber hoffnung und die Beit ihrer Rieberfunft nabe mar, und alle Bemubungen ihres Batere und ihres Mannes, um fie von biefem Gedanfen abzubringen, maren vergeblich. Sie ging alfo mit ihrem Manne gur See, und am gebnten Tage nach ihrer Abfahrt befam fie Rinbesmeben und gebar ein Tochterchen; aber faum war bie Beburt vorüber, fo befiel fie ein bisiges Rieber und bavon blieb fie wie tobt. Der Bring mar außer fich vor Schmerg, bag er feine geliebte Frau verloren babe, und fab und borte nichts von bem, mas um ibn vorging. Sein Gefolge aber ließ einen golbenen Sarg bereiten, legte bie Ronigin binein und warf ibn ins Deer, weil man in jenen Beiten glaubte, bag ein Schiff nicht foren fonne, welches einen Tobten am Bord habe. Aber fie batten auch viel Gelb und eine Schrift bineingelegt, in welcher gefchrieben Rand, wer fie mare, und bag ber, welcher ben Sarg fanbe, bie Ronigin begraben und bafur bas Gelb behalten folle, mas in bem Sarge fei.

Nachbem ber Sarg eine Zeitlang auf bem Meere geschwommen, trieb ihn ber Bind an ben Strand, und bort fand ihn ein berühmter Arzt, ber jeden Morgen an der See zu luftwandeln pflegte. Er ließ ihn nach haufe bringen und fand barin die Leiche einer Frau; wie er fie aber näher untersuchte, schien es ihm, als ob fie nicht todt, sondern nur ohnmächtig sei. Er versuchte daher alle ihm bekannten Mittel und brachte die Bringeffin endlich wieder zum Leben, und als diese die Augen wieder öffnete, rief sie nach ihrem Manne. Aber der Arzt besfahl ihr, sich ruhig zu verhalten und nicht zu reben, und stellte sie alls mälig wieder her. Als sie vollkommen genesen war, gab er ihr den Zettel zu lesen, der im Sarge lag. Da war sie ansangs freilich sehr betrübt und jammerte nach ihrem Tochterchen und nach ihrem Manne, aber der Arzt ließ nicht ab ihr zuzureden und Trost zuzusprechen, bis sie sich endlich in ihr Schickal ergab, und auf einer nahe gelegenen Anhöhe ein Aloster erbaute. Nachdem das fertig war, zog sie hinein, nahm noch andere Frauen auf, und verbrachte ihr Leben damit, daß sie für ihren Mann und für ihre Tochter betete.

Das Schiff, auf meldem ber Bring fubr, legte an verschiebenen Bafen feines Reiches an, und fo fam er auch zu einem Stattbalter feines Baters, ber ibm ale ein treuer Mann befannt mar. Bei biefem ließ er baber fein Rind gurud und befahl ibm, es wie fein eigenes gu pflegen und es, wenn es beranwuchfe, in ber Dufit und ben Biffenfchaften unterrichten gu laffen, ihm aber von Beit gu Beit über fein Befinden Bericht zu erftatten. Doch bas Unglud wollte es, bag ber · Statthalter von feiner Frau nur eine Tochter hatte, Die febr baglich mar, und daß biefe baber auf bie Ronigstochter, beren Schonheit mit jedem Tage gunahm, immer eiferfüchtiger murbe. Ale baber bas Dabe then gebn Jahre alt mar, ba befahl bie Frau bes Statthalters einem ibrer Diener, es mit in ben Balb zu nehmen und bort umqueingen. Diefen aber bauerte bas icone unichulbige Rind, und er ging baber mit ihm eine lange Beit im Balbe berum, ohne zu wiffen, mas er thun folle, und fo fam er endlich mit bem Mabchen an ben Strand. Durch bas viele Banbern mar bas Rind fo erichopft, bag es zu ihm fagte: "tobte mich, wenn bu willft, aber ich gebe nicht mehr weiter, benn ich fann nicht mehr." Da fprach ber Diener: "fo fete bich und marte, bis ich mich entschloffen babe, was ich thun will." Wie er aber fo baftand und nachfann, fab er Geerauber auf fich gutommen; ba ließ er bas Dabchen im Stiche und lief meg.

Die Seerauber nahmen bas Dabchen und verfauften es an eine

Rupplerin. Diefe bebanbelte es anfangs febr gut und gab ibm fcone Rleiber und autes Effen, bie es fich wieber erbolt batte. Dann Rellte fie eine Rifte neben bas Dabchen und fagte ibr, bag fie ba binein bas Beld merfen folle, mas fie verbienen murbe. Darauf benachrichtigte fie alle reichen jungen Leute ber Stadt von ber ichonen Sclavin, welche fie gefauft habe. Als aber biefe hinfamen, ba gab ihnen bas Dabchen fo gute Borte, und mußte fie fo ju rubren, bag fie meggingen, obne es ju berühren. Die Rupplerin mar barüber febr bofe, und fing an bas Mabchen zu mighanbeln, und rief : "ich habe bich gefauft, um Gelb mit bir zu verbienen." Da fniete bas Dabchen vor fie bin und bat: "fclage mich nicht, fonbern gieb mir eine Laute, ich will bamit vor ben Baufern fingen und fpielen, und mas ich gewinne, bas will ich bir alles beim bringen." Gie ließ nicht eber mit Bitten ab, bis bie Rupplerin ibr eine Laute faufte; mit ber jog fle nun in ber Stabt berum. und spielte barauf und fang bagu, und bas gefiel ben Leuten fo mobl, baß fie fie reich beschenften und fie jeben Abend viel Geld nach Saufe brachte. Doch bie Rupplerin mar bamit niemals zufrieben, fonbern fagte ftete: "morgen mußt bu mir noch mehr bringen."

Der Brinz fam glüdlich zu seinem Bater, und ber empfing ihn mit großer Freude; als er aber bas Unglüd hörte, bas seinen Sohn betroffen, und baß seine Schwiegertochter gestorben sei, die er so liebte, wurde er barüber so betrübt, daß er nicht lange mehr lebte, und nach seinem Tode bestieg der Sohn den Thron. Obgleich er aber nun Röznig war und ihm alle Freuden der Welt zu Gebote standen, so blieb er doch stets düster und traurig, alle Festlichkeiten waren ihm ein Gräuel und er war am liebsten allein. Da erhielt er eines Tages einen Brief von seinem Statthalter, worin ihm dieser schrieb, daß seine Tochter frank geworden und gestorben sei, und daß er ihr ein glänzendes Leizchenbegängniß abgehalten habe. Als er den Brief gelesen hatte, wurde er ganz tiefsinnig, er sprach kein Wort mehr, und wollte auch Riemand mehr sehen; und alle Versuche seiner Diener, ihn aus diesem Zustande zu reißen, waren vergebens. Darüber kamen alle Regierungsangeles

genheiten ins Stoden, und bas Reich gerieth in große Berwirrung. Endlich faßte fich ber Ranzler ein Gerz, und ging zu bem Rönig und sprach: "Gerr, bu mußt bich endlich faffen und wieder Rönig sein, benn so wie es ift, fann es nicht weiter geben, sonft gerath bas ganze Reich in Gefahr; bas Bolt verlangt seinen Rönig zu seben, und bu mußt bich ihm zeigen."

Als bas ber König hörte, that er sich Gewalt an und befahl, baß man ein Schiff ausruften solle, weil er alle Theile seines Reiches bereisen wolle. Nachdem bas Schiff bereit war, stieg er hinein, und suhr bamit von einem Orte zum andern, blieb aber dabei ebenso traurig und düster als vorher. So zog er nun geraume Zeit umher und sam endelich in eine Gasenstadt, und als seine Diener den Marktplat besuchten, sahen sie dort ein hübsches zwölfjähriges Mädchen, das auf der Laute spielte und dazu sang, und sein Gesang gestel ihnen so sehr, daß sie auf den Gedansen kamen, das Mädchen vor der Thure des Königs sinzgen zu lassen, um ihn dadurch vielleicht zu zerstreuen, weil er die Musik so liebte.

Als ber Ronig bas icone Spiel und ben iconen Gejang bes Dabchens horte, murbe er aufmertfam, und nach einer Beile öffnete er bie Thure, um zu feben, mer fo icon fpiele.

Da erblickte er ein schönes Mädchen, bas mit seiner verftorbenen Tochter von gleichem Alter war. Er rief sie ins Zimmer und ließ sie bort weiter singen, und ba sang sie ihre ganze Geschichte, so weit sie sich beren erinnerte, in einem Liebe. In bem König aber stieg über bem Liebe eine Ahnung auf; er ließ sich dasselbe also noch einmal ohne Musis hersagen, und fragte bann bas Mädchen, ob bas nicht seine eigene Gesschichte sei, und als es ja sagte, ließ er sogleich die Kupplerin sommen und fragte sie nach bem Mädchen, und die erzählte ihm, daß sie es von Seeräubern gekauft habe. Da bot ihr ber König ben Kaufpreis, ben sie bafür gegeben hatte. Die Alte aber erwiderte, daß sie das Mädchen nicht für sein ganzes Königreich hergebe. Der König bot ihr dars auf das doppelte und viersache, und erklärte ihr endlich, daß sie das

Mabchen nicht mehr erhalten fonne. Da fturzte fich bie Alte auf baffelbe und wollte es erwürgen, ber König aber ließ fie ins Gefängniß
werfen. Darauf umarmte er bas Mabchen und fagte ihm, baß es seine Tochter fei.

Bon ba fubr er nun mit feiner Tochter nach einer anbern Stabt. und fab bort auf einer Unbobe ein neues Rlofter fteben, bas er noch nicht fannte, und ale er fich banach erfunbigte, erfuhr er, bag es eine fcone frembe Frau aus eigenen Mitteln erbaut babe. Da ging er bin, und mabrend er an ber Thur flopfte, fab er über berfelben in einer Rifche ben golbenen Sarg fteben und erfannte fogleich, bag bies ber Sarg feiner Fran fei. Ale ibn barauf bie Bfortnerin nach feinem Begehren fragte, bat er um Erlaubnig, bas Rlofter zu betrachten. Da zog fich Die Aebtiffin mit ihren Frauen in ein Berfted jurud und befahl ibn einzulaffen, und mabrent er im Rlofter berumging und fich baffelbe anfah, erfannte ibn Die Mebtiffin trot feines bufteren Aussehens und fel barüber in Ohnmacht, und ibre Frauen batten viele Mube, fie wieber ju fich ju bringen. Als ber Ronig bas Rlofter befeben batte, ließ er die Aebtiffin um Erlaubnig bitten, ihr aufwarten gu burfen, und fowie er fle erblicte, ertannte er fie fogleich, nahm fie in feine Urme und berate und füßte fie.

Darauf fuhren fie zusammen nach bem Site jenes Statthalters, und als ber Rönig ibm sagte, daß er ibn zur Grabstätte feiner Tochter führen solle, stürzte er ibm zu Füßen und gestand ihm alles, indem er alle Schuld auf seine bofe Frau mälzte. Da bat auch die Rönigin um Gnade für ihn, und ihr zu Liebe beschränkte fich der Rönig darauf, ihn außer Landes zu verbannen.

Bon ba fuhren fie nach bem Reiche bes Baters ber Königin, und als biefer hörte, daß feine Tochter komme, freute er fich fehr, benn von allem, was vorgefallen war, hatte er nichts erfahren. Run ließ ber Königsfohn auch ben Fifcher kommen, ber ihm bas Leben gerettet hatte, und wollte fich vor ihm wie ber Sohn vor bem Bater verbeugen, aber ber Fischer fiel ihm zu Füßen und weinte vor Freuden ihn wieder zu sehen, und ber Königssohn behielt ihn bei fich in hohen Ehren, so lange er lebte. Aber auch ihn wollte ber alte König nicht mehr von sich laffen; er blieb also mit Frau und Kind bei ihm, und als ber Alte starb, folgte er ihm in ber Herrschaft nach und machte aus ben beiben Reichen eins.

# Ans Nord-Enbon.

### 51. Der Banberfpiegel.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne und einen Spiegel, in bem man jeden Feind erbliden konnte, ber in das Reich kam. Eines Tages entstand ein großer Sturm und riß diesen Spiegel mit sich fort, und alles Suchen war vergebens. Da machten sich die brei Sohne auf, um ihn wieder zu finden, und reisten zusammen brei Tage lang, bis sie an einen hohen Marmorfelsen kamen, bei dem der Weg nach drei Richtungen auseinander lief. Dort legten sie ihre Ringe auf den Felsen und machten unter einander aus, daß, werden Spiegel sinde, hierher kommen und auf die anderen warten solle, und darauf trennten sie sich und schlug jeder einen andern Weg ein.

Der älteste Bruber fam auf seinem Bege in eine Stabt, in ber es ihm so gestel, daß er bort sein ganzes Reisegeld in Saus und Braus verzehrte, und dann die Ochsen hüten mußte, um nicht zu verhungern. Dem zweiten Bruber ging es grade so, und er sam so herunter, daß er die Schweine hüten mußte. Der jüngste kam zu einer großen Stadt und kehrte in einem kleinen häuschen ein, das vor derselben lag und in welchem eine alte Frau mit ihrer schönen Tochter wohnte. Als er sah, daß die Alte sehr klug war, so erzählte er ihr von dem Spiegel und wie sie ihn verloren hätten und wie er nun nach ihm suche. Darauf erwiderte die Alte: "seit einiger Zeit hat der Drakos, der unser König ift, einen Spiegel in seinem Garten an den großen Apfelbaum gehängt, der jeden anzeigt, welcher dorthin geht, um Aepfel zu stehlen, und auf seinen Ruf kommt die Wache heraus und erschießt den Dieb.

Billft du nun versuchen, ben Spiegel zu holen, so mußt du hingehen wenn der Drafos schläft, und keinen von den Aepfeln anrühren." Des andern Tags um Mittagszeit schlich fich also der Brinz in den Garten und fam ungesehen bis zu dem Spiegel; als er ihn aber von dem Afte losbinden wollte, an dem er hing, da streifte er einen Apfel ab, und wie der zu Boden siel, rief der Spiegel: "man will mich stehlen." Da ftürzte die Bache herbei und der Brinz ließ vor Schreck den Spiegel fallen und entkam mit knapper Roth.

Der Bring kehrte zur Alten zurud und ergählte ihr, wie es ihm ergangen sei, und diese sprach: "nun mußt du ein ganzes Jahr warten." Bahrend also der Brinz das Jahr bei der Alten verlebte, entspann sich zwischen ihm und deren Tochter eine heimliche Liebschaft, und nachdem das Jahr verstoffen war, ging er wieder in den Garten des Drakos, und diesmal glückte es ihm besser, denn er kam mit dem Spiegel zur Alten zurud. Run aber hielt er bei ihr um das Mädchen an, und als diese hörte, daß sie einander schon lange liebten, willigte sie ein. Darauf nahm der Brinz Abschied von der Alten, setzte seine Braut hinter sich auf das Bferd, ritt bis zu jenem Felsen und fand dort die Ringe seiner Brüder noch unberührt. Er ließ also seine Braut bei dem Felsen und holte sie beide herbei, nachdem er ihre Schulden bezahlt und ihnen goldene Rleider angeschafft hatte.

Als die beiben mit ihm zum Felfen kamen und sahen, daß er sowohl den Spiegel als die schöne Frau gefunden, wurden fie so neibisch, daß fie ihn zu verderben beschloffen und ihn unversehens in einen großen Fluß fturzten, bei dem fie gelagert waren. Sein guter Stern ließ ihn aber einem Baumstamm begegnen, auf den setzte er sich und kam so bis zu einer großen Stadt, wo er sich bei einem Goldsticker in die Lehre gab und in dieser Kunst bald so geschickt wurde, daß er es allen andern zuvor that.

Darauf ichidte er feiner Frau einen Brief, in bem er ihr ichrieb, bağ er ein Golbstider geworben fei und fie bei ihm ihre Kleiber bestellen solle, benn bie beiben Bruber hatten ausgemacht, baß fie ber altere

beirathen follte, und erzählten baber ihrem Bater, daß ber Jungste unterwegs gestorben sei. Als nun ber alte Rönig ber jungen Frau ein hochzeitsgewand machen laffen wollte, da gesiel ihr keines von allen, die man ihr brachte, und endlich sagte sie, daß sie es selbst bestellen wolle. Da schiefte sie zu ihrem Manne, und dieser machte ein Kleid, wie man niemals ein schoneres gesehen hatte; als sie dieses angezogen und der König sie verwundert fragte, welche hände dies Kleid gestickt hatten, antwortete sie, daß es sein eigener Sohn gestickt habe, und erzählte ihm darauf die ganze Geschichte. Da schiefte der Bater hin und ließ seinen jüngsten Sohn kommen und mit der Jungsrau einsegnen, seine älteren Söhne aber von dem Scharfrichter enthaupten, und nach seinem Tode wurde der Jüngste König und lebt bis auf den heutigen Tag; wir aber leben noch besser.

## 52. Die drei Bruder, die ihre geranbte Schwefter fuchen.

Es waren einmal brei Brüber, die hatten eine Schwester, und biese wurde von Räubern entführt. Da zogen sie aus, um fie zu suchen, und famen in eine Gegend, wo Lamien wohnten. Als es Abend wurde, machten sie Feuer an, und in der ersten Nacht wachte der Aeletes; da kam eine Lamia aus Feuer, er aber tödtete sie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu sagen. In der andern Racht wachte der Mittlere und auf den kamen zwei Lamien los, er aber tödtete sie, ohne seinen Brüdern etwas davon zu sagen. In der dritten Nacht wachte der jüngste Bruder und auf den kamen brei Lamien los, er aber tödtete sie alle brei. Doch über dieser Arbeit löschte ihm das Feuer aus und er machte sich nun auf, um Feuer zu suchen. Er mußte jedoch lange gehen, bis er in der Ferne ein Feuer sah, und während er darauf loszing, begegnete er einer alten Frau und fragte sie, was das für ein Feuer sei. Die antwortete: "das ist das Feuer einer Räuberbande."



wortete: "ich bringe ber Welt ben Tag." Da fagte er zu ihr: "bleibe so lange hier, bis ich Feuer geholt habe," und fie entgegnete: "bas will ich gerne thun." Er aber traute ihr nicht und fürchtete, baß sie ihn betrügen würde. Er band sie daher an einen Baum und ging dann auf das Feuer zu. Dort fand er vierzig Räuber um das Feuer liegend und auf demfelben stand ein Kessel, der vierzig Handhaben hatte. Da hob er diesen herunter, nahm sich Feuer und setzte ihn wieder darauf. Aber einer der Räuber sah das mit an; er stieß daher seinen Kameraden mit dem Ellenbogen und sprach: "sieh nur, wie der Mensch den Kessel allein abhebt und wieder ausseht, den wir kaum unserer vierzig heben können!" Dieser aber antwortete: "der ist stärker als wir, laßihn also gewähren."

Der Jüngling machte fich nun auf ben Rudweg, und als er zu ber Alten kam, die ben Tag macht, band er fie tos. Dann ging er bashin, wo feine Brüber schliefen, machte Feuer an und wedte fie; nnd nachbem es Tag geworben, zogen fie weiter um ihre Schwester zu suchen.

Die Räuber aber kamen zu bem Jungsten, welcher ihren Reffel allein vom Feuer gehoben hatte, und trugen ihm an, ihr Genosse zu werben, und als er darein willigte, gingen sie zu dem königlichen Schlosse, brachen in die Mauer der Schatzammer ein Loch und ließen durch dasselbe den Jungling zuerst hinein. Dieser fand dort ein Schwert, das nahm er in die Sand, stellte sich vor das Loch, und sowie einer von den Dieben den Kopf durch das Loch stedte, schlug er ihm mit dem Schwerte den Kopf ab und zog den Körper zu sich in die Schatzammer. So töbtete er sie alle vierzig. Darauf tranf er eine Schale mit Wasser aus, die in der Schatzammer stand, und schlüpste durch das Loch hinsaus, ohne irgend etwas mitzunehmen.

Um andern Morgen ging ber Konig in die Schaftammer und faunte nicht wenig, ale er die vierzig tobten Rauber und von bem Schage nichts geftohlen fand. Darauf ließ er überall nachforschen, um zu erfahren, wer ihm diesen Dienst erwiesen hatte. Da aber alle seine Bemühungen vergeblich waren, ließ er ein großes Wirthshaus

bauen, in welchem alle Reisenben unentgeltlich bewirthet werden sollten, bafür aber ergählen mußten, was fie in ihrem Leben Gutes und Boses verübt hätten. Eines Tags kehrte auch der Jüngling in diesem Wirthst hause ein, und als ihn die Wirthsleute nach seinem Lebenslause fragten, erzählte er ihnen alles, was er erlebt und vollbracht hatte, und babei kam er auch auf die vierzig Räuber zu sprechen, die er in dem Schathause bes Königs umgebracht, und die Schale voll Waffer, die er dort getrunken hatte.

Da führten ihn jene vor ben König, ber fragte ihn felbst barüber aus, und als er fand, bag ber Jüngling bie vierzig erschlagen habe, machte er ihn zu seinem Schwiegersohne und verheirathete beffen beibe Brüber an seine Nichten, und so lebten fie herrlich und in Freuben.

#### 53. Belohnte Trene.

Es war einmal ein armer Mann, der hatte kaum so viel, um nicht zu verhungern, und bot daher seinen Sohn feil, um das nöthige Del für die Lampe zu kaufen, die er seinem Seiligen zu Ehren unters bielt. Der Anabe gestel einem Bascha, der keine Sohne hatte; der kaufte ihn also und nahm ihn mit sich nach Sause. Da der Anabe aber nicht nur schön von Ansehn, sondern auch gut von Gerzen war, so bekam er ihn bald sehr lieb und bestimmte ihn, als er heranwuchs, seiner einzigen Tochter zum Manne, weil sie sich beide von Aindheit an so sehr liebten, daß keines eine Nuß aß, ohne sie mit dem andern zu theilen.

Die Tochter bes Raschas war jedoch fo schön und flug, baß ihr Ruf fich über bas ganze Land verbreitete und ein machtiger Gerr bei ihrem Bater um fie für seinen Sohn anhalten ließ. Die Mutter bes Mädchens wollte ben Antrag nicht annehmen, aber ber Bater über- redete fie, baß fie die Stupe machtiger Berwandten nöthig hatten und für ben Jüngling ein anderes Mädchen freien könnten. Sie nahmen

baher ben Antrag an und verlobten bas Mabchen an ben Sohn jenes machtigen Bafchas.

Als das der Jüngling hörte, verließ er den Ballaft seines Gerrn und ging zu dessen Geerden, legte Schäfertracht an und trieb die Schasbeerbe täglich unter das Schloß. Dort stand ein großer Blatanenbaum, unter dem ließ er seine heerde ruhen, setzte sich zu ihr hin und unterphielt sich damit, daß er ausmerkte, wie die Blätter von dem Baume sielen. Als ihn das Mädchen gewahr wurde, rief sie: "he Schäfer, komm einmal heraus." Er gehorchte und ging hinauf, setzte sich aber hart an die Thüre, wohin der Teppich nicht reichte. Das Mädchen lud ihn ein, sich auf das Sopha neben sie zu setzen; er aber erwiderte, daß er Sandalen anhabe und damit den Teppich beschmutzen würde. Darauf reichte sie ihm einen Becher mit Wasser, in den sie heimlich ihren Berlobungsring geworfen hatte. Er aber weigerte sich, das Wasser zu trinken, weil er mit seinem Munde den Becher beschmutzen würde, und als alles Zureden der Jungsrau nichts half, da wurde sie böse und jagte ihn unter Scheltreden sort.

Am anbern Morgen kam er wieber unter ben Baum und hatte Acht darauf, wie die Blätter bavon heruntersielen. Die Jungfrau rief ihn wiederum herauf und sprach: "gestern hast du mich mit beiner Störrigkeit bose gemacht, heute aber sollst du beine Sandalen ausziehen und dich zu mir seten." Da gehorchte er, setzte sich auf den Divan und nun schwatzen sie mit einander. Das Mädchen aber füllte wiederum den Becher mit Wasser, legte heimlich ihren Berlobungsring hinein und hieß ihn das Wasser trinken, und als er sich wiederum weigerte, sprach sie: "du fürchtest dich wohl, daß Gift in dem Wasser sei? ich will also zuerst davon trinken." Nun trank sie die Sälste des Bechers, und als der hirte die andere Sälste trank, sagte sie: "trinke alles Wasser bis auf den letzten Tropfen." Wie aber der hirte den Boden des Bechers hob, siel ihm der Ring in den Mund. Da fragte er, was das bedeute? Doch sie schlosse Als der Jüngling zu seinen Schasen kam, band er den

messes Google

Ring mit neun Anoten in feinen Untergurtel und trieb feine Schafe beim.

Am andern Morgen rief die Jungfrau ihre Aeltern und fprach: "Ihr habt nur eine einzige Tochter und diese versprecht ihr an zwei Manner, ich verlange also, daß ihr das thun sollt, was ich euch sage, benn sonft bringe ich mich auf die eine oder andere Weise umd Leben. Der Bascha soll seinem Sohne tausend Biafter geben und ich will dem Schäfer tausend Biafter geben, beide sollen in die Welt ziehen und damit Geld zu verdienen suchen, und wer von beiden das meifte Geld zurudbringt, der soll mich zur Frau haben."

Als die Aeltern fahen, daß das Mädchen auf ihrem Ropfe bestand, überrebeten sie ben Bascha, ihr ben Willen zu thun. Der Baschasohn und ber Schäfer zogen also in die Welt, um Geld zu-machen, ber erstere mit fünfzig Beuteln und dreißig Reitern, ber lettere zu Fuß mit einem kleinen Tragsad auf ber Schulter, und kamen zuerst nach Jannina. Dort aber begann ber Baschasohn ein flottes Leben, sein Frühstück kostete ihn dreihundert Biafter, sein Mittagessen sechsen zu ihm und sprach: "komm nun, wir wollen in die Welt, um Geld zu verdienen;" jener aber antwortete: "ich habe hier mein Glück gefunden, gehe du und verdiene Geld, wo du willst."

Der hirte zog also allein in die Welt, und als er eines Tages auf einen Berg gestiegen und davon sehr mübe und durstig geworden war, fand er dort einen alten Mann am Bege sigen, der fragte ihn, wo er herkame, und wo er bei dieser hige hinwolle. Der Jüngling aber verlangte vor allem nach Wasser, weil er, bevor er getrunken, gar nicht reden könne. Da wies ihn der Alte an eine nahe Quelle, und nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, kehrte er zum Alten zurück und erzählte ihm alles, was sich mit ihm zugetragen. Als er zu Ende war, sragte ihn der Alte, "wie viel Geld er habe," und der Jüngling sagte, "er habe tausend Biaster." Da gab ihm der Alte noch weitere tausend und sagte zu ihm: "folge diesem Bege, der zur Stadt führt, und wenn

bu bort bift, so frage nach bem und bem Raffeehaus, beffen Eigensthumer einen Affen halt. Den mußt bu bann fragen, ob ihm ber Affe feil sei, und ber Raffeewirth wird seinen Spaß mit dir haben, weil er nicht erwartet, baß bu Gelb haft, und wird dir sagen, daß er ihn dir für zweitausend Biafter verkausen wolle. Dann mußt du die herrn, die dort sind, zu Zeugen nehmen, daß der handel geschlossen sein und ihm die zweitausend Biafter geben, und wenn er sich weigert, sie anzusnehmen, so mußt du ihn vor Gericht verklagen."

Der Jüngling that, wie ihm ber Alte geheißen, er ging in bie Stadt, fand bort bas Raffeehaus mit bem Affen, schloß ben Sanbel mit bem Raffeewirth und nahm die bort versammelten Gafte zu Beugen, und als ber Raffeewirth ben Affen nicht hergeben wollte, verklagte er ihn vor Gericht, und rief jene Gafte zu Beugen auf; barauf zahlte er ihm die zweitausend Biafter vor bem Richter aus, setzte ben Affen auf seine Schulter und fehrte mit ihm zu bem Alten zurud.

Der Alte aber nahm ben Affen und fprach : "weil bas Thier uns beiben gebort, fo wollen wir ibn auch mit einander theilen," und nun gerschnitt er den Affen vom Schwanze bis jum Ropfe in zwei gleiche Balften, gab bie eine bavon bem Jüngling und behielt bie andere fur fich. Der Jüngling aber wollte fein Theil nicht behalten, fondern marf es meg und fprach: "Wenn ich auch bie Offa Fleisch zu funfhundert Biafter und bas Fell fur einen Biafter rechne, fo tomme ich boch nicht wieber ju meinem Gelbe, benn es find lange feine zwei Offa Fleifch." Der Alte aber lachte und führte ibn in feine Gutte. Dort gab er ibm gu effen und zu trinfen, und mabrend fich ber hirte gutlich that, ging ber Alte bin, nahm aus ber Galfte bes Affen, welche bem Jungling gehörte, bas birn . machte baraus eine Beilfalbe, that fie in eine Buchfe, gab fie bem Jungling, und fprach: "allen Blinden, bie bu begegneft, befreiche mit ber Salbe bie Augen, und fie werben wieber febend werden, und alles Weld, mas bu bafur einfammelft, bas bringe hierher; bu barfft aber von Riemand Gelb im voraus forbern, fonbern mußt mit allem zufrieben fein, mas man bir giebt."

Da nahm ber Jungling bie Salbe, flieg ben Berg binab, und tam an beffen guge zu einer Meerenge. Dort fant er eine Rabre, bie jeden, ber auf die gegenüberliegende Infel wollte, fur vier Beller bin= überfubr. Ale fie auf ber Infel angekommen maren, verlangte ber Schiffer ben Kabrlobn von ibm. Der Jüngling aber antwortete, "baß er fein Gelo habe." Da fließ ibn ber Schiffer wieber in bie Fabre binein, weil er, wenn er nicht gablen fonne, wieber gurud muffe. In ber gabre aber faß ein Blinder, zu bem fagte ber Jungling : "wenn er bie leberfabrt für ibn gable, fo wolle er ibn wieder febend machen." Da ant= wortete ber Blinde: "beile mich nur und fei bann unbefummert um ben Lobn, ben ich bir geben werbe." Der Jungling beftrich ibm bie Augen mit ber Salbe, und ale ber Blinde mertte, bag er gebeilt mar, gab er ibm fünfzig Biafter, und biervon gablte jener feinen gabrlobn. Darauf jog er im Lande herum und beilte alle Blinden, Die er begegnete, bis er taufend Biafter gefammelt batte. Da borte er von einem reichen, reichen Manne, ber ichon feit fünfundemangig Sabren blind fei und bem bie größten Merzte nicht zu belfen vermochten. Er ging alfo zu beffen Wohnung und flopfte an die Thure, ale aber die Diener horten, daß er ihren herrn beilen wolle, ba wollten fie ihn nicht bereinlaffen, weil es bie brei Merzte verboten hatten, bie ibn behandelten; boch er ließ fich nicht abweisen und bestand barauf, bag fie bem Blinden fagen follten, fein guter Stern fei vor ber Thure, ber ibn beilen wolle, und er folle ibn nicht von fich weifen. Da meldeten fie ibn endlich bei ihrem Geren, und biefer ließ ibn vor fich tommen und faßte folches Bertrauen gu feinen Reben, baf er auf fein Berlangen bie brei Merzte entfernen und fich die Augen von bem Jungling falben ließ. Beil biefe aber burch bie Beilmittel ber Mergte verborben maren, fo fonnte er erft beim vierten Mal ein wenig febn, und ber Jungling mußte ibm die Salbe fechemal einreiben, bis er volltommen febend murbe. Da wollte ibn ber alte Dann an Rindefftatt annehmen und zu feinem Erben machen; er aber antwortete, bag er in feiner Beimath mit einem Dabchen verfprochen fei und biefe nicht verlaffen durfe. Als nun ber Alte fab, daß er fich

nicht halten ließ, da füllte er ihm feinen Gelogurt und feinen Tragsack mit lauter Goldstüden, und begleitete ihn bis an den Meeresstrand; dort aber lagen sechszig Schiffe vor Anker, die alle dem Alten gehörten, und dieser fragte: "willst du, daß ich dir alle sechszig schenke?" Der Jüngling antwortete: "wenn du mir nur eins schenkt, so werde ich dir dafür ebenso danken, als wenn du mir alle sechszig schenkt." Da theilte der Alte die Schiffe in zwei Gälsten, ließ die Schiffer von der einen Gälste kommen und sagte ihnen, daß er diese dem Jüngling gesschenkthabe. Darauf nahm er von ihm Abschied, und kehrte nach hause zurück.

Der Jungling aber fubr mit feinen breißig Schiffen an ben guß bes Berges und ging allein zu bem Alten. Ale ihn biefer nun fragte, mas er aus ber Salbe, bie er ihm gegeben, erloft habe, ba antwortete ber Jüngling: "mein Gurt ftedt voll Golb, mein Tragfad ftedt voll Golb und am Stande antern breifig Schiffe." Da fragte ibn ber Alte: "und bin ich bein Bartner für all biefes But?" "Ja mobl," antwortete ber Jungling, "benn alles, mas bu mir gesagt haft, habe ich als mabr erfunden, und nun fomme mit zu meiner Braut." Gie machten fich alfo auf bie Reife und tamen unterwege ju jener Stabt, in ber ber Cobn bes Baichas gurudaeblieben mar. Diefer hatte bort immer baffelbe Leben geführt und große Schulden gemacht, und ale bie Bader, Birthe, Rleifcher und andere Sandwerfer borten, daß fein Befelle getommen fei, um ibn abzuholen, ba liefen fie alle gusammen und ver= langten ihr Belb. 3bre Forberungen betrugen mehr als funfzigtaufenb Biafter und jener batte feinen Beller. Ale ber Jungling fab, in welcher Lage er mar, fprach er: "menn bu bir mein Siegel auf bie Stirne brennen läffeft, fo bezahle ich alle beine Schulden." Der andere mar bas gufrieben; als aber alle Schulden bezahlt maren und ber Jungling fein Siegel im Feuer glubte, ba bat ibn ber Cobn bee Bafcha, ihm nicht ben Schimpf anguthun, ibn auf ber Stirne ju flegeln, fondern fich bamit zu begnügen, ihm bas Siegel auf ben Arm zu bruden, und ber Jungling batte Mitleib mit ibm und brannte ibm bas Siegel auf ben rechten Arm. Bahrend nun ber Jüngling mit bem Alten zur See auf seinen Schiffen nach ber Stadt der Braut fuhr, ritt der andere so schnell als möglich auf sein Schloß und schiefte einen Eilboten in das haus der Braut mit der Nachricht, daß der Schäfer gestorben sei und er in drei Tagen kommen werbe, um fie heimzuführen. Darauf richtete der Baschasohn eine große hochzeit in seinem Schlosse an, machte sich mit fünfzig Reitern auf, um seine Braut heimzuholen, und kam an demsselben Worgen in die Stadt der Braut, an dem der Jüngling mit seisnen dreißig Schiffen im hafen vor Anker ging. Als der Bater der Braut von der Ankunst bieser vielen Schiffe hörte, ließ er die beiden Gerren derselben zur hochzeit laden, und diese erschienen dabei, der Schäfer war aber so verkleibet, daß ihn Niemand erkannte.

Als nun das Gelage zu Ende war und die Seimführenden mit der Braut aufbrechen wollten, da füßte diese nach dem Brauche allen Answesenden die Hand. Der Schäfer aber hatte ihren Berlobungsring an den Finger gestedt, und als nun die Reihe an ihn kam, erkannte ihn die Braut, und verlangte nun noch einmal zu ihren Aeltern zu gehn und sie zum Abschied küffen zu durfen. Da erwiderten ihr die Geimführenden, "daß dies gegen den Brauch sei;" sie aber versehte: "wenn sie ihr das nicht erlaubten, so wurde sie den Brautschleier und den Brautschmuck abreißen." Als man ihr nun erlaubte, nochmals zu ihren Aeltern zurückzusehren, da sagte sie ihnen, "daß der Schäfer nicht gesstorben, sondern am Leben und zurückzesehrt sei, und daß sie nicht eher das haus verlassen würde, bevor nicht untersucht sei, wer von ihren beiden Freiern das meiste Gelb gewonnen habe."

Da ließ ber Bater bie beiden Fremden holen. Der Schäfer gab fich zu erkennen und erzählte, wie es ihm gegangen sei, wie viel Geld er gewonnen, wie er die Schulden seines Nebenbuhlers bezahlt und ihm sein Siegel auf ben rechten Arm gedrückt habe. Da gingen sie hin und untersuchten den Arm bes Baschasohnes, und als sie bas Siegel bes Schäfers barauf erkannten, jagten sie ihn mit Brügeln und Steinen fort. Weil aber einmal alles zur hochzeit bereit war, so gab ber Bater

bie Jungfrau fogleich mit bem Schafer gufammen. Als nun bie jungen Leute am Abend ins Brautgemach gegangen maren, ba flopfte ber Alte fo lange an bie Thure, bis ber Schafer aufftanb und ibn fragte, mas er wolle. Der Alte aber fragte bagegen : "find wir nicht Bartner in allem und jebem?" und jener antwortete : "babe ich bas jemals geleugnet?" Darauf fprach ber Alte: "ich verlange alfo auch meinen Theil an ber Jungfrau und barum muffen wir fie theilen, wie wir ben Affen getheilt baben." "But," fagte ber Jungling, "ba nimm fie und theile fie." Der Alte aber fagte: "fo wie bu ben Affen getheilt haft, ebenfo follft bu auch bie Jungfrau theilen." Als nun ber Jungling ju bem Reffer griff und bie Band aufhob, um biefelbe ju tobten, ba faßte ibm ber Alte ben Arm und fagte: "balt, balt! 3ch wollte nur beine Trene versuchen und habe fie erprobt erfunden, ich bin ein von Gott Gefanbter und habe bich unter meinen Schus genommen, weil bich bein Bater verfaufte, bamit er die Lampe unterhalten tonne, Die er mir gu Ehren brannte." Dit biefen Worten verschwand er und lieg ben Jungling im Befite ber breißig Schiffe und alles Gelbes, mas er gesammelt batte.

## 54. Der Jüngling, der Teufel und feine Tochter.

Es war einmal ein Chepaar, das bekam keine Rinder, und machte daher eine Bilgerfahrt in das gelobte Land. Sie bestiegen also ein Schiff und fuhren damit bis in die Mitte des Meeres. Da stellte sich der Teufel vor dasselbe, hielt es fest und sprach zu den Cheleuten: "wenn ihr mir das Kind gelobt, das ihr bekommen werdet, so sollt ihr eins haben," und diese antworteten: "du mußt es uns lassen, bis es zwölf Jahre alt ist, und dann soll es dein sein." Da ließ der Teufel das Schiff los und jene gaben ihre Bilgerfahrt auf, kehrten nach Sause zuruck, und nach neun Monaten gebar die Frau einen Knaben, den erzogen sie mit großer Liebe und Sorge, bis er zwölf Jahre alt wurde.

Eines Tags ging ber Knabe an bas Meeresufer, um zu fischen, und traf bort einen Mann, ber fragte ihn: "wo gehst du hin, mein Sohn?" und jener antwortete: "ich gehe fischen." Da füllte ihm jener seinen ganzen Sad mit Fischen, gab ihm fünf Nepfel und sagte, "daß er sie seiner Mutter bringen und sie an ihr Gelübbe erinnern solle." Der Knabe aß vier von den Aepfeln und bewahrte nur einen, um ihn seiner Mutter zu bringen und seinen Auftrag auszurichten, vergaß aber darauf, und als er am andern Morgen wieder mit dem Fremden zusammentraf, gab ihm dieser abermals einen Sad voll Fische und fünf Aepfel, und da es der Knabe auch zum zweiten Mal vergaß, den Auftrag seiner Mutter auszurichten, da gab ihm der Fremde noch einmal fünf Aepfel und einen Sad voll Fische und sagte ihm, "daß er damit sogleich nach Hause gehen solle."

Als nun ber Anabe heim tam, fand er bas haus schwarz angestrichen und seine Mutter in großer Trauer. Da fragte er fie, "warum fle so weine," und fie antwortete: "warum soll ich nicht weinen? die Zeit ift ja gekommen, wo dich ber Teufel holen wird." Doch ber Anabe versetzet: "glaubst du, daß ich hier auf ihn warten werde? Ich mache mich sogleich aus dem Staube und es soll ihm schwer werden, mich zu fangen."

Darauf machte fich ber Anabe auf und lief in die Welt hinein, und als er eine Weile gelaufen war, begegnete er einem alten Mann, ber fragte ihn: "wo willst du hin, mein Sohn?" Er antwortete: "bahin, wohin meine Augen bliden." Als der Alte aber mit Fragen nicht abließ, erzählte er ihm, wie es mit ihm stehe und warum er von Saus weggelaufen sei. Darauf sprach der Alte: "auf dem Wege, den du ziehst, wirst du an eine Quelle mit stinkendem Wasser fommen, und über das darfst du nicht schmähen, sondern mußt hingehn und aus der Quelle trinken und dann sagen: i was ist das für ein gutes Wasser, ich wollte, das hätte ich bei meinem Sause! und dann wird die Quelle dir sagen, wo du hingehn sollst." Dieser Alte war aber derr Zesus Christus.

Darauf ging ber Knabe zu jener Quelle, trank Waffer aus ihr und lobte basselbe sehr. Da sprach die Quelle: "alle Welt schimpft auf mich und du allein lobst mich, und darum hore auf das, was ich dir sage. An dem und dem Orte ist ein See, zu dem kommen drei Neraiden, um sich darin zu baden. Benn du also dorthin kommst, so mußt du dich versteden, und wenn sie sich ausgezogen haben und in dem See herumschwimmen, so mußt du ihnen ihre Federkleider nehmen, und wenn sie dann zu dir kommen und dich bitten, sie ihnen wieder zu geben, so gieb sie den beiden älteren, aber der jüngsten gieb es nicht eher, als bis sie dir geschworen hat, daß sie dich selbst im Tode nicht vergessen wolle."

Da bebanfte fich ber Jungling, ging an jenen See und verftedte fich bort, bis bie brei Reraiben famen. Die zwei alteren gingen fogleich in bas Waffer, bie jungfte aber war angftlich und fab fich erft nach allen Seiten um, bevor fie ihren Schweftern nachfolgte. Run fcblich fich ber Jungling zu bem Orte, wo ihre Rleiber lagen, und nahm fie weg, und als fie aus bem Baffer fliegen, ba tamen fie ju ibm und baten ibn um ihre Rleiber. Er gab ben beiben Melteften bie ihrigen, aber ber Jungften gab er es nicht eber, ale bie fie ibm geschworen batte, ibn felbft im Tobe nicht zu vergeffen. Darauf nahmen ibn bie brei Matchen mit fich nach Saufe zu ihrem Bater, und bas mar grabe ber Teufel, bem ber Jüngling gelobt mar. Als ber am Abend nach Baufe fam, fprach er zu bem Jungling : "fiehft bu ben Baum, ber bier vor bem Saufe fteht? ben follft bu heute Nacht fällen und zu Brettern verfagen, und wenn bu bamit nicht bis morgen in ber Fruhe fertig bift, fo freffe ich bich." "Gut!" antwortete ber Jungling; ale er aber allein mar, ba fing er an ju feufgen und zu weinen, benn er mußte nicht, wie er es anfangen follte, eine folche Arbeit in einer Racht guvollenben. In feiner Roth ging er zu feiner Frau, ber Reraibe, bie rif fich ein Baar aus, und gab es ibm, und fagte, "er folle es verbrennen," und taum hatte er bas gethan, fo verfammelten fich alle Teufel und machten fich an die Arbeit, und bevor es Tag murbe, maren fie bamit fertig.

Als nun der Teufel aufwachte und die Arbeit gethan fand, da rief er: "meine Jüngste hat dir geholfen!" der Jüngling aber leugnete das und behauptete, daß er die Arbeit allein gethan habe. Um andern Abend sagte ihm der Teufel: "siehst du jenen Berg? den sollst du heute Nacht abtragen und den Blat, auf dem er gestanden, eben machen." "Gut!" antwortete der Jüngling. Als aber der Teufel weggegangen war, da lief der Jüngling zu seiner Frau und klagte ihr seine Noth. Sie gab ihm wieder ein Haar, und als er das verbrannte, versammelten sich alle Teufel und machten sich an die Arbeit, und bevor es Tag wurde, waren sie damit fertig. Wie nun am andern Morgen der Teufel kam und die Arbeit gethan fand, da rief er: "das hast du nicht allein gemacht, meine Jüngste hat dir geholsen." Der Jüngling aber erwiderte: "nein, ich habe es allein gemacht und mir von Niemand belsen lassen."

Am britten Abend fagte ber Teufel: "fiehft bu biefe Bretter, bie bu felbft gefconitten baft? mit ben follft bu mir beute Racht ein Schiff bauen und bas muß morgen fruh fir und fertig am Strande liegen." "Gut!" fprach ber Jungling. Ale aber ber Teufel meggegangen mar, lief er wiederum weinend gu feiner Frau und flagte ihr feine Doth. Da gab ihm biefe einen Stab und einen Laib Brot und fprach: "gebe bamit an ben Strand und ichwinge ben Stab, und es werben fich alle Teufel versammeln; bann wirf ibnen bas Brot bin und fage ibnen in meinem Namen, baf fie, bevor es Jag wirb, bas Schiff fertig haben mußten, und bann fomm wieber." Der Jungling machte es, wie feine Frau ihm gerathen hatte, und fehrte ju ihr gurud. Ale er aber am andern Morgen zum Stranbe geben wollte, fagte fie: "wenn mein Bater tommt und dir fagt, bag bu in bas Schiff fleigen follft, fo thue es nicht, benn er wird ihm einen Stoff geben, bag es bis in bie Mitte bee Deeres fahrt, fondern bu mußt ibm fagen : bu bift ber Bornehmere und mußt baber zuerft bineinsteigen, und wenn er barin ift, fo gieb bem Schiff einen Stoß mit bem Anie, bamit es bis in Die Mitte bes Deeres fahrt. Dann laufe fo fchnell bu tannft hierher, bamit wir entflieben."

Da machte es ber Jüngling, wie ihm seine Frau gesagt hatte, und nachdem ber Teusel ins Schiff gestiegen und er dieses bis in die Mitte bes Meeres gestoßen hatte, lief er was er konnte zu seiner Frau zurud und setzte sich mit ihr auf die Pferde, welche sie in Bereitschaft hatte. Sie ritten auf diesen bis zu der Gränze des Reiches des Teusels, und da sie nun sicher waren, daß sie nicht mehr gesangen werden konnten, so setzten sie sich unter einen Baum und ruhten aus. Die Reraide erwachte zuerst, und als sie zwei weiße Wolken herankommen sah, da weckte sie ihren Mann und sprach: "siehe, da kommen meine beiden Schwestern, um und zu suchen, und bald wird auch eine schwarze Wolke kommen, das ist meine Mutter," und es dauerte nicht lange, so kam auch die schwarze Wolke heran, und nun suchten die drei Wolken die ganze Gränze ab, konnten sie aber nicht sinden, weil sie bereits jenseits derselben waren.

Der Jüngling kehrte mit seiner Frau in seine heimath und ließ sie im Sause einer alten Frau zurud, bevor er in das seine ging, um seine Mutter zu besuchen. Da sprach die junge Frau: "wenn du zu deiner Mutter kommst, so laß dich nicht von ihr kuffen, denn wenn sie dich kußt, so wirst du mich vergessen." Der Jüngling ging nun zu seiner Mutter, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie also: "hast du keinen Sohn?" und jene antwortete: "o ja, ich hatte einen, den hat mir aber der Teufel geraudt;" und jener fragte wieder: "hatte erkein Abzeichen auf der Brust?" — "Ja wohl hatte er eins." — Da entsblößte er seine Brust, und als die Mutter das Zeichen sah, wollte sie ihn umarmen, er aber hielt sie ab, und bat sie, ihn nicht zu kuffen. Weile rnun von der Reise sehr ermüdet war, so legte er sich nieder, um auszuruhen, und schlief ein; da schlich sich seine Mutter zu ihm und küßte ihn heimlich, so daß er es nicht merkte, und als er ausstand, hatte er seine Frau gänzlich vergessen.

Die Mutter ließ nun bas haus wieder weiß anstreichen, und suchte nach einet Frau für ihren Sohn, und als fie die paffende gefunden hatte, verlobte fie ihn mit ihr. Die Neraibe erfuhr bas alles von ber Alten, bei ber fie mohnte, und begriff, bag feine Mutter ibn gefüßt babe. Da feste fie fich bin an ben Webftuhl und webte fich golbene Rleiber und bing fie por bem Saufe in Die Conne. Ale nun ibr Dann einmal vorüber fam und bie Rleiber erblickte, ba bammerte es in ibm auf, ale ob er eine Frau habe, bie folche Rleiber truge. Er ging alfo beim und bat feine Mutter, in jenes Saus zu gebn, um zu febn, wem biefe golbenen Rleider geborten. Die Mutter that ihm ben Willen, und ale fie gurudfant, ergablte fie ibm, baf fie einer fremben Frau geborten, welche fo icon fei, bag fie Strablen werfe. Da abnte es bem Cobne, baß bas feine eigene Frau fei, und er bat baber feine Mutter, noch ein= mal hinzugehn und die Frembe einzuladen, mit ihr nach Saufe gu tommen, und als fie mit ber Mutter ins Saus trat, ba erfannte er fie wieber und fprach ju feiner Mutter: "biefe und feine andere ift meine Frau, biefe bat mir bas Leben gerettet, und weil bu mich im Schlafe gefüßt baft, fo mußte ich fie vergeffen." Darauf fagte er feiner Berlobten ab, und lebte gludlich und gufrieden mit feiner Frau.

#### 55. Bom Salberbechen.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte viele Kinder, und barunter war eines nicht größer als eine halbe Erbse. Als sie nun eines Tags Brot knetete, da riefen die Rinder alle zusammen: "auch für mich eine Bregel, auch für mich eine Bregel!" und darüber wurde ihre Mutter so zornig, daß sie sie alle todt schlug dis auf den kleinen Halberbs, der sich in ihren Schuh verstedte. Darauf sing die Mutter an zu weinen, daß sie nun kein Kind mehr habe, mit dem sie das Effen ihrem Manne auf den Acer schicken konne, und als das der kleine Halberbs hörte, hüpfte er aus dem Schuh heraus und ries: "wenn du mich nicht todt schlägft, so will ich das Effen auf den Acer tragen." Da schickte ihn die Mutter mit dem Effen und dem Weine auf den Acker, und als er in die Nähe kam, rief er seinem Vater zu, als ob er den

Weg nicht wiffe: "Bater, von wo foll ich beifommen?" und biefer fagte : "Bon bem Rande aus." Da fing Salberbe an bas Brot vom Rande anzubeißen und af es auf. Dann fragte er wieber: "Bater, von mo foll ich beifommen?" - "Bon ber Mitte aus." - Da af er auch bas Effen auf, indem er mitten binein langte, und ale er bamit fertig mar, rief er wieber: "Bater, von wo foll ich beifommen?" und jener fagte: "Bon bem Quelichen aus." Da fette er auch die Beinflasche an und trant fie aus. Darauf ging Balberbe gu feinem Bater auf ben Acter, und ale ihn ber fragte: "wo haft bu bas Effen und ben Bein?" antwortete er : "bamit habe ich verfahren, wie bu befohlen haft, benn als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Brote beifommen follte, iprachftbu: vom Ranbe aus, und ba af ich es vom Ranbe aus auf; als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Effen beifommen follte, iprachft bu : von ber Mitte aus, und ba griff ich mitten binein und aß es auf, und als ich bich fragte, von welcher Seite ich bem Weine beitommen follte, fprachft bu: vom Quellchen aus, und ba feste ich ben Bale ber Flasche an ben Mund und trant ne aus.

Der Bater lachte und fprach: "bu bift ein Schelm, bleibe aber hier, bis ich wieder komme, benn ich will felbft nach Saufe und Brot holen, und wirf ben Ochsen Seu vor, bamit fie bich nicht fressen." Als nun Salberbs ben Ochsen Seu vorwarf, fraß ihn ber eine mit hinein; ber Bater aber suchte nach ihm vergebens bis zum Abend und zog bann mit ben Ochsen heim.

Als nun die Ochsen in ihrem Stande ftanden und Bater und Mutter zu Abend agen, rief halberbochen aus dem Bauche des einen: "ich will mein Theil, ich will mein Theil." Da schlachtete der Bater den Ochsen und gab die Därme einer alten Frau zum auswaschen, und als fie diese beim Brunnen aufschneiden wollte, rief halberbochen aus ihnen heraus: "Alte, stich mir nicht die Augen aus, sonst stech ich dir die deinen aus." Da erschraf die Alte so sehr, daß sie die Därme hinswarf und fortlief.

Darauf tam die Buchfin zum Brunnen und frag von den Darmen und fchluckte babei auch ben Galberbs hinunter.

Als fie nun am Abend auf Suhner ausging und fich ichon in ben Stall geschlichen batte, ba rief halberbe aus ihrem Bauche: "be ibr Sausleute, Die Ruchfin ift ba und will eure Bubner freffen," und rief fo lange, bie es bie Bausleute borten, und bie Ruchfin fluchten mußte. Co oft aber bie Ruchfin auf Bubner ausging, gefchab ibr immer wieber baffelbe, fo bag fie vor Bunger und Rummer gang berunter fam. Da begegnete ihr eines Tage ber Bolf und fprach: "Frau Marja, Frau Marja, warum fiehft bu fo fcblecht aus? mas haft bu benn für einen Rummer?" und bie Ruchfin antwortete : .. ach Berr Nifolas, ich habe etwas in meinem Leibe, bas, fo oft ich nach Bubnern gebe, ju ichreien anfangt, bis es bie Sausleute boren und ich obne Buhner flüchten muß; weißt bu feinen Rath bafur?" Darauf ant= wortete ber Bolf: "bore Frau Marja, mas ich bir rathe: fteige auf jenen Birnbaum und fturge bich berunter und von bem Sprunge wirft bu beil werben." Da ging bie Buchfin bin, flieg auf ben Baum, fturgte fich berunter und war tobt; und ale ber Wolf bas fab, ging er bin, fraß fie auf und ichludte auch ben Salberbe mit.

So oft er nun von ba an Schafe ftehlen wollte, ba schrie ber Balberbe aus seinem Bauche: "be hirten, hirten! ber Wolf frift euch bie Schafe," und so mußte ber Wolf wieder fort. Er nahm fich aber bas so zu herzen, bag er nicht länger leben wollte und fich von einem Felsen herunterfturzte, ber bei ber Tenne ber Eltern bes halbs erbs lag.

Als nun der Wolf tobt war, da froch das Kind aus feinem Rachen und verstedte sich unter einen Stein der Tenne. Am andern Morgen kam feine Mutter zur Tenne, um dort Brot zu kneten; sie wehklagte über ben Berluft ihres Kindes und sprach: "Di! Di! wenn ich doch noch halberbschen hatte, bamit es von diesem Brote mit effen konnte," und als halberbs das horte, rief er: "auch für mich eine Bregel, Mutter! auch für mich eine Bregel!" Da lief die Mutter zu

ihrem Mann und ergablte ibm, was fie gebort batte; fie gingen nun zusammen auf bie Tenne, riffen bie Steine auf, fanben unter einem ben halberbe figen und trugen ibn vergnügt nach haufe.

## 56. Das Pfefferforn.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten keine Rinder, und eines Tages ging die Alte auf das Feld und brach sich einen Korb voll Bohnen, und als sie damit fertig war, sah sie in ben Korb und sprach: "ich wollte, daß alle Bohnen zu lauter kleinen Kindern wurden." Raum hatte sie das gesagt, so sprang eine ganze Schaar von kleinen Kindern aus dem Korbe und tanzte um sie herum. Eine solche Familie erschien aber der Alten doch zu groß, und sie sprach daher: "ich wollte, daß ihr wieder zu Bohnen wurdet." Raum hatte sie das gesagt, so kletterten die Kinder in den Korb zurud und wurden wieder zu Bohnen bis auf ein kleines Knäblein, das die Alte mit sich nach Hause nahm. Das war aber so klein, daß man es nur klein Bsesserven nannte, doch war es dabei so lieb und herzig, daß alle Welt es gern hatte.

Eines Tages tochte die Alte ihre Suppe und klein Pfefferforn kletterte an dem Reffel hinauf und blidte hinein, um zu erfahren, was gekocht würde, aber er versah es dabei und fiel in die fiedende Brühe, und brühte sich darin zu Tode. Erft als es Effenszeit war, bemerkten die Alten, daß er fehle, und nun suchten sie überall vergebens nach ihm, um ihn zum Effen zu rufen. Endlich setzen sie sich ohne den Kleinen zu Tisch; als sie aber die Suppe aus dem Kessel in die Schüffel schütteten, da schwamm der Leichnam von klein Pfefferkorn darauf.

Da fingen ber Alte und die Alte zu jammern an und riefen: "lieb Pfefferkorn ift tobt, lieb Pfefferkorn ift tobt."

Als bas bie Taube borte, rif fie fich bie Febern aus und rief:

"Lieb Pfefferforn ift tobt,

Der Alte und Die Alte jammern."

Als der Apfelbaum fah, daß fich die Taube die Federn ausriß, fragte er fie, "warum fie das thue," und als er das erfahren, schüttelte er alle seine Aepfel ab.

Wie nun ber Brunnen, welcher neben ihm floß, die Aepfel fallen fah, fragte er ben Baum, "warum er fich die Aepfel abschüttle," und biefer antwortete:

"Lieb Pfeffertorn ift tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube bat fich die Federn ausgeriffen. Lieb Pfeffertorn ift tobt."

Ale bas der Brunnen borte, da ftromte er vor Schmerz all fein Baffer aus.

Ale bie Magd ber Königin zum Brunnen fam, um Baffer zu schöpfen, ba fand fie feine, und fragte ben Brunnen, "warum er fein Baffer habe," und diefer antwortete:

"Lieb Pfeffertorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube bat sich die Febern ausgerissen, Der Apfelbaum bat sich die Aepfel abgeschüttelt. Lieb Pfeffertorn ift tobt."

Da ließ bie Magb vor Schmerz ihren Rrug fallen, und als fie bie Ronigin fragte, "marum fie ben Rrug zerbrochen habe," fagte fie:

"Lieb Pfefferkorn ist todt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich die Aepfel abgeschüttelt, Der Brunnen hat all sein Wasser ausgegossen. Lieb Pfefferkorn ist todt."

Da schlug sich bie Königin vor Schmerz fo ftark mit dem Arm auf die Bruft, daß dieser davon entzwei brach, und als der König das erfuhr und sie fragte, "wie es zugegangen sei," sprach fie:

> "Lieb Bfeffertorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Federn ausgerissen, Der Apfelbaum bat sich die Aepfel abgeschüttelt,

Der Brunnen hat all fein Baffer vergoffen, Die Magd hat ihren Krug zerbrochen. Lieb Bfeffertorn ift tobt."

Als bas ber Ronig horte, warb er fo betrubt, bag er feine Krone vom Saupte rif und fie auf die Erbe warf, baß fie in taufend Stude gerfprang, und als fein Bolfihn fragte, warum er bas gethan, rief er:

"Lieb Pfefferkorn ist tobt, Der Alte und die Alte jammern, Die Taube hat sich die Febern ausgerissen, Der Apfelbaum hat sich alle Aepfel abgeschüttelt, Der Brunnen hat all sein Wasser vergossen, Die Magd hat ihren Arug zerbrochen, Die Königin hat ihren Arm gebrochen, Und ich König habe meine Krone verloren. Lieb Bfefferkorn ist tobt."

#### 57. Das Dohlenkind.

Es war einmal eine Frau, die bekam keine Kinder, und sprach einstmals in ihrem Kummer: "lieber Gott, ich wollte, ich hatte ein Kind, und wenn es auch nur eine Dohle ware." Da wurde ihr Leib gesegnet, und als ihre Zeit kam, gebar sie eine Dohle. Sie zog dieselbe auf wie ihre Tochter, und als sie herangewachsen war, sagte sie eines Tasges zu ihrer Mutter: "Mutter, lade die schmutzige Wäsche auf den Esel, ich will sie im Bach waschen." Da belud die Mutter den Esel mit der Wäsche und die Dohle setzte sich oben auf und ritt zu dem ersten Bache; weil aber dort andere Weiber wuschen, ritt sie bis zu dem zweiten, und als sie sah, daß sie bort ganz allein war, da legte sie ihr Feberkleid ab, und ward zu einem Mädchen von solcher Schönheit, daß der ganze Bach von ihr erglänzte.

Der Rönigssohn jagte aber in biefer Gegend grabe nach Safen, und erblicte fie von einem Gugel. Da schlich er fich leife berbei und belauschte fie und fab, wie fie aus bem Waffer flieg, ihr Feberkleid wies

v. Sabn, Griech, u. alban, Marchen. I.

manually GOOGLE

ber anlegte und gur Doble murbe. Darquf ging ber Bring gu feiner Mutter und fprach: "Gebe zu ber Mutter ber Doble und balte bei ibr um ibre Tochter an, benn ich will fie beiratben." Da ging bie Roni= gin bin und richtete ibren Antrag que. Bene aber antwortete: "reicht es nicht bin, bag ich ben Rummer habe, bag meine Tochter eine Doble ift, und nun muß ich barüber noch Spott und Bobn von bir erfahren !" - Ale bie Ronigin bas ihrem Sobne erzählte, ichidte er fie von Deuem bin, und ließ ber Mutter ber Doble fagen, baf es ibm Ernft mit feinem Antrage fei. Darauf erwiberte jene : "wenn es ibm mirtlich Ernft ift. fo foll er von meiner Sausthure bis ju feinem Schloffe einen Bfablzaun machen laffen." Darauf ließ ber Ronigefobn einen folden Baun verfertigen und tam bann mit großem Gefolge, um bie Doble beimzu= bolen; biefe aber bupfte auf bem Baune von Bfabl zu Bfabl bis in bas Ronigeichloß, und ale fie im Bochzeitefgale angetommen mar, ba fing fie an ju fliegen und flog auf einen Schrant. Der Bring ftellte fich neben biefen und machte vor ben Gaften ale hochzeiter bie Berbeugungen, wie es bie Sitte vorschreibt, und fo oft fich ber Bring verbeugte, fo oft verbeugte fich auch bie Doble fo tief, bis ihr Schnabel auf bem Boben auffließ. Ale bas Reft zu Enbe war und bas Brautpear in feine Rammer ging, ba jog bie Doble ihr Febergemand aus und ward jur iconften Frau. Aber am anbern Morgen in aller Fruh ichlupfte ne wieber in ihr Febergemand, und als ber Bring ermachte, fag fie als Doble por feinem Bette. Go machte fie es jeben Abend und jeben Morgen, und alle Rube, Die ber Bring fich gab, um fie ju überreben. ibr Febergewand abzulegen, mar umfonft.

Da befahl ber Bring seinen Dienern, ben Bactofen brei Tage lang gu beigen, so bağ er gang glübend wurde, und auch brei Tage lang Baffer zu tragen. Nachbem nun alles fertig war, blieb der Bring die Nacht über wach, und wie er merfte, baß seine Frau im tiefen Schlafe lag, fand er leife auf, nahm bas Febergewand, schlich bamit zum Ofen und warf es hinein. Als es nun verbrannte, da wachte die Frau von dem Geruche auf, lief zum Ofen und wollte ihr Feberfleid herausreißen, aber

es war zu ipat, benn alles war verbrannt, und fo mußte fie alfo Frau bleiben.

Eines Tages ging ber Prinz mit feiner Frau zu einem großen Rirchenfeste und bort waren auch deren Eltern, und als die Mutter an der Seite des Prinzen eine wunderschöne Frau erblickte, glaubte sie, daß er die Doble verstoßen und eine andere geheirathet habe. Sie ging also zu ihm und sprach: "guten Tag, lieber Schwiegersohn, wo hast du deine Doble?" und der Prinz erwiderte, indem er auf seine Frau zeigte: "sieh her, hier keht sie." Diese verbengte sich vor ihrer Mutter nach der Sitte der jungen Frauen und kußte ihr die hand, und barauf erzählten sie ihr, was sich zugetragen habe.

# 58. Bon dem Manne, der in eine Fran und wieder in einen Mann verwandelt wird.

Es war einmal ein armer Mann, ber fonnte bie Bither jo fcon fpielen, bag jeber, ber ihn borte, Luft betam, aufzufteben und zu tangen. Gines Tages ging er uber land, und bei einem Balt, ben er machte, griff er nach feiner Bither und fing an ju fvielen. Da tam eine Reraibe bervor und tangte nach feinem Spiele, und ale fie fich fatt getangt batte, gab fie ibm eine Bandvoll Goloftude und bat ibn, bag er am folgenden Abend wiederfommen und ihr aufspielen folle, und ber Mann verfprach bas. In feiner Freude über bas viele Gelb ftellte er aber am anbern Tage ein Gaftmabl an, lub feine Freunde bagu und vergaß fein Berfprechen. Als nun bie Reraibe am Ubend an jenen Plat fam und ihn nicht fand, tangte fie fo lange, bis fie zu Boben fel und barft. Am folgenben Abend erinnerte fich ber Dann feines Berfprechens und ging bin. Da fant er bie Meraibe auf bem Boben liegen; er glaubte, bag fie fcbliefe, und fing an benfelben Reigen gu fpielen, ben er bas erfte Mal gefpielt. Da erfchien eine anbere Neraibe und fagte : "mas fpielft bu jest? meine Schwefter ift geftorben, weil bu

bein Bort nicht gebalten baft! mas willft bu nun lieber, foll ich bich tobten ober verfluchen?" Jener bachte eine Beile nach und fagte bann : "verfluche mich lieber." Darauf fprach bie Meraibe: "wenn bu ein Mann bift, fo follft bu gur Frau werben, und wenn bu eine Frau bift. fo follft bu gum Manne werben," und verschwand. Der Mann aber ging abfeite um zu feben, ob ber Bluch auch ernft gemeint fei, und fand, bağ er gur Frau geworben war. Da gerbrach er feine Bither, nahm eine Flinte, eine Biftole und einen Jatagan, und ging in ein frembes Land. - Ale er zu beffen Sauptstadt fam, traf er ein Dabchen, bas flagend bei einer trodenen Quelle fag. Er fragte fie, warum fie fo traurig mare, und fie ergablte ibm, bag fie bie Ronigstochter fei, und baß fie burch bas Loos bestimmt worden von einem Ungeheuer gefreffen gu werben , bas in ber Quelle fibe und beren Baffer gurudbalte, wenn es nicht jedes Jahr ein Mabchen zu freffen befame. Dann ftrome bas Baffer eine Beitlang und bie gange Stadt eile, fich, fo viel fie konne, Baffer fur bas gange Sabr gu ichopfen; benn es gebe nur biefe eine Quelle und die liefe ber Drache nur furze Beit fliegen. Darquf fprach ibr ber Reifende Duth ein und fagte, baß er bei ibr bleiben wolle. und ba er fich febr mube von ber Banberung fühlte, fo legte er feinen Ropf in ihren Schoof, ließ fich von ihr laufen und ichlief barüberein. Da fam ber Drache aus ber Quelle berbor, und als ibn bie Bringeffin fab, fing fle an zu weinen, und eine ihrer Thranen fielbem Schlafenden auf die Bange; bavon erwachte er und ftand auf. Wie ibn ber Drache erblidte, ba lachte er und fprach: "fonft befam ich jebes Jahr nur einen, beuer aber befomme ich zwei." Doch ber Jungling gog fein Schwert, bieb bamit bie fieben Ropfe bes Ungebeuere ab und fprach : "ba baft bu beine zwei zum Freffen."

Darauf fprach die Bringeffin: "zum Danke fur bas, was bu an mir gethan haft, will ich bich zum Manne nehmen." Beil er aber zur Frau geworben war, so antwortete er: "ich verheirathe mich nicht." Und die Bringeffin fragte: "was wünscheft bu sonft, was wir bir geben konnten?" Da erwiderte er: "schenkt mir ein gutes Reitpferd, damit

ich nicht zu Suß zu geben brauche," und bie Bringeffin verfette: "in unsferem Stalle fteben breitaufend Gengfte, wenn man bich nun hinführt, bamit bu bir einen aussuchen fannft, fo mable ben, ber am Enbe bes Stalles fteht und verwundet ift."

Der Jüngling ließ die Prinzessin vorausgehen, damit sie bem Rbnig alles erzählen könne, was geschehen war, und als er daraus im
Schlosse erschien und zum Lohne ein Pferd verlangte, schickte ihn der
König in seinen Stall, damit er sich dort eines aussuche. Er ging
also hin, sah sich ein Pferd nach dem andern an und wählte endlich
bas, welches ihm die Prinzessin angegeben hatte. Als er nun mit dem
wunden Pferde vor dem König erschien, sagte dieser: "Freund, du haft
dir grade das Pferd ausgesucht, das ich nicht weggeben kann. Es
sind noch dreitausend Hengste im Stalle, von diesen wähle, welchen du
willst." Da sagte der Jüngling: "ich will entweder dieses Pferd oder
gar keins," und wandte sich, um fortzugehen. Nun erhob sich auch
die Prinzessin und sagte, daß sie mit ihm gehen würde, wenn er nicht
das Pferd erhielte, das er sich ausgesucht hatte, und da mußte ihn der
König mit demselben ziehen lassen.

Als er es nun besteigen wollte, fragte ihn bas Roß: "weißt bu meinen Namen?" und jener sprach: "nun, wie wirst du benn heißen? Roß?" — "Nein, ich heiße Blit, und wenn du auf mir bist, so halte bich fest, bamit du nicht herunter fällst." — Nachdem er aufgestiegen war, verwandelte sich das Noß in ben Blit und brachte ihn in einem Augensbick zu einer andern Stadt.

Dort fand er eine große Menge vornehmer Leute versammelt, und als er das Roß fragte, was fie vorhätten, antwortete est: "ber König will seine Tochter verheirathen, er will sie aber nur bemjenigen geben, welcher im Stande ist über den Graben zu setzen, den du dort siehst. Wenn du nun willst, so will ich mit dir über den Graben setzen." Da sagte der Jüngling: "meinetwegen!" und kaum hatte er das gesagt, so war er auch schon über den Graben, und ritt nun so weit weg, daß man ihn nicht erkennen konnte. Da ritten sie ihm nach, um zu sehen,

wer er fei; er aber trieb mit ben Berfolgern fein Spiel, und ließ fle fich nicht nabe fommen.

Als nun der Rönig sah, daß man ihn nicht einholen könne, ließ er zu beiden Seiten des Grabens Nege aufftellen, damit er sich darin fangen solle, wenn er wieder über den Graben sette. Da sprach das Roß zu seinem herrn: "weißt du, was der König thut? er läßt Nege aufstellen, damit wir uns darin fangen sollen, wenn wir wieder über den Graben segen. Wilst du nun, daß ich mich sangen lassen soll, damit du die Brinzessin heirathen kaunst?" Er erwiderte: "Meinetwegen!" und kaum hatte er das gesagt, so war er auch schon sammt dem Rosse in den Negen verwickelt. Da machte der König wenig Umstände und gab ihn mit seiner Tochter zusammen.

Darauf verging eine Nacht, es vergingen zwei und brei Rachte, es verging eine gange Boche, alle Belt martete auf ein Beichen von ber Bringeffin, aber alles Warten mar vergebens. Endlich ftellte fie ber Ronig gur Rebe, und ba fagte fie ibm: "lieber Bater, ich will ben nicht zum Manne haben, ben bu mir gegeben baft, benn ber ift fein Mann." Der Ronig aber fprach: "fchweige ftill, bamit er es nicht bort und une alle tobtschlägt, benn er ift ber tapferfte Dann, ben ich je gefeben babe. Beift bu aber, mas wir thun wollen ? wir wollen ibn fragen, ob er im Stanbe fei, jenes unüberwindliche Land zu unterwerfen, bas bis jest noch Niemand erobern tonnte; und wenn er bas vermöchte, fo folle er une von dort breigehn Bferbelaften Gold mit= bringen." Ale bie Pringeffin bamit einverstanden mar, machte ber Ros nig feinem Schwiegersobne ben Borichlag, und ber brach mit feinem Pferbe fogleich nach jenem ganbe auf. Unterwege begegnete er einem Riefen, ber eine eiferne Reule gwifchen feinen Fingern fpielen lieg, bie zweitausend Bfund wog; er machte mit ibm Bruterschaft und nahm ibn mit fich ; barauf begegnete er einem baumboben Riefen, ber bunbert Schafe auf einem Sibe verzehrte, machte auch mit biefem Bruberichaft und nahm ibn mit fich. Ale fie nun in jenes Land famen, und bie Einwohner gegen fle zogen, ba ichidte er ihnen ben Freffer entgegen,



ber bie Salfte bon ihnen auffraß, und wie das die anderen sahen, fluche teten fie sich in ihre Keftung. Darauf sagte er zu dem Kenlenträger: "jest ist die Reihe an dir!" Da warf jener die Festung mit seiner Kenle ein und machte die Einwohner gefangen. Diese aber sagten: "schlagt uns nicht todt, sondern sagt uns, was wir euch geben sollen." Darauf verlangten sie dreizehn Pferbelasten Gold, und als sie die erhalten hatten, zogen sie ab.

Die beiben Riefen aber blieben an ben Orten zurud, wo fie ber Jüngling begegnet hatte, und er zog alfo allein nach hause. Als ihn ber König wiedersah, freute er fich sehr und sprach zu seiner Tochter: "fiehft du, er hat jene Unbezwinglichen unterworfen, warum willst du ihn also nicht zum Manne?" Sie aber erwiderte: "lieber Bater, er ift fein Mann." Da sprach der König: "nun, dann wollen wir ihn gegen jenes Ungeheuer schicken, das vor unserm Safen fist und die Schiffe mit haut und haaren verschlingt."

Als er nun seinem Schwiegersohn von jenem Ungethume erzählte, zeigte fich biefer sogleich bereit, es zu bestehen, und ging bann in ben Stall und sprach zu seinem Roß: "was sagft du, Grauschimmel, können wir bies Ungethum erlegen?" Das Roß antwortete: "warum nicht? boch ift es kein leichtes Stud; du mußt mich aber dazu in fieben Decken von Buffelhäuten einnähen laffen, weil bas Ungethum fechse davon freffen wird. Dann mußt du mich mit frischen Guseisen beschlagen laffen, welche nach unten Stacheln haben, und du selbst mußt dich mit einer Stange bewaffnen, an beren Spize eine Gabel ift."

Als nun alles fertig war, zog er bem Roffe bie Saute an, feste fich auf, und ritt nach dem Safen, und damit bas Ungethum fle gewahr wurde, erhob fich das Roff in die Luft. Da erblickte fie das Thier und erhob fich aus dem Waffer, um fie zu verschlingen. Es rif bem Roffe nach einander die sechs Buffelhaute ab und fraß fie. Dieses ließ das Ungethum ruhig gewähren, bises mude geworden war, bann aber griff es daffelbe an und tödtete es mit seinen Stachelhufen, und der Gerr

half mit seiner Gabellange. Darauf band er es an ben Schweif bes Roffes und schleifte es so vor seinen Schwiegervater, damit fich bieser überzeugen konne, daß es wirklich tobt sei.

Nun wußte ber König lange nicht, wohin er ihn noch schiden solle; endlich fiel ihm ein ungeheurer Mohr ein, ber einen Apfel besas, ben er in die Göhe warf und wiedersing, und ben ihm Niemand abzunehmen im Stande war. Da sprach er zu seinem Schwiegersohn: "lieber Sohn, du haft nun alles ausgeführt, was zu vollbringen war, wenn du aber nun noch den Apfel des schwarzen Riesen holft, dann haben wir uns fünstig vor gar nichts mehr zu sürchten." Darauf ging jener zu seinem Roßund sprach: "höre, Grauschimmelchen, können wir dem schwarzen Riesen seinen Apfel abnehmen?" und das Roß antewortete: "ja, das können wir, wir dürsen ihn nur nicht die zwei ersten Wale nehmen, wenn er ihn in die Söhe wirst, denn sonst streckt er seine Sand aus und packt uns; wir müssen ihn müde werden lassen, und dürsen den Apfel erst beim dritten Wale nehmen."

Da zogen sie in die Gegend, wo der Mohr lebte, und versteckten sich bort und warteten, bis der Mohr den Apfel zum dritten Male in die Hohe warf; da packte ihn das Roß, verwandelte sich in den Blis und suhr so rasch es konnte von dannen. Der Mohr streckte seinen Arm aus um sie zu greisen, weil er aber müde war, so griff erzu kurz, bekam nur den Schweif des Rosses zu sassen und riß den ab, und als er sah, daß er sie nicht mehr erreichen konnte, da rief er ihnen nach: "wenn du eine Mann bist, so sollst du zur Frau werden, und wenn du eine Krau bist, so sollst du zum Manne werden." Nachdem er darauf dem König den Apfel gebracht hatte, ging er zu seiner Frau und am andern Morgen sagte diese zu ihrem Vater: "lieber Vater, ich hatte Unrecht, als ich behauptete, daß mein Mann kein Mann sei," und nach dem Tode des Königs bestieg jener den Thron und ward dessen Nachsfolger.

### 59. Lügenwette.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne, aber tein Bersmögen, und als er ftarb, hinterließ er ihnen weiter nichts als sein Roß und beffen Sattelzeug. Wie nun die Sohne mit einander abtheilten, erhielt der älteste den Zaum, der mittlere den Sattel und der jüngste das Roß.

Darauf ging ber Aeltefte in eine andere Stadt, um feinen Baum zu verfaufen und von dem Erlofe Lebensmittel anzuschaffen. Dort ging er in ben Strafen auf und ab und rief feinen Baum gum Bertauf aus, aber Niemand wollte ibn faufen. Enblich rief bem Bringen ein Bartlofer zu, er folle zu ihm ine Baus tommen, und nachbem jener eingetreten, bot er ibm eine Bette an: wer am beften lugen konne, und ber Frembe folle feinen Baum gegen bas Baus bes Bartlofen ein= feten. Nachbem nun bie Wette gefchloffen mar, begann ber Ronig8= fohn einen Saufen voll Lugen zu erzählen, und als ihm nichts mehr einfiel, fragte ibn ber Bartlofe: "bift bu nun fertig? weißt bu nichts mehr?" und jener fagte: "nein, nun ift bie Reihe an bir." Da fing ber Bartlofe an und fprach: "3ch batte einmal einen Gfel, ber fraß fo viel Rurbiffe, bag er bavon barft, und es bauerte nicht lange, fo muche aus feinem Bauche eine Rurbispflange, und muchs fo lange in Die Bobe, bis fie zum himmel reichte. Sie trieb aber an ihrem Stengel eine folche Daffe Anoten, bag ich baran in ben himmel binauf und wieber berunter fteigen fonnte." Darauf fragte er ben Ronigefobn: "nun fage, ob bu mich im Lugen übertroffen baft, ober ich bich?" und jener fprach: "bu haft gewonnen," gab ihm ben Baum und ging feiner Bege.

Darauf machte fich ber mittlere Königsfohn auf, um feinen Sattel zu verkaufen, ging bamit in biefelbe Stadt, und als er vor bem hause bes Bartlosen vorbeitam, rief ihn biefer zu sich, schloß mit ihm biefelbe Bette und gewann ihm feinen Sattel ab.

Endlich ging auch ber Jungfte in jene Stadt, um fein Pferb gu

verkaufen, und als er damit vor dem Saufe des Bartlofen vorüberritt, rief ihn der hinauf und bot ihm dieselbe Wette an, wie er sie mit seinen beiden Brüdern gemacht hatte. "Gut," antwortete der Jüngste, "du mußt aber anfangen." Da fing der Bartlose an und erzählte die Geschichte mit dem Kürbis, und als er fertig war, fragte der Königssohn: "find das alle deine Lügen?" und der Bartlose erwiderte: "ja, nun fang du an."

Da begann der Brinz und sprach: "Als ich geboren wurde, hatte ich teine Mutter, und ich war damals grade 110 Jahre alt, meine Mutter aber hundert. Als ich hierher ging, fam ich an einem Brunnen vorüber, und als ich mich budte, um hineinzusehen, fiel mir der Ropf hinunter, ohne daß ich es merkte. Wie ich nun weiter zog, sah ich zwei Vilgrimme unter einem Blatte Farrenkraut figen, die mit einander rechneten, und während ich an ihnen vorüberging, sagte der eine zum andern: "du fieh einmal, da geht einer, der hat keinen Kopf." Da griffich nach meinem Kopfe, und merkte erft, daß er in den Brunnen gefallen war. Ich ging also zum Brunnen zurück und sah, wie ein Fuchs meisnen Kopf fraß." Da rief der Bartlose: "halte ein, du haft gewonnen; ich habe viele überwunden, aber an dir fand ich meinen Meister." Darsauf ging der Bartlose aus dem Sause und der Königssohn wohnte sortan darin als in seinem Eigenthum.

## 60. Die Sehergabe.

Es war einmal eine alte Frau, die war so bose gegen ihre junge Schwiegertochter, baß biese sich nicht satt zu effen traute. So oft fie also Brot knetete, versteckte sie hinter ben großen Fruchtkorb ein Studschen Teig, um es zu baden und zu effen, wenn ihre Schwiegermutter einmal ausginge. Da die Alte aber niemals ausging, so sammelte sich nach und nach ein ganzer Sad voll Brotteig an. Eines Rachts erschien ber Frau ein Engel des herrn im Traume und sprach zu ihr:

"ber Brotteig, ben bu hinter bem Fruchtforb verftedt haft, ift in Beihe rauch verwandelt. Stehe alfo morgen fruh auf, und wenn beine Schwiegermutter weggegangen ift, so fulle allen Beihrauch in einen Sad und trage ihn auf jenen Berg und verbrenne ihn bort."

Am andern Morgen that die Frau, was ihr der Engel geheißen, trug den Weihrauch auf den Berg und stedte ihn dort an. Als nun der Rauch davon zum himmel stieg, da sprach der herr Jesus zu einem Engel: "gehe hin und sieh einmal nach, wer dieses gute Werf thut," und als der Engel vom himmel fam, fand er die Frau, wie sie das Feuer schürte und Weihrauch hineinwarf. Da fragte er sie: "wie sollen wir dir das Gute vergelten, das du uns erweisest?" und sie antwortete: "ich bitte dich nur, mir die Gabe zu verleihen, daß, wenn Jemand stirbt, ich sehen kann, was der Engel mit seiner Seele anfängt." "Gut," sprach der Engel, "dir soll diese Gabe zu Theil werden, doch hüte dich wohl, sie irgend jemand zu offenbaren, denn sonst stirbst du in demsselben Augenblicke."

Darauf ging bie Frau nach Sause und that ihre Arbeit, wie fie es gewohnt war. Nach einigen Tagen farb ein junger Mann in ihrer Rachbarichaft. Sie ging alfo bin und erblidte ben Charon, wie et fich bemubte, bem Tobten bie Seele mit Bewalt zu nehmen, und wie fich biefe aus allen Rraften bagegen ftraubte. Darüber betrübte fie fich fo febr, bag fie fich über ben Sterbenben beugte und zu weinen und gu ichluchen begann. Da fam auch ihre Schwiegermutter und fah, wie ne fo über bem Sterbenben weinte, ging nach Saufe und fagte zu ihrem Sohne, mas fie gefeben habe, und bag feine Frau ben Sterbenden gum Geliebten gehabt haben muffe. Als nun bie Frau nach Saufe fam, fragte fie ber Mann, warum fie fo febr über bem Baupte jenes Sterbenben geweint babe. Der fei boch nicht ihr Bermanbter, er muffe alfo ihr Geliebter gewesen fein. Da erwiberte bie Frau, bag fie nur begwegen über ibn geweint habe, weil fie gewußt hatte, bag er fterben muffe. Er aber wollte bas nicht glauben und qualte fle fo lange, bis fie fagte: "bore, lieber Dann, wenn bu es burchaus miffen willft,

warum ich geweint habe, so schide hin und lasse vorher mein Grab graben." Da ließ ber Mann bas Grab graben, und als es fertig war, kam er zurud und sagte es seiner Frau. Nun begann die Frau und erzählte ihm alles von Ansang an, wie sie ben Teig verstedt, und wie bieser zu Weihrauch geworden, wie sie ihn auf dem Berge verbrannt, und wie sie zum Lohne dafür von dem Engel die Gabe empfangen habe, zu sehen, was aus den Nenschen wird, wenn sie sterben, und wie sie nun sterben musse, weil sie dies verrathen habe. Kaum hatte sie das gesagt, so starb sie auch, und der Nann ging hin und begrub sie in dem Grabe, das schon fertig war.

### 61. Der Jager und der Spiegel, der alles fieht.

Es war einmal ein Jäger, ber ging alle Tage auf die Jagd und war stets glücklich. Gines Tags aber ging er wieder hinaus und lief bis zum Abend herum, ohne irgend ein Wild anzutreffen. Da sprach er: "bevor ich nicht irgend etwas gefunden habe, gehe ich nicht heim," und blieb baher die Nacht über im Walbe. Am andern Morgen kam er an den Seestrand und fand dort einen großen Fisch auf dem Sande liegen, der sich vergebens abmühte, wieder ins Wasser zu kommen. Da machte sich der Jäger dran und wälzte ihn in das Wasser, und als der Fisch merkte, daß er wieder flott war, sprach er: "was willst du für die Wohlthat, die du mir erwiesen haft?" Der Jäger aber antwortete: "ich verlange gar nichts." Da sprach der Fisch: "nimm dir eine Schuppe von meinem Leibe, und wenn du mich nöthig haft, so brenne sie an, und dann komme ich."

Der Jäger riß also eine Schuppe aus bem Leibe bes Fisches, ftedte fie zu fich und ging weiter. Nach einer Beile fam er in eine Ebene, in ber ein ungeheurer Baum ftand, unter ben legte er sich, um zu schlafen. Raum war er aber eingeschlummert, so wurbe er von einem Geräusche wieber aufgeweckt, und als er aufstand um zu sehen, woher dies kame,



erblickte er eine mächtige Schlange, welche ben Baum hinauffroch; ba befann er sich nicht lange und schoß die Schlange todt, und als das die jungen Abler sahen, die auf dem Baume saßen, freuten sie sich sehr; der Jäger aber legte sich nieder und schlief weiter. Als nun die alten Abler zum Baume kamen und den Jäger darunter liegen sahen, so glaubten sie, daß er es sei, welcher ihnen ihre Jungen raube, und wollten sich auf ihn fturzen und ihm die Augen aushacken. Da schrieen die Jungen: "thut ihm nichts, thut ihm nichts; denn er hat die Schlange getöbtet." Als das die Alten hörten, spreiteten sie ihre Flügel aus und machten ihm Schatten, so lange er schlief, und als er aufwachte, fragten sie ihn: "was willst du für die Wohlthat, die du uns erwiesen hast?" Da antwortete der Jäger: "ich verlange gar nichts;" der älteste Abler aber sprach: "reiße eine Feder aus meinem Schwanze, und wenn du uns nöthig hast, so brenne sie an und dann kommen wir zu dir."

Da nahm ber Jäger die Feber und stedte sie zu sich, und jagte auch biesen ganzen Tag, ohne auf irgend ein Wild zu stoßen. Am Abend endlich erblickte er einen Fuchs und sprach: "So, du kommst mir grade recht, du mußt dran glauben, denn ich lause nun drei Tage herum, ohne etwas zu schießen." Da rief der Buchs: "schieße mich nicht, ich will dir geben, was du verlangst," und der Jäger fragte: "was kannst du mir geben?"—"Laß dich das nicht kümmern, und reiße ein haar aus meinem Nücken, und wenn du mich brauchst, so brenne das an, dann komme ich zu dir."

Der Jäger nahm bas haar, stedte es zu sich und wanderte so lange, bis er in ein anderes Land fam. Dort herrschte ein König, bessen Tochter einen Zauberspiegel besaß, und die hatte in dem ganzen Reiche befannt machen lassen, daß sie denjenigen zum Manne nehmen wolle, der sich so vor ihr versteden könne, daß sie ihn nicht zu sinden im Stande sei, daß er aber seinen Kopf verlieren muffe, wenn sie ihn sande, und es hatten schon so viele die Wette verloren, daß sie mit ihren Köpfen einen Thurm erbauen ließ.

Als das der Jäger horte, beschloß er die Bette einzugehn, und es wurde also vor dem Nathe der Zwölse eine Schrift mit Brief und Siegel aufgesett, daß, wenn die Prinzessin ihn nicht finden konne, sie seine Frau werden solle, wenn sie ihn aber fände, er den Kopf verlieren muffe. Bum Bersteden war ihm eine Frist von drei Tagen gegeben, er aber verguügte sich zwei Tage lang mit Wein, Gesang und Tanz, und als man ihn ausmerksam machte, daß er, wenn die Zeit herum wäre, seinen Kopf verliere, da lachte er. Am britten Tag ging er zum Meeressstrande und brannte die Schuppe jenes Fisches an, und als dieser heranskam und nach seinem Verlangen fragte, sagte er zu ihm: "ich verlange, daß du mich so versteckt, daß mich Riemand sinden kann." Da denete der Fisch seinen Nachen und der Täger schlüpfte hinein, und nachdem er sich barin zurecht gelegt hatte, suhr der Fisch mit ihm in die Werestiefe.

Als nun bie Bringeffin in ben Spiegel blidte, um ibn gu finden, ba fuchte und fuchte fie in allen Raumen ber Welt, fonnte ibn aber nirgende febn, und fbrach bei fich: "bas ift bas Enbe, ben muß ich beirathen," und fie war barüber nicht bofe, weil ber Sager wegen feiner aroffen Schonbeit Boblgefallen bei ihr gefunden hatte. Ale fie ben letten Blid in ben Spiegel warf, ba bemerfte fie ein Studchen blauer Seibe, bas von ber Dlübenquafte bes Jagers aus bem Rachen jenes Fifches berausstand, und rief: "ich habe ibn gefunden, ein Fifch bat ihn im Rachen." Als nun ber Jager wieber ans ganb fam und gur Bringeffin ging, um zu erfahren, ob fie ihn gefunden habe, fagte fie ihm, "bag er im Rachen eines Fisches gestedt babe." Darauf fprach biefer: "es ift mabr, lag mir alfo ben Ropf abichlagen." Gie aber erwiberte: "nein, ich ichenfe bir bas Leben, weil noch feiner fich vor mir fo gut verftedt hatte ale bu, boch lag bir bas gefagt fein und wette nicht wieber." Da banfte er ihr und ging weg, aber es bauerte nicht lange, fo fprach er bei fich: "ich muß es noch einmal verfuchen und follte es mich auch ben Ropf koften." Er ging alfo wieber zu bem Rathe ber 3molfe, unterschrieb bort eine neue Schrift und brannte bann seine Ablerfeber an. Da kamen die Abler herbei, nahmen ihn auf sein Geheiß auf ihre Flügel und hoben ihn bis zum simmel auf. Die Brinzessin sah nun wieder in ihren Spiegel und konnte ihn lange nicht sinden, endlich aber erblickte sie wiederum seine Mützenquaste, die über ben Ablern hervorschaute, und rief: "ich habe ihn gefunden." Als nun ber Jäger vor ihr erschien, um zu hören, ob sie ihn gefunden, sagte sie zu ihm: "hatten dich nicht die Abler in den himmel gehoben?" Da sprach der Jäger: "so ist es, saß mir nun das haupt abschlagen." Sie erwiderte: "mache, daß du fortkommst, ich will dir diesmal noch das Leben schenken, aberdu darst nicht mehr wetten." Doch er sprach: "ich versuche es zum dritten Ral, und wenn ich auch dabei verliere, so sollst du mich ohne Erbarmen hinrichten lassen."

Da ging er noch einmal zum Rathe ber Zwölse und ließ eine britte Schrift aufsehen, und nachbem er biese unterschrieben hatte, brannte er bas Fuchshaar an. Als nun ber Fuchs kam und ihn nach seinem Begehren fragte, sprach er: "du sollst mir eine Böhle graben, die von hier in bas königliche Schloß bis unter ben Sit führt, auf ben sich bie Brinzessin sest, wenn sie in ben Spiegel sieht." Da rief ber Fuchs alle Füchse zusammen und biese gruben eine Göhle, wie sie ber Jäger verlangt hatte. Als sie fertig war, schlüpfte er hinein, und während bie Brinzessin vor bem Spiegel saß und ihn barin nicht sinden konnte, stach er sie mit einer Nabel tid, tad, durch den Sessel.

Als er wieder vor der Prinzessin erschien, um sie zu fragen, ob sie ihn gesehen habe, sagte sie: "nein, diesmal habe ich dich nicht finden können, wo warft du denn versteckt?" und der Jäger antwortete: "ich saß unter beinem eigenen Seffel und habe dich durch ihn mit einer Rabel gestochen." Da rief die Prinzessin: "Ach das war es also, was mich so gestochen hat!" Darauf hielt ber Jäger hochzeit mit ihr und wurde König.

Enbe bes erften Theiles.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Griechische und albanesische Märchen.

3meiter Theil.



Litt Anat . 19 Cach Leipzif

# Griechische und albanesische

# Märchen.

Befammelt, überfest und erlautert

bon

3. G. v. Sahn,

f. f. Conful fur bas oftliche Griechenland.

3weiter Theil.

Mit einem in Farben gebrudten Titelbilbe.

Leipzig,

Berlag von Bilbelm Engelmann. 1864.

# Inhaltsverzeichniß zum zweiten Theil.

# Griechische Marchen.

| Aus der Insel Tinos.                                                                                                                                                                                                                                            | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die drei bofen Schnuren                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aus der Infel Agra.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der starte Hand Die Strigta Lemonipa Die Acffin Der Leffin Der Lehrer und sein Schüler Sonne, Mond und Worgenstern                                                                                                                                              | 25<br>27<br>31<br>33<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Goldapfelbaum und die hollenfahrt                                                                                                                                                                                                                           | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3i, Ba, Admet Zelebi. (Aus Bipa.) Die neue Kirche und die Rachtigall. (Aus Kydenia.) Filet-Zelebi. (Aus Kreta.) Die liftige Mäherin. (Aus Kufuli in Epirus.) Das Barentind. (Aus Jannina.) Dionyfos. (Aus Bootien. Mitgetheilt von Professor Christian Siegel.) | 67<br>70<br>72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Griechische Elfenmarchen.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Bauer und die Elfin                                                                                                                                                                                                                                         | 80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die drei bösen Schnuren .  Der junge Jäger und die Schöne der Welt .  Aus der Insel Anca.  Der starte Hand .  Die Strigla .  Lemoniga .  Die Neffin .  Der Leffin .  Der Leffin .  Der Goldapselbaum und die Höllensahrt .  Aus verschiedenen Gegenden .  3i, Ba, Achmet Zelebi. (Aus Bisa.)  Die neue Kirche und die Rachtigall. (Aus Kydonia.)  Filet-Zelebi. (Aus Kreta.)  Die listige Mäherin. (Aus Kufust in Epirus.)  Das Bärensind. (Aus Jannina.)  Dionhsos. (Aus Böotien. Mitgelheilt von Prosessor Christian Siegel.)  Der Bauer und die Elsin .  Die Essen und die Elsen .  Die Frau und die Elsen .  Die Frau und die Elsen .  Die Frau und die Elsen .  Die Frau und die Elsen .  Die Frau und die Elsen .  Die Frau und die Elsen . |

| Nr.        | griechische Thiermarchen.                                                                               |     |     |      |   |   |     |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|---|-----|-------------|
|            | Bon bem Alten und ber Alten mit bem Sabne und                                                           | ham | ā., | ím a |   |   |     | Seite<br>85 |
|            | Bon ber Fuchfin, dem Bolfe und bem Briefter .                                                           |     |     |      |   |   |     | 93          |
| 87.        | Bon dem Bauer, der Schlange und der Fuchfin .                                                           |     | •   | · •  | • | • | •   | 95          |
| 88.        | Bon bem Alten, bem Rater und bem bunbe                                                                  |     | •   |      | • | : |     | 97          |
| 89.        | Bon bem Bolfe, ber Fuchfin und bem Sonigtopfe                                                           |     |     |      |   |   |     | 99          |
| 90.        | Bon der Küchsin Bilgerfahrt                                                                             |     |     |      |   | _ |     | 101         |
| 91.        | Bon der Fuchfin und dem Igel                                                                            |     |     |      |   |   |     | 103         |
| 92.        | Der Bolf, Die Ruchfin und ber Gfel                                                                      |     |     |      |   |   |     | 104         |
| 93.        | Bon bem Bolfe und bem Gfel                                                                              |     |     |      |   |   |     | 105         |
| 94.        | Bon dem Bolfe und dem Gfel                                                                              |     |     |      |   |   | •   | 106         |
|            | Albanefifche Marchen                                                                                    |     |     |      |   |   |     |             |
| 95         | Augenbundin                                                                                             |     |     |      |   |   |     | 110         |
| 96.        | Augenbundin Ljelje Kurwe Das Hauwe Das Hauber Schönen der Erde Berseus Der Näuber Ruß Das Schlangenkind | : : | •   | • •  | : | : | •   | 111         |
| 97.        | Das Saar ber Schonen ber Grbe                                                                           |     |     |      |   |   | :   | 112         |
| 98.        | Berfeus                                                                                                 |     |     |      |   |   |     | 114         |
| 99.        | Der Räuber Ruß                                                                                          |     |     |      |   |   |     | 115         |
| 100.       | Das Schlangenkind                                                                                       |     |     |      |   |   |     | 116         |
| 101.       | Silbergahn                                                                                              |     |     |      |   |   |     | 124         |
| 102.       | Taubenliebe                                                                                             |     |     |      |   |   |     | 130         |
| 103.       | Schneewittchen                                                                                          |     |     |      |   |   |     | 134         |
| 104.       | Schneewittchen                                                                                          |     |     |      |   |   |     | 144         |
| 105.       | Erschaffung bes Wolfes                                                                                  |     |     |      |   |   |     | 144         |
| 106.       | Erschaffung bes Bolfes                                                                                  |     |     |      |   |   |     | 145         |
| 107.       | Der Fall ber Engel                                                                                      | • • | •   |      | • | • | •   | 146         |
|            | Nachtrag.                                                                                               |     |     |      |   |   |     |             |
| 108.       | Bom Singirlis Minigirlis Mitrofingirlati Die Golbichale                                                 |     |     |      |   |   |     | 147         |
| 109.       | Die Goldschale                                                                                          |     |     |      |   |   |     | 149         |
| 110.       | Sandden, bem ein Mohr in den Mund fpeit                                                                 |     |     |      |   |   |     | 152         |
| 111.       | Wer dumme Junge, welcher Geld gewinnt                                                                   |     |     |      |   |   |     | 154         |
| 112.       | Die tluge Jungfrau                                                                                      |     |     |      |   |   |     | 157         |
| 113.       | Bom flugen Cohne und ben brei Rarfunteln                                                                |     |     |      |   |   |     | 159         |
| 114.       | Die beirathescheue Bringeffin                                                                           |     | •   |      |   | ٠ | •   | 162         |
| <b>8</b> 7 |                                                                                                         |     |     |      |   |   | . E | 290         |

# Griechische Marchen.

### 62. Die drei bofen Schunren.

Es waren einmal brei alte Frauen, die lebten als Nachbarinnen in großer Freundschaft mit einander. Jebe von ihnen hatte einen Sohn und diese brei Sohne waren Kaufleute und Sandelsgesellschafter, und darum war auch die Freundschaft zwischen ben Müttern so groß. Die brei Alten ruhten aber nicht eher, als bis sie ihre Sohne dazu gesbracht hatten, sich zu verheirathen, damit sie, wenn die Mütter flürben, nicht allein wären.

Als nun eines Tages die brei Manner an einem Sause vorüber kamen, ba sahen fie auf dem Altane beffelben brei Madchen fteben, die gefielen ihnen so gut, daß fie sogleich um fie anhielten. Rachdem fie das Jawort erhalten, zögerten fie auch nicht lange mit der hochzeit, und feierten fie alle drei an demselben Tage. Darauf beschloffen fie zur größeren Ersparniß mit einander in einem Sause zu leben und auch ihre drei Mütter darin wohnen zu lassen.

Rachbem fie fo eine Zeitlang mit einander gelebt hatten, bachten fie wieder an ihre Geschäfte, und zogen zusammen in die Stadt, um dort zu kaufen und zu verkaufen. Raum waren fie aber vom Gause fort, so fingen die drei Schnuren mit ihren Schwiegermuttern zu habern an, und um fie los zu werben, schlugen die beiden älteften vor, sie umzubringen. Aber die jüngste sagte: "nein, wir wollen fie nicht umbringen, denn das ift zu grausam, aber um fie noch ärger zu strafen,

v. Gabn, Griech. u. alban. Marchen. II.

Desired by GIO/OSIE

wollen mir fie qualen." Den anbern gefiel biefer Borichlag, und bie altefte Schnur ichickte alfo ihre Schwiegermutter in die Schule, wo fie lefen und schreiben lernen sollte, die zweite schickte die ihrige zu einem Beiger, ber fie geigen lehren sollte, und die britte sperrte die ihrige in ben Reller und legte ihr vier Gier unter, die fie ausbrüten sollte, und somit waren fie in der Abwesenheit ihrer Manner der drei Alten ledig geworden und konnten nun thun und laffen, was ihnen beliebte.

Als nun nach geraumer Zeit die brei Männer in ihre heimath zurudkehrten und zu ihrem hause gehen wollten, kamen sie an der Schule vorüber, und in dieser war großer Lärm. Sie sahen also zum Fenster hinein und erblicken darin eine alte Frau, welche der Schuls meister buchstadiren ließ, und weil sie schlecht dabei bestand, zankte und schlug er sie, worüber die Schulkinder sich sehr vergnügten. Da sagten zwei von den Kausleuten zu dem dritten: "höre du, ist das nicht beine Mutter?" und dieser sprach: "ja, ihr habt Recht, das ist meine Mutter!" und nun rief er durche Fenster: "he! Mutter! was machst du denn da drinnen?" "Ach, mein Söhnchen, siehe her, wie es mir ergeht," antwortete die Alte. — "Wer hat dich denn in die Schule gesschick?" — "Weine Schuur, deine Frau." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Ein paar Saufer weiter wohnte ber Geiger, und in beffen Saufe hörten fie geigen und benselben Larm wie in ber Shule, und als fie in das Saus hineinsahen, ftand da eine alte Frau mit einer Geige in der Sand und sollte geigen, und bestand so schlecht dabei, daß alle, die im Sause waren, darüber lachten und sie verspotteten. Da erkannte der Zweite in der Alten seine Mutter und er rief: "he! Mutter! was machst du da?" Diese antwortete: "ach, Söhnchen, meine Schnur, deine Frau, hat mich hier in die Lehre gegeben, um geigen zu lernen." — "Bleibe nur noch ein bischen hier, dann komme ich und hole dich ab."

Nun suchten fie im ganzen Dorfe auch nach ber britten Alten, tonnten fie jedoch nicht finden. Als fie aber zu ihrem Sause tamen, ba borten fie eine klagende Stimme, die aus bem Reller tam. Sie gingen also hinein, um zu sehen, was bas sei, und ba saß bie britte Alte auf einem Korbe, und vor ihr stand eine Schüffel mit Baffer und ein Trog mit Futter. Da rief ihr Sohn: "he! Mutter! was machst bu ba?" "Ach, mein Söhnchen," antwortete biese, "ich sitze ba über ben Ciern, bie mir meine Schnur, beine Frau untergelegt hat, bamit ich sie aussbrüte."

Da gingen bie brei Manner febr gornig ins Saus binein und fanden ihre brei Frauen in schwarzen Trauerfleibern, und als fie fie nach ber Urfache fragten, antworteten fie, baß fie um ihre Schwieger= mutter trauerten, bie geftorben feien. Darauf fragten bie Manner: "find benn alle brei geftorben?" und bie Frauen antworteten mit betrubter Miene: "ja, alle brei." Da thaten bie Manner, ale ob fie über biefe Nachricht febr betrübt maren, und am anbern Morgen fagten fie ju ihren Frauen: "pust euch, wir wollen uns beute einen guten Tag machen und spazieren geben." Da freuten fich bie Frauen, bag fie ihre Danner fo gut angeführt hatten, und putten fich auf, fo ichon fie fonnten. Bon ben Mannern aber nabm jeder einen Gad mit, und als fie mit ihren Frauen ans Meer gefommen waren, ba ftedte ein jeber feine Frau in ben Sad, ben er mitgebracht, und warf fie in bas Meer und fprach : "fo, nun ichidt eure Schwiegermutter wieber in bie Lefe= fcule, zum Beiger und zum Guhnerbruten." Drauf nahmen fie ibre Mutter gu fich und befchloffen, fich niemale mehr zu verheirathen.

## 63. Der junge Jager und die Schone der Belt.

Es war einmal ein Mann, ber feines Zeichens ein Jäger war. Als er eines Tages jagte, bemerkte er einen hellen Schein auf einem Berge; erstieg also hinquf, um zu sehen, was das sei, und als er oben war, erblickte er einen Bogel, ber einen großen Evelstein auf seinem Ropfe trug, und von biesem wurde die ganze Gegend erleuchtet. Der Jäger bewunderte die große Schönheit des Steines und legte sogleich

1 \*

seine Flinte auf ben Wogel an, damit er ihm nicht fortslöge. Diefer ließ ihn ruhig gewähren und rief ihm zu: "wenn du mich triffft, so ift bas bein Glück, und wenn du mich fehlst, so ift bas bein Unglück." Raum hatte er das gesagt, so brückte der Jäger ab, aber der Bogel wandte nur ein wenig den hals auf die Seite, so daß die Augel an seinem Kopfe vorüberslog, und darauf erhob er sich in die Lust und flog fort.

Bon ba an bachte ber arme Sager nur noch an feine Ungefchidlichfeit und an bas große Glud, mas er verloren, und gramte fich barüber fo febr, bag er frant murbe und ftarb. Er hinterließ eine Frau und einen iconen fünfjährigen Anaben. Die Frau war über ben Tob ibres Mannes tief betrübt, weil fie mit ibm aut gelebt und in ibm ibre einzige Stuse verloren batte, und nun nicht mußte, wie fie fich und ibren Anaben ernabren follte. Doch ber himmel balf, und fo ichlug fie fich mubfelig burch, bis ber Rnabe fo weit war, bag fie ibn bei einem Schubflider in die Lebre geben fonnte. Des Anaben Ginn fand aber nach Goberem ale nach Schubfliden, und wie er allmählig beranmuche, ba lag er feiner Mutter an, baf fie ibm fagen folle, mas bas Bandwert feines Baters gewesen fei, weil er, wenn er biefes lerne, gewiß mehr verbienen fonnte ale bie gebn Beller Tagelobn, bie ibm ber Schuhflider gab. Doch die Mutter wollte es ibm nicht fagen, weil fie fürchtete, baß fie ihn auf biefelbe Weise verlieren konnte, wie ihren Mann. Aber ber Anabe ließ nicht ab, bis fie es ibm eines Tages ergahlte. Da rubte er nicht eber, bis ihm bie Mutter bas Gewehr feines Baters gab, und nachdem er es in ben Stand gefest, begann er bamit auf bie Jagb zu geben. Seine Mutter aber warnte ibn febr, nicht in iener Gegend ju jagen, von ber fein Bater frant jurudgetommen fei, und ber Buriche horte auch Anfangs auf fie; boch es bauerte nicht lange, fo wurde er fo neugierig, wie es bort ausfehe, bag er eines Tages, ohne feiner Mutter etwas ju fagen, binging; und als er eine Beitlang in bem neuen Reviere geftreift hatte, erblidte er benfelben Bogel mit bem Ebelftein auf bem Ropfe, ben auch fein Bater gefeben batte. Da befann sich ber Anabe nicht lange und legte auf ihn an, und mahrend er zielte, sprach ber Bogel: "bu bist ber Sohn bes Jägers, aber sieh' bich vor und ziele gut, benn wenn bu mich trifft, so ift bas bein Glück, wenn bu mich sehlst, so ist bas bein Unglück." Da zielte ber Bursche noch einmal, so scharf er konnte, brückte ab und ber Bogel siel todt zur Erde; ber Bursche aber lief ben Berg hinaus, ergriss den Ebelstein und eilte nach Hause, um ihn seiner Mutter zu zeigen. Während er damit heim lief, begegnete ihm ein großer Gerr und sprach zu ihm: "was hast du da in der Hand, Bursche, das so schön leuchtet und dich und die ganze Umgegend glänzend macht? Willst du mir es nicht versausen? ich gebe dir viel Geld dafür, denn ich bin der Großvesir des Königs." Der Bursche aber hielt ihm nicht Stand, sondern rief ihm zu: "ich habe es nicht zum Berkause, denn ich will es meiner Mutter bringen," und lief weiter.

Als er nach Saufe fam, gab er ben Stein feiner Mutter und rief: "o Mutter, bu hatteft mir ben Weg ju meinem Glude verboten." Darauf ergablte er ibr, wie alles zugegangen fei, und baraus erfannte bie Frau, was Chulb an bem Jobe ibres Mannes gemefen mar. Gie und ber Anabe verbrachten ben Tag bamit, ben Glang bee Steines gu bewundern, und biefer glangte fo ftart, bag fie, ale es Abend murbe, fein Licht angufteden brauchten, benn er erleuchtete nicht blog bas Baus, fonbern auch bie gange Nachbarichaft. Doch ihre Freude bauerte nicht lange, benn am anbern Morgen ließ ber Ronig ben Burichen bolen und fbrach zu ihm : "Dein Cohn, ich habe erfahren, bag bu einen toftbaren Gbelftein befigeft; ich munfchte ibn zu haben, und ba bu ein armer Menich bift, fo vertaufe ihn lieber mir, beinem Ronige, ale einem anbern. Cage mir alfo, mas bu bafur verlangft." Darauf ermiberte ber Jungling : "ich habe zwar felbit große Freude an bem Steine, und habe ihn baber einem andern abgeschlagen, ber ihn faufen wollte, ba buihn aber municheft, fo mill ich bingeben und ibn bolen und meine Mutter nach bem Breife fragen." Als er zu feiner Mutter fam und ihr bas Berlangen bes Ronigs erzählte, ba fagte biefe: "wir mogen wollen ober

nicht, so muffen wir ben Stein hergeben, verlange also breißigtaufenb Biafter bafur." Als ber Bursche mit bem Steine zum König fam, war es bereits bunkel geworben, aber ber Stein warf einen solchen Glanz von sich, bag man glaubte, es fei Tag, und ber König hatte eine solche Freude an ihm, bag er sogleich dem Burschen bie breißigtausend Biafter zahlen ließ. Der Bursche brachte sie seiner Mutter und sie lebten eine Zeitlang glüdlich und zufrieden.

Eines Tages fam aber ein Diener vom Schloffe und lub ben Bur= ichen vor ben Ronig. Der Aermfte lief fogleich bin, ohne zu miffen, mas man von ihm wolle. Der Konig aber fprach: "junger Jager, ich verlange von bir, bag du mir einen Thurm von lauter Elfenbein bauen follft." Da fragte ber Jäger: "wie foll ich benn basanfangen?" "Das ift beine Sache," verfette ber Ronig ; "bu warft im Stande jenen Bogel zu ichiegen und feinen Edelftein zu erwerben, mas noch feiner gefonnt bat, und fo mirft bu mohl auch einen Thurm aus Elfenbein bauen fonnen; wenn bu es aber nicht fannft, fo foftet es bich bas Leben." Da verlangte ber Jungling brei Tage Bebentzeit, febrte tief betrübt nach Saufe gurud und fagte gu feiner Mutter: "liebe Mutter, betraure mich wie einen Tobten, benn bas und bas verlangt ber Ronig von mir." Die Mutter aber fprach: "mein Cobn, bas ift eine Falle, bie bir ber Grogvefir geftellt bat," und fie batte Recht, benn weil ber Jäger ihm ben Stein nicht verfaufen wollte, bamit er ibn bem Ronig bringen fonnte, batte ber Befir einen großen haß auf ibn geworfen, und um ibn zu verberben, bem Ronig ben Gebanten eingegeben, bag ber, welcher ben Ebelftein zu erwerben im Stande mar, auch einen elfenbeinernen Thurm muffe bauen fonnen, und wenn er es nicht thue, fur feine Böswilligfeit mit bem Tode beftraft werben muffe.

Nachbem nun die Mutter die Sache eine Beile überlegt hatte, sprach fie zu ihrem Sohne: "gehe zum König und sage ihm, daß du zu diesem Thurme vierzigtausend Biafter nothig habest, und daß das Geld vom Vermögen des Großvestr kommen muffe, sonft könntest du den Thurm nicht bauen." Als der König dem Großvestr das Geld abver-



langte, ba kam es bem zwar etwas sauer an, boch verzog er keine Miene und ließ es sogleich aus seiner Schatkammer holen. Der König gab es bem Jäger und ber ging bamit zu seiner Mutter und fragte sie, was er bamit anfangen solle. Darauf sprach die Mutter: "bamit du so viel Knochen zusammen bekommst, als zu bem Thurme nöthig sind, mußt du in die und die Gegend gehen, bort ist eine große Mulbe an dem Wege, und diese mußt du täglich mit Brot und Wein füllen lassen. Wenn dann die Bauern der Umgegend des Weges kommen und den Wein und das Brot sehen, das Niemand gehört, da werden sie sich daran gütlich thun und sich dann in der Nähe in den Schatten legen und schlasen, und dann mußt du aus beinem Berstede hervorkommen und sie todtschlagen. Darauf mußt du vom König Leute verlangen, um das Fleisch von den Knochen zu schaben und sie hierher zu schassen, und wenn du genug Knochen hast, so lasse davon den Thurm bauen."

Der Jäger machte es, wie ihm feine Mutter gerathen hatte, und es bauerte gar nicht lange, fo mar ber Anochenthurm fertig. Als ber Rönig hörte, baß ber Jäger so viele Menschen umbringe, that ihm bas zwar leib, ba aber ber Thurm einmal bestellt mar, so ließ sich bas nicht ändern. Als er nun fertig war, ba belohnte er ben Jäger königlich, und bieser ging zu feiner Mutter und lebte wieder eine Beitlang ganz glücklich und zufrieden.

Doch ber Befir ließ ihm nicht lange Ruhe, sonbern erschien eines Tages vor bem König und sprach: "bu weißt, wie sehr ich auf die Bermehrung beiner Größe Bebacht genommen, und ba bu nun in dem Bessitze so herrlicher Dinge bift, so fehlt dir doch noch eines, nämlich eine beiner Größe und beiner koftbaren Schäge würdige Gemahlin. Unter den Töchtern des Landes wüßte ich aber keine, die dazu schön genug wäre; es darf keine andere sein als die Schöne der Belt, und wenn du diese heimführft, so wirft du wieder so jung, wie ein zwanzigjähriger Jüngling." "Wer soll sie mir aber bringen?" fragte der König. Der Bestr antwortete: "Ei, ich bächte, daß der, welcher den Bogel mit dem Edelsteine geschossen und den elsenbeinernen Thurm gebaut hat,

wohl auch im Stande fein muffe, bir bie Schone ber Belt herbeign= schaffen.

Da flopftees an die Sausthure des Jägers, und als er fragte, wer braußen sei, hieß es: "Seine Majestät unser allergnädigster Konig will dich sprechen." Obwohl der Jäger nichts Gutes von dieser Unterresdung erwartete, so blieb ihm doch keine Wahl. Er ging also zum König und fragte nach dessen Bestehen, und der befahl ihm die Schöne der Welt herbeizuholen. Da rief der Jäger: "aber wie soll ich denn das ansangen? Ich höre diesen Namen heute zum ersten Male; der, welcher dir von der Schönen gesprochen hat, der muß auch im Stande sein, sie herbeizuschaffen." "Rein," sprach der König, "das kannft nur du, denn du haft ja auch den Vogel mit dem Ebelstein geschossen und den elsenbeinernen Thurm gebaut, und wenn du dich weigerst, so kostet es dich das Leben."

Da ging ber Jäger zu seiner Mutter und sagte zu ihr: "ach, Mutter! jest ift es um mich geschehen, ich soll für ben König die Schone ber Belt holen, und weiß nicht, wie ich diesem Befehle ausweichen kann." Darauf erzählte er ihr alles, was ihm ber König gesagt hatte, und als er zu Ende war, sprach die Mutter: "gehe zum König und verlange, er soll dir ein goldenes Schiffmachen laffen, das mit den vierzig schonken Mädchen seines Reiches bemannt sein muffe, von denen keine älter als achtzehn Jahre sein durfe, und deren hauptmann muffe die einzige Tochter des Großvesirs sein, — und bis der König das Schiff gebaut und die vierzig Mädchen zusammengebracht hat, wollen wir weiter sehen, was zu thun ist." Drauf sprach sie ihrem Sohne zu, daß er den Muth nicht verlieren solle; als er aber zum König zurückzing, da weinte sie bitterlich, denn sie glaubte nicht, daß er diese Aufgabe vollbringen werde, an der schon so viele Brinzen und große Herren zu Schanden geworden, und hielt ihn für verloren.

Der Rönig gab fofort Befehl, bag bas golbene Schiff gebaut wers ben folle; als aber ber Befir hörte, bag auch feine einzige Tochter mitfahren muffe, ba bereute er feinen bofen Rath, boch nun war es zu fpat. Er suchte baher ben Bau bes Schiffes fo viel als möglich zu verzögern, ber König aber vergaß es nicht, sonbern trieb bie Werkleute zur Eile, und so wurde benn bas golbene Schiff in zwei Jahren fertig und mit ben vierzig schönften Mäbchen bes Reiches, die Bestretochter an ber Spige, bem Jäger übergeben.

Als nun ber Jäger sah, baß er bas Unternehmen magen muffe, wenn er sein Leben nicht verlieren wolle, so faßte er ein herz und stach mit ben vierzig Mädchen in die See, und nachdem er eine Weile gefahren war, kam er an ein unbekanntes Land. Er ließ also die Anker ausswerfen und fuhr mit der Barke bahin. Am Strande traf er zwei Schäfer und ersuhr von diesen, daß das Reich der Schönen der Welt gehöre. Da schickte er die Barke auf das Schiff zurud und sprach zu den Mädchen, die ihn an das Land gerudert hatten: "sagt den andern, daß sie vierzig Tage auf mich warten sollten, wenn aber die verflossen find, und ich nicht zurückgekehrt bin, so ift das ein Beweis, daß ich zu Grunde gegangen, und dann sollen sie die Anker lichten und nach hause fahren, damit sie nicht auch zu Grunde gehen."

Darauf ging ber Jäger in bas Land hinein, um bas Schloß ber Schonen ber Welt aufzusuchen, und begegnete einem Mohren, ber war so groß, daß er sich vor ihm fürchtete; er begrüßte ihn also und sprach: "guten Tag, tapferer Mann." Der Mohr antwortete: "ich bin nicht tapfer, aber ber Sohn bes Jägers ift es, ber ben Bogel mit dem Ebelstein geschossen hat." Da fragte ber Jäger den Mohren: "was würdest du thun, wenn du diesem begegnetest?" und bieser antwortete: "ich würde mich vor ihm beugen, und ihm die hand küffen, und würde mich zu seiner Berfügung stellen, für alles worin ich ihm nüglich sein könnte." "Run," sprach da ber Jäger, "ich bin es selber." Da verbeugte sich ber Mohr, küste ihm die hand und gab ihm ein haar von seinem haupte, das er anbrennen solle, so oft er ihn nöthig habe.

Rachdem ber Jäger wieber eine Strede gegangen war, begegnete er einem kleinen Mann, ber aber zehn Ellen breit war, und wie er ihn rocht ansah, so bemerkte er, daß er halb Mensch und halb Ameise war.

Da fprach er auch zu bem: "guten Tag, tapferer Mann." Der antwortete: "ich bin nicht tapfer, aber ber Sohn bes Jägers ift es, ber ben Bogel mit bem Ebelfteine geschoffen hat." "Das bin ich," versette ber Jäger. Da verbeugte sich jener vor ihm und füßte ihm die hand, und gab ihm eine seiner Febern, um sie anzubrennen, wenn er ihn nöthig habe.

Als er wieder eine Strede gegangen war, begegnete er einem Manne, ber eine folche Masse Wasser von sich spie, daß man darin ein ganzes Land hatte ersausen können, und nachdem er es ausgespieen, schlürfte er es wieder ein. Der Jäger grüßte ihn und sprach: "guten Tag, tapferer Mann." Dieser antwortete aber ebenso wie die zwei anbern, und als sich ihm der Jäger zu erkennen gab, kußte er ihm die Hand, riß ein Stud von seinem Rock ab und gab es ihm, um es zu verbrennen, wenn er ihn einmal nothig haben sollte.

Als ber Jäger wieber eine Strede weit gegangen war, erblicte er einen Fuß, ber, um zu bem anberen Fuße zu gelangen, in einem Schritte fünf Stunden Wegs machte. Als er nun nach dem Manne in die Sobe sah, dem diese Füße gehörten, erblicte er einen Mohren, der sah noch viel schredlicher aus als der erfte, und sein hals allein war drei Ellen lang. Ueber den erschraf der Jäger noch mehr als über die andern, und begrüßte ihn daher noch freundlicher, indem er sagte: "guten Tag, tapferer Mann." Aber auch der gab ihm dieselbe Antwort wie die anderen, und nachdem der Jäger sich zu erkennen gegeben, küßte er ihm die hand und gab ihm eines seiner haare, um es anzubrennen, wenn er ihn nöthig haben sollte.

Balb nachher erblictte ber Jäger bas Schloß, in welchem die Schone ber Welt wohnte, und ging barauf zu. Als er näher fam, wurde er eine Maffe schoner Frauen gewahr, bie blicten nach ihm hin und lachten, und riefen bann die Schone ber Welt herbei, um fich ben jungen Wann anzusehen, ber gewiß nur ihretwegen hergefommen sei. Als die Schone aber herbeitam und ben Jäger erblictte, gestel er ihr so sehr, baß sie Mitleid mit ihm hatte und ihm burch ihre Frauen zurufen ließ, er

folle fortgeben, benn wenn er einmal im Schloffe mare, so burfe er nicht mehr heraus, und wurde barin seinen Tob finden. Doch er ließ fich nicht abschreden und sagte, "daß er nur beswegen hierher gekommen sei, um sein Leben für die Schone der Welt einzusehen," und bat so lange um die Erlaubniß heraufkommen zu durfen, bis sie es gestattete.

Als er fie aber in ber Nahe fah, ba ftaunte er über ihre große Schonheit, weil er noch nie ein so herrliches Weib gesehen hatte, und erfundigte sich sofort nach ben Aufgaben, die er zu lösen habe, um sie zu gewinnen. Die Schone ber Welt fühlte solches Mitleid mit seiner Jugend und Schonheit, daß sie zu ihm sagte: "obgleich es eigentlich feinem gestattet ist, so will ich dir doch noch erlauben, von hier wegzugehn, denn schon so viele haben ihr Leben um mich eingebüßt, weil die Aufgaben so schwer zu lösen sind." Er antwortete aber: "ich bin mit dem Entschlusse hierher gekommen, entweder dich zu gewinnen oder zu Grunde zu gehn, und ich wußte sehr wohl, daß berjenige, welscher die Aufgaben nicht lösen kann, geköpft wird."

Als bie Schone ber Welt fab, bag er von feinem Borfate nicht abzubringen war, ba ließ fie nach einem bem Schloffe gegenüber liegenben Saufe hundert gebratene Ochfen und funfhundert Brote bringen und ben Jager barin einsperren, und fagte ibm, "bag, wenn er bas alles nicht bis zum andern Morgen rein aufgegeffen babe, er fein Leben verlieren muffe." Ale nun ber Jager mit all bem Brote und Rleifche einaeschloffen war, mußte er lange nicht, wie er es anfangen folle, biefe Aufgabe zu lofen ; ba fiel ihm endlich bei, bag er einen von ben Riefen berbeirufen tonne; er brannte alfo bas Baar bes erften an, und fogleich ericbien biefer vor ibm und rief: "ach lieber Berr, bu glaubft gar nicht, wie bungrig ich bin, weil ich immer barauf martete, daß bu mich rufen wurdeft, und mich baber nicht um mein Effen fummern fonnte. Bas befiehlft bu mir , bag ich thun foll?" Darauf fagte ber Jager : "Sieb bier all bies Brot und all bies Fleisch, bas follft bu für mich effen. Bift bu bas im Stanbe?" - Und bu fragft noch, herr, nachdem ich bir gefagt habe, bag ich fo bungrig bin ?" - Da machte fich ber Riefe barüber her und es bauerte gar nicht lange, fo hatte er alles aufgegeffen und lief nicht einmal bie Anochen übrig.

Als bie Schone ber Welt am anbern Morgen erfuhr, bag er bie erfte Aufgabe gelöft habe, ließ fie einen großen Bacofen heihen und sagte zu bem Jäger: "in biesen Ofen sollst bu hineinsteigen und so lange barin bleiben, bis er kalt geworben ift." Da erschrak ber Jäger freilich sehr, aber es blieb ihm keine Wahl. Als fie ihm baher sagten, baß ber Ofen fertig sei, stieg er hinein, und brannte sogleich bas haar von bem Wasserschlürfer an, und als ber erschien, befahl ihm ber Jäger, die hie bes Ofens zu löschen. Da begann ber Riese so lange Wasser zu speien und wieder einzuschlürfen, bis ber Ofen kalt war und ber Jäger es die Nacht über barin ohne Beschwerlichkeit aushalten konnte.

Als die Schone ber Belt am andern Morgen horte, daß er auch bie zweite Aufgabe geloft habe, wunderte fie fich febr, und fing nun an zu hoffen, daß er fie gewinnen werbe.

Sie ließ barauf ben Jäger in ein Borrathshaus sperren, in bem eine große Masse von jeder Art Getreide, wie Beizen, Gerste, Mais und Spelt, durch einander geschüttet lag, und das alles sollteer bis zum andern Morgen auslesen. Als er aber allein war, brannte er das Federchen an, das ihm der Ameisenmann gegeben hatte, und als der erschien, befahl er ihm, daß er diesen haufen auslesen und aus jeder Getreideart einen besondern Hausen machen solle. Das war aber der König der Ameisen, er rief also sein Wolf zusammen und bis zum andern Morgen war das ganze Getreide in Ordnung gebracht.

Als die Schone der Welt erfuhr, daß er auch diese Aufgabe gelöst habe, ließ fie ihn zu sich rufen und sagte zu ihm: "nun bleibt dir nur noch eine Aufgabe zu erfüllen, und die besteht darin: vierzig Tagereisen von hier steht ein großer Apfelbaum, der trägt nur einen einzigen Apfel, und diesen mußt du mir in einer Biertelstunde bringen."

Da ging ber Jager etwas auf bie Seite, fo bag ihn Riemanb feben tonnte, und brannte bas haar bes Mohren an, ber, als er ihn begegnete, ben einen Bug auf einem Berge und ben anbern auf einem

aubern hatte, und befahl ihm, jenen Apfel zu holen, und es bauerte keine zehn Minuten, so war biefer wieber ba und hatte ben Apfel in ber hand. Als nun ber Jäger ber Schonen ber Welt biefen Apfel überreichte, ba umarmte und kufte fie ihn und sprach: "nun bin ich bie Deine!"

Da nahm er fie und ging mit ihr zu seinem golbenen Schiffe, und bas war grabe am vierzigsten Tage, nachbem er es verlaffen hatte; er traf baber bie Mabchen, wie fie fich in tiefer Trauer zur Abfahrt rüfteten, benn fie hielten ihn fur verloren. Darauf flieg er mit der Schönen der Welt in bas Schiff, setzte fie bort an die ihr gebührende Stelle, ließ die Anter lichten und fuhr ab, und nun bente dir die Lage der armen Tochter des Großvesite!

Der Jäger hielt sich jedoch fern von ber Schönen ber Welt und zeigte sich in den drei ersten Tagen der Fahrt nicht vor ihr. Da verlor sie endlich die Gebuld und ließ ihn rufen, und als er kam, beschwerte sie sich über seine Rälte. Da begann ihr der Jäger den Stand der Dinge auseinander zu seten. Als nun die Schöne der Welt alles ersahren hatte, da erklärte sie, daß sie weder den König noch irgend einen andern zum Manne nehmen würde, sondern nur ihn allein, und er solle ihr nur treu bleiben und Vertrauen zu ihr haben, sie werde schon alles einrichten.

Endlich tamen fie an und ber König hatte eine große Freude, als er horte, bag ihm ber Jäger bie Schone ber Welt bringe, und feine Freude wurde noch größer, ale biefer fie ihm übergab und er fah, wie schon fie war. Der Jäger aber ging ganz betrübt zu feiner Mutter.

Run ließ ber Abnig ein großes Gochzeitsfest anrichten, und mahrend bieses gefeiert wurde, lockte ihn die Schöne der Welt an einen verstedten Ort und ermordete ihn und verbarg den Leichnam so gut, daß Riemand etwas davon mertte, und ebenso machte sie es mit dem Großvestr. Darauf ließ sie fogleich den Jäger in den Ballaft rufen und erzählte ihm, was sie gethan hatte, und sprach darauf: "der König und sein ganzes Bolt waren der Meinung, daß er, wenn er die Schöne der Welt zur Frau befame, in einen Jungling von achtzehn Jahren verwandelt werden wurde; bleibe also die Nacht bei mir, und wenn du am Morgen aufftehft, wird sich Niemand über bein jugenbliches Aussehn wundern, sondern alle Welt wird sagen, daß das Bunder, welches man von des Königs heirath mit der Schönen der Welt erwartete, wirklich erfolgt und der König wieder verjüngt worden sei." Der Jäger blied also die Nacht bei der Schönen der Welt, und als er am andern Morgen aufftand, wurde er von aller Welt als König begrüßt, und regierte sein Reich mit vielem Glücke und großer Weisheit bis an sein Lebensende.

### 64. Der ftarte Sans.

Es war einmal ein Briefter, ber batte mit feiner Frau brei Cobne, und von benen that ber Jungfte nichts anderes als Bitherfpielen. Gines Abende fagte ibm fein Bater: "Morgen mußt bu fruh aufftehn und mit une gur Mernte gebn," und er antwortete: "gut, morgen will ich mit euch fommen." Als fie am anbern Morgen auf bem Merntefelb ankamen, fagte Bantchen zum Bater: "wir wollen aus bem Relb vier Theile machen, bavon foll jeder ben Theil fchneiben, welchen er will, und einen Theil lagt auch fur mich übrig. Die anbern thaten ihm ben Willen und machten fich fogleich an bie Arbeit, Bantchen aber fagte gu feinem Bater : "Jest ift's zu beiß zum Arbeiten, ich will ein bischen schlafen, wede mich gur Besperzeit." Da fragte ibn ber Bater: "wann willft bu benn beinen Theil ichneiben?" und Banechen antwortete: "habe feine Sorge und thu, mas ich bir fage." Drauf ging er abseits und legte fich ichlafen. Da fprach ber Bater gu ben beiben anbern: "als Faulenzer marb er geboren und als Faulenger wirb er fterben." Ale es Mittag war, fagte ber Bater gu feinem alteften Sohne: "gebe und wede Banechen," und nachbem er ihn gewedt hatte, fagte biefer: "fiehft bu nicht, bag es noch fruh am Tage ift, und habe ich euch nicht gefagt, bag ihr mich gur Besperzeit weden follt?" und fcblief weiter.

Als nun bie Besper herankam, ba wedten fie ihn wieber, und er meinte, "es sei auch jett noch zu früh," boch ftand er endlich auf, nahm seine Sichel und schnitt so wader, daß er, noch bevor seine Brüder fertig waren, seinen Theil und was von des Baters Theil übrig war, gezschnitten hatte.

Darauf gingen fie beim und agen zu Abend, und nachdem fie bamit fertig waren, nahm hänschen feine Zither, ging damit vor das haus und sang und spielte bis zur Mitternacht. Da hörte er auf und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es auf der ganzen Welt noch einen Stärferen als ich?" und diese antworteten und riefen: "nein, den giebt es nicht;" und daffelbe that auch am folgenden Abend; alseraber am britten die Berge und Thäler wieder wegen seiner Stärfe befragte, antwortete ihm eine alte Frau: "Du bift zwar ein ftarfer Mann, aber ber Drako, welcher die Königstochter raubte, ist doch noch ftarfer als bu."

Am andern Morgen bat hänschen seine Aeltern um ihren Segen, weil er in die Welt gehn wolle. Da fing seine Mutter zu klagen und zu weinen an, und sprach: "warum willst du in dein Berderben rennen?" Er aber sprach: "ich muß fort und jenen Drakos aufsuchen, der ftarker sein soll als ich; wenn du aber siehst, daß die Saiten an meiner Bither gesprungen sind, dann mache dich auf und suche mich." Darauf gaben ihm die Aeltern ihren Segen, und er machte sich auf und ging über Berg und Thal. Einst brachte er die Nacht auf einem Berge zu, und erblickte am andern Morgen in weiter Ferne einen Thurm, der in der Ebene stand, und da ging er drauf los, um irgend jemand zu sinden, den er über die Gegend fragen könne.

Als er zum Thurme kam, fah er bavor eine Tenne, die von Blei war; ber Thurm aber hatte keine Thure, sondern nur ein Fenster auf ber Seite, wo die Tenne war, und als er nach diesem hinsah, ob nicht irgend Jemand herausschaue, erblickte er ein Mädchen, das war so schon, wie die goldenen Sterne, und das rief ihm zu: "wie bist du hiers her gekommen, wo doch kein fliegender Bogel hinkommt?" Sanschen

aber antwortete: "sag mir, wie ich zu bir fommen kann;" und fie sprach: "bas ift nur möglich, wenn bu von der Tenne in das Fenster springst."
Da nahm er einen Anlauf und schwang sich einem Bogel gleich in das Fenster, und als er oben war, umarmte er das Mädchen und füßte es. Das Mädchen aber sprach: "wenn der Dratos fommt, so ist das unfer beider Tod." Da lachte hänschen und sagte: "habe keine Furcht, denn ich bin nur seinetwegen hierher gekommen; sese dich her und lause mich ein bischen, und wenn der Dratos kommt, so will ich schon mit ihm sertig werden." Darauf legte er seinen Kopf in ihren Schoß und sie lauste ihn, und da er vom Wege sehr ermüdet war, schlief er ein. Das Mädchen aber sing an zu weinen aus Nitleid mit seiner Schönheit und aus Furcht vor dem Dratos, von dem sie nicht anders glaubte, als daß er sie beide töbten werde.

Als nun bie Beit beran fam, wo ber Drafos gewöhnlich erfchien, ba fing ber Thurm ju gittern und bas Mabchen ju fcbluchzen an, und bavon erwachte ber Bans und fagte: "warum weinft bu?" und fie ant: wortete: "ich weine, weil nun ber Drafos fommt." "Beine nicht und babe feine Burcht vor bem Drafos, mit bem werbe ich icon fertig," fprach Bans, nahm bie Bither, feste fich an bas Genfter, und fang und fpielte. Da fam ber Drafos, und ale er ben Sans am Fenfter fab, rief er ibm ju: "bore, bu Schandbube, bier fommt fein fliegender Bogel ber, wie famft bu in ben Thurm?" Drauf fagte Bane: "lag mich mein Lieb ausfingen, bann fomm ich hinunter zu bir." Da fang er fo fcon, bağ bas Mabchen wie von Sinnen fam, bann ftellte er bie Bither meg, fbrana auf bie Tenne binunter und padte ben Drafos an. Babrend er aber mit ihm rang, ftampfte ihn biefer bis zu ben Rnicen in Die Bleitenne ein, und barüber wurde Bandchen fo gornig, bag er ben Drafos noch fefter padte und bis an bie Guften in bie Tenne brudte. Da rief ibm bas Mabchen vom genfter gu : "Muth! Muth! lieber Bans! forge bafur, bağ er une nicht beibe tobt macht!" und ale Banschen bas borte, padte er ben Drafos noch einmal, und brudte ibn bis gum Salfe in bie Tenne ein, jog bann fein Schwert und fchlug ihm ben Ropf ab.

Drauf kehrte er in ben Thurm zurud und lebte bort eine Beitlang mit bem Mabchen ganz luftig und vergnügt. Eines Abends aber nahm er seine Bither, sette sich ans Fenfter, spielte und fang bis Mitternacht, bann hörte er auf und rief: "hört, ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärkeren als ich in der ganzen Welt?" und diese antworteten: "nein, es giebt feinen Stärkeren." In der zweiten Nacht ging es ebenso, aber in der dritten antwortete die Alte und sprach: "du bift zwar ein starker Mann, aber ber Bruder des Drako, den du getödtet haft, ift doch noch stärker als du." Diese Alte war aber die Möra der Mädchen, welche die Draken geraubt hatten, und sie sprach so, damit diese aus ihrer Gefangenschaft befreit wurden.

Am andern Morgen sagte Sans zu bem Mabchen: "Romm, wir wollen zu beinem Bater, und wie es bei Menschen Brauch ift, in der Stadt und nicht auf ben Bergen leben." Da machten fie fich nach ber Stadt auf ben Beg, und als fie bis vor bieselbe gegangen waren, sagte Sans zu bem Mädchen: "gehe du nun voraus zu beinem Bater und erzähle ihm, wie es bir ergangen ift, und ich fomme nach."

Während aber bas Mädchen allein in die Stadt ging, fehrte hans in das Gebirge zurud, und wanderte so lange, bis er zu einem andern Thurm fam, der in der Ebene lag und vor dem eine Tenne von Aupfer war. An dem Fenster des Thurmes erschien aber ein Mädchen, das war so schön wie die Sonne und fragte hanschen: "he, du hund, wie famst du hierher, wo fein sliegender Wogel hinfommt? Wenn der Orafos kommt, so bist du verloren." Aber hänschen machte es wie das erste Mal, er sprang zu dem Mädchen durch das Fenster des Thurmes und schlief auf ihrem Schose ein, während sie ihn lauste. Da dachte das Mädchen an das Schickfal, welches ihnen bevorstehe, und begann zu weinen; und ihre Thränen tropsten auf seine Wangen, bis er erwachte. Sans tröstete sie, so gut er konnte, und nahm dann seine Zither und spielte und sang; aber kaum hatte er angesangen, so begann der Thurm zu zittern, und der Orakos erschien auf der Tenne und rief dem hans zu: "oh du Schandbube, du hast meinen Bruder todt geschlagen und

permercy Google

willst es mit mir nun ebenso machen; tommgleich herunter, damit wir und versuchen." Da sagte Sanschen: "wart ein bischen, ich somme gleich, ich will nur noch eins singen." Run sang er ein so schönes Liebeslieb, daß das Rädchen zu ihm sagte: "heute will ich mit dir sterben." Dann sprang er mitten auf die Tenne hinab und sagte zu dem Drasos: "Komm heran, Gerr Drasos, heute muß einer von und beiben sterben." Während sie mit einander rangen, drückte der Drasos den Sans die an die Knie in die Kupfertenne; da wurde dieser zornig und drückte den Drasos dis an die Histen hinein, und das Mädchen rief ihm zu, "daß sie herunter tommen und ihm helsen wolle." Er antwortete aber: "fürchte dich nicht, denn nun mache ich ein Ende mit ihm." Als das der Drasos hörte, da ward er starr vor Furcht, und Hans zog sein Schwert und schlug ihm das haupt ab.

Drei Tage blieb er mit bem Mabchen im Thurme. Am Abend bes vierten aber begann er zu fingen und zu spielen, und als die Mitter= nacht herankam, rief er: "hört ihr Berge und Thaler, giebt es auf ber ganzen Welt noch einen Starkeren als ich?" und da antwortete die Alte: "du bift zwar ein ftarker Mann, aber ber altefte Bruder der beis ben Draken, die du getödtet haft, ift doch noch starker als du."

Am anbern Morgen sagte Sans zu bem Madchen, baß sie zu ihrem Bater gehn und bort wie andere Menschen leben wollten. Sie machten sich sogleich auf ben Weg, und als sie vor die Stadt kamen, schickte Sans das Mädchen zu ihrem Bater voraus, er aber kehrte in das Gebirge zuruck und ruhte nicht eher, als bis er auch den Ihurm des britten Drakos gefunden hatte. Davor lag aber eine stählerne Tenne, und als er diese erblickte, da ward ihm bänglich zu Muthe, und als er sich nach bem Thurmsenster umfah, war dieses viel höher als die andern. Er setzte sich auf die Tenne und war darüber sehr nachdenklich. Wie er so da saß, erichien ein Mädchen am Fenster bes Thurmes, das war noch schoner, als die liebe Sonne, und die sprach zu ihm: "ei du hund, wie kommst du hierher, wo doch kein sliegender Bogel hinkommt?" Sans versetze: "liebes Kind, sage mir, wie ich zu dir in den Thurm

tommen fann," und fie fagte: "bu mußt von ber Tenne gu bem Fenfter berauffpringen." Da nahm Band einen Anlauf und fprang gum Wenfter binein und bergte und fußte bas Mabcheu und bat fie bann . .. fie moge ibn ein wenig laufen, benn er fei icon lange von Saus meg." Er legte feinen Ropf auf ihren Schof, und weil er mube von ber Reife mar, fo fchlief er alebalb ein. Das Dabchen aber fing an zu meinen. weil fie an ben Drafos bachte, ber nun fommen und fie beibe tobten murbe. Die Thranen, welche fie vergog, fielen auf feine Bangen. Davon erwachte er und fprach: "fürchte bich nicht, benn ich bin nur barum bierher gefommen, um mit bem Drafos zu fampfen und bich zu erlofen." Raum batte er bas gefagt, fo begann ber Thurm ju gittern und bas Dabden rief: "nun fommt ber Drafos." Sans aber nabm feine Bither und trat an bas Fenfter, um ju fpielen. Da fab er braugen eine fcwarze Bolte und bie rief ibm gu: "bobo! bu Schandbube, bu baft meine Bruber erichlagen und willft nun an mich felbft; gleich fomme berunter, bamit wir es ausmachen." Sans aber fagte: "lag mich erft mein Lieb aussingen, bann fomme ich hinunter." Da fang er eine fo rührende Beife, bag bas Mabchen in Thranen gerfloß, und als er bamit fertig mar, fprang er auf bie Tenne binab und fagte gu bem Drafoe: "beute muß einer von une fterben." Da padten fie einanber, und mabrent bes Ringens brudte ber Drafos ben Sans bis an bie Anie in bie Stahltenne ein, und nun murbe ber gornig und brudte ben Drafos bis an bie Guften ein. Das Madden aber rief weinend vom Thurme : "Muth, Ganschen, Muth! bamit er uns nicht ericblagt." Als er bas borte, raffte er alle feine Rrafte gufammen, und brudte ben Dratos bis zum Salfe in Die Tenne ein und ichlug ihm mit feinem Schwerte ben Ropf ab. Mun endlich fonnte fich Ganschen von allen feinen Befchwerben andruben und lebte gufrieben und vergnügt mit bem Dabchen in jenem Thurme.

In diefer Gegend lebte aber auch ein Schafer, und eines Tages, turz vor Oftern, gingen ihm feine Lammer durch und liefen bis auf bas Feld, wo ber Thurm ftand, und wo das Gras am fetteften ftand.

Als bas ber Schäfer fah, gerieth er in große Angft, weil er fürchtete, baß fie ber Drafos gewahr werben und sowohl die Lämmer als ihn selber fressen könne. Er lief also von Berfted zu Berfted und lodte die Lämmer, aber fie hörten nicht und graften bis zum Thurme. Als ber Sans ben Sirten gewahr wurde, stieg er vom Thurme und rief ihm zu: "Fürchte dich nicht, benn ber Drafos ift erschlagen, du kannft nun ruhig auf dem Felbe weiben, doch mußt du mir dafür täglich Milch und Butter bringen."

In ber Charmoche brachte ber Schafer nach ber Sitte feine Lammer jum Bertaufe in bie Stadt, wo ber Bater bes Madchens, welches Bans gur Frau batte, Ronig mar. Der munberte fich aber, bag bie Lammer Diefes Schafers unter allen bie fetteften und größten maren, ba er boch fonft ftete bie ichlechteften gammer gebracht batte, und ftellte ibn barüber zur Rebe. Da ergablte ibm ber Birte, bag ein junger Mann ben Drafos erlegt habe, welcher bie Ronigstochter geraubt hatte, und bag er nun in ber fetten Dieberung weiben fonne. Ale bas ber Ronig borte, wurde er zornig und befahl feinem Rriegsoberften, er folle bunbert Solbaten nach bem Danne ausschiden, welcher feinen Schwiegersobn, ben Drafos, erlegt und feine Tochter gur Frau genommen habe. ichidte biefer einen Sauptmann mit bunbert Dann nach bem Sans aus. Als ber fie gewahr wurde, fagte er zu feiner Frau: "richte mir mein Schwert ber, benn es zieht Rriegsvolf gegen uns beran." Die aber fagte : "Mir icheint, bag mein Bater erfahren bat, bag bu ben Drafos erlegteft, und nun Coldaten berfendet, um une ju ibm zu geleiten." Sans aber antwortete: "bie Gile, mit ber fie anruden, bedeutet nichts Gutes, fonbern Schlimmes."

Als ber hauptmann zum Thurme fam, rief er zornig: "wo bift bu, ber ben Drafos erschlagen hat? komm herunter, benn ber König verlangt nach bir." hanschen aber versette: "geht zum König und sagt ihm, wenn er mich sprechen wolle, so solle er hierher kommen." Da rief ber hauptmann: "Göre du Schandbube, wenn bu nicht im Guten herunterkommst, so hole ich bich mit Gewalt." hanschen nahm aber sein

Schwert, sprang von bem Thurme auf die Tenne und erlegte fie alle, bis auf einen; bem schnitt er Rase und Ohren ab und sprach: "gehe zum König und sage ihm, wenn er noch andere Schafe zu scheeren habe, so solle er sie mir schicken." Als ber Solbat in die Stadt fam, berichtete er bem König, was vorgefallen war. Da wurde dieser sehr zornig und befahl seinem Kriegsobersten, selbst hinzugehen und ben Hans zu holen; bem ging es aber babei genau so wie bem hauptmann.

Nun fah der König ein, daß er auf diese Weise nicht zum Ziele komme; er ließ also im ganzen Lande verkündigen, daß berjenige, welscher im Stande sei, den hans zu tödten, seine Tochter zur Frau ershalten und König werden solle, denn er war schon alt und es fiel ihm schwer, sein Land zu regieren. Aber es wollte sich Niemand finden, um das Wagktud zu unternehmen, bis auf einen lahmen Alten, der versprach dem König, ihm seine Tochter zu bringen, machte sich auf den Weg und hinkte langsam zum Thurme. Als den aber hanschen kommen sah, sprach er zu seiner Frau: "heute muffen wir uns treunen; siehst du dort den hinkenden Alten? der wird mich fällen und dich zur Frau erhalten." Wie das die Frau hörte, raufte sie sich aus Berzzweiflung die haare aus und rief, "daß sie mit ihm sterben wolle."

Während sie so klagte und jammerte, kam ber Alte zum Thurme und rief: "Solla! du Schandbube, komme herunter, damit ich dir zeige, mer ron und beiden der Stärkere ift." Da nahm hand sein Schwert, sprang auf die Tenne und hieb den Alten mitten auseinander. Aus ben beiden hälften wurden aber zwei Alte, und als hänschen diese zerhieb, wurden vier daraus, und so ging es fort, indem sich alle Alten, die er auseinanderhieb, verdoppelten. hänschen kämpfte den ganzen Tag hindurch, doch am Abend wurde er so müde, daß er in dem Thore des Thurmes auf das Gesicht zu Boden stürzte. Da sielen seine Gegner über ihn her und ermordeten ihn. Der Alte aber nahm die Königse tochter und brachte sie zum König und erhielt sie zur Frau.

Laffen wir nun die Konigetochter bei ihrem alten Mann und fommen wir jur Mutter bes Sans. Bie biefe bie Saiten ber Bither

springen sah, hob fie zu weinen und zu jammern an und zerraufte fich bas haar, und machte sich fogleich auf, um ben hand zu suchen. Rach langem Suchen kam fie zu bem erften Drakenthurme und fand ihn nicht barin. Da ging sie weiter, bis fie zum zweiten kam, aber auch ba fand sie ihn nicht. Endlich kam fie zu bem britten Drakenthurme und bort sah sie ihn in bem Thore liegen, setzte sich zu ihm und begann ihn zu beweinen.

Als ber Schafer ibre Tobtenflage borte, fam er beran, um ju febn . wer fo flage. Da erblidte er an bem Thore bes Thurmes eine Frau, welche fich bie haare gerraufte. Er glaubte, bag es bie junge fei, und lief berbei, um ibr beiguftebn. Ale er aber ben Bane auf bem Boben liegen fab, fprach er zu ber Alten : "weine nicht, Mutterchen! bein Sohn ift noch am Leben und nur ohnmächtig." In jener Beit gab es aber ein Baffer bes Lebens, und bavon batte ber Schafer ein Flafchchen, bas ihm eine Alte in Bermahrung gegeben. Er lief alfo nach feiner Burbe und holte es berbei, und fo wie er ein paar Tropfen auf ben Bane gesprengt batte, fant biefer auf und rief: "wie ichmer babe ich aefcblafen und wie leicht bin ich ermacht!" Darauf fragte er feine Mutter : "Mutter, wo ift meine Frau?" Die antwortete : "mein Sohn, bu haft ja feine Frau gehabt." Bans aber fprach : "liebe Mutter, geb bu wieber nach Saufe zu beinem Manne, benn ich muß jest fort und meine Frau auffuchen." Da febrte bie Mutter mit betrübtem Bergen nach Baufe gurud. Bans aber ließ fich vom Schafer einen von feinen Angugen geben, jog ibn an und ging in bie Stabt, mo feine Frau war. Dort trat er in ein Raffeehaus und borte, wie bie Gafte unter einander fprachen : "Schabe um ben tapferen Jungen, ben ber Ronig bat binrichten laffen, und um Die Bringeffin, Die er bem Gott fei bei uns gur Frau' gegeben." Da fragte Bans, "was vorginge" und fie ergablten ibm ben gangen Bergang.

Darauf fragte er nach bem toniglichen Ballafte, ging bin und betrachtete ihn von allen Seiten, wie es ber Frembe zu thun pflegt. Das fab eine arme alte Frau und fragte ihn: "was fuchft bu, Sohnchen?"

und Sans antwortete: "ich bin ein Frember und kenne Riemand in ber Stadt. Wenn du mir für diese Racht Gerberge giebft, so zahle ich dir dafür, was recht ift." Die Alte verseste: "wenn du willst, so kannst du bei mir bleiben, aber ich habe kein Bett für dich." Da gab ihr Sänschen fünf Dukaten, und darüber sprang sie vor Freude in die Söhe, und kaufte schnell Kiffen und Decken und begann zu sieden und zu braten. Ueber Tisch brachte er die Rede auf die Königstochter und sagte: "Morgen früh, Mutter, mußt du zu ihr gehn und ihr sagen, daß ein fremder Mann sie zu sprechen wünsche, und sie möge daher, wo möglich, an die Thüre kommen, damit ich mit ihr reden könne; wenn du das zu Stande bringst, werde ich dich, so lange du lebst, wie meine Mutter halten."

Am andern Morgen ging die Alte zur Brinzessin, grußte sie und sette fich neben sie, und sagte ihr, was ihr Gans aufgetragen. Die Brinzessin erstaunte über ihre Rede und befahl ihr, ben Gans zu holen. Als dieser fam, erstarrte sie fast bei seinem Anblide, so daß sie kein Bort hervordringen konnte; endlich ermannte sie sich, lud ihn ein, sich niederzuseten, und fragte ihn, was er wolle. Sans aber sprach: "weißt du nicht, was ich will, und habe ich nicht beinetwegen meinen Tod gefunden?" Da fiel ihm die Brinzessin um den Gals und kußte ihn und sprach: "bleibe bei der Alten und laß mir durch diese sagen, was ich thun soll, denn die Zeit rucht heran, wo der Bersluchte heim kommt."

Sans ging also wieber zur Alten zurud, und nachdem er sich eine Beile bedacht, schickte er sie zur Prinzessin und ließ ihr sagen, "sie solle ben Alten, wenn er am Abend heim komme, fragen, worin seine Stärke liege, und ihm am nächften Worgen seine Antwort fagen lassen." Als ber lahme Alte am Abend heim kam, begann ihm die Prinzessin zu schmeicheln, und fragte ihn dann, "worin seine Stärke liege," und er antwortete: "auf jenem Berge ift eine Tenne, und zur Mittagszeit kommt eine Schlange mit zehn Köpfen dorthin und stellt sich in die Mitte der Tenne, und dann kommen eine Masse Schlangen herbei und stellen sich um sie, und wenn einer über diese Schlangen auf die Tenne

fpringt, ohne eine bavon zu berühren, und ber großen Schlange ihre gebn Ropfe abschlägt, fo ift bas mein Tob."

Nachbem die Brinzessin dies gehört hatte, da schien es ihr, als daure die Nacht ein ganzes Jahr, und am andern Morgen lief sie, so-bald sie konnte, zum Sause der Alten, und erzählte dem Sans, was ihr der Bersluchte gesagt hatte. Der aber sprach: "du darfft ihn heute nicht aus dem Sause gehn laffen, und wenn er zu klagen beginnt, daß ihm unwohl sei, dann mache dich weg, und sperre ihn in das Zimmer ein, und warte bis ich komme."

Drauf ging hans nach bem Berge, und zur Mittagszeit fah er bie Schlange mit ben zehn Röpfen, wie fie in bie Mitte ber Tenne froch und wie fich die andern Schlangen um fie her ftellten, und ohne fich lange zu befinnen, sprang er gleich einem Bogel über fie mitten auf bie Tenne, ohne eine davon zu berühren, und schlug mit seinem Schwerte ber großen Schlange ihre Köpfe ab. Da begann ber Verfluchte seine Frau zu rusen, weil ihm unwohl werbe; fie aber hörte nicht darauf, sondern schloß die Thure seiner Kammer zu, und wie der hans den letten Kopf der Schlange abschlug, da war es auch mit dem Verfluchzten zu Ende.

Als nun hans vom Berge zurudtam, ging er sogleich in bas tonigliche Schloß, öffnete bie Rammer und fah ben Berfluchten bort ausgestreckt liegen. Da fagte er zur Prinzessin: "rufe beinen Bater, bamit er seinen Schwiegersohn sehe," und als biefer herbei tam und sah, baß er tobt war, sagte bie Prinzessin zu ihm, indem sie auf hans zeigte: "biefer ift mein Mann und nicht derjenige, welchen du mir gezgeben haft." Da hielten sie hochzeit, doch war ich nicht babei, und du brauchst es alfo auch nicht zu glauben.

## 65. Die Strigla.

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten brei Söhne, und nachdem diese bereits herangewachsen, gebar die Königin auch ein Mädchen; das war aber nicht wie andere Kinder, sondern verswandelte sich jeden Abend in eine bösartige Gere, ging dann in den Marstall des Königs und erdroffelte dort ein Pferd, und am andern Morgen fand man es todt in seinem Stande liegen. Niemand begriff, wie das zugehe, und der älteste Königssohn beschloß baher, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehn, wer die Pferde erdroffele.

Als er nun im Stalle Bache hielt, fab er um Mitternacht eine Bolfe in ben Stall fommen, fich über bas Pferb legen und es erbruden. Darüber tam er in große Furcht, und ergablte am andern Morgen feinem Bater, mas er gefehn batte. Nun wollte es auch ber zweite Cobn berfuchen und ging am anbern Abend in ben Stall, um zu machen, und ber fab, mas fein Bruber gefeben batte, und fürchtete fich ebenfo febr wie biefer. Um britten Abend wollte es auch ber Jungfte versuchen und ließ fich von bem Ronig, ber ibn febr lieb hatte, nicht bavon abbringen, fonbern nahm feine Baffen und ging in ben Stall. Als er aber um Mitternacht fab, wie bie Wolfe bereinfam und fich über ein Pferd breitete, ba verlor er ben Duth nicht, fondern jog fein Schwert und bieb auf bie Bolte ein; ba verschwand biefe und bas Bferd blieb am Leben. Um andern Morgen erblicte er Blutetropfen auf bem Boben, er ging ihnen nach und fam fo bis ju ber Wiege feines Schwefterchens, und fab, bag fie am Ringer vermundet mar. Da zeigte er ber Mutter bie Bunbe, ergablte ibr, mas er in ber Nacht gefeben, und fagte: "Mutter, bas Rind ift ein Catan." Die Mutter tonnte ibm nicht Unrecht geben, nahm aber gleichwohl ihr Rind in Schut, und fo blieb es am Leben.

In der andern Nacht erschien bas Maden vor dem Bette ihres jungften Bruders, wectte ihn aus bem Schlafe und sagte zu ihm: "du mußt fort von hier, benn wenn bu hier bleibft, werbe ich dich um= bringen." Am anbern Morgen ging ber Bring zum Conig und fprach: "bas Rind ift ein Satan, und wenn bu es nicht umbringen läffeft, so muß ich fort von hier." Der Rönig that fein möglichftes, ihm bies auszureben, als er aber sah, baß alles vergebens war, so ließ er ihn lieber ziehen, ehe er fein kleines Töchterchen opferte.

Der Bring gog alfo in bie Belt und manberte von Land gu Land. Balb ginge ihm gut, balb ginge ihm fchlecht. Endlich aber fam ihm bie Luft an . wieber einmal nach Saufe ju gebn und feinen Bater und feine Bruber zu befuchen, und machte fich alfo babin auf. Ale er aber in bie Stadt fam, fand er nie leer und feine Seele barin, und ebenfo obe mar es auch in bem Schloffe feines Baters, benn feine Schwefter batte alle Welt aufgefreffen. Da ging ber Bring von einem Gemache jum anbern, um ju febn, ob er nicht irgend einen Menfchen finde, bis er endlich in eines tam . in welchem feine Schwefter fag und auf ber Beige fpielte. Bie biefe ibn erblidte, ba erfannte fie ihn fogleich und rief: "ba bift bu alfo boch wieber gurud? hatte ich bir nicht gefagt, bağ bu nicht mehr bierber tommen follteft? nun follft bu febn, wie es bir ergebn wirb; ba nimm bie Beige und fpiele fo lange, bis ich wieberfomme." Gie gab ibm barauf bie Beige in bie Band und ging binaus, und er feste fich nieder und fpielte, aber er hatte faum angefangen, fo fcblupfte eine Daus aus einem Loche bervor und fagte gu ibm : "mach bağ bu fortfommft, benn beine Schwefter ift nur weggegangen, um ihre Bahne icharf zu machen und bich beffer freffen zu tonnen; gieb mir also beine Beige, ich will auf ihr fpielen, bamit fie es nicht merkt, bağ bu weggegangen bift." Da gab ber Jungling bie Beige ber Maus und ging meg. Die Daus aber fpielte fo lange, bis bie Strigla ibre -Bahne gewest hatte und wieder in bas Gemach fam. Ale fie aber bort bie Maus ftatt ihres Brubers auf ber Beige fpielen fab, rief fie: "ach! er bat mich angeführt!" und fturzte fich auf bie Maus, um fie zu fangen und ihren Born an ihr auszulaffen; Diefe aber marf Die Beige bin, fprang vom Stuble und ichlüpfte in ihr Loch.

Der Jüngling war aber nicht aus bem Schloffe gegangen, fonbern

hatte fich nur barin verstedt, bis bag ber Born feiner Schwester vorüber mare. Am andern Morgen wartete er fo lange, bis fie ihre Mahle
zeit gehalten und babei, wie fie gewohnt war, ein ganzes Bferd aufgegeffen hatte, und trat bann vor fie. Raum erblickte fie ihn aber, fo
fturzte fie sich wuthend auf ihn ein, und fie rangen langemit einander,
bis er fie endlich erschlug, und der Brinz lebte von nun an allein.

#### 66. Lemoniba.

Es war einmal ein König und eine Königin, bie hatten feine Kinder, und erft nach langer Zeit bekamen fie ein Mädchen, bas fie Lemoniha nannten, bas wuchs und gedieh bis zu dem Alter, wo man die Kinder in die Schule schiekt, und von da an ließen fie es von feiner Amme jedesmal in die Schule führen und wieder abholen. Der Lehrer dieser Schule war aber ein Menschenfresser, benn er behielt von seinen Schulkindern jeden Mittag eins in der Schule zurud und aß es auf, und wenn dessen Eltern sich bei ihm nach dem Kinde erkundigten, so sagte er stets, daß er es zusammen mit den andern aus der Schule entslassen habe.

Darum war es ihm auch unlieb, daß die Königstochter stets von ihrer Amme nach und aus der Schule begleitet wurde, und er sagte daher zu ihr: "Lemoniga, du bist nun so groß, daß dn allein zur Schule kommen kannst," und das sagte er ihr so oft, dis das Mädchen es seiner Mutter sagte, und da diese nichts dawider hatte, so ging es am Nachmittag allein in die Schule. Es kam aber zu früh hin, und wie es die Treppe herauskam, da sah es den Lehrer, wie er ein Kind verzehrte, und darüber erschraf es so, daß es seinen Schulsack fallen ließ und die Treppe herunterlief, aber auf der Straße stehn blieb. Nach einer Beile saste es sich ein Gerz und ging doch wieder in die Schule. Da fragte sie der Lehrer: "warum kamst du, und liesst wieder weg?" und sie antwortete: "ich suchte meinen Schulsack." Daraus sagte er: "der ist

bier. Baft bu Jemandem erzählt, mas bu gefebn baft?" - "Dein, Berr Lebrer! ich babe Niemanbem etwas gefagt."- Da ergriff es ber Lebrer und folug es fo lange, bis fein Ruden braun und blau murbe, undes fam gang erichrect nach Saufe. Als es nun bie Amme eines Tage an= . jog, bemerfte fie bie braunen und blauen Rleden auf feiner Saut. Da rief fie ben Ronig und bie Konigin und biefe fragten bas Dabden, "wer es geschlagen babe;" aber wie ne es auch bin und ber fragen mochten, es antwortete ftets, "baß es nicht gefchlagen worben fei." Darauf berief ber Ronig feine amolf Rathe, und biefe befragten bas Mabchen mehrere Tage binter einander, und brachten es endlich fo weit, baß bas Mabchen ben Namen bes Lebrers bereits auf ber Bunge batte; wie es ibn aber aussprechen wollte, ba fullte fich ber Caal mit Dunft und führte bas Dabchen weit meg in ein Schloß und feste es bort in eine Rammer. Es war aber bort fo falt, bag bas Dabchen fo laut mit ben Bahnen flapperte, bag es ber Ronigefohn borte, ber unterhalb jener Rammer wohnte und berauf fam , um ju febn , mas bas fur ein Rlappern fei. Ale er bas Mabchen erblicte, fragte er es: "bift bu ein Menich ober ein Beift?" und es antwortete: "ich bin ein Denich, fo wie bu." Da folug ber Ronigsohn ein Rreug, nahm es bei ber hand und führte es in feine Bemacher und fragte: "wie bift bu bierber gefommen?" bas Dabden aber antwortete: "ich werbe bir es fagen, fo= balb es Tag wirb, jest ift nicht Beit bagu."

Sie behielten bas Mabchen im Ballafte, und mit ber Zeit verliebte fich ber Königssohn in baffelbe und fagte feiner Mutter: "bieses Mabschen will ich zur Frau nehmen." Die Königin aber antwortete: "ach mein Sohn, die schickt sich nicht für dich, benn wir halten fie wie unsere Magd, und du willft sie zur Frau nehmen?" Darauf machte sie ihm jeden Tag neue Geirathsvorschläge, aber er wollte keine von allen diesen, und wurde endlich so siech vor Liebe, daß sein Leben bedroht war. Als das seine Mutter einsah, da anderte sie ihren Sinn und willigte in die Geirath. Sie richteten baher eine große Hochzeit an und er nahm sie zur Frau.

Lemoniha fam balb in die Goffnung, und fieben Monate barauf brach ein Krieg aus und ber Königssohn wurde bazu aufgeboten. Beim Abschiebe empfahl er die junge Frau seiner Mutter und sprach: "wahre mir die Lemoniha wie beinen Augapfel." Drauf zog er ab, und während er im Felbe lag, gebar Lemoniha ein Sohnchen; bas schrieben ste ihrem Gatten, und biefer schickte an seine Mutter einen Brief und barin stand: "Mutter, wahre mir die Lemoniha wie beinen Augapfel."

Funf Tage nach ber Geburt bes Kindes erschien ber Lehrer in ber Nacht vor dem Bette ber Mutter und sprach zu ihr: "guten Abend, Lemoniga, wie geht es dir?" und biese antwortete: "recht wohl, herr Lehrer." Drauf sprach er: "Sage mir, wen von euch beiben ich fressen soll, dich oder beinen Knaben?" Da rief Lemoniga: "lieber mich, als bas Kind!" Da entstand ein Dunft, und in diesem pacte der Lehrer bas Kind und verschwand.

Als am andern Morgen die Großmutter in die Kindbetterstube kam; fragte sie die Wöchnerin, wo das Kind sei; diese antwortete, sie wisse es nicht. Als die Großmutter aber mit Fragen nicht aushörte, sagte ihr Lemoniga endlich, daß sie hunger bekommen und es aufgegesen habe. Da wurde die Großmutter zornig und rief: "ich wollte, du hättest den Nimmersatt gefressen; hast du dein Kind gefressen, so wirst du noch und alle fressen, wie wir hier sind." Drauf schrieb sie an ihren Sohn: "lieber Sohn, dein Kind ist gestorben, aber gräme dich nicht." Als dieser den Brief gelesen, kehrte er sogleich mit Pauken und Trompeten nach Hause zurück, um seine Frau zu trösten, und sagte zu ihr: "gräme dich nicht, wenn wir nur gesund bleiben."

In furzer Zeit kam Lemoniga wieber in die Hoffnung, und in ihrem achten Monat kam an den Königssohn abermals ein Aufgebot in den Krieg zu ziehen, und als er abgezogen war, sagte seine Mutter zur Lesmoniga: "diesmalhüte dich, daß du bein Kind nicht wieder friffest;" und als sie mit einem Mädchen genas, wiederholte sie so oft als möglich: "wenn dich hungert, so sag' es uns, damit wir dir zu effen bringen." Als es Abend wurde, setzte sie brei Kindsfrauen in das Zimmer, um

fle zu bewachen. Aber in ber Nacht schliefen fie alle brei ein, und ba erschien wiederum ber Lehrer vor dem Bette ber Böchnerin und sagte: "guten Abend, Lemoniga, wie geht es bir?" und biese antwortete: "recht gut, herr Lehrer." Dranf sprach er: "was willst du lieber, daß ich bich ober bein Kind freffen soll?" Da rief sie: "lieber mich, als mein Kind." Der Lehrer aber nahm das Kind und verschwand.

Am andern Morgen kam die Großmutter in die Wochenstube, um nach der Wöchenerin und dem Kinde zu sehen, und suchte vergebens nach dem Kinde, und nach vielem Fragen sagte ihr Lemonita, daß sie es gegeffen habe. Da wurde die Alte zornig und sagte: "jest werde ich es beinem Manne schreiben, daß du das erste und auch das zweite Kind gefressen hast," und that es auch. Als ihr Sohn diesen Brief erhielt, da eilte er mit dem Vorsate nach Sause, seine Frau zu tödten, und sprach zu ihr: "warum hast du deine Kinder gefressen? du wirkt und noch alle fressen, wie wir hier sind." Da sing Lemonita so sehr zu weinen an, daß er Witleid mit ihr hatte und sie leben ließ.

Als nun Lemonita gum britten Rale in bie hoffnung fam, ba lag ibm feine Mutter an, bag er nicht von Saus geben folle. acht Monaten aber erhielt er abermale ein Aufgebot in ben Rrieg gu gieben, und fein Bater fprach zu ihm : "bleibe biebmal zu Baufe, bamit bu bein Rind beschüten fannft; an beiner Statt will ich ju Felbe gieben ;" und fo blieb ber Cobn biesmal babeim. Die Lemonisa fam nun mit einem Anaben nieber, und bie Grofmutter fprach ju ihrem Cohne: "bute bas Rind, bamit fie nicht in ber Nacht auffieht und es frift." Am Abend nahm biefer alfo bas Rind in feine Arme und bas Schwert in feine Band, und abermale erichien ber Lehrer und fagte: "guten Abend, Lemoniga, wie geht es bir ?" und biefe antwortete : "gang aut, Berr Lehrer;" er aber fragte: "mas willft bu lieber, baf ich bich freffe, ober bein Rind ?" Da rief biefe: "lieber mich, ale mein Rinb." Doch er fagte: "mich verlangt mehr nach bem Rinb." Ale er es jeboch bem Bater aus ben Armen nehmen wollte, ba fprang biefer auf unb foling bem Bebrer mit bem Schwerte ben Ropf ab. - Wie nun bie

Lemoniga fah, bağ er tobt war, ba rief fie: "gelobt fei ber Gerr, bağ ich von ihm befreit bin und bas Rind gerettet ift."

Am anbern Morgen holte fie ihre Schwiegermutter herbei und zeigte ihr ben Leichnam und fprach: "biefer ift es, welcher meine Rinder gefreffen hat, und nicht ich." Run erft erzählte fie, weß Kind fie fei, und fie schrieben sogleich an ihren Bater, daß feine Tochter wieder gefunden worden fei, die er verloren habe, und als diefer kam, ftellten fie eine neue hochzeit an.

### 67. Die Meffin.

Es mar einmal ein Ronig, ber hatte brei Cohne, mar aber ichon alt und fagte baber zu ihnen : "meine Rinder, ich bin nun alt geworben, und munichte alfo, bag ihr euch verheirathet, damit ich noch eure Goch= geit mitmachen fann; es foll baber jeber von euch feinen Bogen in Die Luft ichiefen und bie Richtung einschlagen, wohin ber Pfeil fliegt, benn auf biefer findet ein jeber, mas ibm bestimmt ift." Buerft ichof alfo ber Meltefte, und fein Pfeil führte ibn ju einer Ronigstochter und bie nahm er gur Frau. Darquf fcog ber zweite und fam gu einer Fur-Bentochter, und bie nabm er zur Frau; und zulest icos ber Jungfte, fein Bfeil blieb aber in einem Diftbaufen fteden. Da grub er ein Loch in benfelben, um ju feben, mas barin mare, und fand eine Mar-Die bob er auf, erblicte barunter eine Goble mit einer Treppe, und er faßte fich ein Berg und flieg binunter. Darauf fam er ju einem Gewolbe, in bem eine Menge Affen im Rreife berum fagen, und ihre Mutter tam auf ibn ju und fragte ibn : "wie famft bu bierber, mein Gobn?" Diefer aber fprach: "ich babe meinen Pfeil abgeschoffen, um ju feben, mas mir bestimmt ift, und ber ift bier baften geblieben; ich werbe alfo eine Meffin gur Frau befommen." Ale bas bie Alte borte, fagte fie: "wenn es fo ift, fo fomme und mable bir eine aus, hier fiben meine Dagbe und bort meine Tochter." Er fuchte fich alfo eine bavon aus und brachte fie ju feinem Bater; als aber feine Bruber horten, haß er eine Aeffin gur Frau genommen, ba hatten fie ibn jum beften.

Dach einiger Beit fprach ber altefte Cobn gum Ronig : "bu mußt nun jedem fein Theil bestimmen; benn bu bift nun alt geworben und fannft fterben." Da verfette ber Ronig : "ich werbe euch brei Aufgaben ftellen, und mer fie am beften loft, ber foll Ronig fein." Ale bas feine Cobne gufrieben maren, fagte er: "bie erfte Wette foll ber gewonnen baben, beffen Saus am reinlichften und iconften verziert ift, und bagu follt ihr vierzig Tage Beit haben." Der Jungfte aber mar traurig, weil er eine Meffin gur Frau batte, benn mas tonnte biefe verftebn? Da fragte ibn bie Meffin : "warum bift bu fo trauria ?" und ale er ibr ben Grund gefagt hatte, fprach fie: "bole mir funf Offa Ralf und fei guten Duthe." Um Morgen vor bem Enbe ber Frift fagte bie Aeffin ju ihrem Manne: "mach' bich auf und gebe zu meiner Mutter, und verlange von ihr eine Bafelnuß und eine Manbel," und biefer that, wie ibm gebeißen, und brachte bie beiben Ruffe feiner Frau. Ale nun bie Beit fam, mo ber Ronig und ber Rath ber 3mblfe bie Saufer in Gin= ficht nehmen follten, ba gingen fie zuerft in bas haus bes Melteften, bann in bas bes zweiten, und mabrend fie beffen Baus betrachteten, fam ber Jungfte gur Meffin gelaufen und fagte gu ibr: "nun mach fcnell, benn nun fommen fie." Doch bis fie tamen, batte bie Meffin fcon bie Bafelnuß aufgefnadt und baraus einen Schmud fur bas Baus bervorgezogen, ber aus lauter Diamanten bestand, und bann fnadte fle bie Mandel auf und zog einen Teppich bervor, auf ben ber Konig treten follte. Wie nun ber Ronig antam, ba fand er ben Teppich fo icon, baß er feine Schube auszog, um barauf zu treten. Die Frau aber begrufte ibn, fo gut fie es ale Meffin verftand. Darüber maren aber alle einverftanden, bag ber Jungfte bie Wette gewonnen babe.

Da fagte ber Konig: "es foll nun noch eine Wette angestellt werben, und die foll ber gewinnen, welcher mir mitten im Binter frifche Früchte bringen fann." Da bemühten fich die beiben altesten vergeblich solche qu finden; ber Jüngfte aber erzählte die neue Bette feiner Frau, und bie fagte: "fei guten Muths, folder Früchte ift unfer Garten voll;" und am Tage ber Wette schickte fie ihn zu ihrer Mutter mit bem Aufstrage, ihr die schönften Früchte in einem filbernen Korbe zu schicken. Diesen Fruchtforb trug ber Jüngfte bann zur Wette auf bas Schloß, und da war im Rathe ber Zwölfe nur eine Stimme, daß er auch diese Wette gewonnen habe.

Mun murbe noch eine britte Bette fefigeftellt, bie ber gewinnen follte, beffen grau an einem Befte für bie iconfte erflart murbe, bas in gebn Tagen besondere bagu gehalten werben folle. Bie nun ber Befttag berantam, ichidte bie Aeffin ihren Mann gu ihrer Mutter, bamit er von ihr eine Bafelnug und eine Manbel, zwei Bengfte und funf Diener verlange; und als er alles ber Meffin gebracht batte, fnacte fie bie Manbel auf und zog baraus ein Rleib für fich bervor, auf bem ber himmel mit feinen Sternen gu feben war, bann fnadte fie bie Bafelnuß auf und gog aus ibr ben Angug für ibren Dann und ibre eigene Schonbeit bervor, und nachdem fie fich angezogen batten, ritten fie gum Sefte und fprengten rafch burch bie Bofe, bamit fie Riemand ertennen tonne, und fie unerfannt wieber megreiten tonnten. Der Ronig aber errieth ibre Abnicht und ließ bie Thure ichließen, fo bag fie nicht binaus fonnten und fich ju ertennen geben mußten; und fomit batte ber Jungfte auch bie britte Wette gewonnen und beflieg nach bem Tobe feines Batere ben Thron.

# 68. Der Lehrer und fein Schüler.

Es war einmal ein Abnig und eine Königin, die bekamen keine Kinder, und zu benen kam einft ein verkleideter Damon, der versprach dem König, daß er Kinder bekommen solle, wenn er ihm das alteste bavon geben wolle. Der König war das zufrieden, und der Damon zog darauf einen Apfel hervor, zerschnitt ihn in zwei Galften, und gab v. Sabn, Griech, u. alban, Marchen, il.

bie eine bem Ronig und bie andere ber Ronigin gut effen, und bie Konigin gebar baranf nach einander brei Anaben.

Dem König aber war bas Bersprechen leib, bas er bem Damon gegeben hatte; er baute baber einen Thurm von lauter Glas und seite feine Kinder hinein. Da sagte ihm der Damon: "wenn bu bein Bort nicht haltft und mir bas Kind giebst, so werds ich mich buden und erzglangen und brei Gerzen verbrennen."

Als nun die Anaben herangewachsen waren, da verlangte ber Aeltefte von seinem Bater, daß er ihn aus dem Thurme lassen solle, damit er etwas von der Welt und der Gerrlichkeit seines Baters sehen könne. Doch aus Furcht vor dem Dämon schlug ihm das der König rund ab. Da aber die Anaben von Tag zu Tag neugieriger wurden, die Welt zu sehen, so machten sie sich eines Tages heimlich aus dem Thurme, um sich ein bischen herumzutreiben.

Wie fie nun so luftig und guter Dinge herumliefen, entftamb auf einmal ein großes Unwetter mit Blit und Donner und bider Finsteruß, padte ben ältesten Sohn und nahm ihn mit fich fort. Da gingen bie zwei jungeren zu ihrem Bater und erzählten ihm, was vorgegangen, und dieser ließ in seiner Trauer sein Schloß schwarz anstreichen, und bekannt machen, daß in der Stadt Riemand wehr fingen und tanzen burfe, sondern alle Welt fortan nur trauern solle.

Den alteften Anaben aber führte ber Damon in eine Baftenei, bort schlug er mit ber hand auf die Erbe, und biese bffnete sich sofort und fie ftiegen hinunter. Darauf tamen fiezur Bohnung des Damon, in welcher vierzig Rammern waren. Der Damon hielt den Anaben, als ob er sein leiblicher Sohn ware; er nährte ihn mit lauter Bilb und gab ihm die Schluffel von neunundbreißig Rammern und erlaubte ihm, zu seiner Unterhaltung alle Schäte zu betrachten, die darin aufgehäuftwaren. Er gab ihm auch ein Buch, um daringu besen, und wenn der Anabe seine Lettion gut gelernt hatte, so herzte und liebtofte er ihn.

Eines Tages fagte ber Damon: "tomm ber und laufe mich ein . wenig," und babei entbedte ber Anabe einen fleinen golbenen Schluffel,

ber auf bem Scheitel bes Damon angebunden war. Der Anabe errieth, bağ dies ber Schlüffel zu ber verschloffenen Kammer war, und in einer Racht nahm er den Schlüffel von dem Kopfe des Damon und schloß sie auf, und darin fand er eine schöne Jungfrau, die wie die Sonne glänzte, aber an ihren Haaren ausgehängt war. Da löfte sie der Anabe, und die Jungfrau füßte und herzte ihn und ries: "ach! du Aermster! wie kamst du hierher? Denn meine Zeit ist jest um und darum wird er dich nun an meiner Statt hängen und und am Ende alle beibe fressen. Hat er dir ein Buch gegeben, um es auswendig zu ternen? und hat er dich schon gefragt, ob du es auswendig kannst? und wenn er dich swieder fragt, so mußt du ihm antworten, daß du es nicht ternen könnstest, mich aber mußt du wieder dahin hängen, wo ich war." Der Anabe that, wie ihm das Mädchen geheißen, schloß die Thüre ihrer Kammer wieder zu und band den Schlüffel wieder auf den Kopf des Dämons.

Am andern Morgen gab der Dämon dem Anaben seine Lestion auf, und als er am Abend zurückfam, fragte er ihn: "haßt du deine Lestion gelernt?" und als der Anabe sagte, daß er sie noch nicht könne, ward er böse und gab ihm statt des Abendbrotes eine Tracht Schläge. In der Nacht holte der Anabe wieder den Schlüssel von dem Scheitel des Dämons und ging zu der Jungfrau, toke sie ab, gab ihr Wasser zu trinken, und diese sprach zu ihm: "du mußt dich bemühen, so viel du kannst, daß ganze Buch auswendig zu lernen, aber dich vor dem Dämon so stellen, als könntest du es nicht zu Stande bringen; und wenn du daß ganze Buch gelernt hast, dann komm und hole mich, denn wenn wir hier bleiben, sind wir beide verloren."

Der Anabe bemühte sich nun, das Buch so schnell er konnte auswendig zu lernen, ohne daß es der Dämon merkte, und ertrug die Schläge geduldig, die ihm dieser für seine Faulheit gab; und als er es ganz auswendig wußte, da richtete er eine Schale mit Salz, ein Stück Seise und einen Annun so her, wie dieses Buch vorschrieb, und nahm auch einen Duersack voll Goldstüde; darauf holte er fich in der Nacht ben Schlässel von dem Scheitel des Dämons, ging zu der Jungfran, und nachbem er biefe losgeknüpft, gab er ihr einen Schlag und verwandelte fie in eine Stute, feste fich auf fie und ritt bavon, fo schnell er konnte.

Am anbern Morgen suchte ber Damon vergebens nach bem Knaben, und fand babei auch, daß die Jungfrau weg war; da verwandelte er sich in eine Wolke und verfolgte sie, und wie er ihnen nahe kam, da rief die Stute dem Knaben zu: "was gaffft du lange! wirf die Schale mit dem Salze hin!" und als dies der Anabe gethan hatte, da entstand daraus ein großes Veuer und dicker Nauch; davon wurde die Wolke aufgehalten, und der Anabe erhielt dadurch einen Vorsprung. Nach einer Stunde fragte die Stute den Anaben: "siehst du nichts, was hinter uns herkommt?" und dieser sah sich um und antwortete: "ja, ich sehe eine sinstere Wolke, die hinter uns her den Berg herabwirbelt." Da rief die Stute: "wirf schnell die Seise hin." Daraus wurde ein breiter Strom, der den Dämon in seinem Laufe aufbielt.

Nach einer Stunde fragte die Stute abermals: "fiehst du nichts hinter uns herkommen?" "Ja," sagte er, "ich sehe einen Wilbeber, der uns grunzend nachläuft." Da hieß ihn die Stute den Kamm hin-werfen, und aus diesem ward ein Sumpf. Der Eber ftürzte sich hinsein, um sich darin zu wälzen, und so entkam ihm der Knabe sammt ber Stute.

Er ritt hierauf zur Stadt, in ber sein Bater wohnte, und wie er abgestiegen war, gab er ber Stute einen Schlag und verwandelte ste wieder in ein Mädchen; barauf sprach ber Jüngling zu ihr: "du bist ledig und ich bin ledig, wir wollen einander nehmen." Sie antworstete, "daß sie das zufrieden sei, aber daß ein jedes vorher erst seine Eltern besuchen solle," und nahm von ihrem Finger einen Ring und gab ihn dem Jüngling. Darauf nahm jedes eine Salfte des Goldsfaces und ging zu seinen Eltern.

Der Jüngling aber ging nicht in bas Schloß feines Baters, fonbern zu einer Alten und fagte zu ihr: "guten Abend, Mutterchen! fann ich nicht über Racht bei bir bleiben?" Die aber fagte, baß fie fein Bettzeug habe; er gab ihr also eine handvoll Gold, um fich das Nothige anzuschaffen, und als die Alte damit für das Effen, Trinken und Schlafen gesorgt hatte, sagte er ihr, bevor er fich niederlegte: "Worgen früh werde ich in ein Maulthier verwandelt sein, und dann sollst du mich auf den Markt führen und verkausen, aber nicht mitsammt dem Halfter, denn dieses mußt du nach hause zurückbringen, und wenn sie dich fragen, wie viel du für das Maulthier verlangst, so mußt du sagen: "so viel es werth ist," und unter sechstausend Biafter darfst du mich nicht hergeben."

Am andern Morgen brachte die Alte das Maulthler auf ben Markt und verkaufte es für sechstausend Biafter, behielt aber das Salfter, und wie fie heimging, kam der Jüngling hinter ihr her, denn dieser war das Salfter, und so machte fie es Tag für Tag, und die Alte gewann viel Geld mit ihm.

Eines Abends aber fagte der Jungling: "morgen früh werde ich mich in ein Babehaus dem Schloffe des Königs gegenüber verwandeln, und wenn du dieses verkaufit, so darfit du den Schluffel nicht mit verstaufen, sondern mußt vorwenden, daß das Bad und dein haus nur einen Schluffel hätten und daß du eine alte Frau seift und keinen ans dern Schluffel für dein haus finden könnteft; benn wenn du den Schluffel mitgiebft, so haft du mich verloren."

Als die Alte am andern Morgen vor dem Babehause stand, ba kam der Damon in der Gestalt eines Mannes zu ihr und kaufte das Bad von ihr für funfzigtausend Biaster, doch bedingte sie sich den Schlüssel aus, weil es ihr hausschlüssel sei, und der Käuser war es zufrieden. Als aber die Alte mit dem Schlüssel weg war, da ging der Damon in das Bad und sagte zu ihm: "jest will ich dich verderben." Da antwortete das Bad: "morgen früh wirst du dich wie ein Schwein im Kothe wälzen," und am andern Morgen stat der Damon an der Stelle, wo das Bad gewesen war, bis an den hals im Kothe.

Der Jüngling offenbarte fich hierauf ber Alten, bei ber er wohnte, und fagte ihr, bag er ber Sohn bes Ronigs fei, und als fie bas horte,

beugte fie fich zur Erbe und füßte ihm bie hand, und gelobte ihm, Riemand etwas von alle bem zu erzählen, was fie von ihm gesehen. Er aber ging bann in ben Garten bes Königs und verwandelte sich in einem Granatapfel, ber so groß war, daß ihn der Baum, an dem er hing, kaum tragen konnte. Als ber König diesen Apfel erblickte, pfläckte er ihn und ftellte ihn auf ein Bänkel seines Gemaches.

Der Damon aber verwandelte fich in einen Menfchen, und fam jum Ronig und fprach ju ibm: "Biele Grufe von beinem junaften Sobn, und wenn bu einen Granatapfel hatteft, fo bittet er bich, ibn ibm ju ichiden, benn er ift frant und bat große Luft nach biefer Frucht." Als bas ber Ronig borte, ba befahl er feiner Rammerfrau, bem Dann jenen großen Granatapfel zu geben. Bie biefe ihn aber bem Danne binreichte, fiel er ihr auf bie Erbe und gerfprang in Stude, fo bag alle feine Rorner fich auf bem Boben gerftreuten. Da verwandelte fich ber Damon in eine Gludbenne mit ihren Ruchlein, und begann bie Granatforner aufzupiden. Der Jungling aber verwandelte fich in einen Fuchs und frag bie Benne fammt ben Ruchlein auf, boch wie er bamit fertig war, mertte er, baf er auf beiben Augen blind geworben fei. Drauf nahm er wieber feine Geffalt an und fagte gum Ronig : "ich bin bein Gobn, ben ber Damon geraubt batte." und erzählte ibm bie gange Gefchichte. Da freute fich ber Ronig von ber einen Seite, baß er feinen Cobn wieber gefunden, aber von ber anbern betrubte er fich barüber, bağ er blind geworben fei. Dennoch ftellte ber Ronig große Festlichkeiten zur Rudtehr feines Sohnes an, Die fünf Tage bawerten.

Darauf aber wollte ber Blinde seine Berlobte aufluchen, und ber Bater sprach zu ihm: "ach, mein Sohn, bu warft so lange Beit sern von mir und nun willst du nach fünf Tagen schon wieder fort?" Da erzählte er dem König von dieser Jungfrau, und daß er mit ihr verlobt sei und sie nun heimholen wolle, und somit machte er sich nach ihr auf den Beg. Der König aber begann wieder zu trauern und ließ sein Schloß wieder schwarz anstreichen.

Wir wollen num feben, wie es ber Jungfrau erging, als fle nach

Sause kehrte, um ihren Nater aufzusuchen. Unterwegs lief ihr ein allerliebstes Gündchen nach, das ihr so sehr gesiel, daß sie es mit sich nahm; nach fünf Tagen wurde es aber blind, und als darauf die Jungfrau über einen Bach sprang, wollte ihr das Hündchen nachfolgen, weil es aber blind war, siel es in das Wasser, und von diesem Wasser erhielt es sein Augenlicht wieder.

Darauf fam bie Jungfrau zu ihrem Bater, und zum Dante für ihre Rüdtehr bante ber Konig ein großes Krankenhaus, wo Kranke jeber Artaufgenommen und geheilt wurden. Die Jungfrau aber ging jeben Morgen zu ihnen und fragte fie, ob fie zufrieden seien und ob es ihnen an nichts fehle.

Wie nun der Blinde in die Stadt der Jungfrau kam, ging er als Blinder in ihr Krankenhaus. Am andern Morgen kam die Jungfrau und sah ihn, als er nach seinem Ringe suchte, den er von der hand verloren hatte. Sie fragte ihn, was er suche, und er antwortete, daß er nach einem Ringe suche, der ihm von der hand gefallen sei. Da half ihm die Jungfrau suchen und fand den Ring, und das war ihr eigener. Da fragte sie ihn: "wo fandest du diesen King, der mir gehört?" und er antwortete, daß er ihn unterwegs gefunden. Sie wollte das aber nicht glauben, und seize ihm so lange zu, die er ihr sagte, daß er den Ring von der und der Königstochter habe, mit welcher zusammen er wiele Gefahren bestanden. Als das die Prinzessin hörte, umarmte und füste sie ihn, und fragte ihn: "wie bist du blind geworden?" Da erzählte er, wie es ihm ergangen sei, und sie führte ihn zu ihrem Bater und sagte: "der hat mich aus der Göhle des Dämons gerettet."

Run gingen fie mit einander zu jenem Bache und fprangen beibe hinein, und bavon wurde ber Jüngling wieder sehend. hierauf kehrten fie nach hause gurud und hielten Gochzeit mit einander, und ware ich nuch babei gewesen, so hatte ich wohl auch einen Löffel Erbsenbrei bestommen.

### 69. Sonne, Mond und Morgenftern.

Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, und die hatten brei Tochter und waren babei sehr arm. Die Mädchen mußten baber, um ihren Unterhalt zu verdienen, bis tief in die Racht hinein arbeiten, und gleichwohl hatten sie oft nicht satt zu essen. Daher sagte eines Abends, als sie bei der Arbeit saßen, die Aelteste zu den beiden andern: "ich wollte, ich hätte den Roch des Königs zum Mann, um von allen guten Sachen seiner Tasel zu essen." Da sprach die zweite: "da wollte ich lieber seinen Schahmeister haben, damit ich Geld vollauf hätte." Die jüngste aber sagte: "wenn ich den Sohn des Königs zum Manne hätte, so würde ich ihm drei Kinder gebären, die Sonne, den Mond und den Morgenstern."

Grabe an jenem Abend hatte fich aber ber Ronigefohn gur Rurgweil verfleibet, und burchzog fo, nur von einem Diener begleitet, bie Stabt, um zu horen, mas bie Leute rebeten, und er ftanb grabe vor bem Baufe ber brei Schweftern, ale biefe von ibren Bunichen fprachen. und erftaunte über bie Schonheit ber Jungften. Er brudte alfo fein Siegel an die Thure, um bas Saus am Tage wieberzuerkennen, und ließ am anbern Morgen bie brei Mabchen bolen und fragte fie, was fie am Abend vorher mit einander gefprochen batten. Diefe icamten fich anfange und wollten es nicht gesteben, aber er feste ibnen fo langezu. bis eine jebe ihren Bunfch wieberholte, und barauf verheirathete er bie eine mit feinem Roche, bie andere mit feinem Schammeifter, und bie jungfte wollte er felbit nehmen, boch feine Mutter war febr bagegen und that, masfie fonnte, um ihn bavon abzuhalten. Endlich aber vermablte er fich boch mit ibr, und ale fie im achten Monate ichwanger war, mußte er in ben Rrieg gebn und jog fort. Ale nun bie Beit tam, bag bie junge Frau niebertommen follte, ba bolte bie Schwiegers mutter ein Gunbchen, ein Ranchen und ein Mauschen, und gab, als bie Schwiegertochter gebar, bie Thiere ber Bebamme und befahl ihr, bas erfte Rind mit bem Gunbchen, bas zweite mit bem Ratchen und bas britte mit bem

Mauschen zu vertauschen, und die brei Kinder in den Fluß zu wersen. Unterwegs aber empfand die Amme Mitleid mit den armen Burmern und legte sie also in einen Binsenstrauch. In dieser Gegend lebte ein hirt, der keine Kinder hatte, und der bemerkte, daß jeden Morgen, wenn er mit seiner heerde aussuhr, eine Ziege abseits ging und mit leerem Euter wiederkam. Da wollte der hirt sehen, was sie mit ihrer Milch ansinge; er ging ihr also nach und fand, daß sie brei Kinder sänge, die wunderschon waren. Er freute sich sehr über diesen Fund und brachte die Kinder zu seiner Frau, und diese pflegte sie mit großer Sorge. Als aber die Kinder heranwuchsen, baute ihnen der hirt einen Thurm und sehte sie hinein.

Die Mutter biefer Rinber batte es unterbeffen viel ichlechter ; benn sobald bie Rinber bei Seite geschafft waren, nahm fie bie Schwiegermutter und feste fie in ben Gubnerftall, und ale ber Ronig von bem Belbaug gurudtehrte und nach feiner Frau fragte, ba rief fie: "o Jammer, mein Cobn! anftatt ber Conne, bes Monbes und bes Morgenfternes, bie fie bir versprochen, bat fie einen Bund, eine Rage und eine Daus geboren." Darüber wurde ber Mann fo traurig, bag er gar nicht fragte, mas aus feiner grau geworben fei, und barmte fich fo febr, bag er fiech murbe und lange Beit nicht genefen wollte. Gines Tages raffte er fich auf und machte einen Spazierritt, und ba erblicte er von ferne ben Thurm, worin bie Rinber wohnten, und por bemfelben bie beiden Junglinge, wie fie ihre Bferbe tummelten, und ihre Schwefter, bie am Fenfter ftanb und ihnen gufah. Ale fie aber ber Ronig erblicte, rief er: "ach! biefe Rinber find wie jene, welche mir meine Frau verfprochen batte," und fab ihnen zu, fo lange fie fvielten ; ale es aber Abend murbe, verbeugten fich bie Junglinge por bem Ronige und gingen in ben Thurm. und ber Ronig ritt zu feinem Ballafte, und bas war nach langer Beit feine erfte Freude; barum ergablte er auch, ale er beimtam, feiner Mutter von ben Rinbern und fprach: "o Mutter! heute babe ich zwei Junglinge gefeben, welche gang benjenigen glichen, bie mir meine Frau versprochen batte." Diefe aber erwiberte : "bute bich vor ihnen, mein Cobn, bamit bu teinen Schaben von ihnen haft, benn bas find ja feine Menfchen, fonbern Elfen."

Um anbern Morgen rief bie alte Ronigin bie Debamme gu fich und fagte ju ibr: "o bu Bunbin! mas baft bu mit ben brei Rinbern gemacht? benn biefe bat mein Sobn gefeben und ift wie bezaubert von ibnen." Da antwortete biefe : "fummere bich nicht besmegen, ich werbe fie aus bem Bege raumen." Darauf verfleibete fich bie Gebamme in eine alte Bettlerin und ging zu bem Thurme, ale es buntel murbe, und jammerte bort fo lange, bis bas Befinde fragte, mas ibr feble, und ba flagte fie, baf fie fich verirrt habe und nun bie Racht bereingebrochen fei und fie nicht wiffe, wo fie bleiben folle. Da erbarmten fie fich ihrer und behielten fle über Racht, und am andern Morgen bat fie bie Magbe, fle ju ihrer Berrin ju führen, um fich bei biefer fur bas Genoffene ju bebanten. Gie führten fie alfo ju ber Jungfrau auf ben Thurm, und nachbem fie beren Schonbeit und alles bewundert und gelobt batte, mas fie befag, fagte fie zu ihr: "bu führft beinen Ramen mit Recht, benn bu bift fo fcon wie ber Mont, aber um gang gludlich zu fein, fehlt bir noch ein Ding." Da fragte fle, mas bas fei, und bie Alte antwortete: "ber Bweig, welcher Dufit macht," und bamit nahm bie Alte Abichieb und ging ihrer Bege. Bon nun an bachte bie Jungfrau nur noch an ben 3weig, welcher Dufit macht, und febute fich fo febr banach, bag fie frant murbe und fich ins Bett legen mußte. Da tamen ihre Bruber und fragten fie, was ihr feble; fie wollte es aber nicht eingefteben, und nur mit vieler Dube konnten bie Braber aus ibr berausbringen, bag fie fich nach bem 3weige febne, ber Dufit macht. Die Bruber aber bebachten fich nicht lange und machten fich auf, um biefen ju bolen. Auf ihrem Bege begegneten fie einem Monche; fie begruften ibn und erzählten ibm im Befprache, bag fie nach bem 3meige ausfeien, ber Ruft macht. Als ber Monch bas borte, rief er: "ach, ibr lieben Rinber, Schabe um eure Coonbeit, benn babei mußt ihr gu Brunde geben; banach find icon fo viele Belben und Bringen ausge: jogen und find babei fammtlich verungludt." Die Bruber aber antworteten: "unferer Schwester zu Liebe wollen wir es versuchen, und sollten wir auch barüber zu Grunde gehen." Da bauerte ben Monch bas junge Blut und er sprach: "wenn es benn nicht anders ift, so will ich euch wenigstens sagen, wie ihr es zu machen habt. Dieser Zweig wird von zwei Drusen bewacht, und diesen durft ihr bei Tagenicht nahe kommen, benn sonk verschluden sie euch, indem sie den Athem einziehen. Ihr müht bis Mitternacht warten, und wenn sie den Athem einziehen. Ihr müht bis Mitternacht warten, und wenn sie dann schlasen, so schnarchen sie nud haben dabei den Rachen auf; dann müßt ihr euch herbeischleichen und ihnen in den Rachen hineinschießen, davon werden sie verenden und ihr könnt dann den Zweig brechen." Da machten es die Jüngslinge, wie ihnen der Mönch gesagt hatte, brachen den Zweig, nachdem sie die Draken erschossen hatten, und brachten ihn ihrer Schwester, und diese wurde vor Freuden wieder gesund.

Der König aber ritt jeben Abend vergebens nach bem Thurme zu spazieren, erkonnte die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen, und versiel darüber von neuem in Schwermuth und klagte seiner Mutter, daß er die Jünglinge nicht mehr zu Gesicht bekommen konne. Da sprach diese: "sei doch vernünstig, lieber Sohn, ich habe dir ja gesagt, daß es Elsen seien, die aber wolltest es nicht glauben." Doch der König konnte die Jünglinge nicht vergessen und ritt stets nach dem Thurme zu, und als diese endlich von ihrer heerfahrt zurükkehrten und am andern Tage wieder vor dem Thurme ihre Pferde tummelten, da freute sich der König und erzählte bei seiner Rückehr der alten Königin, daß die Jünglinge wieder da wären. Diese aber sagte: "da siehst du nun, daß ich Recht hatte, als ich sagte, daß es Elsengeister seien, denn bald erscheinen sie und bald verschwinden sie."

Am andern Morgen aber ließ fie die Sebamme rufen und zankte fie, daß fie ihr Berfprechen nicht gehalten habe, benn die Rinder seien wieder zurudgekehrt. Diese aber sagte: "grame dich nicht und laß mich machen." Darauf verkleibete fie sich abermals in eine Alte, ging zu dem Thurme, und brachte es wie bas erfte Mal dahin, daß fie bort schlafen burfte und am andern Morgen zu dem Mäbchen geführt wurde. Als Diefe Die Alte erblicte, erfannte fie fle und rief ihr zu: "fiebe Alte, ba ift ber Bweig, ber Dufit macht, meine Bruber haben ibn mir gebolt," und babei zeigte fie ibr vom Senfter aus ben Baum, ber aus bem Ameige geworben, benn fie batte ibn bor ber Thure in bie Erbe gepflangt, und er wuche rafch beran und flotete ohne Unterlag und trug jeben Morgen eine Schuffel voll Ebelfteine. Nachdem bie Alte ben Baum fattfam bewundert batte, fprach fie: "bu bift die Allerschonfte und baft nun auch ben 3meig, ber Dufit macht, es fehlt bir aber noch etwas." Da fragte bas Dabchen, mas bas fei, und bie Alte fagte : "bas ift ein Spiegel, in bem bu alle Stabte, alle Dorfer, alle Lanber und alle Bringen feben fannft." Darauf ging bie Alte fort, und bas Dabchen wurde wieber frant vor lauter Sehnsucht nach bem Spiegel, und ihre Bruber festen ihr wieberum fo lange gu, bis fie ihnen fagte, baffe ben Spiegel mochte, in bem man bie gange Welt feben fann. Da fagten biefe, fie folle fich nicht weiter gramen, benn fie wollten ihr benfelben fcon bringen.

Die Junglinge machten fich alfo auf und manberten einen Monat, zwei Monate, brei Monate, bis fie an ben Ort famen, wo jener Monch wohnte, und ber fragte fie wieber, mo fie binwollten, und fie ergablten ibm, bag fie nach jenem Spiegel auswären. Da fagte biefer: "ad, liebe Rinber, wie bauert ihr mich! benn babei merbet ihr unfehlbar gu Grunde geben." Die Junglinge aber meinten, bag fie es barauf ankommen laffen wollten, und ber Alte erwiberte: "weil ich euch nicht abhalten fann, fo will ich euch wenigstens fagen, wie ihr es machen mußt, um ibn zu betommen. Dort mo ber Spiegel ftebt, find vierzig Drafen und bewachen ibn, zwanzig von ber einen und zwanzig von ber anbern Seite, bei Sag und bei Nacht, und fchlafen auch bes Rachts in einer Reibe. Wenn fie nun um Mitternacht ichnarchen, bag bie Berge bavon wieberhallen, ba mußt ihr mit großer Borficht über einen nach bem anbern wegsteigen, fo bag ihr feinen berührt." Darauf tamen bie Junglinge zu bem Orte, wo ber Spiegel ftanb, und machten es, wie ihnen ber Monch gefagt hatte, und mabrend ber eine Bache bielt, flieg ber

andere über die zwanzig Draken und holte ben Spiegel und brachte ihn ber Schwester.

Tage barauf tummelten fie ihre Pferbe wiederum vor bem Thurme. und als fie ber Ronig auf feinem Spagierritte erblicte, hatte er eine große Freude, und erzählte es wieberum feiner Mutter. Diefe blieb aber babei, bag es feine Denichen, fonbern Elfengeifter maren, und bes andern Morgens ließ fie wieber bie Bebamme tommen und gantte mit ibr, bag bie Junglinge abermals gurudgefehrt maren. Die Amme aber bat, fie folle fich berubigen, benn nun werbe fie fie obne Rebl gu Brunde richten. Darauf verfleibete fle fich wieberum in bie Alte, ging jum Thurme und machte es wiederum fo, daß fie bort schlafen und am anbern Morgen bie Jungfrau feben burfte, und ale biefe ibr ben neuen Spiegel zeigte, fagte fie: "Ach, liebes Fraulein, bu bift fo fcon, bag fie bich Mond nennen, ben 3weig, ber Dufte macht, haft bu, ben Spiegel, in bem bu bie Belt febn tannft, haft bu, nun fehlt bir nur noch eines." Und ale bie Jungfrau fragte, mas bas fei, ba fagte fie: "bas ift ber Bogel Ditjeretto, benn wenn ber in ben Spiegel fieht, fo fagt er bir, mas bie Menschen auf ber gangen Belt fprechen, weil er alle Sprachen verftebt, Die es auf ber Belt giebt." Drauf ging bie Alte weg und bas Dabchen wurde wieberum frant vor lauter Sehnfucht nach biefem Bogel, und als ihre Bruber fie fragten, mas ihr fehle, fagte fie: "mich verlangt nach bem Bogel Differetto."

Als das die Bruder horten, da ahnte es ihnen, daß fie bei dieser Aufgabe zu Grunde geben murben. Sie gaben baber ihrer Schwester zwei hemben und sagten ihr, "daß fie diese taglich betrachten solle, benn wenn fie schwarz murben, so bedeute bas, daß fie auf ihrer Jahrt versungludt feien."

Darauf machten fich bie Brüber auf, zogen über Berg und Thal und tamen wiederum zu bem Monche, und ber fragte fie, "wo fie bin wollten;" als er aber horte, daß fie nach bem Bogel Ditjeretto auswären, da wurde er zornig und rief: "für die Launen eurer Schwester wollt ihr euch in den Tod fturzen?" und wollte ihnen durchaus nicht sagen, auf weiche Beife fie biefen Bogel fangen könnten. Doch bie Brüder ließen sich baburch nicht abwendig machen, sondern gingen boch an den Ort, wo dieser Bogel lebte, und als fie ihn erblicken, ging ber eine bin, um ihn zu greifen; da wandte fich der Bogel nach ihm um und sah ihn an, und sofort wurde er zu Stein. Da kam auch ber andere heran und bem ging es grade so.

Sowie aber bie Bruber ju Stein geworben, wurden bie beiben Bemben, bie fie ber Schwefter gegeben, toblichmart, und ba rief biefe: "o Jammer! meine Bruber find meinetwegen au Grunde gegangen. und barum will ich auch nicht langer leben, fonbern mit ihnen fterben." Da ftieg bas Madchen auf ihr Pferd und jog einen Monat, zwei Donate, brei Monate, bis bag fie an ben Ort fam, wo jener Dond wohnte. Ale fie ihn erblidte, begrußte fie ihn und fprach : "guten Tag, Baterchen!" und er antwortete: "quten Tag, mein Rind! wo willft bu benn bin?" Da rief fie : "ach! ich batte zwei Bruber und bie find meinetwegen zu Grunde gegangen und barum will ich fie fuchen und mit ihnen fterben." Sie erbarmte ben Month, weil fie gar fo fcon mar, und er fagte: "Wenn bu borthin tommft, fo mußt bu bich auszieben und wie bich Gott erschaffen bat, von binten an ben Bogel beranschleis den und ibn an ben Fugen paden, benn wenn bu in beinen Rleibern bingehft, fo fniftern biefe in ben Strauchern ober raufchen vom Binbe, und wenn ber Bogel bich vorber gewahr wirb. fo mirft bu ebenfo gut gu Stein wie beine Bruber und viele anbere Ronige- und Furftenfohne, bie in ihren Rleibern bingingen, um ibn zu paden."

Da bankte bas Mäbchen bem Monche für seinen Rath und zog wieder über Berg und Thal, bis sie an ben Ort kam, wo der Bogel lebte. Dort machte sie es, wie ihr der Mönch gesagt hatte, sie zog sich nacht ans, schlich sich von hinten her an den Bogel, ohne daß er es merkte, und packte ihn bei den Füßen, und als sie ihn gefangen hatte, fragte sie ihn, "wo ihre Brüder seien," und er sagte: "da steht der eine und dort der andere, und in jenem Berge, der sich jeden Mittag aufthut, ist eine Onesse, und wenn du schnell genug bist, aus dieser das

Lebenswaffer zu schöpfen und wieder heraus zu tommen, bevor fich ber Berg schließt, so find fie alle erloft, wenn bu aber nicht zeitig genug heraus tommft und fich ber Berg schließt, bevor bu wieder heraus bift, so find wir beibe verloren."

Da ging am nachften Mittag bas Dabchen mit bem Bogel auf ber Band in ben Berg und lief fo fonell es tonnte gur Quelle, ichopfte bas Baffer und lief wieber heraus, und ber Berg ichlog fich fo bicht binter ibr, bag er ein Stud ihres Rleibes padte. Das Dabchen aber befann fich nicht lange, fonbern jog fein Schwert und ichnitt biefes Stud ab, und ging babin, mo feine Bruber fanben, beforengte fie mit bem Baffer bes Lebens und fofort wurden fie mieber lebenbig und behnten und redten fich , wie einer , ber aus bem Schlaf erwacht , und riefen : "ach, wie fest baben wir gefchlafen und wie leicht find wir aufaewacht." Da erzählte ihnen ihre Schwefter, mas vorgegangen, und fie bergten und fußten nich und befprengten nun auch alle Anbern, welche bort verfteinert maren, und machten fie wieber lebendig und gum Dante begleiteten fle biefe alle mit einanber bis zu bem Thurme, in welchem bas Madchen wohnte. Als fie bort ankamen, freute fich ber Girt, welcher ber Bflegevater ber Rinber mar, fo febr über ihre Rudfebr, baß er vierzig Cammer ichlachtete und fo viel Bein berbei ichaffte, ale fle trinten mochten, und ba agen und tranten fie brei Tage und brei Rächte lang.

Als ber König von ber großen Feklichkeit in jenem Thurme hörte, wurde er neugierig, was dies zu bebeuten habe, und hoffte die Kinder wieder zu sehn. Er nahm also den Borwand, daß er sich ein wenig zerftreuen muffe, und ging hin. Dort erwiesen sie ihm als König große Ehre, und als das Fest vorüber war, kehrte von den entzauberten Gäften ein jeder in seine heimath zurud, der König aber blied noch im Ahurme, und das Mädden führte ihn darin herum und zeigte ihm den Zweig, der Musik macht, den Spiegel, in welchem man die ganze Welt sieht, und den Bogel, der Antwort gab auf Alles, was man ihn fragte; endlich aber konnte auch der König nicht länger mit Anstand

im Thurme bleiben, er nahm also Abschieb und lub bie brei Rinber auf ben nachften Sonntag bei fich ju Gaft.

. Ale er nach Saufe gurudtam, fagte er feiner Mutter, bag er auf ben nachften Sonntag bie Rinber eingelaben babe, und beftellte bie beften Speifen für fie. Diefe erfcbrat, als fie bas borte; aber fie mußte nun nicht mehr, mas fie bagegen thun follte. Wie nun am Sonntag bie Rinber von Saufe geben wollten, ba rief ber Bogel: "nehmt mich auch mit, nehmt mich auch mit, benn ber Ronig ift euer Bater." Die Rinber wollten bas nicht glauben. Der Bogel aber fprach: "ibr mogt es nun glauben ober nicht, thut, was ich fage. Das Dabchen foll eine Milnzane mit Diamanten fullen, und wenn ihr ber Ronig Speife vorlegt, fo foll fie bie Milngane auf ben Teller bes Ronigs legen und ibn bitten, auch von ihrer Speife zu effen, und wenn ihr bort feib, fo laft alle Thuren verschließen." Die Beschwifter thaten, wie ihnen ber Bogel gefagt hatte, und nahmen ihn mit zum Ronige. Dort festen fie fich jur Tafel mit bes Ronigs Mutter, ber Bebamme und allen Bausleuten. Ale nun ber Ronig bem Dabden Gffen porlegte, bolte biefe bie Milngane bervor, legte fie auf bes Ronigs Teller und fprach: "Berfuchet auch etwas aus meiner Ruche." Da fagte bie Mutter bes Ronigs beimlich zu ibm: "babe ich bir es nicht gefagt, bag es Elfen find, bie bich nun mit ihren Speifen verzaubern wollen?" Der Bogel aber, beffen Rafig fie über ber Tafel aufgehangt batten, fing an gu lachen.

Als nun ber König die Milnzane aufschnitt, um davon zu effen, ba fand er, daß sie mit lauter Diamanten gefüllt war, und rief aus: "wie ist es möglich, daß eine Milnzane mit lauter Diamanten gefüllt sei?" und sogleich erwiderte der Bogel und sprach: "Es ift freilich nicht möglich, daß es eine mit Diamanten gefüllte Milnzane gebe, ift es aber möglich, daß eine Frau ein Gündchen, ein Kätzchen und ein Mäuschen gebäre?" "Ja wohl, ja wohl," rief der König, "benn meiner eignen Frau ist das widerfahren." Als die Königsmutter und die Sebamme dieses Gespräch hörten, wollten sie aufstehen und weggehen, aber der Bogel befahl ihnen zu bleiben und sprach zum König: "siehe hier, o



Gerr! bie Sonne, ben Mond und ben Morgenstern, welche bir beine Frau geboren hat; beine Mutter aber hat fie mit einem Gunden, einem Raychen und einem Mauschen vertauscht und beine Frau in ben hühnerstall gesperrt." Da sprang ber König auf und füßte und herzte seine Kinder und ließ auch seine Frau aus bem hühnerstall holen und mit toniglichen Kleibern schmuden und zu ihren Kindern führen. Der hebamme aber wurde ber Ropf abgeschlagen und bie Konigsmutter aus bem Ballaste verbannt.

# 70. Der Goldapfelbaum und die Bolleufahrt.

Es war einmal ein Rönig, ber hatte brei Gobne und einen großen Garten, ber an fein Schloß anftieß; barin ftand ein Aepfelbaum, auf bem jedes Jahr brei goldene Aepfel wuchsen, so wie fle aber reif waren, verschwanden fle.

Ats bie brei Brinzen herangewachsen waren und bie Aepfel wieber einmal reif wurden, da sprach ber Aelteste: "heute Nacht werbe ich bei bem Baume Bache halten und sehn, ob ich ben Apseldieb erhaschen kann." Sobald es Nacht wurde, nahm er also seine Bassen und stellte sich zu bem Baume, und wie er so stand, da begann auf einmal die Erde zu zittern und eine Wolke senkte sich unter surchtbarem Donnern und Bligen auf den Aepfelbaum und daraus reichte etwas wie eine Sand — und fort war der eine Apsel. Der Aelteste aber zitterte vor Schrecken und lief zum Bater und zu den Brüdern, und als sie ihn fragten, was er gesehn, sagte er, daß sich ein Sturm erhoben und den Apsel weggeführt habe.

Die andere Nacht wollte es ber zweite Sohn versuchen, und was ber Aelteste gesehn hatte, bas fah auch ber Zweite. Die britte Nacht wollte nun auch ber Jüngste Wache halten, weil er aber noch so jung war, so wollte es ihm fein Vater nicht erlauben. Doch bieser sprach: "wenn bu mir nicht die Erlaubniß ertheilft, so wirst du mich nie mehr

v. Sahn, Griech, u alban. Marchen. II.

zu fehn bekommen. Gieb mir meinen Bogen, mein Schwert und mein Buch und eine Leuchte, bamit ich mir bie Zeit mit Lefen vertreibe;" und als der Bater fah, bag er von feinem Billen nicht abstand, erlaubte er endlich auch ihm, Wache zu halten.

Während er nun unter bem Baume faß und las, hörte er auf einmal ein entsetliches Getofe und erblickte eine schwarze Bolte, bie fich nach bem letten Apfel ausstreckte. Er aber griff rasch nach seinem Bogen und schof in die Bolte; ba verschwand diese und ber Apfel blieb am Baume.

Am andern Morgen ging der Jüngste zum Bater und sagte: "Bater, ich habe den Dieb verwundet und ich will fort und ihn suchen, darum gieb mir mein Roß und meine Waffen." Der Bater sprach: "lieber Sohn, bleibe bei mir, ich will dich auch dafür segnen; ich habe mein ganzes Reich aufgerieben um dieser Aepfel willen und nichts ausserichtet, wie solltest du allein glücklicher sein?" Er aber sagte: "laß mich gehn, sonst ist es mein Tod. Als der Bater sah, daß er von seisnem Borhaben nicht abzubringen war, wollte er ihm ein Geer zur Begleitung geben. Doch er sprach: "ich will keine Begleitung, meine Gülse ist in meiner Stärke, wenn aber meine Brüber zur Unterhaltung mitkommen wollen, so mag es sein." Es machten sich also die drei Brüber auf, um den Verwundeten zu suchen, der König aber war barüber so bekümmert, daß er sein Schloß schwarz anstreichen ließ.

Als die Brüder eine Zeitlang gegangen waren, fanden fie Blutstropfen auf dem Wege. Sie folgten biefer Spur und gingen einen ganzen Monat lang den Blutstropfen nach. Endlich kamen fie an einen Dreiweg und an jedem Wege ftand ein Stein, und auf dem einen stand geschrieben: "wer diesen Weg geht, der kommt davon;" auf dem zweiten: "wer biesen Weg geht, der kommt vielleicht davon, vielleicht auch nicht;" und auf dem dritten: "wer diesen Weg geht, der kommt nicht davon." Da sprach der Jüngste: "wir muffen den Weg einschlagen, auf dem man nicht davon kommt." Die Brüder fürchteten sich ansangs, daß sie auf ihm von reißenden Thieren gestessen werden könnten,

aber ber Junafte redete ihnen fo lange gu, bis fie ibm folgten. biefem Bege fanden fie bald bie Blutfpuren wieder und famen , inbem fie ihnen nachgingen, auf einen boben Berg, auf beffen Spite fie einen machtigen Marmorftein fanben, ber in ber Mitte einen eifernen Ring batte. Da fprach ber Jungfte. "barunter ftedt ber Dieb; wir muffen ben Stein abbeben und hinabsteigen, um ibn zu finden. Seht zu, ob ibr ben Stein abbeben fonnt." Da versuchte fich ber Aeltefte und ber Mittlere vergeblich an bem Steine, benn ber war fo ungeheuer, bag ibn bunberttaufend Denfchen nicht batten beben fonnen. Endlich machte fich ber Jungfte baran, und fagte zu feinen Brubern; "tretet auf bie Seite und febt euch vor, bag ibr feinen Schaben nehmt, wenn bie Erbe ju gittern beginnt," und ale ihm bie Starte antam, ba erzitterte bie Erbe, und nun ergriff er ben Gifenring und bob ben Stein ab, und barunter fab er einen bunteln Brunnen, aus bem ein brennend beißer Dampf aufflieg. Das war ber Athem jenes Bermunbeten. Da fragte ber Jungfte: "nun, ihr Bruber, wer von une fteigt binunter?" Diefe aber maren auf feine Starte neibifch und munichten fein Berberben. Doch erklärte fich ber Meltefte bereit, binab zu fteigen; fie banben ibn alfo an ein Seil, und ale er bis gur Balfte binabgelaffen war, fchrie er: "Feuer, Feuer, ich verbrenne, zieht mich hinauf!" und ebenfo ging es auch bem 3meiten. Als es nun auch ber Jungfte verfuchen wollte, fagte er zu feinen Brubern : "wenn ich euch zurufe, bag ihr mich binaufgieben follt, fo bort nicht barauf, fonbern lagt mich nur immer tiefer binab." Die Bruber borten alfo nicht auf fein Schreien und Rufen, fonbern liegen ibn bis jum Boben binab.

Dort fand er ein prächtiges Schloß mit großem Garten, in benen ber schönste Frühling war. Er suchte aber bas ganze Schloß burch, ohne irgend Jemand zu finden, und wunderte sich, wie so ein schöner Ballast unbewohnt sein könne. Endlich kam er zu einer Thüre, und als er diese öffnete, erblickte er eine wunderschöne Brinzessin, welche mit einem goldenen Apfel spielte, und so wie den der Jüngste sah, erztannte er, daß er auf seines Vaters Baum gewachsen sei. Die Prins

geffin aber fprach ju ibm : "Sage mir, bu Gunb, wie bift bu bierber gefommen, wobin fein fliegenber Bogel fommt? benn bier bauft ein fchredlicher Drache, ben haben fie gwar biefer Tage verwundet, aber er verschlingt bich boch, fo wie er bich gewahr wirb." Da fprach ber Bring: "ben Drachen babe ich verwundet und bin auf feiner Spur bis hierher gekommen, thue mir alfo bie Liebe und fage mir, wo er ift." Sie antwortete: "ich weiß es nicht, gebe aber in jene Rammer, bort finbeft bu meine Schwefter, bie weiß et." Da ging er borthin und fand eine Ronigstochter, bie auch mit einem Goldapfel fpielte und fo icon war, bağ er ausrief: "glange, Sonne, bamit ich erglange." Sie fragte ibn : "fage mir, bu Gund, wie bift bu bierber gefommen, mo fein fliegender Bogel binfommt?" Er aber antwortete: "ich bin nur wegen bes Drachen gekommen, fage mir alfo, wo er ift;" und fie fagte: "ich weiß es nicht, aber gebe zu meiner jungften Schwefter, bie ift bie Schonfte von une und muß ihn baber bebienen." Diefe Jungfte mar aber eine Bergenekundige. Er ging alfo in ihre Rammer und fand bort ein Madden, wie fein ichoneres auf ber Welt mar, boch fie mar traurig, weil fie teinen Apfel hatte. Go wie er fie erblicte, tamibm feine Starte an und bavon erzitterte bas gange Schloß. Das Madchen aber fiel ibm um ben Sale und fußte ihn und fprach : "fage mir, bu Sund, wie bift bu bierber gekommen, wohin tein fliegender Bogel tommt? benn bier bauft ein Drache, und wenn ber bich gewahr wirb, fo find wir allefammt verloren." Er aber fprach: "feinetwegen bin ich bierbet gekommen, fage mir alfo, wo ich ihn finben und wie ich ihn erlegen fann." Gie ant= wortete : "Er liegt in jener Rammer, und wenn er bie Augen auf bat, fo folaft er, und wenn er fle gu bat, fo ift er wach. Bei feinem Ropf= fiffen ftebt ein Flafchchen Waffer und bei feinen Fugen ein anderes und biefe Blafchchen mußt bu verwechseln. In ber Rammer aber bangen viele Schwerter und die werben bir gurufen: lieber herr, nimm mich mit. Du barfft aber teines von biefen nehmen, fonbern mußt bas toftige hervorholen, welches hinter ber Thure fteht. Cobalb bu biefes Schmert in ber Band haft, mußt bu ibm fogleich einen Fauftichlag verfeben,

٠.

von bem er aufwachen wird. Darauf wird er zu dir fagen: komme ber, vu Schuft, wir wollen eins zusammen trinken, und du mußt das Fläschehen ergreifen, das zu seinen Fußen fleht, er aber wird das nehmen, was ihm zu haupten fleht, und dann mußt bu mit ihm trinken."

Er that genau fo, wie ihm bas Madchen gesagt hatte, und wie ber Drache bas Flaschchen ausgetrunken hatte, rief er: "ach ihr hunbinnen, ihr habt mich geliefert!" und brauf gab ihm ber Jüngling einen einzigen Schwertschlag. Da bat ihn ber Drache: "gieb mir noch einen Schlag, bamit ich rasch verenbe." Er aber sprach: "Meine Mutter hat mich nur einmal geboren." Da zerplatte ber Drache, weil ihm ber Jüngling keinen weiteren Schwertschlag gab.

Run ging ber Bring au ben brei Jungfrauen gurud und führte fie ju ber Stelle, wo er berabgetommen war, um fich von feinen Brubern binaufziehen zu laffen. Unterwege fagte ihm bie Jungfte, bie eine Bergenstundige mar: "bu mußt bich querft binaufziehen laffen, benu wenn bu gulest unten bleibft, fo merben bich beine Bruber tobten." Er aber wollte nicht glauben, baf fie fo' unbantbar feien, ba er fie boch von bem Drachen befreit habe. Da fagte fie ihm : "geh an jenen Schrant, barin wirft bu eine Manbel, eine Rug, eine hafelnuß und ein barenes Seil finden; bas alles mußt bu mohl aufbeben, benn bu wirft es nothig haben;" und bann fprach fie feufgend : "wenn bich beine Bruber nicht auf die Oberwelt ziehen, fo will ich bir noch etwas jum Trofte fagen : ba wo bu binfommen wirft, wirft bu viel Mubfal erbulben, aber gulest boch Gieger bleiben. Du wirft zu einer Tenne fommen, auf ber brei gammer mit einander fpielen, zwei fcmarze und ein weißes, und bu mußt bas weiße Lamm fangen; benn wenn bu bie schwarzen fangft, fo mußt bu noch einmal fo tief in bie Unterwelt binab."

Als fie zu bem Brunnen gekommen waren, rief er feinen Brübern zu, "fie follten ihm bas Seil herablaffen," und als bies geschehen war, band er die ältefte Prinzessin baran und rief hinauf: "ho Aeltefter, vie ift für dich;" und als diese oben war, band er die Zweite an das Seil und rief hinauf: "ho, Mittlerer, die ift für dich;" und zulett ließ er die Jüngste hinausziehen und rief: "ho, ihr Brüder! die ift für mich." Das war aber die allerschönste, und beim Abschied sagte er zu ihr: "bort wo du hinkommst, wirst du meinen Bater sinden, und der wird dich zu freien begehren, weil er Wittwer ist, du sollst aber ein Jahr, brei Tage und drei Stunden auf mich warten, und wenn ich dann noch nicht gekommen bin, so ist es dir erlaubt, ihn zu nehmen."

So wie aber bie britte Pringefflin binaufgezogen mar, nahmen bie beiben Bruber bie brei Schweftern und fehrten beim, und liegen ben Jungften in ber Unterwelt. Sie ichidten Nachricht an ihren Bater, baß fie famen, und biefer legte bie Trauerfleiber ab und bewilltommte fie mit großer Freude; ale er aber nach bem Jungften fragte, fagten fie ibm, bag er umgefommen fei. Da begann ber Ronig über ben Berluft feines jungften Sobnes zu weinen, boch bie beiben alteren verwiefen ihm bas, und fagten, "bag er fich über ihre gludliche Rudtehr und ihre Großthaten freuen folle, benn fie hatten ben Drachen erlegt und die brei Bringeffinnen erlangt, bie jener geraubt, und benen er bie golbenen Aepfel ihres Aepfelbaumes zum Spielen gegeben habe. Jeber von ihnen wolle nun eine bavon beirathen und ber Bater folle bie Jungfte zur Frau nehmen." Das war ber Ronig gufrieden und ftellte gur Beirath feiner beiben Cobne eine große Bochzeit an, und vier Donate fpater wollte er felbft mit ber Jungften Bochzeit halten; biefe abet fagte: "Es ift bir noch nicht erlaubt, benn nur wenn bein Sohn nicht in einem Jahre, brei Tagen und brei Stunden gefunden wirb, barfft bu mich zur Frau nehmen," und weil fie fo bartnadig bei biefem Borfate blieb, fo bielten fie biefelbe wie eine Magt und fie mußte ihre Soweftern bebienen.

Doch laffen wir nun vorerft die Prinzessin und kehren wir zu bem jungften Königesohne zurud. Als bieser eine Weile vergebens seinen Brüdern zugeschrieen, ihm bas Seil herabzulaffen, merkte er, daß bie Brinzessin Recht gehabt, und fie ihn im Stiche gelaffen hatten. Er

machte fich also auf, um bie Tenne zu finden, von der fie ihm gesprochen hatte, und als er dort hinkam und das weiße Lamm zu haschen suchte, fing er ftatt deffen ein schwarzes, und sofort fank er noch einmal so tief in die Unterwelt.

Dort fam er in eine Stadt und nahm bei einer Alten Berberge; als biefe aber. Brot baden follte, fab er, wie fle in bas Debl fvie und mit ihrem Speichel ben Teig fnetete. Da fragte er fie: "Warum fpeift bu ine Mehl und machft nicht ben Teig mit Baffer an?" Gie antwor= tete: "unsere Stabt bat nur einen Bafferquell, und baran mobnt eine Schlange, bie frifit jebe Boche einen Menichen und läft une bann Waffer ichopfen, und beute wurde bie eine Tochter bes Ronigs binausgeführt, mabrent die andere im Schloffe Bochzeit balt." Da bat fie ber Jungling, "fie folle ibm einen Rrug geben und ben Weg gum Brunnen geigen." Er tonnte aber bie Alte nicht bagu bewegen, weil fie fur fein Leben fürchtete, und als er fab, bag fein Bitten vergeblich mar, ging er allein und fand fich zum Brunnen, bei bem er ein weinendes Dabden an einen Felfen gebunden erblidte. Die fagte ibm, "bag fie bie Tochter bes Ronige fei, und weil auf fie bas Loos gefallen mare, fo fei fie hierher gebracht worben , bamit fie bie Schlange verschlinge und bie Stadt Baffer ichopfen tonne."

Der Jüngling aber band fie los und fprach: "fürchte bich nicht, ich werbe dich schügen, aber komme und lause mich ein wenig, weil ich vom Wege mübe bin;" und während fie ihn lauste, schlief er ein und fie nahm ihren Kingerring und band ihn dem Jüngling auf den Schelztel. Bahrend dem kam die Schlange heran und das Mädchen erschrakto, daß es den Jüngling nicht zu weden, sondern nur zu weinen versmochte; aber eine ihrer Thränen siel auf des Jünglings Bange und davon erwachte er. Als nun die Schlange die beiden erblickte, rief sie: "ei, ei, früher gab man mir immer nur einen Braten, heute aber bestomme ich zwei." Da zog der Jüngling sein Schwert und schlug der Schlange das Gaupt ab; diese aber rief: "hoho, du Schandbube! für dich habe ich auch noch andere Köpse," und diese Schlange hatte wirklich

zwolf Ropfe, und ber Jungling mußte mit ihr vom Morgen bis zum Abend fämpfen, bis er fle endlich alle abgeschlagen hatte. Darauf schnitt er aus ben zwölf Röpfen bie Jungen heraus, füllte feinen Arug mit Waffer und kehrte zu ber Alten zurud. Die fragte ihn: "wo haft bu bas Waffer her?" und er sagte ihr: "Ich habe bie Schlange getöbtet, aber wenn bn es verrathft, so schlage ich bich tobt."

Darauf tam ber erfte Leibwächter bes Königs, ber ein Mohr mar, jum Brunnen, um zu fehn, was aus ber Brinzeffin geworden, und als er fah, daß diese heil und die Schlange todt war, sprach er zu ihr: "Wenn dir bein Leben lieb ift, so sage nicht, wer die Schlange getödtet hat." Er nahm nun die zwölf Röpfe ber Schlange, ging damit vor den König und sagte, "daß er dieselbe erlegt habe."

Darauf fprach ber König: "wenn bu bie Schlange erlegt haft, fo follft bu meine Tochter haben und mein Eidam werben." Die Prinzessin aber rief: "ber Mohr hat die Schlange nicht erlegt, sondern ein Königsssohn." Und als ber Mohr bei seinen Worten blieb, sagte fie ihm ins Gesicht, "baß er ein Lügner sei," und verlangte von ihrem Bater, "baß er ein großes Fest anstellen solle, bei bem alle Welt baarhauptig ersicheinen muffe, und ich will oben am Fenster stehn und einen Apfel auf ben wersen, ben ich zum Manne haben will."

Wie sie gewollt hatte, so geschah es, und ber Jüngling, welcher bei der Alten verstedt war, wurde neugierig, was das Menschengedränge bedeute. Er zog also hirtenkleider an und ging so zum Ballaste, ohne daß er etwas von dem Ringe wußte, den er auf dem Scheitel trug. Die Brinzessin aber erkannte ihn daran und waxf den Apfel auf ihn, und sogleich wurde er ergriffen und vor den König gebracht. Der aber bertief die zwölf Räthe und ließ auch seine Tochter und den Wohren kommen; aber weder der König noch die Räthe wollten glauben, daß ein gemeiner hirte das Ungeheuer erlegt habe, und dies um so weniger, als der Jüngling selbst es läugnete. Der König wurde daher sehr zornig auf seine Tochter und verstess sie aus dem Sause und ließ sie nishandeln.

Bonig und fagte die volle Wahrheit; aber ber verlangte, "daß sowohl er als ber Mohr seine Behauptung beweisen solle." Da brachte ber Mohr die zwölf Schlangenköpse; ber Jüngling aber fragte ihn: "wie geht das zu, daß diese Köpse keine Zungen haben?" Der Mohrantwortete: "die Schlange hat sich gefürchtet und ihre Zungen eingezogen." Da verlangte der Jüngling, daß man ein Lamm bringen solle, und als das kam, schlug er ihm mit dem Schwerte den Ropf ab; dieses aber bis sich während dem auf die Zunge, und er fragte den Mohren: "hatte die Schlange mehr Furcht als das Lamm, daß sie ihre Zungen einzog?" Darauf zog er die Zungen der Schlange hervor und zeigte, daß sie in die Köpse paßten. Da sprach der König zu den Zwölsen: "was sollen wir mit dem Rohren anfangen?" und sie beschlossen, daß er an vier Pferde gebunden und von diesen in vier Stüde zerrissen werden solle.

Als bem Dobr fein Recht gefcheben, fprach ber Ronig zu bem Jungling: "was willft bu, daß ich bir fur bie Wohlthat gebe, Die bu mir und bem Lanbe erwiesen haft? willft bu meine Tochter gur Frau haben, ober foll ich bir Gdage geben ?" Er aber fagte: "ich verlange nur eine von bir, nämlich, bag bu mich auf bie Dberwelt bringen laffeft." Da fagte ber Konig: "bu verlangft ein fcweres Ding von mir, weil bu aber fo tapfer bift, fo wirft bu auch bas thun, mas ich bir fage. Gebe auf jenen Berg, bort ftebt ein großer Baum, auf bem baben bie Abler ihr Reft, und bort ift auch eine Schlange mit achtzebn Abofen , welche ben Ablern feind ift; wenn bu biefe erlegft , fo merben bich bie Abler auf bie Dbermelt bringen." Da ging ber Jungling auf ienen Berg und um bie Mittagegeit fab er bie Schlange, wie fie fich um ben Baum manb, um bie Ablerjungen ju freffen. Der Jungling aber rif fie vom Baume berunter; both hatte er vierundamangia Stunben ju tampfen, bis er fie völlig erlegt hatte; und barauf mar er fo ermubet, bag er fich unter ben Baum legte und einschlief. Da flogen bie jungen Abler aus ihrem Refte und wehten ihm mit ihren Blugeln frifche Buft gu. Babrent er fo ichlief, famen bie alten Abler, und als fie ihn faben, ergriffen fie Felfenftude, um ihn bamit tobtaufchlagen.

Die jungen Abler aber riefen: "um Gotteswillen nicht, benn er hat die Schlange erlegt, und uns von ihr befreit." Da breiteten auch die Alten ihre Flügel aus und wehten ihm Luft zu. Als er erwachte, fragten ihn die Abler: "was willft du, daß wir dir thun für das Gute, das du uns gethan haft?" Er aber fagte: "ich verlange von euch nichts weiter, als daß ihr mich auf die Oberwelt bringt." Da riefen die Abler: "ein schweres Stück verlangst du von uns, aber du haft uns von der Schlange befreit, und somuffen wir dich auch auf-die Oberwelt bringen." Darauf sprach der König der Abler: "du mußt vierzig Schläuche mit Wasser anschaffen, und vierzig Büffel schlachten und ein silbernes Joch machen lassen." Der Jüngling ging nun zum König und bat ihn um das Erforderliche, und der ließ alles machen, was er verlangte.

Darauf fprachen bie Abler zu bem Bringen : "bu mußt uns nun feft anschirren und bich an bas Joch binben, und wenn wir fra ! fcbreien, fo wollen wir Bleifch, und wenn wir glu! fchreien, fo wollen wir Baffer." Als alles in Ordnung mar, breiteten fie ihre Flügel aus und flogen, und ber Jungling gab ihnen von Beit ju Beit, mas fie verlangten. Gie mußten aber fo lange fliegen, bag, bevorfie auf bie Dberwelt kamen, bas Fleisch ausging. Da rief ein Abler : "fra!" und weil er tein Fleisch mehr hatte, fo fchnitt er fich ein Bein ab und gab es ibm. Als fie endlich auf die Oberwelt famen, fagten ibm bie Abler : "fo! nun gebe zu beinem Bater," und ale er von ihnen Abichieb genommen und fortging, bemertten fie, bag er binte. Gie fragten ibn nach ber Urfache, und er erwiderte, "bag er, weil er tein Fleifch mehr gehabt, bem einen Abler fein Bein zu freffen gegeben babe." Da befahl fogleich ber Ablerfonig: "wer bas Bein gefreffen bat, ber foll es wieber ausspeien;" und ichicte einen Abler, um Lebenswaffer ju bolen. Damit bestrich er bas angefeste Bein, und fogleich muche biefes wieber an und war fo gut wie vorber.

Bie nun ber Jungling gur Stadt ging, begegnete er auf bem Bege einem hirten, und fagte ibm: "bore Freund, giebft bu mir nicht beine Rleiber fur bie meinigen?" Da lachte ber hirte und meinte, bag

er scherze; als er aber sah, daß es Ernst sei, ließ er sich ben Tausch gesfallen. Der Jüngling ging brauf weiter und fand ein Lamm auf dem Wege, das schlachtete er und legte sich sein Vell um den Ropf nach Art derjenigen, welche einen Grindsopf haben. Drauf ging er in die Stadt, in welcher seine Bater König war, und bat dort dessen ersten Schneibers meister, ihn in den Dienst zu nehmen. Der Meister machte anfangs Schwierigkeiten, weil er grindköpfig sei, seine Gesellen aber hatten Mitzleid mit ihm, und baten den Meister, ihn anzunehmen, damit er ihnen Trinkwasser hole. Er blieb also dort und sein einziges Bergnügen war, in der Asche zu sigen und sich damit zu beschmieren.

Allmälig tam aber die Frift heran, welche die Jungfrau bem Bater bes Jünglings gesethtatte, und bieser fagte baber zu ihr, baß fie sich zur Hochzeit bereiten solle. Sie antwortete: "wohl, ich stelle bir aber die Aufgabe, baß du mir einen Anzug machen laffen sollst, auf dem die Erde mit ihren Blumen gewirft ift, und der weder mit der Scheere geschnitten, noch mit der Nabel genäht ift, der in einer Nuß stedt und wieder in sie hineingeht, und in drei Tagen muß es fertig sein."

Da befahl ber König sofort bem Schneiber, bei welchem ber Grinbetöpfige biente, baß er ihm bei Tovesftrase binnen brei Tagen einen folchen Anzug liesern solle. Der Schneiber kam weinend und jammernd nach hause und seine Gesellen fragten ihn, warum er so betrübt sei. Er antwortete: "warum soll ich nicht klagen, wenn ich in drei Tagen um mein Leben komme?" Da fragte ihn auch der Grindföpfige nach seinem Rummer, ber Meister aber schimpste und schlug ihn und ries: "das sehlte noch, daß auch du Grindfopf mir zusetzelt." Doch der ließ nicht ab, den Meister so lange zu fragen und zu qualen, bis dieser ihm endlich die Ursache seines Leides erzählte, und als er damit zu Ende war, sagte der Grindföpfige: "und über so eine Kleinigkeit schlägst du solchen Lärm? Gieb dich zusrieden, das nehme ich über mich;" und er sagte das mit solcher Zuversicht, daß der Meister bei all seinem Kummer lachen mußte. Der Grindige aber sprach: "laß mir ein Seidel Brantwein und ein

Bfund Ruffe holen, und laß mich bann allein in ber Berkftatt," und bas wiederholte er so lange, bis ihm der Meifter seinen Billen that. Der Grindige blieb also allein in der Berkftatt, aß und trank und that sich gutlich, und am andern Morgen öffnete er die Ruß, welche ihm die Jungfrau gegeben hatte, und zog daraus ein Kleid mit der Erde und ihren Blumen hervor. Wie das der Meister sah, beugte er sich vor dem Grindigen zur Erde und kufte ihm die Hand. Dann aber brachte er ben Anzug zum König, und wie ihn die Jungfrau sah, so wußte sie, daß der Jüngling gekommen sei.

An diesem Tage ritt der König mit seinen Sohnen aus und ftellte Reitspiele an. Da brannte der Grindige auch das Roßhaar an, das ihm die Jungfrau gegeben, und da fam ein goldenes Bferd hervor und ein Anzug mit der Erde und ihren Blumen; er zog das Kleid an, bestieg das Pferd, begab sich auf den Spielplat und ritt mit jenen; sein Bferd aber war so schnell wie ein Bogel und that es allen andern zuvor, und als das Spielzu Ende ging, sprengte er in das Königsschloß und stellte dort großen Schaben mit seinem Rosse an. Da bemühten sich die Ansbern ihn zu fangen, aber er entfam ihnen glüdlich.

Am anbern Morgen fagte ber König zu ber Jungfrau: "bas Rleib ift fertig, gieb mir nun ben Befcheib." Die aber fprach: "bumußt mir in brei Tagen noch ein Kleib mit bem himmel und seinen Sternen machen laffen, bas weber mit einer Scheere geschnitten, noch mit einer Rabel genäht ift, bas in einer Manbel stedt und wieber in fie hineinzeht, und in brei Tagen muß es fertig sein." Da bestellte ber König biesen Anzug bei bemselben Schneiber und befahl ihm bei Tobestrafe, bamit in brei Tagen fertig zu sein. Als ber Schneiber nach hause fam, klagte er bem Grindigen sein Leib, und bieser tröstete ihn und sagte, daß er auch das über sich nehme; boch ließ er sich biesmal statt ber Nüsse Mansbeln bringen, und that sich gütlich, bis er trunken ward und einschlief, ohne die Mandel ber Jungfrau zu öffnen. Als ihn der Weister am Morgen noch schlasend fand, und nirgends den versprochenen Anzug sah, gerieth er in große Berzweistung und weckte ihn. Er aber nahm

bie Mandel ber Jungfrau aus feiner Tafche, Enacte fie auf und zog baraus bas bestellte Rleib bervor.

Als ber König am Nachmittag wieber Reiterspiele anftellte, brannte ber Grindige fein Pferbehaar an, und hervor kam ein goldenes Roß und ein Anzug mit dem himmel und seinen Sternen. Den zog er an, ritt wieder in das Königsschloß und richtete dort wieder großen Schaben an, und entkam abermals glüdlich, ohne gesangen zu werden.

Am andern Morgen sprach ber König zur Jungfrau, baß sie nun endlich ben Tag ber Gochzeit bestimmen solle. Da sagte biese: "ich will zuvor noch einen britten Anzug haben, mit bem Meere und seinen Vischen, ber soll in einer Gaselnuß steden und wieber in eine Gaselnuß hineingehen, und in brei Tagen muß er sertig fein." Damit ging es wie die beiben ersten Male; nur bedingte sich diesmal der Grindige von dem Meister, das Rieid selbst zum Könige tragen zu dürsen, und als er vor diesem erschien, bat er, ihn als Küchenjungen anzustellen, und der König gewährte ihm diese Gnabe.

Am Abend famen bie gwölf Rathe gu bem Ronig, um ihm bie Beit zu vertreiben. Bu jener Beit liebte man es febr, Marchen gu boren, und ber Ronig ibrach baber: "weiß feiner ein icones Darchen, bamit bie Beit vergebe?" Die Rathe aber antworteten : "von uns weiß feiner mehr ein neues Marchen," und auch alle Diener bes Ronigs erflarten, bag fie alle Marchen bereits ergablt batten, bie fie mußten. Da gebachte ber Ronig bes neuen Ruchenjungen und ließ ihn vorrufen, und befahl ihm ein Marchen zu erzählen. Der fagte barauf: "ich will euch ein Darden ergablen, aber unter bem Bebing, bag feiner barüber weggeht. Der Saal muß verschloffen werben und ich ben Schluffel betommen; wer alfo piffen will, ber gebe jest." Ale bas ber Ronig borte, tam ibm ber Berbacht, baf bies fein Cobn fein moge; er that ibm alfo ben Willen. Darauf begann ber Ruchenjunge fein Marchen: "es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Gobne und einen Bolb: äpfelbaum," und ergablte nun alles, was ihm begegnet war. Bie aber ber Ronig bas borte, ba tamen ihm bie Thranen in bie Augen und er

sprach: "erzähle, mein Sohnchen, erzähle, benn diese Geschichte ift meiner eigenen sehr ähnlich." Doch als er in dem Märchen an die Stelle kam, wo die beiben älteren Königssöhne übel wegkommen, da rief der älteste: "mich pissert, macht die Thüre auf;" und auch der zweite schrie, daß man die Thüre öffnen solle. Der Küchenjunge aber sagte: "bevor nicht das Märchen aus ift, darf auch keiner zur Thüre hinaus, und wenn ihr nicht glaubt, daß es wahr ist, so werdet ihr doch mir selber glauben, denn ich bin selbst dein Sohn," und dabei riß er sich das Schaafssell vom Kopfe und beugte sich vor seinem Bater und küßte ihm die hand, und da schloß ihn dieser in die Arme und füßte und herzte ihn. Am andern Worgen aber schiecke er seine beiden älteren Sohne in die Verbannung und verheirathete den jüngsten mit der Jungfrau. Da hielten sie Hochzeit und lebten herrlich und in Freuden. Ich war nicht dabei, drum brauchst du es auch nicht zu glauben.

### 71. Bi, Ba, Achmet Belebi.

Es waren einmal brei Brüber, mit Namen Bi, Ba und Achmet Zelebi. Bon biefen heirathete Achmet Zelebi ein schönes Madchen, hatte aber eine alte Frau zur Feindin. Die wollte ihn beheren und sprach baher zu ber jungen Frau Achmets: "wenn bu mir die haare vom Saupte beines Mannes giebst, so würde ich ihn zu meinem Gerrn machen." Die junge Frau erbat sich also von Achmet bessen haar zum Geschenk. Er erwiderte zwar, daß sie diese Bitte bereuen würde, weil sie aber darauf bestand, so schnitt sich Achmet Zelebi sein haupthaar ab und gab es seiner Frau, und diese gab es der Alten. Darauf beherte die den Achmet, daß er nicht zu hause bleiben konnte, sondern in die Welt gehen mußte. Bevor er aber sein haus verließ, gürtete er seine schwangere Frau mit einem Gürtel und sprach: "du

follft bas Rind nicht eber gebaren, als bis ich bir ben Gurtel lofe." Drauf ging er mit feinen Brubern in bie Welt.

Rachbem die junge Frau lange Zeit vergebens auf ihn gewartet hatte, nahm fie einen Stab und machte fich auf, um ihn zu suchen, und kam in eine Gegend, wo brei Elfinnen in drei Sausern wohnten. Sie klagte der ersten ihr Leid und fragte fie, ob fie nicht etwa drei Brüsder hier vorüberkommen gesehen habe. Die Elfin antwortete: "nein," schenkte ihr aber ein goldenes Rebhuhn und schickte sie um Ausstunft zu ihrer höher wohnenden Schwester. Diese wußte auch nichts von den drei Brüdern, schenkte ihr aber eine Krone und wies sie um Auskunft an ihre höher wohnende Schwester. Als die junge Frau zur dritten Elfin kam, sprach diese zu ihr: "da nimm diesen Goldapsel und gehe in jene Stadt, und frage nach dem Schlosse des Königs, bort wirst du deinen Mann sinden."

Ihr Mann war aber mit feinen Brübern in jenes Land gefommen, und es war ihm gelungen bort König zu werden. Er war grabe im Begriffe fich wieder zu verheirathen, und hatte in seinem Schloffe mehrere Schneiber, welche Tag und Nacht an ben hochzeitstleidern arbeiteten, weil ber König große Gile hatte.

Die junge Frau erkaufte fich von ben Dienern bes Königs mit bem Goldapfel bie Erlaubniß, eine Nacht in bem Gemache zu schlafen, bas unter bes Königs Schlafzimmer war. Die Diener führten fie aber nicht bahin, sonbern in bas Zimmer, bas unter bem lag, in welchem bie Schneiber arbeiteten; und bort rief sie die ganze Nacht burch: "Achemet Zelebi, löse meinen Gürtel, bamit ich gebären kann!" Die Schneiber wurden burch bieses Geschrei so zerstreut und aufgeregt, daß sie die ganze Nacht über nichts thaten, und als ber König am andern Worgen nach der Ursache fragte, da entschuldigten sie sich damit, daß die ganze Racht über etwas unter ihnen gerusen habe, und sie nicht hätten verzstehen können, was es wolle. Der König gab aber nichts auf ihre Reben.

Für bie zweite Nacht gab bie junge Frau bas golbene Rebhuhn

bin, und nun ging es wie das erste Mal, und als der König die Schneis ber fragte, warum sie die Nacht über geseiert hatten, antworteten fie, daß sie dadurch gestört worden seien, daß etwas unter ihnen in einem fort Achmet Zelebi und noch was anderes gerusen habe, was sie nicht verstehen konnten. Für die dritte Nacht gab die junge Frau die Godstrone hin. Der König aber war durch den Bericht der Schneider aufsmerksam geworden und kam in der Nacht, um zu hören, was das für ein Ruf sei, der die Schneider in ihrer Arbeit store. Als er nun seine Frau rufen hörte, erkannte er sie an der Stimme und rief: "also bis hierher bist du mir nachgesolgt!" Darauf ging er hinunter, löste ihr den Gürtel und sofort gebar sie einen Knaben, und nun erhielt sie die Brautkleider, die für die andere gemacht worden waren, und katt eine neue Frau zu nehmen, behielt er die alte.

# 72. Bon der neuen Rirche und der Rachtigall.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne, welche eine große Rirche zu bauen beschloffen und ihr Worhaben auch ausführten. Als nun die Rirche fertig war, ließ der Rönig durch seine Gerolde fein ganzes Wolf einladen, hinzugehen und sich die Rirche zu betrachten, und bann zu sagen, was daran noch sehle. Da strömten von allen Geiten eine große Menge Menschen herbei, und alle staunten über die Größe und Schönheit der Kirche und Niemand wußte zu sagen, was ihr noch sehle. Endlich fam auch ein junger Mann und sprach: "die Kirche ist freilich schön, aber es sehlt ihr noch die Nachtigall, welche an der Kanzel hängen und schlagen sollte, wenn der Briefter das Evangelium verzlieft." Als das die drei Brüder hörten, beschloffen sie nach dieser Nachtigall auszuziehen. Sie reisten also eine Weile mit einander, bis sie an einen Ort kamen, wo sich der Weg in drei Zweige theilte; und babei war eine Säule, auf der geschrieben kand: "wer diesen Weg zieht, der

tann bavon fommen, wer jenen Weg zieht, ber muß umfommen, unb wer ben britten Weg zieht, ber wird ganz gewiß nicht wiederkommen." Da sprach ber Jungfte: "wir wollen unsere Ringe unter die Saule legen, und wer von uns früher als die andern zurudkommt, ber soll hier auf sie warten, und ber Aelteste soll ben ersten, der Mittlere ben zweiten, und ich will ben britten Weg einschlagen."

Darauf trennten fie fich und jeber gog feines Beges. Der Jungfte aber tam, ale es Nacht murbe, ju einer Goble und übernachtete barin. Er blieb bort brei Tage lang und fab an jedem Morgen, wie eine Biper gu einem Teiche tam, ber vor ber Boble lag, und Baffer trant, und wie beren Augenbrauen fo lang über bie Augen berab gemachfen maren. baß fie nichts feben fonnte. Den Bringen bauerte bas arme Thier; er band baber ben einen Griff feiner Scheere an eine Berte und an ben anbern einen Binbfaben, und als bie Biper am vierten Morgen wiebertam, fonitt er ihr bamit bie langen Augenbrauen ab. Da rief bie Biper: "ach, wenn ich mußte, wer mir biefe Boblthat ermiefen hat, bem murbe ich alles gemabren, mas er nur municht." Run fam ber Bring hervor, und verlangte von ihr feinen anderen Lohn, als bag fie ibm fagen folle, wo er bie Nachtigall finden tonne. Darauf fprach Die Biper: "bu mußt eine Strede weiter geben, und bort wirft bu einen gang mit Rrage bebedten Feigenbaum finden, von bem mußt bu eine Beige pfluden und mabrend bu fie iffeft, fagen : "ach, mas find bas für gute Feigen, wenn ich boch babon auch in meiner Beimath haben fonnte !" und wenn bu fo fprichft, wirb er bir fein Leib anthun. Dann wirft bu an einen großen glug tommen, ber ftinkenbes Waffer bat, von bem mußt bu ein wenig trinken und fagen: "ach, was ift bas fur ein gutes Baffer, wenn ich bavon nur in meiner Beimath batte!" Dann wirft bu bei einem Drachen vorüberkommen, ber mit offenem Rachen bafitt, und wenn bein Pferd fo fcnell wie ber Wind ift, fo wirft bu bem auch entgeben. Dann tommft bu zu einem Schloffe, in bem brei Drachen, brei Affen und vier Schlangen wohnen; und wenn bu biefe alle tobts fchlagen fannft, fo gebe in bas Schloß und hole bir bie Rachtigall."

Der Bring that, wie ihm die Biper geheißen, und nachdem er die Rachtigall gewonnen hatte, suchte er auch seine beiben Brüber auf und befreite sie aus bem Glend, in das sie gerathen waren. Diese aber wurden so neibisch auf ihn und sein Glud, daß sie ihn zu verberben beschlossen.

Als fie baher einstmals bei einem Brunnen Galt machten, um zu frühftüden, breiteten fie ein Leintuch über ben Brunnen und ließen ben Jüngften barauf figen, und nachdem biefer sich gefeht hatte, ließen fle bas Tuch los und er ftürzte in ben Brunnen. Darauf nahmen bie beiben bie Nachtigall, kehrten bamit zu ihrem Baterzurud und erzählten ihm, bag ber Jüngfte unterwegs gestorben fei.

Das Pferd bes Jüngsten war aber ein so treues Thier, baßes nicht vom Brunnen wich, sondern immer in benselben hineinfah und wimmerte. Bu feinem Glücke zogen balb darauf Rausleute bes Weges, und als diese das Gebahren bes Pferbes sahen, vermutheten fie, bağ ein Mensch in den Brunnen gefallen sein musse. Sie gingen also hin und zogen den Prinzen heraus; der kehrte nun zu seinem Bater zurud und erzählte ihm, wie treulos feine Brüder an ihm gehandelt hätten, und der König wurde darüber so zornig, daß er sie alle beide auf der Stelle hinrichten ließ.

Als der Brinz die Rachtigall aus dem Schloffe geholt hatte, war bessen herrin auf einer Reise, und wie sie nun zurücksehrte und ihre Rachtigall geraubt fand, da lief sie zum Flusse und sprach: "he Flus! warum hast du den Räuber nicht erträust?" Der Flus aber sprach: "er hatte mein Wasser gelobt, das alle Welt verachtet, warum hätte ich ihn ertränken sollen?" Darauf lief sie zum Keigenbaum und vief: "he Feigenbaum! warum hast du auf den, der den Bogel raubte, nicht deine Kräpe sallen lassen und ihn darin erstickt?" Der Feigenbaum aber antwortete: "er ist so überaus höslich gegen mich gewesen, warum hätte ich ihn ersticken sollen?"

Die herrin nahm nun ben Fluß und ben Feigenbaum mit fich, um bamit ben Pringen ju schrecken, bag er ihr ihren Bogel wiedergebe. Aber ber Pring überwand fie und nahm fie jur Frau und lebte mit ihr herrlich und in Freuden. Dabei war ich nicht, bu brauchft es also auch nicht zu glauben.

#### 73. Filet-Betebi.

Es war einmal eine arme Frau, die hatte drei Töchter und ernährte sie von Kräutern, die sie sammelte. Eines Tages war sie wieder
beim Kräutersuchen und fühlte sich so erschöpft, daß sie sich niedersette
und aus tieser Brust: "ach!" stöhnte. In demselben Augenblicke stand
ein Mohr vor ihr und fragte sie: "was willst du von mir?" "Ich
will gar nichts von dir," antwortete die Alte, "und ich sagte weiter
nichts als: ach! weil ich mich so ermüdet fühlte." Darauf fragte sie
der Nohr: "hast du Kinder?" "Ia wohl," antwortete die Alte, "ich
habe drei Mädchen, und weiß nicht, wie ich sie ernähren soll." Da
machte der Mohr mit ihr aus, daß sie ihm ihre älteste Tochter bringen
solle, die er zu sich nehmen wolle, und als sie ihm die Alte brachte, gab
er ihr eine Handvoll Goldstücke, nahm das Mädchen mit sich, dis er an
eine Felsenthüre kam, die machte er auf und ließ das Mädchen hinein
gehen."

Am Abend gab der Mohr seiner Braut einen Meuschentopf zum Effen und verschwand bann. Das Mädchen aber warf ben Kopf unter das Dach und legte sich hungrig schlafen. Am andern Morgen kam der Mohr wieder und fragte das Mädchen: "haft du den Kopf gegeffen?" und als das Mädchen das bejahte, rief er: "he Kopf! wo bift du?" und jener antwortete: "hier unter dem Dache, herr!" Da sprach der Mohr zu dem Mädchen: "geh zu deiner Mutter und fage ihr, sie solle mir ihre zweite Tochter bringen."

Darauf brachte ihm bie Alte ihre zweite Tochter, und biefer gab ber Mohr am Abend einen Menschenfuß als Rachteffen und verschwand.

Das Mabchen fonnte fich jeboch nicht entschließen, bavon zu effen. fie warf alfo ben fuß binter bie Delfruge und legte fich bungrig ichlafen. Am anbern Morgen ericbien ber Dobr wieber, und fragte bas Dabchen : "baft bu ben Ruff verzehrt?" und ale fie bas bejabte, rief er : "be Bug! mo bift bu?" und biefer antwortete: "binter ben Delfrugen, Berr!" Da jagte er auch biefe fort und ließ fich bie jungfte Tochter bringen, und ber gab er am Abend eine Menschenhand gum Nachteffen und verschwand. Die Jungfte mar aber fluger ale ihre Schweftern, benn fie band fich bie Sand auf ben Leib und zog ihre Rode baruber. Als nun ber Mohr am anbern Morgen wiederkam, und rief : "be Sand! wo bift bu ?" ba antwortete biefe: "im Leibe ber Braut!" unb ber Mohr fprach: "bu bift bie rechte," und behielt fie bei fich, und fie batte ein autes Leben bei ibm. Jeben Abend gab er ihr einen Trant, von bem schlief fle fogleich ein, und bann legte er fich ju ibr. Rach geraumer Beit machten nich ibre Schweftern auf, um fie zu besuchen, und fragten fie, wie fie mit bem Mohren lebe, und fie antwortete: "gang gut, aber jeben Abend giebt er mir einen Trant, von bem ich fogleich einschlafe, und baber weiß ich nicht, was in ber Nacht vorgebt, und ob er ein Dohr bleibt, ober feine Geftalt wechfelt." Da fagten ibr bie Schwestern : "weißt bu mas? binbe bir einen Schwamm auf bie Bruft und ftatt ben Trant zu trinten, lag ibn in ben Schwamm laufen."

Die junge Frau machte es, wie ihr bie Schwestern gerathen hatten; sie ließ ben Schlaftrunk in ben Schwamm laufen und stellte sich, als ob sie schliese; und wie sie bann bie Augen öffnete, erblickte sie einen schonen Jüngling neben sich, ber sie liebkoste. Da wartete sie, bis er einzgeschlafen war, und sing bann auch an ihn zu umarmen und zu liebkosen. Während sie ihn so hätschelte, bemerkte sie auf seiner Brust ein golbenes Schloß mit einem golbenen Schlüsselchen. Da bifnete sie es mit bem Schlüsselchen und erblickte barin eine schwen Landschaft mit einem Flusse, an bem die Weiber wuschen; zu benen kam ein Schwein und wollte ein Stück Wäsche rauben, und als sie bas sah, rief sie: "he

Frau! das Schwein will dir beine Bafche rauben." Bon diesem Rufe erwachte jener und sprach: "ach, was hast du angestellt? wer hat dir dies gerathen? nun wirst du mich verlieren." Da fing die junge Frau an zu klagen und zu jammern, jener aber blieb fest. — "Du bist bereits schwanger, und wenn du gewartet hättest, bis du geboren haft, so würsbest du mich in meiner wahren Gestalt, als Files-Zelebi, und nicht mehr als Mohr gesehen haben. Zest bleibt dir nur ein Beg, mich wieder zu gewinnen. Du mußt dir drei Baar eiserne Schuhe und drei goldene Aepsel machen lassen. Dann mußt du das eine Paar Eisenschuhe anziehen, und den einen Goldapsel in die Hand nehmen und jenen Berg hinaussteigen, und wenn du oben bist, so mußt du den Apsel hinwersen, der wird vor dir herrollen und dir den Beg zu der Thüre meiner ältesten Schwester zeigen.". Nachdem er dies gesagt hatte, versschwand er vor ihren Augen.

Die Frau machte es, wie er ihr angegeben batte, fie ließ fich bie eifernen Schuhe und bie golbenen Aepfel machen, und ale biefe fertig maren, jog fie ein Baar bavon an und nahm einen Apfel in bie Sand und flieg bamit auf ben Berg. Sie brauchte aber brei volle Monate, bis fie hinauf tam, und ale fie oben war, ba ließ fie ben Apfel vor fich herrollen und fam fo bis gur Thure ber alteften Schwefter bes Rilef= Da flopfte fie an und blieb bie Macht über bort; am andern Belebi. Morgen fab fie, wie fie im Saufe golbene Beuge webten. Da fragte fle bie Sausfrau : "mas bebeutet bas? mas wollt ihr aus bem Beuge machen ?" und biefe antwortete: "bie Frau meines Bruders Filet-Belebi mirb nachftene niebertommen und ba brauchen wir Binbeln." Diefe aber fagte nichts barauf, fonbern jog ihr zweites Baar Gifenschube an, und flieg brei Monate lang ben zweiten Berg binauf. Als fie oben mar, marf fie ben zweiten Apfel bin, und ber brachte fie zu ber Thure ihrer zweiten Schmägerin. Sie flopfte an und bat bie Sausfrau, fle über Racht zu beberbergen, und ale fie biefe zu bleiben einlub, fab fie, bag man im gangen Saufe an golbenen Rleibern nabte. Da fragte fie, mas bas ju bebeuten habe, und bie Bausfrau antwortete: "bie Frau bes FiletBelebi, meines Brubers, wirb nachftens niebertommen und bafur brauchen wir bie Rleiber." Die Frembe aber fagte nichts barauf, fonbern flieg am anbern Morgen mit bem britten Baar Schuhe ben britten Berg binauf, und als fie nach brei Monaten oben war, ließ fie ben britten Apfel rollen, und ber brachte fie zu ber Thure ihrer jungften Schmagerin. Als fie eintrat, fant fie alles im Saufe geichaftig, Deden um Beifgeug gurecht zu legen und einzupaden. Da fragte fie: "was geht vor?" und bie Sausfran antwortete ibr : "bie Fran bes Filet-Belebi wird noch beute Abend nieberfommen und barauf richten wir und ein." Bie bas bie Frembe horte, murbe fie von ben Weben ergriffen und fprach : "wartet ein biechen, bis ich geboren babe, und geht bann erft gu ber andern." Darauf tam fie mit einem Anaben nieber, ber auf ber Bruft ein golbenes Schlof batte; und als bas bie Sausfrau fab, rief fie: "bas ift ber Cohn meines Brubers und bas ift feine Frau," und faum batte fie bas gefagt, fo fam anch ber Filet-Belebi bergu, und nun Rellten fie eine große Bochzeit an und lebten berrlich und in Freuben.

#### 74. Die liftige Maberin.

Es war einmal ein sehr schönes Beib, bas biente bei einem Draftos und hatte beffen Aecker zu mähen. Während fie über dieser Arbeit war und nicht wußte, wie sie fertig werden sollte, kam ein junger Mann zu ihr und schlug ihr vor, daß er für eine Racht den ganzen Acker schneiben wolle. Das Beib sagte: "gut, es bleibt dabei, wenn du den Acker geschnitten haft, so komme heute Nacht zu mir." Darauf ging sie zu dem zweiten Acker, und während sie diesen zu schneiden begann, kam ein anderer junger Mann und machte ihr benselben Borschlag wie der erste. Sie nahm ihn an, und ging von da zu dem dritten Acker, den sie zu schneiden hatte, und während sie darüber her war, kam ein Bigeuner dazu und machte ihr denselben Borschlag, und sie nahm ihn

an. Darauf ging fle nach Saufe, um far ihre brei Schnitter etwas zu tochen.

Am Abend kamen zuerst die beiden jungen Männer und sagtenihr, daß sie ihre Arbeit gethan hätten. Sie empfing sie sehr freundlich und hieß sie niedersitzen und sich ausruhen; als sie ihnen aber das Abendessen auftrug und sie sich gütlich thun wollten, da kam auch der Bisgeuner von der Arbeit zurück, und in der Freude seines herzens pochte er gar gewaltig an die hausthüre. Da rief das Weib: "ach, der Drastos kommt, wohin soll ich euch versteden, damit er euch nicht frist?" Als das die jungen Wänner hörten, sprangen sie auf und verbargen sich hinter dem Getreidebehälter. Da kam der Zigeuner gepoltert und schrie: "guten Abend, Frau, die Arbeit ist gethan, und nun komme ich, um meinen Lohn zu verlangen." Der Lärm, den der Zigeuner machte, erschreckte die jungen Leute so sehr, daß sie über die Sofmauer sprangen; als aber der Zigeuner das Geräusch hörte, glaubte er, daß es der Drastos sei, und lief was er konnte aus dem hause und rief: "o Jammer und Unglück, der Drakos frist mich!"

Der Zufall wollte es aber, daß er mit ben zwei jungen Männern zusammentraf, und da gab eine Frage die andere, und es kam heraus, daß sie sich vor einander gefürchtet hatten. Sie sprachen also zu einsander: "da wir einmal hierher gekommen sind, so wollen wir auch nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen." Als sie aber zum haus der Schonen kamen, sanden sie es fest verschlossen und all ihr Rlopsen und Rusen war vergebens. Da stiegen sie auf das Dach und bedten ein Stud davon ab und ließen den ersten hinunter, und dieser sagte zu den beiden andern: "wenn ich Zezikas ruse, so zieht mich wieder heraus."
Bevor er aber den Boden erreicht hatte, stach ihn das Weib mit einem glühenden Eisen. Da schrie er: "Zezikas!" und die beiden anderen zogen ihn heraus. Run kam die Reihe an den zweiten und dem ging es grade so. Da sprach der Zigeuner: "ich bin nicht so rasch wie ihr, und ihr durft mich nicht eher herausziehen, als bis ich vierzigmal Zezikas ruse."

Als er nun herunterfam und ebenso empfangen wurde wie bie beiben anbern, ba rief er: "Bezifas! Bezifas!" aber er hatte gut rufen; bie anbern zählten eins, zwei, brei, vier, und zogen ihn nicht eherhinsauf, als bis sie auf vierzig gekommen waren.

#### 75. Das Barenfind.

Es war einmal ein Priefter, ber ging mit feiner Frau in ben Balb, um holz zu schlagen. Dort fanden fie einen holzhauer, und mit diesem ging die Frau tiefer in ben Walb. Der Priefter aber machte sich bran, um mit seinem Beile einen holzbirnbaum zu fällen. Er hieb so lange, bis nur noch eine Spanne breit übrig war, und wartete nun, daß seine Frau kame, um diesen Rest zu hauen. Der Baum war aber so dick, daß er nicht mehr hielt und von selber umsiel. Und wie das geschehen war, so kam eine Barin daraus hervor und sagte zu dem Briefter: "du sollst bei mir schlasen." "Schweige," versetze der Priester, "ich bin ein heiliger Mann, und darf so was nicht thun!"

"Das ift mir einerlei, thue was ich bir fage," fprach bie Barin, und fah bazu fo grimmig brein, baß ber Briefter fich fürchtete und ihr, übel ober wohl, ben Willen that. Und als er wegging, eilte er fo fehr, baß er sein Beil vergaß.

Drauf gebar bie Barin ein Rind, bas fraftig beranwuchs; weil es aber ben anbern Barenfinbern nicht glich, fo fchalten es biefe Baftarb.

Da fragte eines Tages ber Junge feine Mutter, ob bem fo fei, wie feine Bruber fagten? Und biefe antwortete: "bu haft bas Beil zum Bater."

"Ei Mutter, kann benn bas Beil Kinder machen?" fragte ber Knabe, und brangte bie Mutter fo lange, bis biefe zu ihm fprach: "nimm bas Beil, stelle bich bamit vor bie Kirche und frage: wem gehört biefes Beil? Und wer es erkennt, ber ift bein Vater."

Der Rnabe that, wie ihm geheißen. Aber einer nach bem anbern

kam aus ber Rirche, und Niemand wollte bas Beil kennen. Enblich kam auch ber Briefter heraus und fragte ben Knaben: "Wo haft bu bas Beil her? Denn es ift mein!" Und biefer antwortete: "Wenn es bein ift, so bin ich auch bein!"

"Schweige, Berfluchter!"

"Barum benn? Du bift ja mein Bater." Der Anabe ging also mit bem Briefter nach Sause. Und dieser sagte zu seiner Frau: "fieh, biesen Anaben hab ich dir gebracht, um bir zu bienen." Da freute fich bie Frau und sprach: "bas ift schon, vielen Dank!"

Am erften Tage ag ber Anabe einen Laib Brob; am zweiten ag er soviel, als ber Priefter in einem ganzen Monat brauchte, und biefer sagte baber: "bu taugst nicht für uns," und that ihn zu einem Bader, und bei bem aß er alles Brot, was biefer but.

Da fam ber Roch bes Königs zum Dfen und fah ihm zu, und erz zählte barauf feinem Gerrn, bag er fo einen Menschen gesehen habe. Der König wunderte fich barüber, ließ ben Burschen kommen und fragte ihn: "bift bu im Stande, sechzig Maulthiere mit holz zu beladen?"

"Das fann ich wohl!" fagte diefer, "bu mußt mir aber ein Beil machen laffen, das für mich taugt." Da ließ der König ein Beil machen, das hundert Pfund schwer war. Der Bursche nahm es aber in die Sände und zerbrach es in Stücke, und sprach: "das taugt nicht für mich, ich muß ein stärkeres haben!" Darauf machten sie ihm eins von fünschundert Pfund. Das schwang er mit einer hand und sprach: "das ist das rechte Beil für mich!" nahm die Maulthiere, ging damit in ein Wälden und warf bort sein Beil gegen die Bäume, und sogleich waren die sechzig Maulthiere beladen. Auf dem Rückweg kam er an einem Platanenbaum vorbei, den packe er mit den händen, zog ihn aus dem Boden und nahm ihn auf die Schulter; und wie er so in die Stadt kam, riß er mit dem Baume die Dächer der Buden ein, welche auf seinem Wege standen.

Als ihn ber Abnig in biefem Aufzuge fah, wunderte er fich und fprach zu bem Bader: "Er ift zwar viel, aber er arbeitet auch viel, ich will ihn in meine Dienfte nehmen." Mit ber Zeit wurde bas Baren- find ftarfer und ftarfer. Dem König fing biefe große Starfe an fo bebenklich zu werben, baß er für sein eigenes Leben fürchtete. Er schickte ihn baher aus, um die Schäge ber hundstöpfe zu holen, indem er hoffte, baß ihn diefe fressen wurden. Sie machten aber vorher unter sich aus, baß ber König dem Bärensohne sein halbes Reich geben muffe, wenn er die Schäge bringe. Dieser ging hin, bestegte die hundstöpfe, erhielt badurch bas halbe Königreich, und hatte ein gutes Leben. Wir aber haben hier ein noch besseres.

### 76. Dionysos.

Mitgetheilt von Brofeffor Chriftian Siegel.

Auf einer ornstologischen Wanberung, welche ich im Jahre 1846 in Botien machte, kehrte ich im Dorfe Kokino, am Fuße bes Ptoons Gebirges ein, um bort zu übernachten, und ein bortiger Bauer, welchen ich am Markttage in Theben bei folgenber Veranlaffung kennen gelernt, nahm mich gerne in sein, innen und außen reinlich geweißtes Sauschen auf. Acht Tage früher hatte ich biefen Mann in Theben gesehn, wie er eben zwei Säckhen Getreibe verkaufte, welche er auf seiner langohrigen Locomotive zur Stadt gebracht, und bas Gelb mit wichtigem Gesichte einstrich. Darauf ging er ans Einkaufen. Das erfte war ein Baar kleine Kinderschuhe und bann ein Stückhen Bleisch, welches dort in, im Ganzen gebratenen Schafen feil geboten wird, eine Industrie der Schlachter an Markttagen. Nachdem er sich an diesem und an mitgebrachtem Brotegestärkt hatte, sah er sich weiter um, und ich bemerkte, daß sich sein Hauptaugenmerk auf ein Messer richtete, welches dort seil lag. Er erkundigte sich nach dem Preis, hielt Rath mit feinem

Selvbeutel und ging ohne zu kaufen weiter, kehrte jedoch zweimal zurud, um wenigstens ben gewänschten Gegenstand nochmals zu besehen und dann auf immer zu verlassen. Ich hatte ihn mit Interesse beobachtet und machte mir den Spaß, das Messer zu kausen und ihm zu schenken. Dieses unerwartete Ereigniß setzte ihn in freudiges Erstaunen. Er drückte sich in den herzlichken Dankesworten aus und erzählte mir, daß er seit einem Iahre verheirathet und bereits Vater sei, weshalb er die kleinen Schuhe gekauft habe, in der Hossnung, daß das Rindlein bald lausen werde. Darum habe er auch die Schuhe dem Messer vorgezogen, obgleich ein Messer eine große Vervollkommnung seiner häuslichen Einrichtung sei, da er nur ein und zwar schlechtes Eremplar besitze. Athanas, so hieß der Mann, trennte sich nun von mir, nachdem er mich freundlichst eingeladen hatte, ihn in seinem Vorse Kosino zu besuchen, welches ich denn auch versprach und, wie gesagt, acht Tage später aussührte.

Die Rachbarn meines Gaftfreundes batten fich fogleich neugieria gefammelt, um zu erfahren, wer ber Frembe fei, mober, und mobin. Athanas fagte nun, bag ich Chrifto beiße, und erzählte gugleich, wie er meine Befanntichaft gemacht habe, welches einen erfichtlich guten Eindruck auf meine neuen Freunde machte. Run wurde Brot, Wein und Tranben, welch lettere eben in Fulle vorhanden waren, aufgetragen. Wir lagerten une nun auf bas ficherfte Ranapee, Gottes Erb= boben, agen, tranten und ichwatten frobefter ganne brauf los, ber eine lobte bie Trauben, ber andere ben Wein. 3ch fragte bei biefer Gelegenheit meinen Birth, ob er auch wiffe, wie bie Trauben ben Namen Stafflia erhalten haben. "Rein, "war bie Antwort, "aber, "feste er fogleich bingu, "wenn bu es weißt, Chrifto, fo ergablees." 3ch ergablte nun ben Mythus von bem Girten Stafilos, welcher mit großer Aufmertfamteit angebort wurde, und alle um fo mehr befriedigte, ba ber Dame bon einem Manne ihres Stanbes berrubrte. Reben mir fag ein weißbartiger alter, aber beiterer Dann. "Ja!" begann biefer, "ihr Franken kennt unfere hiftorien beffer, ale wir felbft, allein ich will both feben, ob ihr auch alle fennt; fage, Chrifto, weißt bu benn auch, wie bie erfte Rebe gepflanzt murbe?" - "Nein," antwortete ich, "bas weiß ich nicht, überhaupt fällt es uns Franken gar nicht ein, alles wiffen zu wollen, gewiß miffet ibr Bellenen manches, mas wir nicht wiffen, alfo wenn bu es weißt, wie bie erfte Rebe gepflangt murbe, fo ergable es." 3ch muß gefteben, baf ich auf nichts weiter als auf eine berbe Bauerngeschichte gefaßt mar, allein ber Ergabler verbefferte bald meine Meinung, inbem er alfo anbob. "Ale Dionnfios noch flein mar, machte er eine Reife burch Bellas, um nach Raria ju geben; ba aber ber Weg febr lang war, ermubete er und feste fich auf einen Stein, um auszuruben. Als er nun fo ba fag und bor fich nieberschaute, fab er zu feinen Bugen ein Pflangden aus bem Boben fpriegen, welches er fo icon fanb, bag er fogleich ben Entichlug faßte, es mitzunehmen und zu pflangen. Er bob bas Bflangchen aus und trug es mit fich fort; ba aber bie Sonne eben febr beiß ichien, fürchtete er, bag es verborren werbe, bevor er nach Maria fomme. Da fant er ein Bogelbein, und ftedte bas Bflangchen in baffelbe und ging weiter. Allein in feiner gefegneten Sanb wuche bas Pflangchen fo rafch, bag es balb unten und oben aus bem Rnochen herausragte. Da fürchtete er wieber, bag es verborren werbe, und bachte auf Abbulfe. Da fand er ein Lowenbein, bas mar bider als bas Bogelbein, und er ftedte bas Bogelbein mit bem Bflangden in bas Löwenbein. Aber bald muche bas Pflangen auch aus bem lowenbein. Da fand er ein Cfelebein; bas war noch bider als bas Lowenbein, und und er ftedte bas Bflangchen mit bem Bogel = und Lowenbein in bas Efelebein , und fo tam er auf Maria an. Ale er nun bas Pflangchen pflangen wollte, fant er, bag fich bie Burgeln um bas Bogelbein, um bas Lömenbein und um bas Efelebein feft geschlungen hatten; ba er es also nicht berausnehmen fonnte, ohne bie Burgeln zu beschäbigen, pflangte er es ein, wie es eben mar, und fcnell muche bie Pflange empor und trug zu feiner Freude bie iconften Trauben, aus welchen er fogleich ben erften Wein bereitete und ben Menfchen zu trinten gab. Aber welch Bunber fab er nun! Ale bie Menfchen bavon tranten, fangen fie anfangs wie die Bögelchen; wenn fie aber mehr davon tranken, wurden fie ftark wie die Löwen, und wenn fie noch mehr tranken, wurden fie wie die Efel." Die Erzählung erregte allgemeine Seiterkeit, der Erzähler erhielt feinen Lohn in einem jubelnden e Viva! und wir tranken alle, bis wir fangen, wie die Bögelchen, allein wir legten uns zur Rube, bevor Löwe und Efel Antheil an uns nehmen konnten.

# Griedische Elfenmärchen.

### 77. Der Bauer und die Elfin.

Es war einmal ein Bauer, ber konnte mit bem Schichten feiner Garben neben ber Dreschtenne nicht zurecht kommen, benn so oft er auch dachte, daß er sie recht fest auseinander geschichtet habe, fand er sie bald darauf wieder zusammengefallen. Da fragte er bei seinen Nachsbarn nach, wer es wohl sein möchte, ber ihm seine Garben umwürfe, und einer davon sagte ihm, "daß dies die Elsen wären, und daß er, um sie zu fangen, die Garben im Kreise auf die Tenne legen und sich in die Mitte setzen solle; wenn dann die Elsen kämen und zu tanzen ansingen, so solle er der Vortänzerin das Tuch wegnehmen, das sie in der Hand schwinge."

Der Bauer that, wie ihm fein Nachbar gerathen hatte, und als bie Elfen kamen und zu tanzen anfingen, fprang er auf und rif ber Vortänzerin bas Tuch aus ber hand. Da liefen bie andern weg.

Die Elfin aber, ber bas Tuch gehörte, verlangte bies von ihm, und er gab es ihr unter ber Bedingung, daß fie feine Frau wurde. Die Elfin willigte ein, heirathete ihn und gebar ihm ein Kind.

Darauf kamen die andern Elfen und fagten zu ihr: "fomm wieber zu uns." Sie aber antwortete: "ich kann nicht, benn ich habe einen Mann und ein Kind." "So nimm fie boch mit dir," erwiderten jene. Darauf nahm die Elfin ihren Mann und ihr Kind und ging mit ihnen zu den Elfen.

# 78. Die Elfenmühle.

Es war einmal eine Frau, die hatte zwei Töchter, und schickte die eine zum Mahlen in die Mühle. Als bas Mädchen zur Muhle kam, fand es statt des Mullers Elfen darin; die nahmen sie und schmudten sie wie eine Braut.

Drauf gingen bie Elfen weg, um noch andere zu holen, und ließen bas Mädchen mit einer Elfenalten allein in ber Mühle zurud. Das Mädchen aber überredete bie Alte, sie ziehen zu lassen; und biese half ihr bas Maulthier mit Mehl beladen, und ließ sie ruhig fortgeben.

Als nun die Elfen in die Muhle zurudkamen und bas Madchen nicht mehr fanden, eilten fie ihr nach und holten fie auf dem Wege ein. Und wie fie das beladene Maulthier faben, auf dem das Mädchen zwisichen ben beiben Saden faß, sagten fie zu einander: "Da ift ber eine Sad und da ift der andere Sad, und ba ift auch der Mittelfad. Bo ift das Madchen?"

Und fo oft ber ichwarze hahn frahte, wichen fie vom Maulthiere zurud, und so oft ber weiße frahte, kamen fie wieber heran. Doch kehrte bas Mäbchen mit ihrem Brautschmud gludlich zur Mutter zurud. Da sagte bie andere Tochter zur Mutter: "Run will ich auch zum Mahlen in die Mühle reiten." Als fie aber zur Muhle kam, padeten fie bie Elsen, nahmen fie und schlachteten fie.

#### 79. Der Munn und die Elfen.

Ein Mann ichlief einmal auf feinem Acter ein. Da famen bie Elfen und wollten ihn erbroffeln, und wie fie barüber her waren, famen zwei Frauen bes Weges und wecten ben Mann. Darauf ftand er auf und ging nach hause. Am Mittag famen aber bie Elfen an fein haus und warfen es mit Steinen. Als er bas borte, fing er an, fich im

Areise herumzubrehen, bis er ohnmächtig hinfiel, und blieb liegen, bis bie Elfen fortgingen. Drauf ftand er auf, blieb aber fiech. Da rieth man ihm: er solle brei Sonnabende hinter einander zum Abendmahl geben. Und als er das gethan, ward er wieder gesund.

# 80. Die Frau und die Elfen.

Eine Frau ging einmal über Land. Bahrend fie fo ging, ftieß fie auf Elfen, die ihre Mahlzeit hielten, und ftorte fie babei. Da wurs ben diese zornig und prügelten sie, und barüber verlor fie den Berftand. Um sich zu heilen, ging sie mit einer andern Frau an den Blat, wo sie den Elsen begegnet war. Dort machten sie Feuer an, legten drei Bretzeln hin, die sie mit Gonig beschmiert hatten, und gingen wieder fort. Da warfen ihnen die Elsen Steine nach, und als das die Bahnsfinnige merkte, ducte sie sich und brehte sich um, um heimlich nach ihnen zurudzusehen, und davon ftarb sie auf der Stelle.

# 81. Die Schnitterin und die Elfen.

Eine Frau und ihre Tochter schnitten einmal Korn auf ihrem Ader. Da entstand ein großer Birbelwind und die Mutter budte sich. Die Tochter wollte sich aber nicht buden. Da nahmen sie die Elsen und trugen sie auf einen Berg und behielten fie dort bei sich. Und dort war auch ein alter Mann, der wollte ihnen entstiehen. Sie holten ihn aber ein und hielten ihn fest.

### 82. Die Elfengelobte.

Es war einmal eine Frau, die batte feine Rinber. Da fprach fie: "Lieber Gott, befchere mir ein Madchen; und wenn es groß ift, follen es bie Elfen haben." Und es gefcah, wie fie gewünscht hatte. Als nun bas Mabchen berangewachfen mar, ba famen bie Elfen und fprachen gu ibm : "Sage beiner Mutter, fie folle une bas geben, mas fie une gelobt bat." Und bas Dabchen wußte nicht, bag es Elfen maren, fondern hielt fie fur Frauen. Gie ging alfo zu ihrer Mutter und fagte: "Es famen einige Beiber zu mir, bie verlangten, ich mochte bir fagen, bag bu ihnen geben follteft, mas bu ihnen gelobt haft. Bas ift benn bas?" Die Mutter aber fagte, "fle miffe von Nichts." Drauf tamen bie Elfen wieber zu bem Mabchen und fprachen, wie vorber. Und ale fie bas ber Mutter ergablte, fagte biefe abermale, "fie erinnere fich feines Gelubbes." Da tamen bie Elfen gum britten Mal, und bas Mabden fagte gu ihnen : "Deine Mutter bat euch nichts gelobt." Da nahmen die Elfen bas Mabchen und brachten fie in ihre Boble. Und wenn bas Mabchen weinte, fo machten fie aus ihren Thranen Relfen und aus ihrem gacheln Rofen. Dann fachen fie ibr bie Augen aus und jagten fie fort. Sie aber ging, indem fie mit ben Banden taftete, und fand einen Alten und fprach gu ibm : "Baterchen, lag mich in beine Butte; benn ich bin eine Baife." Da ließ er fie ein. Drauf erfuhr ber Ronig , bag aus ihren Thranen Relfen und aus ihrem Racheln Rofen murben. Da befahl er, bag alle Mabchen in feinem Reiche Brebelbrote baden follten; bas Mabchen aber bestedte das ihre mit Relfen, Die aus ihren Thranen, und mit Rofen, die aus ihrem gacheln entstanden waren, und ber Ronig erflarte Diefe Bregel für bie befte und nahm bas Madchen gur Frau.

#### 83. Die Elfin als Sansfran.

Es war einmal ein armer Mann, ber schlief zur Erntezeit auf seiner Tenne. In ber Nacht kamen brei Neraiben und tanzten auf ber Tenne, bis bei Tagesanbruch die hahne krähten. Buerft krähte ber weiße hahn; ba sprachen sie zu einander: "es ift ber weiße, ber mag krähen!" und tanzten weiter. Darauf frähte ber rothe, und sie sprachen zu einander: "es ist ber rothe, ber mag krähen!" und tanzten weiter. Endlich frähte ber schwarze; da riefen sie: "jest ist es Zeit, unsere Blügel zu nehmen und aufzubrechen," und flogen wes.

Der Mann aber beschloß, sich eine von diesen Reraiden zu fangen. Als sie nun in der folgenden Nacht wiederkamen und bis zum Tages-andruch tanzten, und der weiße und der rothe hahn nach der Reihe krähten, da sprachen sie wie in der ersten Racht und suhren fort zu tanzen; als aber der schwarze hahn krähte, da riefen sie: "jest ift es Beit, unsere klügel zu nehmen und aufzubrechen." Der Mann hatte jedoch der Jüngsten die klügel weggenommen, und so konnte sie nicht fort, als die beiden andern wegstogen.

Als diese weg waren, kam der Mann aus seinem Verstede hervor und sprach: "ich habe beine Flügel und will dich zur Frau nehmen," und sie sprach: "ich bin es zufrieden." Darauf nahm er sie mit in sein haus, ließ sich mit ihr einsegnen und hielt sie wie seine Hausfrau. Sie gebar ihm einen Anaben und war wie die andern Frauen. Nur wenn sie diese an den Feiertagen tanzen sah, erinnerte sie sich ihrer Tänze in der Luft und bat dann ihren Mann, ihr ihre Flügel zu geben, damit sie auch wieder einmal in der Luft tanzen könne. Der Mann aber sagte stets: "nein, die bekommst du nicht, denn wenn du sie haft, so sliegst du weg." Als nun der Anabe fünf Jahre alt war und die Weihnachten kamen, dat sie den Wann wiederum, ihr ihre Flügel zu geben, und versprach ihm hoch und theuer, wieder zu kommen, wenn sie sich satt getanzt hätte. Da ließ sich der Wann beschwagen und gab sie ihr. Sobald sie sie angelegt hatte, schwang sie sich damit in die

Luft, eilte zum Tanzplage, wo die andern Frauen tanzten, und flog breimal um diesen herum. Drauf fprach fie: "lebe wohl, Mann, und habe Acht auf unser Kind!" und verschwand.

Bon da an kam fie jeden Tag in das Saus, wenn ihr Mann weggegangen war, but Brot für ihn, gab dem Kinde zu effen und besforgte alle Geschäfte. Dann flog fie auf den Acker, wo ihr Mann war, und sagte zu ihm: "guten Tag, Mann, wie geht es dir?" Dieser aber sprach: "was soll ich dir sagen? Du hast mich betrogen, und ich bin dumm gewesen." Da lachte fie und sprach: "so betrügen euch die Neraiben." Darauf sagte sie ihm, "daß fie sein Saus bestellt habe, und daß er auf den Knaben Acht haben und ihn nicht schlagen solle, weil er noch klein sei." So machte sie es jeden Tag, war aber nicht zu beswegen, wieder in ihrem Hause zu wohnen.

# 84. Das Fifcherfind und die Elfen.

Es war einmal ein Mann, ber wollte auf ben Fischfang geben und nahm auch seinen kleinen Knaben mit; weil der aber unterwegs mube wurde, sette er ihn auf einen Baum und sagte zu ihm: "bleib schön ruhig hier oben, mein Kind; wenn ich zurucksomme, so nehme ich dich wieder herunter."

Als ber Anabe eine Weile auf bem Baume geseffen hatte, kamen zwei Raben berzugeflogen und baten ibn, baß er ihnen ein Stud Bleisch theilen moge, und ber Anabe that bas.

Darauf fam ein Trupp Elfinnen, die nahmen ben Anaben und trugen ihn in eine Göhle, gingen bann zu ihrer Mutter und fagten zu ihr: "wir haben einen Anaben gefunden." — "Bo habt ihr ihn hinsgebracht?" — "In eine Göhle." — "Geht und bringt ihn hierher." — Da gingen fie hin und brachten ben Anaben zu ihrer Mutter, und er lebte nun eine Zeitlang bei ihnen. Als aber eine der Elfinnen beim

Baben vom Blige erschlagen wurde, sagte die Elfenmutter: "bas tommt uns von dem Menschenkinde, das wir bei uns haben; nehmt es also und bringt es wieber an ben Ort zurud, wo ihr es gefunden habt, benn sonft tobtet uns der liebe Gott."

Da nahmen die Elfinnen ben Anaben und trugen ihn wieder auf ben Baum, und ale ber Bater von bem Fischfang zurudkehrte, holte er ihn wieder vom Baume herunter und ging mit ihm nach Sause, und als fie zu Sause waren, erzählte ber Anabe, wie es ihm ergangen sei.

# Griechische Chiermärchen.

## 85. Bon dem Alten und der Alten mit dem Sahne und dem Suhne.

Es war einmal eine alte Frau und ein alter Mann, die hatten einen hahn und ein huhn. Sie lebten lange zufrieden mit einander, aber endlich wurden sie so uneins, daß sie abtheilten, und dabei bekam der Alte den hahn, und die Alte das huhn. Das huhn aber war tüchtig und legte der Alten viele Gier. Da fagte einmal der Alte zu ihr: "Ei, Alte, gieb mir doch ein paar Gier!" Die aber wollte ihm keine geben, und fagte ihm: "Dein hahn kann dir ja welche legen."

Da wurde ber Alte zornig, ergriff ben Sahn, und schlug fo lange auf ihn, bis er ihm ein Bein gebrochen, und brauf schickte er ihn fort, um ihm Gier zu holen.

Da machte fich ber hahn auf, und ging und ging Berg auf, Berg ab.

Endlich traf er auf einen Fuche, ber fragte ihn: "Bo gehft bu bin, Schnapphahn?" — "Bis hierher und zurud," antwortete biefer.

"Darf ich auch mitgeben ?"

"Romm' mit! bag bu mir aber nicht mube wirft!"

Da lachte ber Fuche und fprach: "Du haft nur einen Fuß, und ich habe viere, und ich follte mube werben?"

Sie machten fich nun zusammen auf ben Weg und gingen fo weit, bis ber Buchs fagte: "nun bin ich mube!" — und ber Bahn fprach:

"fo fet bich auf mein Schmanzchen;" und fo ging es wiederum ein gut Stud weiter.

Da traf er einen Bolf, ber fragte ibn :

"Wo gehft bu hin, Schnapphahn?"

"Bis hierher und gurud!"

"Darf ich auch mittommen?"

"Romm! bag bu mir aber nicht mube wirft!"

Da lachte ber Bolf und fprach: "Du haft nur einen Fuß und ich viere und bu fprichft mir von mube werben?"

Sie machten fich nun zusammen auf ben Weg, und gingen fo weit, bis ber Bolf fagte: "nun bin ich mube!"

Da fagte ihm ber Bahn: "fo fet bich auf mein Schwänzchen."

Nachbem ber Sahn wieber ein gutes Stud gegangen war, tam er zu einem Fluß, und wußte nicht, wie er bruber tommen follte. Endslich fiel es ihm ein, und er rief zweimal seinem Burzel zu: "schlurf mir ben Fluß ein;" und dieser that, wie ihm befohlen worben.

Rachbem er nun wieder eine Beile gegangen war, fam er an einen Krautgarten, ber einem König gehörte; ba schlüpfte er in einen faulen Rohlstrunt und schrie: "Riferifi! Ich mache auf bes Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart, und auf ben Roden ber Brinzessin," und rief so lange, bis es ber König hörte. Da sagte ber zu bem Diener: "geh' mal hin, und sieh' zu, wer so schreit." Der kam zurud und sagte: "Es schreit wie ein Sahn im Rohlgarten."

Drauf fagte ihm ber Ronig: "Geh' bin und fchneibe alle Robl= topfe ab, und lag mir teinen ftebn, bamit wir berausbringen, wer bas ift."

Der Diener ging hin und schnitt alle Krautfopfe ab, konnte aber nichts finden; und wie er wieder zum König zurudkam, da fing der Hahn von Neuem an, und rief: "Rikeriki! Ich mache auf des Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart und auf den Roden der Prinzessin!"

Da fprach ber Ronig zu bem Diener: "Du haft fie gewiß nicht

alle abgeschnitten." Und ber antwortete: "Ich habe nur einen faulen fleben laffen."

Der Ronig fprach: "geh' bin und schneibe auch ben ab."

Drauf ging ber Diener bin, schnitt ibn ab, fand ben Sahn brin fiben, und brachte ibn bem Ronig.

Der aber fagte zum Diener: "Thue ihn zu ben Guhnern, bamit fie ihn fo lange beißen, bis er brauf geht." Und bas geschah. Da ließ ber Sahn ben Fuchs los, und ber fraß bie Guhner.

Drauf befahl ber König: "Wirf ben Sahn zu ben Pferben, bamit ihn biefe tobt treten." Und bas geschah. Da ließ ber Sahn ben Wolf los, und ber fraß die Pferbe auf.

Darauf fagte ber Ronig: "Beige mir ben Badofen tuchtig, bis er glübend wirb, und wirf ibn binein, bamit er barin verbrenne.."

Da heiste ber Diener ben Dfen fo lange, bis er glühend wurde, und warf ben hahn hinein. Der aber ließ ben Fluß los, und löschte ben Ofen.

Drauf fagte ber König: "Nimm ihn und wirf ihn in das große Gewölbe, wo die großen Golbstüde find, bamit er bavon freffe und baran erstide." Sie warfen also ben hahn hinein, ber frag und fraß, bis er nicht mehr konnte, nahm noch ein Golbstüd in den Mund, und stellte sich, als ob er tobt ware.

Nach einer Beile fagte ber König zu feinem Diener: "Geh' bin, und fieh zu, ob er braufgegangen ift, und wirf ihn hinaus." Der Diener ging und fand ben Sahn auf ber Erbe liegen und glaubte, er ware braufgegangen, hob ihn auf, und warf ihn hinaus. Kaum war ber Sahn braußen, so ftand er auf und krähte: "Riferift, ich mache auf bes Königs Bart, auf seines Sohnes Schnurbart und auf ben Roden der Prinzessin!"

Da befahl ber Konig bem Diener: "geh bin und fange ihn, bamit wir ihn schlachten." Und ber Diener ging bin, und wie er ben Sahn greifen wollte, schlug ber mit ben Blügeln, flog fort, tam zu bem Alten zurud und rief: "Alter, Alter, fomm ber und breite bein Stroh-

mattlein aus, und bein Sadlein, und nimm bein Seilchen und bein Stödchen. Sange mich auf und schüttle mich, bamit bu fiehft, was für schöne Sachen ich bir mitgebracht habe." Da nahm ihn ber Alte, schüttelte bie Golbstüde aus ihm beraus und füllte seinen Sad bamit.

Als die Alte das fah, fagte fie ju ihm: "Gieb mir doch auch ein paar Golbstude!" Der Alte aber erwiderte: "Ei was! Reulich hab' ich ein Gi von dir verlangt, da haft du mir auch feins gegeben; und da mir das der hahn gebracht hat, fo kannft du ja auch beine henne ausschiden, um eben fo viel zu bekommen."

Da griff die Alte die Benne, blaute fie tuchtig und befahl ihr bann fortzugehn und ihr auch Golbftude zu bringen.

Das arme huhn machte fich auf ben Weg und lief hierhin und borthin, fand aber nur ein paar alte heller und falfche Groschen, ein paar Schlangen und Eidechsen; die verschluckte fie, fam zur Alten zurud und rief: "Alte, Alte! fomm her und breite dein Strohmattlein aus und dein Sädlein, und nimm bein Seilchen und dein Stöckhen. Sänge mich auf und schüttle mich, damit du siehft, was für schöne Sachen ich dir mitgebracht habe."

Die Alte nahm nun das huhn und schüttelte es, aber es fielen nur alte heller und falsche Groschen heraus. "D Glücksftern!" rief bie Alte, "was für Dukaten mir die gebracht hat!" Drauf schüttelte fie von Neuem, da fielen die Schlangen und Eidechsen heraus und ftürzten auf fie los, um fie zu beißen. Die Alte aber lief und lief, bis fie zu einem Stall kam, wo wilde Ziegen wohnten, und bort versteckte fie fich unter einem Waschtrog.

Als nun bes andern Tags bie Biegen auf bie Beibe gegangen waren, ba fam bie Alte heraus und fehrte ben Stall, und verfiedte fich bann wieder unter ben Trog.

Das gefchah einmal und zweimal, ba fagten bie Biegen zu einans ber: "Wer mag bas wohl fein, ber uns fo fcon auskehrt?" und machten aus, bag eine von ihnen morgen zurudbleiben folle, um zu feben, wer bas ware. Es blieb alfo ein Bodchen zurud; bas wartete

und wartete, bis es hungrig wurde und auf die Beibe geben mußte. Da fam die Alte hervor, kehrte aus und verstedte fich bann wieder unter ben Trog. Am Abend kamen die Ziegen zurud und fanden ben Stall wieder ausgekehrt.

Als fie nun am andern Morgen auf die Beide gingen, blieb ein räudiges Bicklein zurud; das wartete und wartete, es kam aber Riemand; da ließ es sich hinfallen und stellte sich todt. Als das die Alte sah, froch sie heraus, nahm das Bicklein und beweinte es: "I, hi hi! mein Söhnlein!" Drauf legte sie es in eine Ede, kehrte aus und verstedte sich wieder unter den Trog. Das räudige Bicklein aber, das sich todt gestellt hatte, lief zu den Biegen und sagte ihnen: "so und so: es ist eine Alte, die kam unter dem Trog hervor, kehrte aus und verstedte sich wieder barunter."

Als am Abend die Ziegen nach hause kamen, gingen fie zum Troge, fanden die Alte darunter, und fragten fie, was fie da mache; und die Alte erzählte ihnen, wie es ihr ergangen. Drauf fagten ihr die Ziegen: "Du haft gut gethan, hierher zu kommen; du kannst uns immer auskehren und Zweige schneiden, und dafür Milch effen." — "Gut!" fagte die Alte, und dabei blieb's.

Nach ber hand erfuhr ber Alte, wo fie fei. Er machte fich also auf, und fam zu ihr, und sagte ihr: "Bringe mir eine Schuffel Milch!" Die brachte fie, und er af fie aus. "Bring' mir noch eine!" Die Alte brachte noch eine, und er af fie aus. Drauf sprach der Alte: "Mit der Schuffel kann ich nicht satt werden. Bring mir einen Eimer voll, damit ich mich einmal recht satt effe." — "Gut.," sagte die Alte; "aber wenn du so viel Milch iffest, so mußt du furzen, und da laufen mir die Biegen weg." — "So verstopf' mir das Loch mit dem hammer." — Das that die Alte, und er af sich knüppeldick. Da zog er den hammer heraus, — brrrt! brausten die Winde, — hui! liefen die Biegen.

Die Alte lief ben Biegen nach, und lief und lief, bis ihr ein Bolf begegnete. Bu bem fagte fie: "Gerr Nicola! Gerr Nicola! haft bu meine Biegen und meine Bidlein nicht gesehn?"



"3ch babe fle nicht gefebn."

Da lief die Alte weiter, bis ihr eine Füchfin begegnete; die fragte fie: "Frau Maro! Frau Maro! haft du meine Ziegen und meine Zicklein nicht gesehn?"

"Ja mohl!" antwortete biefe. "Was giebst bu mir, wenn ich bich zu ihnen führe?"

"Mein beftes Bodlein."

"Wann giebft bu's mir?"

"Nachften Sonnabend."

Da zeigte ihr bie Buchfin bie Biegen, und fie nahm fle und trieb fie nach Saufe.

Am andern Sonnabend machte fich bie Füchfin auf, um bas Bbd: lein zu verlangen. Die Alte aber nahm es und feste es hoch auf bas Dachgebalte.

Da fam bie Füchfin und fagte: "Gieb mir bas Bodlein."

"Nach ber Sand," fprach bie Alte. "Komm, erft wollen wir effen." Sie agen also, und als fie fertig waren, sagte bie Fuchfin: "Nun gieb mir's!"

"Dach ber Band! Laufe mich erft ein biechen!"

Die Buchfin laufte fie alfo und fagte brauf: "gieb mir's nun!"

"Es ift nicht bier, es fommt erft gegen Abend."

Da pifte bas Bodlein von oben herunter.

"Bit, git!" rief bie Alte. "Da ift mir ber Bonig ausgelaufen."

Drauf miftete bas Bodlein.

"Bit, git!" rief bie Alte. "Da laufen mir bie Rofinen aus!"

Drauf mederte bas Bodlein : "meb, meb!"

"Ei, Alte!" fagte die Fuchfin; "bu haft bas Bodlein, und fagft, es ware nicht hier!" Sie nahm es nun ohne Umftande, feste fich brauf und ritt und ritt, bis fie einem Schafhirten begegnete, und rief: "Se, Schafhirt, Schafhirt! haft bu Beuer, um bran zu figen, und Feuer, um fich zu warmen?"

"Ich habe Feuer, um bran zu fiten, und Feuer, um fich zu warmen. Aber Effen und Trinken hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Drauf brieten fie bas Bodlein.

Und in ber Fruhe nahm bie Fuchfin bas Fett, bestrich bamit ben besten Widber und rief:

"Be, Schafhirt, Schafhirt! fiebe, bas Fett von meinem Bodlein ift an ben Görnern beines Wibbers." Da nahm bie Füchfin ben Wibber, setzte fich brauf, und ritt und ritt, bis fie einen Rubhirten fanb. Dem rief fie zu: "Rubhirt, Rubhirt! haft bu Feuer, um bran zu siten, und Feuer, um fich zu warmen?"

"Ich habe Feuer, um bran zu figen, und Feuer, um fich zu marmen. Aber Effen und Trinfen hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwanzchen."

Nachdem fie den Bibber gebraten und gegeffen hatten, nahm bie Füchsin bas Fett, und bestrich bamit bie beste Rub.

Um andern Morgen ftanb fie auf und rief:

"Be, Rubhirt, Rubhirt! bas Fett von meinem Bibber ift an beis ner Rub." Drauf nahm fie bie Rub, feste fich brauf und ritt und ritt, bis fie einen Pferbehirten fanb.

"Ge, Bferdehirt, Bferdehirt! haft du Feuer, um bran zu figen, und Reuer, um fich zu marmen?"

"Ich habe Feuer, um bran zu figen, und Feuer, um fich zu mars men. Aber Effen und Trinfen hab' ich nicht."

"Das hab' ich unter meinem Schwänzchen."

Drauf brieten fie bie Ruh. Und am andern Morgen beschmierte bie Füchsin bie beste Jungftute mit beren Fett und rief:

"Pferbehirt, Pferbehirt! bas Fett von meiner Ruh ift an beiner Stute;" feste fich barauf und ritt heim, fperrtefie in den Stall und fagte zu ihr: "Benn der Bolf tommt, und zu dir fpricht: Füllchen, Füllchen! mach' das Thurchen auf; ich bring' dir faltes Waffer und frifches Gras! bann fag' ihm: Du bift der Bolf und friffeft mich; und mach'

ihm nicht auf. Denn wenn ich tomme, will ich rufen: Füli, Füli! mach' bas Thurli auf, ich bring bir kaltes Baffer und frisches Gras."

Da fam ber Bolf und rief:

"Füllchen, Füllchen, mach bas Thurchen auf. 3ch bring bir faltes Baffer und frifches Bras."

Die Stute aber fagte: "Du bift ber Bolf und friffeft mich."

Drauf ging ber Bolfzum Schmied und fagte ihm: "Schmied, hams mere mir die Bunge fein, benn ich will die Stute ber Frau Maro freffen." Und ber Schmied hammerte ihm die Bunge, aber die wurde babon immer bider. Und wie er nun vor dem Stalle rief:

"Füllchen, Füllchen, mach bas Thurchen auf. Ich bring bir kaltes Waffer und frifches Gras;" fo fagte bie Stute:

"Du bift ber Wolf und friffest mich."

Der Wolf ging also jum Schmied zurud und sagte ihm: "Warum haft bu nicht beffer brauf geschlagen?"

Der aber sprach: "Je mehr bie Bunge gehämmert wird, besto bider wird sie. Geh' unter jenen Baum, bort ift ein Ameisenhausen, ba stede bie Bunge hinein, und laß sie von den Ameisen so lange abfressen, bis sie sein wird. Der Wolf that, wie ihm gerathen wurde, ging darauf zur Stute und rief:

"Füli, Füli! mach bas Thurli auf! Ich bring' bir faltes Baffer und frifches Gras."

Da machte bie Stute bie Thute auf und glaubte, es mare bie Fuchfin; und ber Wolf fturzte herein und fraß fie.

Wie nun die Fuchfin zurucktam, fand fie die Stute gefreffen und rief: "Der herr Nicola hat fie gefreffen, aber ich bring's ihm ein." Sie lub ihn also zu Gaft, und machte einen Keffel voll heißes Waffer; und nachdem fie tuchtig gegeffen hatten, sagte fie zum Wolf:

"Romm, wir wollen febn, wer am besten über ben Reffel fpringt;" und fprang balb von bier, balb von bort hinüber.

Drauf nahm ber Wolf auch einen Anfas, um brüber ju fpringen;

und die Füchfin gab ihm einen Stoß, baß er hinein fiel und fich versbrühte. Da rief er: "Bieh' mich heraus, zieh' mich heraus, Frau Maro!" Die Füchfin aber lachte: "Sahahaha! Dir geschieht ganz recht; eben so zappelte meine Stute, als bu fie gefreffen hast."

#### 86. Bon der Füchfin, dem Bolfe und dem Priefter.

Es war einmal ein Briefter, ber febrte, nachbem er feine Deffe gelefen, nach hause gurud, und trug ben Querfad auf ber Schulter, in bem bie Beihebrote ftaten, bie er erhalten batte. Ale er fo feines Bege ging, ba fant er einen tobten Ruche liegen, er achtete aber nicht barauf und ging an ihm vorüber; eine Strede weiter lag aber ein anderer Fuche ba, und weiterbin noch einer, und um es furz zu machen, er gablte auf feinem Wege zwölf tobte Fuchfe. Da bebachte er, wenn er biefe gwölf Buchfe auflefen und ihnen ihre Balge abziehen murbe, fo fonne er bamit ein ichon Stud Gelb verbienen. Ilm nich aber bie Arbeit zu erleichtern, legte er feinen Querfad ab, ber ibm von all ben Broten, bie barin maren, allein icon auf bie Schulter brudte, und bachte ihn bei ber Rudfehr wieber aufzunehmen. Als er aber zum Orte fam, wo er ben letten guche gefehn hatte, ba fant er nichte mehr bort, und wie es ihm mit biefem gegangen war, fo ging es ihm auch mit ben anbern eilfen. Da glaubte er, bag fle irgend Jemand vor ibm meggenommen habe, und begriff nicht, bag es nur eine einzige Buchfin mar, bie ihm immer vorausgelaufen und fich tobt geftellt hatte, um ihn gum beften zu haben. Ale bie Fuchfin fab, bag er feinen Querfad bingelegt hatte und ben Weg gurudging, machte fie fich über ben Sad ber, bolte alle Brote beraus und that bafur Steine binein.

Als nun ber Briefter unverrichteter Dinge wieder zu ber Stelle fam, wo er ben Quersad hingelegt hatte, nahm er ihn wieder auf ben Ruden, und verbrießlich wie er war, über ben vergeblichen Beg, ben er gemacht, schien es ihm, als ob ber Sad viel schwerer brude, als



vorher. Endlich tam er nach Sause, gab ihn seiner Frau und sagte ihr: "ba Frau, nimm ben Sack, thue die Brote heraus und hebe fie auf, benn ich bin mube von bem Wege, ben ich gemacht habe." Diese antwortete: "es scheint, baß du heute viele Meffen gehabt haft, weil ber Sack so schwer ift." Als fie aber die Sand hineinsteckte und daraus einen Stein nach dem andern hervorholte, da rief fie: "fiehe her, lauter Steine, nichts als Steine!" Da zerraufte sich der Briefter seinen Bart und rief: "das hat mir die Stink-Marja angethan."

Laffen wir nun ben Priefter seine Brote bejammern und sehen wir, was die Füchsin macht. Als diese mit ben Broten zu ihrer Sohle ging, ba af fie ben ganzen Weg von ihnen, was fie nur konnte, um sich die Last zu erleichtern. Darauf begegnete ihr ber Wolf und sprach: "guten Morgen, Frau Stink-Marja, was iffest du benn Gutes?" Sie antwortete: "ach, Onkel Musuris, ich hatte lange nichts zu effen sinden können, da rieb ich vor lauter Gunger meine Schnauze an die Erbe und rief: "azilulus, bazilulus, azilulus, und das machte, daß ein Briefter kam und mir alle seine Weihbrote zum Effen hinwars." Da fragte der Wolf: "Was meinst du, Frau Marja, sollte ich wohl ebenso glüdlich sein wie du, wenn ich es ebenso mache?" Die Füchsin sprach: "und du fragst noch? — warum benn nicht?"

Da nahm ber Ontel Musuris Abschied von ber Stink-Marja und auf bem ganzen Wege rieb er feine Schnauze an bem Boben und rief babei: "azilulus, bazilulus, azilulus, und bas trieb er so lange, bis er mit seiner Schnauze in eine aufgestellte Falle gerieth. Als er sah, daß alle seine Mahe, sich aus ihr los zu machen, vergebens war, rief er: "ach Stink-Marja, Stink-Marja, wie hast du mich angeführt!" Bährend er so in der Falle stat, kam ein Bauer vorbei und sah einen Wolf in der Falle; da nahm er sein Messer heraus und zog ihm sein Bell bei lebendigem Leibe ab, nahm dies mit sich und kummerte sich nicht weiter um den geschundenen Körper.

Alle ber Bauer weg war, ba ftand ber Bolf auf und suchte fo lange nach ber Stint-Marja, bis er fie fand, und nun fpracherzuihr:



"für das, was du mir angethan haft, will ich bich fressen." "Gut," sagte die Füchfin, "aber laß mich nur erst nach hause, um meine Jungen noch einmal zu sehen, und dann kannst du mich fressen." — "Aber wie soll ich das ansangen, ohne daß du mir davon läufit?" — Da sagte die Füchsin: "du brauchst mich ja nur auf beinen Rücken zu sehen." Der Bolf that das, und so ritt die Füchsin auf dem Rücken des Bolfes ben ganzen Weg nach ihrer höhle, und während des Reitens biß sie dem Wolf ein Stückfleisch nach dem andern aus seinem Rücken. Dieser ries: "ach Stink-Marja, was plagen mich die Fliegen!" Sie versehte: "ja, es sind Pserbesliegen." Als sie endlich bei dem Fuchsbau ankamen, der der Stink-Warja gehörte, da schlüpste diese hinein und kam nicht mehr heraus. Der arme Onkel Rusuris versuchte nun selbst in die höhle zu kriechen, aber sie war so eng, daß er nicht hineinkommen konnte. Da ging er fort, und es dauerte gar nicht lange, so verendete er an seinen Bunden.

# 87. Bom Bauer, der Schlange und der Füchfin.

Es war einmal ein Bauer, ber bestellte seinen Ader, in beffen Mitte eine kleine Steinöbe war, und wollte diesmal die Dornsträuche verbreunen, die brauf standen, die Steine wegwerfen und ben ganzen Blat urbar machen. — Wie er nun Feuer an die Dornen legte, da kam eine Schlange heraus und sprach: "nimm dich in Acht, daß du mein haus nicht verbrennst."

Der Bauer aber hörte nicht barauf, und legte bas Feuer an. Da fprach bie Schlange: "nun, in Gottes Namen, so verbrenne bas Saus, aber lege mir wenigstens beinen Krückenstod auf bie Dornen, bamit ich heraustommen kann."

Wie nun ber Bauer feinen Arudenftod über bie Dornen hielt, ba ringelte fich die Schlange nicht nur um biefen, fonbern auch um ihn fethft und fagte zu ihm: "jest werb' ich bich freffen!" Der Bauer aber wibersette fich, und nach langem Streiten tamen fie uberein, fie wollten zusammen hingehen und ihren Streit von brei Richtern richten laffen, und machten fich also auf ben Weg.

Buerft fanben fie eine alte magere Dabre, ju ber fprachen fie: "bas und bas haben wir mit einanber, fprich uns Recht!"

Drauf fagte bie Mahre: "Als ich noch einen herrn hatte, und jung mar, ba begten fie mich und pflegten fie mich, und ich hatte gute Tage. Jest aber haben fie mich in die Bufte hinausgejagt, und bes- wegen foll die Schlange bich auffreffen."

Drauf gingen sie ein Stud weiter und fanden einen alten Maulesel, und der sagte ihnen dasselbe. Endlich trasen sie eine Buchsin an,
zu der sprachen sie: "komm', Frau Marja, wir wollen uns von dir
richten lassen, benn wir haben einen Streit zusammen." — "Wie kann
ich euch richten, während der eine auf dem andern reitet? ihr mußt euch
von einander trennen, und nach der Ordnung der eine auf dieser, der
andere auf jener Seite stehen, dann will ich euch richten." Da löste
sich die Schlange vom halse des Bauern ab, und kroch auf den Boden
herunter.

Drauf fprach die Frau Marja zum Bauer. "Nun, was stehft bu ba, Dummtopf? Nimm einen Knuppel, und gieb ihr bamit ein paar auf ben Schabel, bamit fie ihrer Wege gebe."

Da nahm ber Bauer einen Anuppel, gab ihn ber Schlange ju foften und fclug fie tobt.

Drauf fagte ber Bauer gur Füchfin: "Wie foll ich bir bas Gute vergelten, mas bu an mir gethan haft?"

"Ich will weiter nichts, als bağ bu mir ein paar Ruchlein bringeft, wenn bu welche haft."

"Gut, die will ich bir bringen, Frau Darja!"

Der Bauer ging nun nach hause, und sagte zu seiner Frau: "so und so ift's mir gegangen; die Frau Marja hat mich errettet, und dafür will ich ihr eine Brut Rüchlein bringen."

Da fagte bie Frau : "Da, mas bift bu boch für ein Rarr! Barum

ftedft bu nicht beine Jagobunde in ben Sad und bringft fie ihr ftatt ber Ruchlein?" Das gefiel bem Bauer, und er folgte baber biefem Ratbe.

Als nun bie Frau Marja fah, wie ber Bauer ben Sad brachte, ihn von ber Schulter nahm und aufband, ba fpannte fie, um bie Ruch= lein zu hafchen, wenn fie heraustämen.

Statt beffen aber fturgten bie Windhunde heraus und ruttelten ihr bas Bell fo lange, bis fie in ihre Sohle entwischte. Drauf fprach fie: "mein Großvater war fein Richter, und mein Bater war auch teiner, was fam mir an, Richter zu werben und ihren Streit zu schlichten?"

## 88. Bom Alten, dem Rater und dem Sunde.

Es war einmal ein alter Mann, ber verzehrte nach und nach sein bischen hab und Gut, so daß ihm endlich davon nichts als ein Rater übrig blieb. Als er nun alles verkauft hatte, wozu er einen Räuser sand, mußte er betteln gehen, und was er den Tag über sammelte, das verzehrte er am Abend mit dem Rater. Gines Tages aber sand er alle Thüren verschloffen, an die er pochte, weil alle Welt zum Kornschneiben auf das Feld gegangen war. Als er am Abend müde und hungrig heim kam, sprach er zu dem Kater: "ich komme heute mit leeren händen nach Sause; wenn wir und also nicht hungrig schlafen legen sollen, so mußt du sehen, ob du nicht irgend etwas auftreiben kannst."

Da machte fich ber Kater auf, und mahrend er so bin und ber bachte, wo er etwas finden konnte, fielen ihm die fetten Tauben in bem Schlage bes Nachbarn ein, und er sprach zu fich: "ber Saushund ift zwar ein guter Freund von mir, daß er mich aber eine von seinen Tauben nehmen ließe, wenn ich ihn barum bitte, baran ift nicht zu benten; ich muß also seben, daß ich ihn fo lange vom hofe entserne, bis ich bie Taube geholt habe."

v. Sabn, Griech. u. alban. Marchen. II.

Er ging also zu bem hunde und sprach: "hore Freund, als ich vorhin auf der großen Eiche vor dem Dorse nach Bögeln lauerte, da sah ich einen hund mit einem Stud Fleisch baherkommen, das war so groß, daß er es kaum schleppen konnte, und als er unter dem Baume war, grub er ein Loch und verscharrte das Fleisch darin und lief dann wieder weg; wenn du dich also einmal recht satt an Fleisch effen willst, so säume nicht lange und gehe hin, bevor es der hund wieder holt." Als der haushund das hörte, lief ihm das Wasser im Munde zusammen, denn er hatte seit langem kein Fleisch zu sehen bekommen; er nahm sich also kaum Zeit dem Kater für die gute Nachricht zu danken und lief dann spornstreichs zum Dorse hinaus. Als der hund sort war, schlich sich der Kater in den Schlag, suchte sich die setteste Taube aus und brachte sie dem Alten, der sie sogleich rupste und an den Spieß stedte.

Unterbeffen suchte ber hund vergebens ben ganzen Blat vor ber Eiche nach bem Orte ab, wo bas Fleisch verscharrt sein follte, konnte aber keine frisch gegrabene Stelle finden und lief also zur hutte bes Alten, um ben Kater zur Rebe zu ftellen; als er aber davor stand, brang ihm baraus ber Duft ber bratenden Taube entgegen und er horte zugleich, wie sich ber Alte und ber Kater über seine Dummheit luftig machten.

Da kehrte ber hund ganz still nach Sause zurud und ließ sich ein paar Tage nicht vor dem Rater sehen, dann ging er in das Saus des Alten, und that als ob er den Rater besuchen wollte. Dieser hatte die Taube vergessen und kam ihm daher wie sonft freundlich entgegen, aber ebe er es sich versah, sprang der hund auf ihn los, pacte ihn beim Salse und bis ihn todt.

Als ber Alte bas fab, fprang er eilig auf um feinem Rater beigu= fteben; in ber haft ftolperte er über einen Stein und fturzte mit folcher Gewalt zu Boben, bag er tobt liegen blieb.

Darauf fprach ber Bund: "fo, nun ftehlt bes Teufels Tauben!" und lief heim.

## 89. Bom Bolf, der Fuchfin und dem Sonigtopfe.

Es war einmal ein Wolf, ber hieß herr Nicola, und eine Füchfin, bie hieß Frau Marja. Die kauften zusammen einen Ader, und machten sich auf, um ihn zu bestellen; zur Nahrung nahmen sie einen Bottich voll honig und einen Korb Weißbrote mit, versteckten ihren Mundvorrath in einen Busch und singen an zu graben. Als sie ein gutes Stück gegraben hatten, begann es die Füchsin zu hungern, sie schämte sich aber, das dem herrn Nicola zu sagen, und sann daher auf eine Lift, stellte sich, als obman sie zu einer Taufe riese, und schrie: "Ja wohl, ja wohl, ich komme schon!"

Da fragte herr Micola: "wer ruft dich benn?" und fie erwiderte: "man ruft mich, um ein Kind aus der Taufe zu heben. 3ch will also hingehen, aber bald wiederkommen."

"Go geh'," fagte ber Berr Nicola, "aber mache, bag bu balb wieber gurud bift."

Da ging die Frau Marja fort, schlich fich an den Ort, wo der Honigsbottich und die Weißbrote verstedt waren, und fraß, bis fie nicht mehr konnte.

Drauf ging fie zum herrn Nicola zurud, und ber fprach zu ihr: "Willtommen, Frau Gevatterin, was haft bu bem Rind für einen Rasmen gegeben?" "Anfanginchen," erwiberte fie.

Sie machten sich nun wieder an die Arbeit, und nach einer Beile begann es Frau Marja wieder nach dem Honig zu lüsten, und fie rief: "Ja wohl, ja wohl, ich komme schon!"

Da fragte Berr Nicola: "Aber wer ruft bich benn ichon wieber?" "Ach, ich foll nochmal zu Gevatter fteben."

"Co geh, aber mache bag bu balb zurudtommft."

Da schlich bie Frau Marja zum Gonig, fraß, bis fie nicht mehr konnte, und kam bann wieber auf ben Ader.

herr Ricola fragte fie: "Was für einen Ramen haft bu biesmal bem Rinbe gegeben?" Und fie antwortete: "Mittinchen!"

makere Google

Als fie nun abermals eine Beile gearbeitet hatten, fiellte fich Frau Marja wieberum, als ob fie rufen horte, und schrie: "Ja wohl, ja wohl, ich tomme schon!"

"Ber ruft bich benn ichon wieber?" fragte Berr Ricola.

"Ach, ich foll noch einmal zu Gevatter fteben."

"Das ift boch mertwurbig, man ruft bich ja in Ginem fort!"

"Das fommt baber, bag man mich lieb hat, Berr Dicola!"

"Run fo geh, mach' aber, bag bu balb wieberfommft."

Da schlich fich Frau Marja noch einmal zum honig, fraß ihn und die Beigbrote rein auf, ftulpte ben Bottich um, und tam dann wieder zu herrn Nicola.

Der fragte fie: "Bas haft bu benn bem Rind fur einen Namen gegeben?" "Stulpinchen," antwortete Frau Marja.

Run gruben fie noch eine Weile; ba fagte endlich Gerr Ricola: "Bollen wir jest effen ober fpater?"

"Effen wir jest!" fagte Frau Marja.

herr Nicola ging also zum Busche, wo ber honig und die Beißebrote verstedt waren, und fand ben Bottich umgestülpt. Da wurde er sehr zornig, lief zur Frau Marja und schrie: "Du hast die Beißbrote und ben honig aufgefressen, und bafür will ich dich nun selbst fressen." "Ich hab' sie gewiß nicht gefressen, herr Nicola! Du hast wohl nicht recht zugesehen; geh' doch noch mal hin und such' besser nach."

"Nun, ich will's thun," fagte er; "wenn ich aber nichts finde, so weißt bu, was bir blubt."

Bahrend nun Gerr Ricola noch mal fuchte, machte fich Frau Marja weg und verstedte fich in ein Loch. Und als ber Bolf zurudstam, sah er fie, wie fie gerade hineinschlüpfte. Da nahm er einen Stelftab, um fie damit heraus zu holen. Benn bieser fich nun in eine Burzel hafte, so schrie die Füchfin: "Au, au, mein Beinchen! au, au, mein Beinchen!" Benn er aber ihren Fuß padte, bann höhnte fie: "Bieh' nur an ber Burzel, du Esel!

Und fo ging's lange Beit fort, bis ber Bolf endlich mube wurde und wegging, und fo fam die Frau Marja vom herrn Ricola los.

## 90. Bon der Füchfin Bilgerichaft.

Es war einmal eine Fuchfin, die hatte nichts zu effen, und ftellte fich baber, als ob fie auf die Bilgerschaft geben wollte. Auf dem Bege begegnete fie einem hahn. Der fragte fie: "Wo gehft du hin, Frau Marja?"

"Auf die Bilgerschaft und wieder zurud," erwiderte biefe.

"Da will ich mit bir gehen."

"Co fomm' und fet' bich auf meinen Ruden!" Und fo ging's weiter.

Ueber eine Beile traf fie auf ein paar Tauben; und als diese die Füchsin ansichtig wurden, flatterten fie auf. Diese aber rief: "bleibt ruhig, bleibt ruhig Kinder, Ich habe das aufgegeben und geh jett auf die Bilgerschaft."

"Da will ich mit bir geben!" fagte ber Täuber.

"Co fomm', ba wo ber Sahn ift, haft auch bu Blat."

Drauf ging es wieber ein Stud weiter, ba traf fie auf ein paar Enten. Als biese bie Fuchfin sahen, flatterten fie auf. Sie aber rief: "Bleibt ruhig, Kinder, bie alten Streiche hab' ich gelaffen, und bin jest auf der Bilgerfahrt."

"Da will ich auch mitgehn!" fagte ber Enterich.

"So fomm' und fleig auf meinen Ruden; ba wo bie anbern find, fannft auch bu figen!"

Nachbem fie fo ein gut Stud Weg gemacht hatten, kamen fie ju einer Sohle. Da fprach bie Buchfin: "Da brin wollen wir uns einsander Beichte horen; benn wir muffen über Fluffe und Meere hinüber, und Gott weiß, ob wir fo gludlich find, bei ber Gnabenstätte anzustommen! Alfo tomm bu her, Meister Sahn, bamit ich bich zuerft verhore."

"Was habe ich gethan, Frau Marja?"

"Bas bu gethan haft?" fragte bie Füchsin. "Beißt bu nicht, baß bu ichon um Mitternacht zu fraben anfängst und bie Leute aus bem besten Schlaf aufweckst, baß bu bann rasch nacher noch einmal frähst und bie Caravanen irre in ber Zeit macht, so baß sie zu früh ausbrechen und ben Räubern in die Sände fallen. Das sind schwere Sünden, die verlangen schwere Bußen." Da pacte sie ben Sahn bei bem Aragen und fraß ihn auf.

Nachbem fie fertig war, trat fie por die Goble und rief: "jest komm bu, kleiner Tauber, bamit ich bich beichte."

"Bas hab' ich benn Bofes gethan, Frau Marja?"

"Bas bu Bofes gethan haft?" erwiderte bie Fuchfin. "Wenn bie Leute ihre Saaten ausfaen, um Frucht davon zu ernbten, gehft bu ba nicht hin und scharft fie aus, und friffest fie? Das ift eine schwere Sunde, bie forbert schwere Buge!"

Drauf fraß fle auch ben Täuber. Und als fle bamit fertig war, trat fle vor die Goble und rief: "Nun komm du herein, Gerr Enterich, bamit ich bich beichte."

"Bas hab' ich benn Bofes gethan, Frau Marja."

"Bas bu Bofes gethan haft? Saft bu nicht bem Ronig bie Rrone gestohlen und trägft fie auf beinem Ropfe?"

"Nein, Frau Marja, bas ift nicht mahr. Barte ein bischen, ich will Beugen bolen."

"Gut, fo geb'." -

Da ging ber Enterich und fette fich auf einen Golzbirnbaum; unter bem fam ein Jager vorbei und zielte nach bem Enterich mit ber Flinte, um ihn zu ichießen."

"Schieße mich nicht," rief Diefer, "was haft bu an mir? Romm lieber mit, ich will bir einen Ort zeigen, wo eine Fuchfin verftedt ift."

Der Jäger war es zufrieden, und sie gingen zusammen bin. Als sie nun zu der Thur der Soble gekommen waren, da rief der Enterich: "Romm beraus, Frau Marja, ich hab' die Zeugen gebracht."

"Sind's benn fo viele? und wollen fie nicht hereinkommen?" "Das gebt nicht! Alfo komm bu nur beraus!"

Der Jäger aber zielte nach ber Thur ber Sohle, und wie nun ble Buchfin heraussah, brudte er ab und schoß fie tobt, aber bevor fie verendete, rief fie zum Enterich: "Schwarze Ungludstage über bich und bie Beugen, die bu mir gebracht haft!"

## 91. Die Füchfin und der Igel.

Es war einmal ein Igel und eine guchfin, bie begegneten einander gur Berbftzeit, und ba fprach bie Buchfin zu bem Igel : "fomme mit, wir wollen in ben Beinberg und Trauben fteblen." Der antwortete: "nein, ich fürchte mich vor ben Fallen, Die fie bort aufgestellt haben." Die Ruchfin aber fagte: "babe feine Furcht, bu fommft nicht gu Schaben, benn ich weiß brei Gade voll Liften." Sie gingen nun zusammen bin und fragen fich fatt, ale fie aber wieber wegwollten, fing fich bie Buchfin in einem Gifen. Da rief fie: "bilf mir, 3gel, ich bin in bie Falle gerathen!" und biefer fprach: "fo lag nun beine Liften aus ben Saden, bamit fle bich lofen." Die Fuchfin aber fprach: "ich bin über einen Abgrund gesprungen, und ba find mir alle meine Liften bineingefallen; weißt bu benn gar feine?" Der Jgel erwiderte: "ich weiß beren zwei; bie eine ift, bag bu bich, wenn ber Bauer fommt, tobt ftellft, und bie andere, bag bu babei tuchtig furgeft. Da wird er glauben, bu ftanteft fcon, und wird bich wegwerfen, und fo tommft bu bavon." Da machte es die Fuchfin, wie ihr ber Igel gerathen, und ale ber Bauer herbeitam und fand, bag ber Fuche bereite ftinte, ba warf er ibn vor ben Weinberg und fo fam er babon.

Ein anderes Mal fragte bie Füchsin wiederum ben Zgel, ob er mit ihr in ben Beinberg gehen und Trauben effen wolle? und da er bas erste Mal so gut durchgekommen war, so ging er auch dies Mal mit. Als fie fich nun satt gegeffen hatten und wieder fort wollten, da fing sich ber Igel in

ber Falle und nun rief er: "hilf mir, Frau Marn, ich bin in die Falle gerathen. Laß beine Liften los und löfe mich aus ber Falle." Die Füchstn erwiderte: "ich bin wieder über einen Abgrund gesprungen und ba sind mir alle meine Listen hineingefallen." Der Igel sprach: "ba ich also sterben muß, so verzeihe mir meine Sünden." Da sagte die Füchsin: "verzeihe mir alle meine Sünden gegen dich, und möge dir auch Gott verzeihen." Darauf bat sie der Igel: "komme näher heran, wir wollen und noch einmal umarmen, weil wir so lange mit einander gelebt haben." Da kam die Füchsin herbei und sie umarmten sich, und der Igel sprach: "du sollst mich aber auch auf den Mund küssen." Das that die Füchsin. Der Igel aber packte ihr die Junge mit seinen Jähnen und hielt sie so lange fest, die der Bauer kam, und als dieser sah, wie der Igel die Füchsin gepackt hatte, da lachte er, schlug die Füchsin tobt und ließ den Igel lausen.

#### 92. Der Bolf, die Füchsin und der Gfel.

Es war einmal ein Wolf, ber hieß herr Nicola, und hatte eine Füchsin zur Frau, die hieß Frau Waru. Die wurden alt mit einander und bekamen doch keine Kinder. Da machten sie mit einander aus, daß sie nach dem heiligen Grabe pilgern wollten. Als sie sich nun dahin auf den Weg machten, fanden sie einen Esel, der auf einer Wiese grafte. Da sprach die Frau Maru: "was meinst du, herr Nicola, wollen wir den Esel nicht einladen, die Reise mit uns zu machen?" Der herr Nicola fragte ihn also, ob er mit wolle, und als der Esel das zusrieden war, zogen sie nun selbdrei weiter. Nachdem sie lange Zeit gewanzdert waren, kamen sie an die See, und am Strande lag ein kleines Schiff, in das stiegen die drei Bilgrime und suhren ab. Als sie eine gute Strecke gesahren waren, sprach die Frau Maru: "hört ihr andern, auf dieser Reise können wir leicht unsern Tod sinden; wir wollen also

einander unsere Sunden beichten." Da begann der Bolf und beichtete ber Frau Maru und sprach: "wenn ich in eine Schafbeerbeeinstel, dann nahm ich nicht blos ein oder zwei Stude, sondern bis auch wohl zehn Stude aus lauter Ruthwillen todt." Darauf beichtete die Frau Maru dem herrn Nicola und sprach: "wenn ich in einen Hühnerstall kam, da nahm ich nicht blos ein oder zwei Stud, sondern bis auch die ansbern aus lauter Muthwillen todt; und nun komme du her, Esel, und beichte mir deine Sunden." Da sprach der Esel: "mein herr war ein Gartner, der belud mich mit Gurken und Gemüse, und trieb mich in die Stadt, um es zu verkaufen; und eines Tages siel eine Gurke aus dem Korbe, die fraß ich auf." Da sprach die Frau Maru zu dem herrn Nicola: "das ist eine große Sünde, denn wenn der Esel Gurken frist, so kann es ihm auch in den Sinn kommen, dich und mich zu fressen; es ist also besser, das wir ihn eher fressen, als ihm der Gedanke kommt.

Der Efel aber verfette: "wenn ihr mich freffen wollt, so liegt mir nichts baran, benn ich hange nicht am Leben; aber mein herr hat mir etwas auf die Sufe geschrieben, bas ihr vorher lesen solltet." Als nun ber Wolf herzutrat um zu lesen, was auf ben hufen bes Efels ftand, ba gab ber ihm mit diesen einen solchen Schlag, daß er über Bord flog und ertrant; und die Frau Maru entsetze sich darüber so fehr, daß sie über Bord siel und auch ertrant.

#### 93. Bom Bolfe und vom Efel.

Es war einmal ein Efel auf ber Beibe, ben beschlich ein Bolf und sprang auf ibn, um ibn zu freffen. Da sprach ber Efel: "Gut bag bu tommft, ich hab' auf bich gewartet."

- "Bas wollteft bu benn von mir?" fragte ber Bolf.
- "3d fuchte bich, benn man will bich zum Schultheiß machen."
- "3ft bas wirflich mabr?"

"Ja, ja," fagte ber Efel. "Romm nur, wir wollen ins Dorf, und bort werben fie bich jum Schultheiß machen." Und so ritt benn ber Wolf auf bem Efel ins Dorf. Als fie ba ankamen, und bie Leute fie faben, fturzten fie mit Anütteln auf ben Wolf und schlugen bers maßen auf ihn los, baß er fich nur mit knapper Noth von ihnen loss machen und Reigaus nehmen konnte.

Drauf fprang er auf einen Marmorfelfen, um fich auszuruhen, und rief: "Mein Bater mar fein Schultheiß, und mein Großvater war auch fein Schultheiß, was fam mir Vinfel an, baß ich Schultheiß werben wollte? Wenn boch nur Jemand hier ware und mich pacte und waltte und tobtschluge!"

Auf bem Felfen mar aber ein Mann, ber borte bas, und padte ben Wolf und schlug fo lange auf ibn los, bis er bin mar.

# 94. Bon der Barin, dem Bauer und der Füchfin.

Es war einmal ein Bauer, ber aderte, und bei bem fam eine Barin und ein hafe vorbei. Und ber hafe fußte die Barin; bann aber schämte fich die Barin und sprach: "Wie konnte mich so ein hafekuffen, ben ich ja sonft nicht ansehe?" und bat ben Bauer: "Sage ja Niemandem, daß mich ber hase gekußt hat, ich gebe dir auch einen Korb voll honig. Sagft du aber etwas, bann freß' ich dich."

Der Bauer verfprach, Niemand etwas zu fagen, und nahm ben Sonig an.

Als am Abend ber Bauer nach Sause fuhr, schlich ihm bie Barin beimlich nach, flieg leise, leife auf bas Dach und lauerte.

Da fam ber Bauer, trat ins Saus, feste fich, ag, holte bann ben Sonig herbei und gab bavon bem gangen Saufe zu effen. Da fragten ihn feine Leute, wo er ben Sonig gefunden habe. Er fagte: "irgendwo,"



und wollte es nicht gestehen." Aber fie qualten ihn fo lange, bis er es ihnen endlich boch erzählte.

Die Barin, welche oben auf bem Sause saß, horte alles mit an, stieg bann herunter und ging auf ben Acer. Wie nun bes andern Morgens ber Bauer auf ben Acer tam, ba sagte ihm bie Barin: "jett freß' ich bich, benn bu haft es erzählt." Der Bauer verschwur sich hoch und theuer, daß er nichts gesagt habe. Die Barin aber sprach: "Ich habe oben auf bem Dache gesessen und Alles gehört, und brum will ich bich jett fressen." Da bat sie ber Bauer: "Laß mich ben Acer noch fertig saen, und bann friß mich."

"Deinetwegen, aber mach' fcnell, benn wenn ich zurudtomme, werb' ich bich freffen."

Nach einer Beile kam eine Füchsin bes Weges, die fah ben Bauer bekummert ba stehen und fragte ihn: "warum bist bu fo traurig?" Da erzählte ihr biefer: so und so.

"Bah," fagte die Fuchsin, "und bas bekummert bich fo febr? — Bas gibft bu mir, wenn ich bir aus ber Klemme helfe?"

"Einen Sad voll Guhner und noch ein paar in ber Sand."

"Gut," sagte die Füchsin. "Wenn die Barin zurucklehrt, so werde ich oben auf bem Berge hervorkommen und dir zurusen: Se, Bauer, gibt's hier was für den König zu jagen? Und dann mußt du ant-worten: nein, es gibt nichts. Und wenn ich dich dann frage: was ist das bort? dann mußt du antworten, was bir die Barin sagt."

Darauf tam bie Barin und wollte ihn freffen. Da fam bie Fuchfin auf bem Berg hervor und rief: "De, Bauer! Gibts hier etwas für ben Konig zum Jagen?"

"Sage: nein, es gebe nichts," fagte bie Barin gum Bauer.

"Nein, es giebt nichts!" rief ber Bauer gurud.

"Bas ift benn bas, mas bort fteht?"

"Sage, es fei ein Golzflot," fagte bie Barin zum Bauer.

"Es ift ein Bolgflot!" rief ber Bauer.

Drauf rief bie Buchfin herunter: "Sted es 'nmal in ben Sad."

"Sted mich hinein, fted mich hinein," bat ihn bie Barin.

"Baft bu es bineingeftedt?" fragte bie Buchfin von oben.

"Ja wohl!" rief ber Bauer gurud.

"Run, bann bind ihn feft gu."

"Binbe, binbe!" rief bie Barin aus bem Gad.

"Baft bu ihn zugebunden?" fragte bie Fuchfin von oben.

"Ja wohl!" fchrie ber Bauer hinauf.

"Co malte, mas bir in bie Banbe gefallen."

Da löfte ber Bauer bas Pflugjoch ab, und fchlug bamit auf bie Barin, bis fie tobt mar.

Drauf fprach ber Bauer zur Füchfin: "Für bas Gute, bas bu an mir gethan haft, werbe ich bir einen Sad voll Guhner und ein paar in ber hand bringen."

"Warum fo viele, mein Guter? Gin Paar murbe binreichen."

"Nein, nein, ein Mann ein Wort!" erwiderte der Bauer. "Bo fann ich bich finden?"

"An bem und bem Ort ift meine Goble," fagte bie Fuchfin ; "ba fomm' bin und ruf' mich beraus."

Der Bauer aber that zwei Safenhunde in ben Sad, nahm ein paar Buhner in die Sand, ging bamit zur Soble ber Fuchfin und rief ihr zu, fie folle ihre Guhner nehmen."

"Laß fle los," fagte bie Buchfin, "ba fang ich fie fcon."

"Komm naber," meinte ber Bauer, "bamit bu fie ficher fangft. Buerft will ich bir bie im Sact geben, und bann bie, welche ich in ber hand trage."

Die Füchsin stellte sich also auf und paßte, bis ber Sad gelöft ware und sie bie Guhner fressen könnte. Da geht ber Sad auf, bie hunde werben los und sturzen auf die Füchsin. Sie nehmen sie bald von rechts, bald von lins, können sie aber doch nicht fassen. Und wie sich bie Füchsin von ihnen losgemacht, sprang sie auf einen Marmorfelsen um sich auszuruhen, und sagte zu sich: "meine Mutter war kein Rich

ter und mein Bater war auch tein Richter; was fam mir alten Efel an, ben Richter zu fpielen? Da wollt' ich boch gleich, bag einer ba ware, und mich todtschluge, bag er mich am Schweise faßte, und mich so lange walfte, bis ich brauf ginge."

Auf bem Felsen war aber ein Mann verstedt, ber hatte zugehört, und padte bie Füchsin beim Schweife, und schlug fie so lange, bis fie bin war.

# Albanesische Märchen.

#### 95. Angenhundin.

Es war und war nicht. — Es war einmal eine junge Frau, die war an einem fremden Orte verheirathet, und funf Jahre nicht zu ihren Verwandten gefommen.

Als fie eines Tages an ber Quelle Baffer schöpfte, seufzte fie nach ihren Berwandten, und als fie so seufzte, kam eine Alte zu ihr, (und das war die Augenhundin, welche vier Augen hatte, zwei vorne, zwei hinten, aber die junge Frau erkannte fie nicht, benn die zwei hinteren hatte sie mit dem Kopstuche verbunden) und fragte sie: "Warum klagst du, Tochterchen?"

Sie fagte barauf: "Ach, Frau, ich flage, weil es nun funf Jahre find, baß ich meinen Bater und meine Mutter nicht gesehen habe; ber Weg ift weit, und ich habe Niemand, mit bem ich gehen konnte."

Da fagte bie Alte: "ich führe bich hin, Tochterchen, benn ich habe in ber Gegend ein Geschäft; gebe also, schmude bich, ich warte bier auf bich."

Da ging die junge Frau in ihr Saus, schmudte fich, und eilte zu ber Alten, die an ber Quelle auf fie martete.

Sie gingen ein ober zwei Stunden Weges und famen an einen entlegenen Ort, und bort war das haus ber Augenhündin, und ihre Tochter, die Maro hieß, saß darin.

Da mertte bas Mabchen, bag bie Alte bie Augenhundin fei, aber fie konnte ihr nicht entwischen.

Als nun die Augenhundin in's Saus trat, befahl fie ihrer Tochter Maro, den Bacofen anzugunden, und fie felbft ging hinaus, um holz zu sammeln.

Als nun die Augenhundin fort mar, da fragte bas Madchen bie Maro: "was willft bu mit bem Ofen?"

Und biefe fagte ihr: "wir wollen bich braten und bann auffreffen."
"Das ift mir ganz recht, daß ihr mich auffregt, aber gib Acht,
baß bas Reuer nicht ausaebe."

"3ch will fcon blafen, und ba brennt es."

Und wie nun die Maro hinging, um bas Feuer anzublasen, ba ftieß fie die junge Frau mit den beiden Sanden von hinten und ftedte fie in den Ofen hinein, und machte die Ofenthure zu.

Bevor aber bie Augenhundin zurudkam, fioh die junge Frau und kehrte in Eile und großem Schreden in ihr Dorf zurud, und erzählte ihrer Mutter Alles, was fie erlebt hatte; und Jeder, der es hörte, der wunderte fich über ben Muth, ben fie gezeigt hatte, daß fie die Tochter ber Augenhundin in ben Dfen fließ. — Dort war ich, fand aber Richts (von bem, was ich erzählte).

## 96. Lielje Aurwe.

Es war und war nicht. — Es war einmal eine Mutter, die hatte fieben Sohne in ber Frembe, und eine fleine Tochter gu Saufe.

Als nun bas Mabchen heranwuchs, ba fagten bie Leute zu ihm: "wie gludlich bift bu, bag bu fleben Bruber haft!"

Da ging es eines Tages zu feiner Mutter und fagte ihr: "Mutter, hab' ich Brüber?"

"Bie follteft bu teine haben, Tochterchen? Du haft fieben Bruber, aber bu haft fie nicht hier, fie find weit in ber Frembe."

"Benn ich wirklich Bruber habe, fo gieb mir bie Lielje Rurme, beine Magb, bamit ich ausgehe, um fie zu finden."

"So geh' benn, Tochterchen, wenn bu folche Sehnfucht haft."

Da machte fich biefe auf ben Weg, jufammen mit ber Lielje Auxwe, bie ju Buß war, und fie felbft faß auf einer Stute.

Als fie ben halben Weg gemacht hatten, fanden fie eine Quelle, und ba große Sige war, tam ihr Durft an. Sie fprang von ber Stute, um Baffer zu trinken, und gab die Stute ber Magb zu halten.

Bahrend fie nun Baffer trant, fiebe ba fprang Ljelje Rurme auf bie Stute und ritt voraus, und bas Mabchen lief ihr nach.

Als fie zu bem Orte famen, wo die Brüder waren, ba nahmen biefe Lielje Rurme wie ihre Schwester auf, und ließen ihre Schwester Guhner und Ganfe buten.

Und Lielje Rurme faß auf bem golbenen Stuhl, und fpielte mit bem golbenen Apfel.

Und jene weinte, mahrend fie bie Guhner und die Ganfe hutete, und schidte ihrer Mutter Gruge mit ber Sonne bes Mittage.

Nach mehreren Tagen erfuhren bie Brüder, daß fie ihre Schwefter sei, und fie setten fie auf ben goldenen Stuhl, und fie spielte mit dem goldenen Apfel, und die Ljelje Kurwe zuchtigten fie fehr wegen bes Betruges, den fie gespielt hatte, und ließen fie bie Guhner und die Ganse hüten.

#### 97. Das haar der Schonen der Erde.

Es waren einmal brei Brüber, die gingen in die Frembe. Auf bem Wege, ben sie kamen, fanden sie ein großes Loch, welches in die Unterwelt hinabging.

Da fagten fie zu bem fleinften: "wenn wir bich binben und bich binunterlaffen, damit du fiehft, was ba brinnen ift, thuft bu es?"

Mit vielen Reben brachten fie ihn babin. Gie banben ibn mit

ihren Gurteln, ließen ihn hinab und ließen ihn bann los. Er fiel auf bas Saus einer alten Zauberin.

"Bas fuchft bu?" fragte ihn bie Alte. "Warum famft bu bierber?"

"Mich schidte ber Konig ber Oberwelt, um ihm ein haar von ber Schonen ber Erbe zu holen."

"Wie willft du borthin fommen, Sohnchen? Die bewacht ein hund mit brei Ropfen, ber weber bei Tag noch bei Nacht fchlaft."

"Wie foll ich's nun machen, Mutterchen ?"

"Da haft bu bieses Waffer, und wenn bu borthin fommft, so wasch bein Gesicht bamit, und bu wirft so bunkel werben, baß bich ber Sund nicht sieht. Dann gehe hinein, und wenn bie Schone ber Erbe schläft, ba stede ihr ein Bischen von biefer Erbe ber Tobten in bas Ohr, bamit sie bich nicht gewahr werbe. Reiß' ihr ein goldenes haar aus bem Ropfe und komme schnell hierher zu mir."

Jener that, wie ibm die Alte gesagt hatte, ging hinein, ohne bag ibn ber Sund sah, und fand die Schone ber Erbe, mahrend fie schlief. Er warf ein Stud Erbe auf fie, nahm ihr bas haar und kam zu ber Alten.

"Bas willft bu nun ?" fragte ibn bie Alte.

"Ich will, daß bu mich auf bie Oberwelt fleigen macheft."

Da rief die Alte mit Zauberei alle Krahen und Raben zusammen, und band ihm Fleisch in den Gurtel, und es nahmen ihn die Bögel, mahrend fie an dem Fleische zupften, und hoben ihn in die Gobe.

Ale ihn bie Bruber faben, wunderten fie fich, wie er beraufge= fommen fei.

Er aber fagte ihnen: "Barum ließt ihrmich fallen, ihr Marren s" und diese fagten ibm: "bu bift uns unversebens entgleitet."

Er aber ging jum König und brachte ihm bas goldene haar ber Schönen der Erbe, und bies haar hatte bas Eigene, bag ber, welcher es in die hand nahm, wie die Sonne glanzte.

Der Ronig nahm es, und gab es feinem Beibe, und jenen machte



er groß und gab ihm ein großes Ginkommen, und feine Bruder murben endlich feine Diener.

#### 98. Berfeus.

Es war einmal ein König, ber herrschte über ein Land, und bem war prophezeit worden, daß er von einem Enkel getöbtet werden murbe, ber noch nicht geboren sei. Aus diesem Grunde warf er alle Anaben, die seine zwei Töchter bekamen, ins Meer und erfäufte sie.

Der dritte Anabe aber, ben er ins Meer warf, ertrank nicht, benn ber Wellenschlag marf ihn an bas Ufer bes Meeres. Dort fanden ihn ein paar hirten und nahmen ihn mit in ihren Pferch und gaben ihn ihren Beibern, um ihn groß zu ziehen.

Es verging bie Nacht, es verging ber Tag, und ber Knabe wuchs bis in fein zwölftes Jahr und ward fehr schön und fraftig.

Bu biefer Zeit hatte sich eine Lubia im Lande bes Königs gezeigt, bie alle Waffer hatte versiegen laffen; und es war prophezeit worben, daß die Lubia die Waffer nicht eher wieder fließen laffen wurde, bis sie nicht die Tochter bes Königs gefressen hatte.

Wollte der König, ober wollte er nicht, es blieb ihm feine Bahl, er mußte fich entschließen, das Mädchen zu geben, damit fie die Lubia frage, und er schickte fie, und ließ fie an einen Ort binden, wo die Lubia sich aufhielt.

Denselben Tag ging auch der Jüngling bort vorbei, den die hirten erzogen hatten, und als er die Tochter bes Königs fah, so fragte er sie, warum fie bort fige und weine; und diese erzählte ihm, weswegen sie ber Bater hierher geschickt habe.

"Fürchte bich nicht," fagte er hierauf, "halte bich ruhig und habe genau Acht, wenn bie Lubia herauskommt, bann rufe mich, benn ich will mich versteden."

Jener verftedte fich nun hinter einem Felfen, und feste eine Muse auf, die ihn bebedte, fo bag er nicht fichtbar mar.

Ueber ein Beilchen fam bie Lubia heraus, und bas Mabchen rief leise bem Jüngling, herbeizukommen, und bieser kam hinter bem Felsen hervor, und als fich die Lubia näherte, schlug er ihr mit ber Reule breimal auf ben Kopf, und die Lubia fiel sterbend nieber. In demselben Augenblick singen die Wasser wieber an zu fließen.

Er aber nahm ben Ropf ber Lubia und ließ bie Tochter bes Ronigs gieben, ohne bag biefe feinen Rummer erfuhr.

Als nun bas Mabchen zum König fam und erzählte, wie fie von ber Lubia befreit worben, ba ließ ber König bas Gerücht verbreiten, baß ber, welcher bie Lubia getöbtet habe, zu bem Könige fommen folle, benn er wolle ihn zu feinem Sohne machen, und ihm bie Tochter zum Weibe geben.

Als bas ber Jüngling hörte, ging er zum König, und zeigte ibm ben Kopf ber Lubia, und nahm bas Mäbchen zum Beibe, bas er von ihr befreit hatte, und es murbe eine große Gochzeit gefeiert.

Bahrend fie fpielten und fprangen, warf ber Jüngling feine Reule und traf, ohne zu wollen, ben König, und töbtete ihn, und bie Brophezeihung wurde erfüllt, und ber Jüngling felbst wurde König.
— Dort war ich, fand aber nichte.

# 99. Der Ranber Ruß.

Es war einmal ein Alter und eine Alte, benen Gott keine Kinder gegeben hatte. Sie befragten sich hier und befragten sich dort; da sagte man ihnen: Wenn ihr Kinder machen wollt, so geht das nicht anders, als ihr müßt einen Schlauch nehmen und zwanzig Tage und zwanzig Nächte hineinblasen, und dann werdet ihr im Schlauche ein Kind sinden.

Und jene machten es fo, und nach zwanzig Tagen fanden fie im Schlauche einen Anaben, fo groß wie eine Rug.

Sie nahmen ihn heraus, kleibeten ihn und ernährten ihn, aber er wuchs nicht mehr, benn er wurde fünfzehn Jahr, und blieb wie eine Nuß.

Eines Tages schickten fie ibn auf ben Ader, um mit ben Ochsen zu pflügen; und jener ging, sprang auf bie Spite bes Pfluges und Ienkte bie Ochsen.

Da kamen bort brei Rauber vorbei, und wie fie die Ochsen allein faben (benn ben Anaben saben fie nicht), so fingen fie an, die Ochsen vom Joch zu lösen. Der aber schlug fie mit der Treibstange auf die Sande, und diese fürchteten sich anfangs fehr, bann aber gaben sie Acht, und sahen ihn auf der Spige des Bfluges und nahmen ihn mit sich und gingen, um die Ochsen des Briefters zu stehlen.

Wie fie nun vor bas haus bes Briefters famen, ba ließen fie ben Anaben, ber nur fo groß wie eine Ruß war, burch die Riffe ber Thur hinein, und als dieser hineingeschlüpft war, machte er ihnen die Thur auf und zog die Ochsen heraus, und fie machten sich aus bem Staube.

Er aber murbe ein Rauber, ber feines Gleichen nicht hatte, und fein Name blieb Rauber Ruß, und bie Welt fürchtete ibn febr. Ends lich aber ertrant er in einem Fluß.

## 100. Das Schlangenfind.

Es war einmal ein König, ber bekam keine Kinber, er hatte aber einen Bezir, ber brei Mädchen hatte, und bie Frauen ber beiben hatten einander fehr lieb. Da geschah es eines Tags, daß sie zusammen in einen Garten gingen, um baselbst ben Tag zu verbringen, und während sie bort mit einander afen und tranken, sprach die Königin zur Bezirstrau: "bu haft brei Mädchen, und wenn ich nur einen Sohn hätte,

wurden wir nicht Schwägerschaft mit einander machen, da wir uns so lieb haben?" und jene antwortete: "ach ja, das ware sehr schön, wenn du nur einen Sohn hattest, aber leider hat dir unser herrgott keinem geschenkt." Da rief die Königin, "ach ich wollte, daß mir Gott einen Sohn schenkte und wenn es auch eine Schlange ware."

An bemfelben Abend schlief bie Königin bei bem König und ihr Leib wurde gesegnet, und als ihre Beit kam, gebar fie eine Schlange, so wie fie fich es gewünscht hatte. Diese wuchs schnell heran und sprach eines Tages zu ihrer Mutter: "höre Mutter, erinnerst du dich, was du mit der Beziröfrau verabredet haft, als ihr zusammen in jenem Garten waret? Ich will eine von ihren Töchtern zur Frau, gehe also hin und werbe für mich um die alteste."

Da machte fich die Mutter auf und ging zur Beziröfrau und fprach: "ich wünschte beine älteste Tochter zur Schwiegertochter für meinen Sohn." Da erwiderte jene: "Was, ich sollte meiner Tochter eine Schlange zum Manne geben? Das wird nimmer geschehn, gehe beiner Wege und sprich nicht mehr davon." Da kehrte die Königin ganz traurig zu ihrem Sohne zurud und sprach: "sie will dich nicht."

Darüber vergingen ein paar Jahre, bann aber fprach bie Schlange wiederum zu ihrer Mutter: "höre Mutter, gehe noch einmal zur Lezirsefrau und sage ihr, daß fie mir ihre zweite Tochter zur Frau geben solle." Da machte sich die Mutter wiederum auf, ging zu der Lezirssfrau und sprach: "Mein Sohn schiett mich und hält um beine zweite Tochter an." Ueber diesen Antrag aber wurde jene sehr ungehalten und sprach: "Schere dich beiner Wege und sprich mir nicht mehr davon, daß ich meinen Tochtern eine Schlange zum Manne geben solle." Da kehrte die Konigin betrübt nach Sause zurud und sagte zu ihrem Sohne: "sie will dich nicht."

Als nun wieber ein paar Jahre vorüber waren, ba fprach bie Schlange zu ihrer Mutter: "Gore Mutter, gehe noch einmal zur Beziresfrau und fage ihr, fie folle mir ihre britte Tochter geben, und wenn fie bas nicht thate, so wurbe ich eines Nachts in ihr haus kommen und



sie alle umbringen." Da machte sich die Mutter auf, ging zur Bezirsfrau und richtete ihr unter vielen Thränen den Auftrag ihres Sohnes
aus. Als die Bezirsfrau das hörte, erschraf sie sehr und wußte nicht,
was sie thun sollte, denn giebt sie das Mädchen nicht her, so kommt die
Schlange und bringt sie alle ums Leben, und giebt sie es her, so fürchtet sie dasselbe in den Tod zu schieden. Sie riefen also das Mädchen
herbei und fragten sie: "Göre mein Kind, willst du die Schlange ber
Königin zum Manne nehmen?" Das Mädchen aber erwiderte: "ich will
mir es überlegen."

Darauf ging bas Mabchen zu einer klugen alten Frau, erzählte ihr ben Bergang und fragte fie, "was fie thun folle." Die Alte aber fprach: "fage ja, mein Töchterchen, benn bas ift gar keine Schlange, sonbern ein Mann, ber in ber ganzen Welt feines Gleichen nicht hat. In der Brautnacht mußt bu aber vierzig hemben anziehen, benn bie Schlange hat vierzig häute, und wenn ihr bann zu Bette geht und fie zu dir fagt: ziehe dich aus, so mußt du antworten: ziehe bich auch aus. Da wird bein Mann eine Haut ausziehen und du mußt es mit bem oberften hembe ebenso machen, und so mußt du fortsahren, bis er die vierzigste haut abgezogen hat, dann sollst du sehn, was für ein schöner Mann vor dir steht."

Als das Mädchen von der Alten zurucktam, sagte es zu seiner Mutter: "liebe Mutter, ich will die Schlange zum Manne nehmen;" und diese rief: "ei, ei! mein Töchterchen! fürchtest du dich denn nicht bei einer Schlange zu schlafen?" Das Mädchen aber sprach: "laß dich das nicht fümmern." Als die Mutter sah, daß es ihrer Tochter Ernst sei, schiefte sie zur Königin und ließ ihr sagen, "daß sie Verlobungsund hochzeitsseier zurichten lassen solle," und an einem Sonntage machzten sie sich auf, nahmen die Ringe und die Schlange mit, die zu einem großen Ringel gerollt in einem Korbe lag, und hielten Verlobung und hochzeit.

Ale barauf bie Brautleute ju Bette gingen, da fprach bie Schlange jur Braut: "entfleibe bich," und biefe erwiberte: "entfleibe bich auch," und so zogen fie nach einander die vierzig Gemben und die vierzig Gaute ab, und als die Schlange ganz ausgezogen, war fie ein junger Mann, von deffen Schönheit die ganze Stube erglänzte. Darauf schliefen fie mit einander und der Leib der jungen Frau wurde gesegnet.

Am andern Morgen ichlüpfte ber Mann wieber in Die vierzig Schlangenbaute und fprach zu ber jungen Frau: "Gute bich mobl, irgend jemand zu ergablen, daß ich ein Mann bin, bis bu geboren baft, benn bann wird es bekannt werben, boch wenn bu es fruber thuft, fo schlupfe ich in ein Loch und gebe bavon und bu haft mich verloren." Die junge Frau fprach : "fei unbefummert, ich verrathe bich gewiß nicht." Sie fand aber ibre Laft mit ibrer Mutter, benn biefe qualte fie ohne Unterlaß, fie moge ibr boch fagen, wie fie mit ber Schlange lebe und wie fie ichwanger geworben fei. Die junge Frau antwortete ftets nur, bag es ihr gut gebe, und hielt fich acht Monate lang gegen alle Angriffe; ba feste ibr aber eines Tage bie Mutter fo lange gu, bie fie nicht mehr balten fonnte und berausplatte: "Gi Mutter, ift benn bas etwa eine Schlange ober ift es ein Mann, wie es auf ber Welt feinen andern giebt?" Raum batte fie biefes gefagt, fo bereute fie frei= lich ibre Schwanbaftigfeit, aber es mar ju fpat; benn in berfelben Nacht verschloß ihr bie Schlange ben Schoof und ging weg.

Die junge Frau wartete die ganze Nacht, den folgenden Tag, eine Boche, einen Monat, aber ihr Mann kam nicht zurud. Da verssiel sie in große Betrüdniß, sie klagte, weinte und jammerte und wußte nicht, was sie anfangen sollte. Endlich saßte sie den Entschluß, ihren Mann auszusuchen. Sie zog also Monnenkleider an und wanderte aus's Gerathewohl in die Welt hinein. Nachdem sie eine Weile gewans bert war, begegnete sie einer alten Frau, und die fragte sie: "wo willst du hin, mein Kind?" Da sagte ihr die junge Frau: "so und so ist es mir ergangen, mein Mann hat mich verlassen und nun gehe ich, um ihn auszusuchen." Die Alte sprach darauf: "steige da hinauf auf jenen Berg, da oben ist eine Quelle mit saulem Wasser, in dem Würmer und Ungezieser schwimmen; von diesem mußt du trinken und dabei

sagen: ach was ift bas für gutes Waffer, und während bu an dem Ranbe ber Quelle stehft, sage breimal: Erbe, öffne bich und verschlinge mich, wie du auch meinen Mann verschlungen hast. Dann wird sich die Erbe öffnen und du mußt hinuntersteigen und unten wirst du die Schwestern ber Sonne finden und die werden dir sagen, wo dein Mann ist."

Da flieg bie junge Frau auf ben Berg, ben ihr bie Alte gezeigt batte, und fant jene faule Quelle. Gie trant von bem Baffer und fagte bagu: "ach mas fur gutes Baffer ift bas, wie Rroftall!" und bann rief fie breimal: "offne bich, Erbe, und verschlinge mich, wie bu and meinen Mann verschlungen baft." Da öffnete nich bie Erbe und fie flieg hinunter und tam zu ber jungeren Schwester ber Sonne. Die ftand an bem Dien und wollte Brot baden, und um ibn guszuwischen. brauchte fie ihre Brufte, und ihre Gande bienten ihr ftatt ber Dienschaufel. Ale bie junge Frau bas fab, batte fie Mitleid mit ibr; fie fucte baber fo lange, bis fie ein Wifchtuch und eine Dfenichaufel fand. und brachte fie ber Schwefter ber Sonne. Darüber freute fich biefe febr und fragte bie Frau: "mas foll ich bir fur bas Gute geben, bas bu mir erwiesen baft?" - "Ich verlange weiter nichts, als bag bu mir fagen follft, wie ich meinen Mann wiederfinden fann, benn ber hat mich verlaffen und fo und fo ift es mir mit ibm ergangen." Darauf erwiderte bie Schmefter ber Sonne: "gebe ein Studien hober binauf, bort wirft bu meine altere Schwefter antreffen und bie wird bir fagen, mo bein Mann ift."

Da flieg die Frau etwas weiter aufwärts und fand jene Schwester ber Sonne, wie sie gleich ihrer Schwester ben Bacofen mit ihren Bruften und ihrer Junge reinigte. Da lief sie so lange herum, bis sie ein Wischtuch und eine Ofenschausel fand, und brachte es ihr. Darüber freute sich die Schwester ber Sonne und sprach: "sage mir, mein liebes Leben, was ich bir für die Wohlthat geben soll, die du mir erwiesen haft?" und die Frau antwortete: "ich verlange weiter nichts, als daß

bu mir fagen follft, wo mein Mann ift, benn ber ift mir bavon gesgangen, und ich tann ihn nicht wiederfinden."

Da gab ihr bie Schwester ber Sonne eine Ruß, eine haselnuß und eine Mandel und sprach: "ba nimm bas und gehe noch etwas bober hinauf, ba wirst du an ein haus kommen; dort wohnt bein Mann und ist mit einer andern verheirathet." Die Frau ging darauf noch eine Strede bergauf, bis sie an jenes haus kam. Sie ging hinein, trat vor die hausfrau und sprach: "bore liebe Frau, hast du nicht irgend ein kleines häuschen, in dem ich als Nonne leben konnte?" Da ließ ihr jene eine kleine hütte geben, in deren Nähe ein Aupserschmied wohnte.

Um folgenden Morgen zerschlug die Nonne die Nuß, welche sie von der Schwester der Sonne bekommen hatte, und daraus kam eine Gluckenne mit goldenen Rüchlein hervor, die hin und her liefen und tsiu, tstu piepten. Als die Magd jener Frau diese Thierchen erblickte, lief sie schnell nach hause und sprach zu ihrer herrin: "Ach Frau, was hat die fremde Nonne für eine schöne Gluckenne mit goldenen Rüchlein! wie sind die lieb und niedlich! Die wollen wir kaufen; was thut jene Gottesbraut damit?" Als das die Frau hörte, wurde sie neugierig und sprach: "gehe hin und frage sie, wie viel sie bafür haben will."

Da ging die Magd zur Nonne und fprach: "hore, meine Liebe, wie viel verlangst du für beine Gluckenne?" Jene aber versete: "für Geld ift sie mir nicht feil, aber ich gebe sie euch, wenn ihr mir eine Nacht lang ben herrn gebt." Darauf kehrte die Magd zu ihrer herrin zurud, erzählte ihr, was sie von der Nonne zur Antwort erhalten hatte, und sprach: "wir wollen ihr den herrn auf eine Nacht geben, sie wird ihn ja nicht fressen, wir geben ihm vorher einen Schlaftrunk ein." Die Frau wollte anfangs nichts davon wissen, aber die Magd redete ihr so lange zu, bis sie es zufrieden war.

Als fich ber Berr am Abend zu Bette legte, gaben fie ihm einen Schlaftrunt ein, und als er eingeschlafen war, trugen fie ihn in bie

Butte ber Ronne und erhielten von ihr die Gludhenne mit ben Ruchlein.

Die ganze Nacht hindurch, wo der Gerr bei der Nonne schlief, rief diese nichts anderes als: "gieb mir den filbernen Schlüffel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Doch all ihr Rufen war vergeblich, ber Gerr wachte nicht auf und bei Tagesanbruch schiefte die Frau zur Nonne und ließ ihren Mann abholen.

Darauf zerschlug die Nonne die haselnuß und daraus fam ein goldener Bapagei hervor, und als den die Magd sah, lief sie zu ihrer herrin: "ach Frau! was die fremde Nonne für einen schönen Bapagei hat! der ift ganz von Gold. Den wollen wir kausen, was braucht die einen Bapagei?" Die Frau erwiderte: "gehe hin und frage sie, was sie dafür haben will." Da ging die Magd hin und fragte die Nonne, und diese antwortete wie das erste Mal: "ich will den herrn für eine Nacht." Da gaben sie dem herrn am Abend wieder einen Schlaftrunk ein, trugen ihn zu der Nonne und erhielten dafür den Bapagei. Die Nonne aber rief abermals die ganze Nacht hindurch: "gieb mir den silbernen Schlüssel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Doch all ihr Rusen war abermals vergebens, der herr wachte nicht auf und bei Tagesanbruch schläste die Frau und ließ ihn wieder abholen.

Der Rupferschmieb, welcher in ber Nahe ber Nonne wohnte, hatte aber vor bem Geschrei, was biese die zwei Rächte burch verführte, nicht schlafen können. Er ging also am andern Morgen zu bem Gerrn und sprach: "lieber Gerr, verzeihe mir die Freiheit, ich habe bir aber etwas zu sagen. Die fremde Nonne läßt mich schon zwei Nächte lang nicht schlasen und macht mich taub mit ihrem ewigen Geschrei, benn sie ruft in einem fort: gieb mir ben silbernen Schluffel, bamit ich bas golbene Kind gebären kann! Was mag bas wohl zu bedeuten haben?" Der Gerr aber antwortete: "wer kann wiffen, was für ein Leid die Aermste haben mag." Doch die Worte bes Rupferschmiedes gingen ihm im Ropfe herum und er begann zu ahnen, wer die Nonne sei.

An biefem Morgen gerfchlug bie Ronne bie Manbel, welche fie

von der Schwester der Sonne erhalten hatte, und darans fam eine golbene Wiege hervor. Als die Magd die Wiege sah, lief sie zu ihrer Gerrin und sprach.: "ach Frau! was hat die fremde Nonne für eine schöne goldene Wiege, man fann sich gar nicht satt an ihr sehn. Die wollen wir für unsere Kinder kaufen. Denn was thut eine Nonne mit einer Wiege?"

"So gehe hin und frage fie, mas mir ihr bafür geben follen." Da ging die Magd zur Nonne und fagte: "wie viel verlangst du für beine Wiege?" und jene erwiderte: "ich verlange fein Geld bafür, sons bern heute Nacht mit beinem herrn zu schlafen." Da fam die Magd zurud und sprach: "sie verlangt fein Gelb bafür, sondern wieder heute Nacht mit dem herrn zu schlafen."

Als das die Frau hörte, ward sie zornig und rief: "sie soll zum henker gehn, ben herrn gebe ich ihr nicht mehr." Aber die Magd redete ihr zu und sprach: "für die goldene Wiege könnten wir ihr ihn schon noch einmal geben, liebe Frau, sie hat ihn ja die beiden Male, wo sie bei ihm schlief, nicht gefressen," und sie ruhte nicht eber, bis die herrin sprach: "Weinetwegen, sie soll ihn noch einmal haben." Da ging die Magd hin und sagte es der Nonne und brachte dafür die Wiege zuruck.

Als fie aber ben Geren am Abend zu Bett brachten und ihm ben Schlaftrunk gaben, da gedachte er der Geschichte, die ihm der Rupfersichmied erzählt hatte, er brehte fich auf die Seite, ließ den Trank auf einen Schwamm-laufen, und verstedte denselben. Darauf stellte er sich schlafend und sie trugen ihn in die Hütte der Nonne. Als diese allein mit ihm war, sing sie wieder an und rief: "gieb mir den silbernen Schlüffel, damit ich das goldene Kind gebären kann." Er ließ fie eine Weile rusen und sprach dann: "schweige still und ziehe dich an, wir wollen fort."

Darauf führte er fie in ben Stall, zog zwei gute Pferbe heraus, sette fie auf bas eine, flieg auf bas andere, und ritt mit ihr bis bahin, wo fich bie Erbe öffnet. Er rief breimal: "öffne bich, Erbe, wir wollen

hinaus." Da öffnete fich die Erbe und ließ fie hinaus. Co wie fie auf ber Oberwelt angekommen waren, öffnete er ihren Schoof und fie gesbar einen Anaben, von beffen Schönheit die Erbe erglanzte und ber bereits neun Jahre alt war.

Darauf ritten fie zum Ballafte bes Baters ber Frau. Da ftellten fie eine große Gochzeit an, afen und tranten, und leben zusammen bis zum heutigen Sag.

Es ift nicht gang mahr, es ift aber auch nicht gang erlogen.

# 101. Silbergahn.

Es war einmal ein Fürft, ber hatte brei heirathsfähige Töchter, und um diese Beit entspann fich ein Krieg zwischen seinem Könige und einem andern. Er hob also ein Geer in seinem Reiche aus und schickte auch zum Bater jener Mädchen und ließ ihn zum Kriege ausbieten, und als dieser die Botschaft vernahm, wurde er sehr betrübt, ging in sein haus und blieb drei Tage in großem Kummer einsam in seinem Bimmer.

Da ging feine alteste Tochter zu ihm und sprach: "warum bift bu so traurig, lieber Bater?" und jener antwortete: "was foll ich bir sagen, mein Kind! unser König will seinen Nachbar mit Krieg überz ziehen und er hat mich aufgeboten mitzugehn." Da rief bas Mädchen: "Biebe hin und kehre nicht mehr wieder! ich Aermste glaubte, bu bächtest barüber nach, welchem Manne du mich zur Frau geben solltest," und nachdem sie das gesagt hatte, ging sie aus dem Zimmer und ließ ihren Bater allein.

Nach einer Beile tam auch die zweite Tochter zu bem Alten und sprach: "lieber Bater, was haft bu, bag du fo traurig bift?" und ber Bater antwortete: "Bas fragft bu mich? fo hat mich auch beine altefte Schwester gefragt, und als ich es ihr sagte, hat sie auf mich geschmäht,

und nun tommft auch bu; lag mich in Frieben, bis mich ber Rummer ins Grab legt."

"Rein, Baterchen, ich will bich gewiß nicht schmaben, sonbern mit bir auf Abbulfe benten."

"So fprach auch jene anfange und bann ichmabte fie mich."

"Nein, lieber Bater, ich werbe gewiß nicht fo lieblos gegen bich fein."

"Alfo höre, was mich qualt. Unfer König hat Krieg und hat mich bazu aufgeboten, und nun weiß ich nicht, wo ich euch mahrend meiner Abwefenheit laffen foll."

Da rief bas Mabchen: "ziehe hin und fehre nicht wieber. 3ch Aermfte bachte, bu marft barüber betrübt, bag bu feinen Mann für mich finden konnteft." Drauf ftand sie auf und lieg ben Bater allein.

Endlich ging auch die Jungfte, welche Theodora hieß, zum Bater, und fprach: "lieber Bater, warum figest bu fo bekummert ba? willst bu mir es nicht fagen?"

"Geh beiner Bege, ich mar bumm genug und fagte es beinen Schweftern, und bie ichmabten mich bafur."

"Aber ich werbe bas gewiß nicht thun, Baterchen."

"So sprachen auch bie andern anfange und bann thaten fie es boch."

"Aber wie konnte ich bich benn schmaben? bift bu nicht mein Bater und ich beine Tochter?"

"Alfo höre, was mich qualt. Unfer Rönig hat Krieg mit seinem Nachbar und hat mich aufgeboten mitzuziehen, und nun weiß ich nicht, wo ich euch unterbeffen laffen foll."

Als die Jungfte das hörte, fprach fie: "Grame bich nicht, lieber Bater, sondern gieb mir beinen Segen und brei Anzuge, und ich ziehe ftatt deiner in den Krieg."

Da ließ ihr ber Bater brei Manuelleiber machen und gab ihr feinen Segen, und biefer Segen verwandelte fich in ein Gundchen und zog mitihr. Theodora nahm bie Rleiber und ben Segen und 30g graben= wegs zur Königsstadt. Als sie zum Schloffe bes Königs ritt, stand eine Alte vor bem Thore und sprach zu bem Königssohne: "Siehst du ben jungen Mann, ber ba kommt und so schön von Angesicht ift? bas ist gar kein Mann, sondern ein Mädchen, und bafür setze ich meinen Kopf zum Pfande." Als ber Königssohn das hörte, staunte er über ihre Schönheit und ging vor ihr voraus zum König. Als das Mädchen vor diesem erschien, sprach es: "ich bin ein Kriegsmann und komme in Folge beines Aufgebotes aus jener Gegend und jenem Sause." Der König sprach: "sag uns beinen Namen, damit wir ihn auf die Lifte setzen," und das Mädchen erwiderte: "ich heiße Theodor."

Als bas Madchen hinausgegangen war, sagte ber Prinz zum Könige: "lieber Bater, ber heißt nicht Theodor, sondern Theodorula, und sie hat mein Herz entstammt, denn sie ist kein Mann, sondern ein Mädchen." Der König wollte es anfangs nicht glauben, als aber der Brinz darauf bestand, sprach er: "ich will dir sagen, wie du es anfangen mußt, um die Wahrheit zu ersahren, und wie es sich sogleich offenbaren wird, wenn es ein Mädchen ist. Geht zusammen in jene Kausbude, dort hängen an der einen Wand Schwerter und Pistolen, und an der andern Ringe, halsbänder und anderes Geschmeide, und wenn es ein Mädchen ist, so wird es sogleich auf die Seite treten, wo die Ringe hängen, wenn es aber nach der Seite geht, wo die Wassen hängen, so ist es ein Mann." Das hündchen war aber im Gemache des Königs geblieben und hatte das Gespräch mit angehört, und nun lief es hin und erzählte alles dem Mädchen.

Am andern Morgen fprach ber Bring zu ber Jungfrau: "höre Theodor, komme einmal mit in jene Bube, bort find Waffen zu verstausen." Sie gingen also babin, und so wie die Jungfrau eintrat, wandte fie fich sogleich nach ber Seite, wo die Waffen waren, betrachtete fie und handelte um sie mit bem Kaufmanne, und als ber Pring sagte: "Bende bich einmal um und sieh' bir bie schönen Ringe und Geschmeibe an, die bort hängen," antwortete sie: "bie sind für bie

Beiber und nicht für une," und würdigte fie feines Blides. Sie kauften alfo zwei filberbeschlagene Biftolen und gingen wieder heim.

Der Prinz ging nun zum König und erzählte ihm, was er gesehen hatte. Da lachte dieser und sprach: "habe ich dir nicht gesagt, daß das tein Mädchen ist?" Doch der Prinz antwortete: "das ist ein Mädchen, Bater, die heißt Theodorula und hat mir das Gerz entstammt." Der Bater sprach: "ich sage dir, das ist ein Mann; weil du es aber nicht glauben willst, so versuche es noch einmal. Nimm ihn mit dir und führe ihn in jenes Schloß, das eine Treppe von siedenhundert Staffeln hat, und steige mit ihm hinauf. Wenn es ein Mädchen ist, so werden ihr dabei drei Blutstropfen entfallen, ist es aber ein Mann, so wird das nicht geschehn." Auch dieses Gespräch hatte das hündchen mit angehört und lief nun zu dem Wädchen und erzählte ihm alles.

Am andern Morgen sprach ber Brinz zu dem Mädchen: "Höre Theodor, wir wollen uns einmal jenes Schloß betrachten." Als sie nun hingingen und zur Treppe kamen, sprach der Brinz zu ihr: "gehe voraus," sie aber antwortete: "du mußt vorausgehn, denn du bist des Königs Sohn." Da ging der Brinz voraus und sie ging hinterdrein, und als sie fast oben waren, sielen die brei Blutstropfen auf die Staffeln und das Hündchen leckte sie auf, so daß sie der Prinz nicht entdecken konnte, wie er sich oben umwandte, um nach ihnen zu sehn. Als sie nun wieder herunter stiegen, da sielen abermals drei Tropfen auf die Staffeln und das Hündchen leckte sie wieder auf, so daß sie der Prinz nicht sehen konnte, als er sich nach ihnen umwandte.

Darauf ging ber Brinz zum König und fprach: "ich habe fein Blut gesehn." Da lachte ber König und sagte: "habe ich bir nicht gessagt, baß es ein Mann ift? aber bu willst nicht hören." Doch der Brinz erwiderte: "bas ist ein Mädchen, die Theodorula heißt und mir das Gerz verbrannt hat." "So versuche es zum drittenmal," sprach der König, "lade sie morgen zum Baden ein und da kannst du sehn, ob es ein Mädchen ist oder nicht." Aber das hündchen hatte auch dies Gespräch mit angehört und lief nun hin und erzählte es seiner Gerrin.

Darauf ging bas Mabchen zu einem Schneiber und fprach zu ihm: "Mache mir einen Rock mit zweierlei Anopfen, so baß, wenn ich baran bin, ben einen aufzuknupfen, ber andere sich von felbst wieder zustnupft."

Am andern Morgen brachte ihr ber Schneiber den Rod und fie zog ihn an, und in aller Frühe kam auch der Brinz und sprach: "höre Theodor, wollen wir nicht baden gehn?" "Gut," erwiderte die Jungsfrau, und sie stiegen zu Bferd und ritten ans Meer. Als sie abgestiegen waren, sagte der Brinz zu ihr: "nun ziehe dich aus," und sie erwiderte: "ziehe dich nur aus, ich werde gleich fertig sein," und begann einen Knopf aufzuknüpfen, und dann den zweiten, aber während sie das that, knüpfte sich der erste wieder von selbst zu. Als der Brinz sah, daß sie sich auszuziehen ansing, warf er seine Kleider ab und sprang ins Meer. Raum aber war das geschehn, so schwang sich die Jungfrau aufs Pferd und ritt davon. Da zog der Brinz im Meere seinen Ring vom Kinger und warf ihn ihr nach. Er traf das Mädchen an einen ihrer Zähne, brach ihn ab und versilberte zugleich das rückbleibende Stück ein wenig.

Darauf kehrte ber Bring zu feinem Bater gurud, erzählte ibm alles, was vorgegangen war, und rief: "ich liebe fie und will fie zum Beibe haben." Da lachte ber Bater und fprach: "was kann ich bir helfen, wenn bu fie liebst? geh' hin und fuche fie auf und nimm fie zur Frau."

Der Brinz zögerte nicht lange und brach nach der Stadt auf, in welcher die Jungfrau wohnte. Unterwegs begegnete er einem Hirten und sprach zu ihm: "höre hirt, wenn du mir deine Rleider giebst, so gebe ich dir die meinen." Der hirt aber erwiderte: "warum willst du mir deine tostbaren Rleider geben und bafür meine groben nehmen?" und jener sprach: "was fümmert dich das?" Da besann sich der hirt nicht lange und zog seine Rleider aus, gab sie dem Prinzen und erhielt bafür die seinigen.

Darauf faufte ber Pring in einem Orte eine Angahl Spinbeln und Spinbelfnopfe und ging bamit in bie Stadt ber Theodorula. Als

er in die Rahe bes hauses tam, worin sie wohnte, rief er mit lauter Stimme: "tauft Spindeln und Spindelfnöpfe," bis die drei Schwestern heraustamen, um welche zu kaufen. Und als er sah, daß der einen ein Stüd Jahn sehlte und daß der Rand des übrigen Stückes versilbert war, da erkannte er sie daran. Als ihn nun die Mädchen fragten: "was tosten deine Spindeln?" antwortete er: "ich verlange kein Geld bafür, sondern ein Maaß hirsen." Da füllten sie ein Maaß mit hirse und schütteten es ihm in den Quersach; er aber stellte es so an, daß der Sack zu Boden siel und alle hirse herauslief. Da setzte er sich auf den Boden und las Korn für Korn auf und steckte es in seinen Quersach. Da sprachen die Mädchen: "wir wollen dir die hirse mit dem Besen zusammenkehren, denn wenn du sie Korn um Korn auflesen willt, wirst du niemals damit fertig werden." Dieser aber sagte: "nein, mein Schicksal hat es einmal so bestimmt, daß ich die hirse Korn für Korn auslesen muß."

Da ließen ihn bie Mäbchen gewähren und gingen in ihre Stuben. Der Brinz aber las fo lange an seiner Girse, bis es Nacht wurde und er bemerkt hatte, an welchem Orte Theodorula schlafe, als sich die Mädchen zur Ruhe begaben. In der Nacht schlich er leise an ihr Bett und warf ein Schlafkraut auf sie; bann nahm er sie auf die Schulter und trug sie fort. Als er in die Nähe seines Schlosses kam, da singen die Sahne zu frahen an und da sprach die Jungsrau im Schlase: "wie schon krähen diese Hähne! als ob es die des Königs wären." Der Brinz aber rief: "die Sähne gehören dem König, und das Schloß geshört dem König und sein Sohn hat dich geholt."

Da trug er fie zu feinem Bater, hielt Gochzeit mit ihr und hat fie zur Frau bis beute.

#### 102. Tanbenliebe.

Es war einmal ein König, ber hatte nur eine einzige Tochter, und diese that ben ganzen Tag nichts als stiden, sie hatte keine Bespielin und ging auch nicht aus bem Sause, sondern saß beständig auf ihrer Stube und arbeitete. Bielmals sprach ihre Mutter zu ihr: "höre mein Kind, lasse dich boch endlich verheirathen, wir wollen dir den und den Prinzen oder den und den jungen Großen zum Manne geben." Aber das Mädchen sagte stets nein und wollte nichts vom Seirathen wiffen.

Während sie nun eines Tages wieder allein auf ihrem Zimmer saß und stidte, kam ein Täubchen zum Fenster herein gestogen und flatterte um ihren Stidrahmen. Die Brinzessin sing es und ließ es wieder los, sing es wieder und liebkofte es, und hatte große Freude an ihm. Nach einer Beile fragte das Täubchen sie: "hast du mich lieb?" und sie antwortete: "ja wohl habe ich dich lieb." Darauf sprach das Täubchen: "wenn du mich wirklich lieb haft, so halte für morgen eine Schüssel mit Milch bereit und bann sollst du sehn, was ich für ein schöner Mann bin," und nachdem es dieses gesagt hatte, stog es weg.

Die Prinzessin ließ sich am anbern Morgen vom hirten einen Eimer voll Milch bringen, schüttete sie in eine Schüssel und wartete auf bas Täubchen. Als es nun gestogen kam und die Milchschüssel sah, tauchte es sich in dieselbe, ließ die Febern in der Milch und stieg als ein Jüngling heraus, der so schön war, daß die Brinzessin ihm fogleich um den hals siel und ihn küste. Der aber sprach: "setze dich zuvor und höre vorerst meine Bedingungen und dann kannst du mich küffen." Als sie sich gesetzt hatten, suhr er fort: "die erste Bedingung ist, daß du deinen Eltern niemals meine wahre Gestalt verräthst, und die zweite ist, daß du drei Jahre wartest, bis ich zurücksehre; wenn du es aber irgend jemandem verräthst, dann komme ich nicht wieder." Darauf erwiderte das Mädchen: "alles das will ich getreulich halten;" und nun

wechselten fle ihre Ringe, und ber Jüngling tauchte fich wieberum in bie Milch und flog als Taube bavon.

Bon ba an kam ber Jüngling täglich als Taube zu ihr, kofte mit ihr und flog als Taube wieder fort. Darüber vergingen zwei Jahre und während dieser ganzen Zeit lag die Königin ihrer Tochter an, daß sie sich doch verheirathen solle, und wurde täglich dringender; die Brinzesin aber widerstand ihr ebenso hartnäckig, bis sie es eines Tages nicht mehr aushalten konnte und ihr das Geheimniß der Taube verrieth und ausrief: "quale mich nicht länger, liebe Mutter, denn ich habe bereits einen jungen Mann zum Bräutigam, und einen zweiten wie den giebt es auf der ganzen Welt nicht."

Aber von Stund an fam die Taube nicht mehr zum Mädchen. Das wartete einen Tag um ben andern, eine Woche um die andere, einen Monat um den andern, aber all ihr Warten war vergebens, die Taube fam nicht mehr, weil das Mädchen ihr Geheimniß nicht bewahrt hatte. Da wurde das Mädchen immer trauriger, sie weinte und flagte den ganzen Tag und sprach zu ihrem Bater: "ich will mein Täubchen, schafft mir mein Täubchen oder ich sterbe vor Rummer." Der Bater suchte sie zu trosten und sprach: "mein Kind, thue nicht so verzweiselt, sieh dir doch diesen Königssohn und jenen jungen Großen an, die dich alle verlangen, nimm einen von diesen und schlage dir beinen Taubenmann aus dem Kopfe." "Rein," rief das Mädchen, "entweder diesen oder ich sterbe. Laß mir drei Baar eiserne Schuhe und drei Stäbe machen, ich will durch die ganze Welt ziehen und nicht ruben, dis ich ibn gefunden habe."

Da dachten die Eltern: so wie so haben wir fie verloren, wir wollen ihr also ben Willen thun. Sie ließen alles machen, was fie verlangt hatte, und gaben es ihr, und fie zog es an und zog fort. Sie wanderte ohne Unterlaß drei Jahre lang, und wem fie unterwegs bezegenete, ben fragte fie nach dem Täubchen, aber Niemand hatte es gezsehn, und nachdem die drei Jahre um waren, kehrte fie in das Batershaus zuruck.

Als bas Mädchen fortging, ba ließ ber König aus Kummer um seine Tochter ben ganzen Ballast schwarz anstreichen, und sowie sie zurückkam, verbrannt von ber Sonne und abgemagert von ben Mühen ber Reise, ging sie auf ihre Stube und schloß sich ein. Als ihr Vater an die Thüre klopfte, machte sie ihm auf und sprach: "Bater, laß ein großes Babehaus bauen und bann im Lande bekannt machen, daß alle Welt, arm und reich, sich darin baben könne, daß mir aber dann ein Zeber eine Geschichte erzählen musse, damit mir mein Kummer vergehe." Da that der Vater, was seine Tochter verlangt hatte, und als das Bab fertig war, kamen groß und klein, arm und reich, um sich darin zu baben, und ein jeder ging dann zur Brinzessin und erzählte ihr eine Geschichte.

In ber Königstadt lebte aber eine alte blutarme Frau, welche eine Tochter hatte, und als diese von dem Bade hörte, sprach fie zu ihrer Mutter: "liebe Mutter, erlaube mir, auch baden zu gehen und dann der Brinzessin eine Geschichte zu erzählen." Die Mutter schlug es ihr Anfangs ab, weil sie so arm wären, aber das Mädchen ließ mit Bitten nicht nach, und bat so lange, bis sie Nutter gehn ließ.

Das Mabchen nahm aber vorher ben Wafferfrug und ging zur Quelle, um Baffer zu holen, bamit ihre Mutter trinten tonne, bis fle zurudtäme. Wie fle nun fo zur Quelle ging, ba schritt ein Sahn vor ihr her, ber Solzschuhe an ben Füßen trug.

Als das Maden ben Gahn und feine holzschuhe erblicte, munberte fie fich febr und sprach bei fich: ich will ihm nachgehn und febn, wo er hingeht. Sie folgte ihm also mit ihrem Rruge auf bem Ruden und sah, wie ber Sahn zuerft in einen Garten ging und von allen Früchten und Gewächsen beffelben abbrach und in seinen Korb legte: Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Apfelfinen und vieles andere.

Ale ber Sahn aus bem Garten tam, trug er feinen Rorb nach Saufe, und bas Madchen folgte ihm und schlich fich in bas Saus und verftedte fich. Da fab es, bag in ber Mitte beffelben eine große Butte mit Milch ftanb, und nach einer Beile famen elf Tauben berangeflogen,

tauchten fich in bie Milch, ließen bort ihre Febern und fliegen als junge Manner heraus, die fo fcon wie bie Engel waren.

Da fam auch eine zwölfte Taube angeflogen, die tauchte fich nicht in die Milch, sondern sette fich abseits. Da sprachen die Jünglinge zu ihr: "wenn du nun auch verheirathet wärest, so könntest du mit uns sein, aber deine Braut hat dein Geheimniß ausgeplaudert und darum kannst du dich nicht mehr verwandeln." Die Taube antwortete: "sie hat das Geheimniß ausgeplaudert, dafür habe ich aber auch sie und die Ihrigen dahin gebracht, daß sie ihr Schloß und ihre Gerzen schwarz gefärbt haben, und daß jene drei Jahre lang vergebens nach mir in der Welt herumlaufen mußte."

Als das Madchen biefes Gefprach gehört hatte, schlich ne fich leife weg, vergaß in ihrer Freude den Krug zu füllen, eilte nach Saufe, sette bort den leeren Krug ab und rief: "Mutter, nun habe ich eine sehr schöne Geschichte für die Brinzessin," und lief bann ins Schloß. Beil aber andere Leute bei der Brinzessin waren, mußte fie dort übers nachten und kam erft am andern Morgen vor.

Als fie vor die Brinzessin trat, sprach fie: "hohe Frau, ich kann dir eine fehr schöne Geschichte erzählen, die fich gestern zugetragen." "So erzähle fie, mein Rind," erwiderte diese, "ich will dir zuhören." Darauf erzählte ihr das Mädchen haarklein, was fie gesehn und gehört hatte, und als fie fertig war, rief die Brinzessin: "ach mein Rind, du hast sehr wohl daran gethan, daß du zu mir gekommen bist, aber nun komme rasch und führe mich in jenes Haus."

Da ging bas Mabchen voraus und die Prinzeffin folgte ihr nach, und als fie zu jenem Sause famen, verstedte fich die Prinzessin hinter bie Thure und wartete, bis die Tauben famen.

Buerft famen bie eilfe, tauchten fich in die Milch und verwandelten fich; bann fam auch die zwölfte und feste fich abseite, und ale bis Bringeffin horte, wie fie von den andern verhöhnt wurde, fpro

hervor und fiel ihr um ben Gals. Davon nahm auch biese ihre Wensichengestalt an, und nun heiratheten sie einander und leben gludlich und zufrieden bis auf ben heutigen Sag.

#### 103. Schneewittchen.

Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten nur ein einziges Töchterchen, das war aber auch das schönste Kind im ganzen Reiche. Zeden Worgen wusch und kämmte es die Wutter und zog ihm schöne Kleider an, und wenn es fertig war, schickte sie es in die Schule. Die Lehrerin aber putte und schniegelte es von neuem, wenn die Schule aus war, und bann ging das Mädchen zum Essen nach Sause. So ging es Tag und das Kind wußte nicht, wen es lieber habe, seine Mutter oder die Lehrerin.

Gines Tage aber fagte bie Lehrerin zu bem Rinde: "bore Marigo, willft bu beine Mutter nicht umbringen und mich zu beiner Mutter machen, weil ich bich fo fcon fcmude und giere und lefen lebre?" Da versette bas Rind : "wie foll ich es benn anfangen, um meine Mutter umzubringen ?"-....Das werbe ich bir ichon fagen , benn wenn bu nur willft, fannft bu bas febr gut, tomm alfo ber und fage mir, ob bu fie umbringen willft." - "Ertlare mir zuerft, wie ich es anfangen foll, bamit ich febe, ob es gebt, und bann fage ich bir icon, ob ich es thun will ober nicht." - "Alfo gut;" fprach bie Lebrerin, "wenn bu nun nach Saufe tommft, fo fage zu beiner Mutter: Mutter, ich will Reigen und Manbeln aus ber großen Marmorfifte haben; und ba bu ibr eingiges Rind bift, fo wird fie ben Magden befehlen, bag fie bir welche geben. Da mußt bu aber fagen : ich will fie nicht von ben Dagben baben, fonbern bu follft fie mir geben. Da wird fie aufftebn und gur Rifte gebn; wenn aber ber Dedel geöffnet wirb, fo barfft bu ibn nicht von ben Dagben halten laffen, fondern mußt ihn felbft halten, und wenn bann beine Mutter ben Ropf in bie Rifte ftedt, bann lag ben Dedel fahren, bamit er zufällt und fie tobtschlägt, und bann laufe fort und komme zu mir."

Als nun Marigo nach Sause kam, da verlangte sie von ihrer Mutter Feigen und Mandeln aus der großen Marmorkiste. Da stand die Mutter auf, um sie ihr zu geben, und als die Mägde den Deckel aufgehoben hatten, jagte sie Marigo weg und hielt den Deckel selber, und wie nun die Mutter den Ropf in die Kiste steckte, da ließ Marigo den Deckel sahren und der siel zu und schlug die Mutter todt. Darauf lief die Marigo zur Lehrerin und erzählte ihr, was sie gethan hatte; der König aber ließ die Briester kommen und seine Frau begraben.

Nach einer Beile fprach die Lehrerin wiederum zu dem Mädchen: "Marigo, willft du nicht deinem Bater sagen, daß er mich zur Frau nehmen soll, damit du mich zur Mutter bekommst, weil ich dich besser pute und schmude als deine eigene Mutter?" Als das Mädchen am Abend nach hause kam, sprach es zu seinem Bater: "willst du nicht die Lehrerin zur Frau nehmen, die so hübsch ist und mich noch besser schmudt und putzt als meine eigene Mutter?" Der König aber versetze: "Dann will ich beine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn meine Schuhe roth werden."

Als das Mädchen am andern Morgen zur Lehrerin fam, sagte fie zu ihr: "so und so hat mir der Bater geantwortet." Darauf sprach die Lehrerin: "wenn du am Abend nach hause kommft, so nimm ein Stucken rothe Farbe und streiche damit die Schuhe des Königs an, bis sie roth werden, und dann sprich: siehe Bater, deine Schuhe sind roth geworden und nun nimm die Lehrerin zur Frau."

Als nun das Mabchen am Abend nach Saufe fam, da nahm fie beimlich die Schuhe bes Königs weg und farbte fie roth und am andern Morgen fagte fie zu ihm: "fiehe Bater, wie roth beine Schuhe geworben find, nun nimm die Lehrerin zur Frau." Der König aber verfette: "dann will ich beine Lehrerin zur Frau nehmen, wenn mein Ueberrock voller Löcher ift."

Das ergählte bas Mabchen wieberum ihrer Lehrerin, und biefe ers wiberte und fprach: "wenn bu heute Abend nach Saufe gehft und bein Bater fich zu Bette legt, fo nimm ihm heimlich feinen Ueberrod und schneibe mit ber Scheere fo viel Löcher hinein als bu fannft."

Das Mabchen aber machte es, wie ihr bie Lehrerin gesagt hatte, fie schnitt in ben Ueberrod ihres Baters Loch an Loch, und sprach am andern Morgen zu bem Könige: "fiehe Bater, in beinem Ueberrod fitt Loch an Loch, nun mußt bu die Lehrerin nehmen."

Was konnte nun ber König machen? Uebel ober wohl mußte er bie Lehrerin heirathen; sie war aber auch eine sehr schöne Frau, boch Marigo war noch viel schöner. Als nun ein paar Jahre um waren, und Marigo von Tag zu Tag immer noch schöner wurde, ba sprach die Stiesmutter zu bem König: "du mußt die Marigo umbringen, und wenn du es nicht thust, so muß ich sterben." Der König versetze: "wie kannst du verlangen, daß ich mein eigenes Kind umbringen soll?" "Aber sie sprach: "Nein du mußt es thun, entweder sie oder ich und babei bleibe ich."

Bas follte nun ber arme König machen? Er widerstand lange Zeit, endlich aber sagte er zu seiner Frau: "bade ein Brot und fülle eine Flasche mit Wein, die will ich mitnehmen und das Mädchen irgend wohin führen, um es umzubringen." Da machte das bose Weib alles zurecht und stedte es in einen Tragsack. Der König nahm den auf die Schulter und das Nädchen an die Pand und wanderte mit ihr bald hierhin, bald dorthin, bis er endlich an einen breiten und tiefen Strom kam. Dort saste sich Marigo ein herz und fragte: "sage mir, Bater, warum hast du mich in diese Einöbe und diese Kelsenklüste geführt?" "Darum," antwortete der Bater, und bedachte sich unaushörlich, ob er das thun sollte, wovor sein herz zurückbebte, oder nicht. Endlich sprach er: "höre Kind, wenn ich dieses Brot und diese holzstasche den Berg hinunterkollern lasse, willst du ihnen nachlausen und sie wieder herausholen?" Was sollte die Aermste thun? Sie sprach also: "ja Bater, ich will sie wieder holen."

Da ließ biefer bas Brot und die Flasche ben Abhang hinunter tollern und bas Mabchen lief ihnen nach, um fie wieber zu holen; ber Bater aber sprach bei sich: "es ift besser fie leben zu lassen, mag baraus entstehen was da will, aber ich kann sie nicht tobten," und lief weg.

Nach einer Beile kam bas Mabchen mit bem Brote und bem Beine wieber ben Berg hinauf und sah fich nach bem Bater um, aber ber war nirgends zu sehen. Da rief sie, was sie konnte: "Bater, Bater, lieber Bater!" aber sie erhielt keine Antwort, und nun lief sie über Berg und Thal und jammerte in einem fort: "mein Baterchen! mein Baterchen! ach ich Aermste!" aber der Bater war nicht zu sinden. So trieb sie es, bis sie am Abend in einen Bald kam; da sprach sie bei sich: "es wird Nacht und ich weiß nicht, wo ich hin foll; ich will auf einen Baum steigen und bort übernachten, und am Morgen will ich ben Beg nach Sause suchen. Da stieg sie auf einen Baum und es bauerte nicht lange, so schlief sie ein, weil sie sehr mube war.

In ber Nacht kamen brei Moren vorüber. Da sprach die eine zu ben andern: "auf dem Baume sitt ein Mädchen, wir wollen ihm sein Schickfal bestimmen," und die andern beiden verseten: "wollen wir ihm Gutes oder Böses wünschen?" und jene sagte: "nein, Gutes." Da ging die älteste zum Baume und sprach: "höre Marigo, da unten am Flusse liegt ein kleines Kind am Ufer, das sollst du ausheben, waschen und reinigen." Darauf kam die mittlere heran und sprach: "höre, Marigo, da unten an dem Flusse sitte eine alte Frau mit ungekammten Haaren, die sollst du kammen und striegeln, die flegtet sind." Endelich kam auch die dritte heran und sprach: "höre Marigo, wenn du da unten am Flusse noch eine Strecke weiter gehst, so kommst du an ein Schloß, darin wohnen vierzig Drachen, die Brüder sind, dahin sollst du gehen und ihnen von morgen an die Stuben auskehren und ihr Geschirr abspülen; dann sollst du essen und kause kommen."

Am andern Morgen machte fich bas Madchen auf, und ging bis es zu jenem Schloffe fam. Dort kehrte und wusch es die Stuben rein,

fpulte bas Gefdirr, und nachbem es gegeffen und getrunten, verftedte es fich. Um Abend tamen bie Drachen beim und fanden alles blant gescheuert. Da fprachen fie unter einander: "wer bat uns ben Befallen gethan? Wenn es eine Frau ift, fo wollen wir fie gur Schwefter annehmen, wenn es eine Alte ift, gur Mutter, und wenn es ein Dann ift, jum Bruber." Aber bas Dabden traute fich nicht aus feinem Berftede bervor, und jeben Morgen, nachbem bie Drachen meggegangen maren, richtete es bas Saus ber und verftedte fich wieber. Da fprachen bie Drachen eines Abende unter einander : "es foll fich einer von uns verfteden, bamit wir erfahren, wer bas ift." Um anbern Moraen blieb alfo einer ju Saufe und legte fich auf die Lauer, aber er fonnte bas Dabchen nicht zu Geficht betommen. Tage barauf versuchte es ein anberer, und fo ging es Reib' um, bis am Ende ber vierzigfte baran Der entbedte bas Mabchen, nahm es auf feinen Schoof, fußte es und rief : "Ach, nun baben wir auch ein Schwefterchen! Du follft aber von jest an nicht mehr arbeiten, fondern bich unterhalten, benn wir baben große Schape an Gbelfteinen und Belb, und bavon follft bu baben, fo viel bu nur municheft." Da blieb bas Mabden bort und batte es febr aut bei biefen vierzig Drachen.

Aber eines Morgens ging ihre Stiefmutter vor bas haus, sah in die Sonne und sprach: "Sonne, ich bin schön und du bift schön, was um mich ift, ift schön, und was um dich ift, ift schön! Giebt es Jemand in der Welt, der noch schöner wäre?" Darauf versetzte die Sonne: "du bift schön und ich bin schön, deine Umgebung ist schön und auch die meine, aber so schön wie die Marigo der vierzig Drachen, ist Riemand auf der ganzen Welt."

Als bas bie Königin hörte, fing fie an mit bem alten König zu habern und fprach: "bu haft beine Tochter nicht umgebracht und mich angelogen." Diefer versette: "nein, ich habe fie mahrhaftig umgebracht; "aber die Königin glaubte ihm nicht und rief: "nein, nein! bu haft sie nicht umgebracht, benn sie lebt bei ben vierzig Drachen, und wenn bu nicht willst, bag ich sterbe, so mußt bu diese haarnabeln nehmen,

und fo lange fuchen, bis bu fle findeft, und ihr bie Rabeln geben, benn bie find vergiftet und bavon wird fie fterben."

Bas follte ber arme Ronig thun? Er verfleibete fich ale Ban= belejube, nahm bie vergifteten haarnabeln, ging bierbin und bortbin, bis er endlich an ben Fluß fam, an bem feine Tochter lebte, und wie er vor bas Schloß ber vierzig Drachen fam, riefer: "fauft Saarnabeln! fauft Saarnabeln!" Ale bas Dabchen bas borte, fam es auf bie Altane und rief bem Juben qu: "Be! Sanbler!" obne qu abnen, bag bas ibr Bater fei. Sowie ber aber bas Madden fab, erfannte er, bag bas feine Tochter fei, und fprach baber: "liebes Rind, taufe mir eine von ben Rabeln ab, benn fie find febr icon." Das Mabchen ermiberte: "was foll ich mit beinen Nabeln machen, ich babe viel ichonere, benn Die, welche mir bie Drachen gegeben haben, find von Diamanten." Der Bater verfette: "ja mobl, aber fo fcon wie die meinigen find fie boch nicht. Romme, liebes Rind, und nimm mir eine Rabel ab, bamit ich auch ein paar Rreuger von dir lofe." Da ließ fich bas Mabchen bethoren und ging bin und faufte eine Dabel, und ale fie wieber ins Saus tam, ftedte fie fich biefelbe in ihre Bopfe; taum aber batte fie bas gethan, fo murbe fie ohnmächtig und fiel wie tobt auf bas Sopha.

Als am Abend die Drachen nach hause famen und das Mabchen leblos da liegen fanden, da fingen fie an zu klagen und zu weinen
und schrieen in einem fort: "ach unser Schwesterchen! unser Schwesterchen!" Endlich erblickte ber eine von ihnen die neue Nabel in den
haaren des Mädchens und rief: "was ist das für eine Nabel, die in ihren
haaren stedt? Die hat sie nicht von uns." Darauf sprach ein anberer: "bringe sie einmal her, damit wir sehen, wo sie sie her hat."
Da zog jener dem Mädchen die Nabel aus den haaren, und sowie das
geschehen war, machte das Mädchen die Augen auf und rief: "ach, wo
war ich denn so lange Zeit?" Da fragten sie die Drachen: "was ist dir
begegnet? woher hast du diese Nabel?" und jene erzählte ihnen nun den
hergang und sprach: "ein Jude kam hier vorbei, von dem kaufte ich
bie Nabel, und sowie ich sie in die haare stedte, wurde mir ohnmäch-

tig." Darauf erwiderten die Drachen: "ei, ei Marigo, haben wir dir nicht gefagt, daß wir dir alles geben wollen, was bu nur wünscheft, daß du aber ja nichts von irgend jemand anderem annehmen follteft? Siehst du nun? Ein ander Mal thue es nicht wieder."

Nach einigen Tagen tam ber Ronig nach Saufe gurud und ba fragte ibn feine Rrau: "baft bu fie vergiftet?" und er antwortete: "ja wohl, und fie ift baran geftorben." Ale bas bie Ronigin borte, freute fie fich febr und ging am andern Morgen por bas Baus, fab in bie Sonne und fprach zu ihr: "Sonne! Sonne! ich bin fcon und bu bift icon, masum mich ift, ift fcon, und mas um bich ift, ift fcon; giebt es Jemand auf ber Belt, ber noch iconer mare ale wir?" Da fprach bie Conne: "bu bift icon und ich bin icon, mas um bich ift, ift icon, und mas um mich ift, ift fcon, boch fo fcon wie bie Darigo, welche bei ben vierzig Drachen lebt, ift gar Niemand auf ber Belt." Als bas bie Stiefmutter borte, ba murbe fie noch viel gorniger ale bas erfte Dal, und ale ber Ronig am Abend nach Saufe fam, empfing fie ibn jammernb und banberingend und rief: "warum belügft bu mich in eis nem fort, daß beine Tochter tobt fei? benn fie lebt und ift frisch und gefund. Gine von uns muß fterben, entweder fie ober ich. Rimm alfo biefe Ringe und gebe gu ibr, und gieb ibr ben einen, benn fowie fie ibn an ben Finger ftedt, muß fie baran fterben."

Da verkleibete fich ber Ronig von neuem, nahm bie vergifteten Ringe, ging bamit vor bas Drachenschloß und rief so lange: "Rauft Ringe, fauft Ringe!" bis es bas Mabchen hörte und auf ben Balkon trat. Als er bas Mabchen erblickte, rief er ihm zu: "Romme herunter, mein Rind, und kaufe bir einen von biesen schönen Ringen." Das Mäbchen aber antwortete: "nein, ich will nicht, benn vor ein paar Tagen kam ein Jude hier vorüber, und von bem kauste ich nur eine kleine Rabel und bin beswegen sehr gezankt worben; und bann haben wir selbst Ringe, so schön bu sie bir nur wünschen kannft; ich mag keisnen von beinen, gehe beiner Wege." Darauf sprach ber Ronig: "Ei, mein Kind, ich sage ja nicht, baß ihr keine schönen Ringe hättet, ich bitte

ja nur, bag bu auch mir armen Wanbersmann einen abnehmen mögeft, kaufe einen und betrachte es als ein Almofen, bas bu mir giebft."
Durch biefe Reben ließ sich bas Mädchen abermals bethören. Sie kam
herunter, kaufte einen Ring von ihrem verkappten Bater, und als sie
in bas haus zurudkehrte, zog sie ihre Ringe aus und fteckte ben kleinen
Ring, ben sie gekauft hatte, an ben Finger, und ftarb sogleich babin.

Als am Abend bie Drachen nach Sause kamen und bas Mädchen leblos fanden, ba riefen sie es an und schüttelten es, aber sie schlief nicht, sondern blieb leblos, und alle Mittel, die sie anwandten, waren vergeblich. Bas war nun zu thun? Nachdem sie lange hin und her gessonnen, zimmerten sie einen Sarg, verzierten ihn ganz mit Berlen, setten bas Mädchen aufrecht hinein und trugen sie in dem Sarge zu bem Garten eines benachbarten Königs. Dort war eine Duelle, aus der die Pferde getränkt wurden, und an dieser wuchs ein großer Baum. An diesen Baum hängten die Drachen den Sarg an vier silbernen Ketten, so daß er über die Quelle zu hängen kam.

Als nun am andern Tage die Rnechte des Königs die Pferde an die Quelle zur Tränke führten, da fiel der Glanz der Berlen, mit welchen der Sarg geschmudt war, in das Wasser, und blendete die Pferde so, daß sie nicht trinken wollten. Am zweiten Tage ging es ebenso und am dritten nicht besser. Da geriethen die Rnechte in großen Schrecken und liesen zum Könige und sagten, daß heute der dritte Tag sei, an dem die Pferde nicht sausen wollten. Da ging der König zur Quelle, um sich selbst zu überzeugen, und als er sah, daß die Pferde nicht sausen wollten, da schaute er selbst in die Quelle und wurde von dem Glanze der Verlen geblendet, der ihm daraus entgegenstrahlte; als er nun nach oben schaute, um zu sehen, wo dieser Glanz herkäme, da erblickte er einen Sarg, der an vier silbernen Ketten hing. Er befahl also, ihn herunter zu nehmen, und nachdem das geschehen war, kamen die Pferde zur Quelle und soffen ohne Vurcht.

Darauf ließ er ben Sarg in fein Zimmer tragen, und fobald er allein mar, öffnete er ihn. Aber mas fah er ba! Rase und Mund blieb

ihm offen vor Verwunderung über die Schönheit des Madchens, das darin lag; aber von dem Tag an überfiel ihn ein folcher Trübfinn, daß er weder aß noch trank; wie man ihm die Speisen vorsetze, so trug man fie wieder ab, und so ging es Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, und das nahm inumer zu, so daß der Aermste sich vor Leid vollkommen abzehrte.

Da erschien eines Tages seine Mutter vor ihm und sprach: "was ift das, mein Sohn? was sehlt dir? fagst du es nicht mir, beiner Mutter?" Er aber erwiderte: "es fehlt mir nichts, laß mich in Brieden." So ging es nun fast ein ganzes Jahr durch, ohne daß der König effen oder trinken wollte. Da ging endlich seine Mutter zu einem der jungen Großen des Reiches, welchen ihr Sohn besonders liebte, und sprach zu ihm: "höre, mein Kind, mit meinem Sohne steht es so und so, und es ift nun fast ein Jahr her, daß er nicht aus seinem Zimmer gekommen ift. Gehe doch einmal zu ihm und versuche es, ob du ihn heraus-bringen kannst."

Da ging ber junge Mann zu bem König und fprach: "Ei, ei Freund, was haft bu benn? was hat dich benn so herunter gebracht? Du haft ein großes Reich und ungeheure Schätze, und ftatt dich bes Lebens zu freuen, machst du eine Miene, als ob du sterben wollteft? und mit diesem Treiben bringst du nicht nur dich, sondern auch beine arme Mutter ums Leben. Komm, wir wollen ein bischen ausgehen, damit du dich etwas zerstreuest." Anfangs sträubte sich der König, aber der Andere setzte ihm so lange zu, die er ihn dazu brachte, mit ihm ein wenig auszugeben.

Raum waren fie aus bem Schloffe, so fagte bie Mutter zu ihren Mägben: "nun kommt her, wir wollen bie Stube bes Königs burchs suchen, ob nicht etwas darin ift, was ihn so herunter gebracht hat." Sie hatten bamit aber kaum begonnen, ba fanben fie auch schon ben Sarg, ber unter bem Sopha ftanb. Sie zogen ihn hervor und öffneten ihn und staunten über die Schönheit bes Mädchens, welches barin lag. Darauf sprach aber die Mutter: "also das ift es, was meinen Sohn

so herunter gebracht hat; rasch ihr Mädchen! heizt ben Bacosen, stedt bie Leiche hinein und verbrennt sie, benn sonst stirbt mir ber Sohn ihretwegen." Als nun ber Ofen geheizt war und die Mägde die Leiche nehmen wollten, um sie hineinzuwerfen, da erblickte eine von ihnen den Ring, welchen sie an dem kleinen Finger hatte, und sprach: "langsam, langsam, wir wollen ihr erst den Ring vom Finger nehmen, benn er scheint sehr kostbar zu sein." Raum aber hatte sieden Ring vom Finger gezogen, so richtete sich das Mädchen auf und sprach: "ach! wo bin ich? wo sind die vierzig Drachen, meine Brüder?" Als das die Könisgin hörte, befahl sie sogleich, dem Wädchen den Ring wieder an den Vinger zu steden, und sowie das geschehen war, siel sie wieder leblos zuruck. Da legten sie sie in den Sarg und stellten ihn wieder unter das Sovba.

Als ber Rönig von bem Spaziergange zurudkam, schloß er sich in feiner Stube ein, öffnete ben Sarg und betrachtete bas Mädchen. Nach einigen Tagen aber kam seine Mutter zu ihm und sprach: "Lieber Sohn, warum sagst du mir nicht, was bich so traurig macht?" Dieser versete: "quale mich nicht, benn du kannst mir ja boch nicht helsen;" und sie sprach: "wer weiß, ob ich dir nicht helsen kann," und setze ihm so lange zu, bis er endlich den Sarg hervorzog und sie fragte: "kannst du das wiederbeleben, was darin ist?" "Gi, warum nicht?" antwortete die Mutter. Da öffnete der König den Sarg, und die Mutter zog der Jungfrau den Ring vom Vinger, und sofort erwachte sie und richtete sich auf; der König aber schloß sie in seine Arme und füßte sie. Da fragte sie: "wo bin ich?" und der König antwortete: "in einem Kösnigsschlosse und Königin sollst du werden." Darauf erfolgte die Gochzeit und der König lebt glücklich mit ihr bis auf den heutigen Tag.

#### 104. Entftehung des Aufuts.

Der Gjon und die Rjutje waren Bruber und Schwester und hatten noch einen Bruber, ber gleichfalls Gjon hieß. Einst trat dieser zu seiner Schwester, als diese gerade mit ihrer Scheere handthierte; sie war aber so in ihre Arbeit vertieft, daß sie ihn nicht bemerkte. Da fuhr sie plohlich mit ihrer Scheere aus und diese traf ben Gjon grade ins Herz, so daß er daran flerben mußte. Ueber seinen Tod betrübten sich aber seine Geschwister so fehr, daß ber Gjon in den Logel gleiches Namens, die Rjutje aber in den Rutut verwandelt wurde, und von da an ruft der Gjon bes Nachts seinen Bruder beim Namen: "Gjon! Gjon!" der Rutut aber bei Tage: "fu? fu?" das heißt auf deutsch: wo bist du?

Es heißt aber auch, daß die Schwefter in teinen Rufuf, fondern in die blaue Blume verwandelt worden fei, welche Rufufsblume beißt. Wenn nun die Weiber eine folche Blume im Felde finden, dann fingen fie alfo:

Rutut, Kutut. Abertutut!
Sahft du mich?
Sahft du bich?
Sahft du beinen Bruder Gjon,
Als fie ihn schlachteten wie den Ochsen?
Blut im Löffel,
Fleisch im Becher,
Gieb mir beine beiben Gande.

Darauf halt bie Frau bie beiben flachen Sanbe an die Blume und biefe legt von felbft ihr Ropfchen auf fie.

#### 105. Erichaffung des Bolfes.

Saj e, ut, e pliaß e, iche Mehil! — Friß ihn, Bolf, und mach' ihn berften, heiliger Michael. Diefer Bunfch gilt bem Teufel und bamit verhalt es fich fo.



Als unfer herrgott bas erfte Menschenpaar schuf, war ber Teufel zugegen und meinte, baß es mit biesem Kunststud nicht viel auf sich habe und er wohl auch zu schaffen verstehe. Unserherrgott war grade guter Laune und gab ihm also die Erlaubniß, seine Kunft zu prosbiren. Da machte sich ber Teufel einen Teig an, wie er es von unserem herrgott gesehen, knetete baraus eine Wolfsgestalt und behauptete, baß so ein Geschöpf weit vollkommener sei, als unseres herrgotts Machemert.

"Du mußt beinem Geschöpfe aber auch Leben geben," fprach ber Berr, "wie ich es bei ben meinen gethan." Da machte sich ber Teufel baran und blies in sein Geschöpf, bis ihm ber Athem verging und sein schwarzer Kopf roth und blau wurde von ber Anstrengung. Doch alles war umsonft.

Enblich warb ber herr biefes vergeblichen Beginnens überbruffig. Er schlug mit einer Gerte bem Bolfebilbe in die Seite, — und barum ift der Bolf in ber Mitte wie eingefnickt, — und sprach: "Geschöpf, friß beinen Schöpfer;" und ber Bolf lebte und ber Erfte, ben er verschlang, war berjenige, ber ihn gebilbet hatte.

So kommt es, bag ber Albanese bie Worte bes herrn wieberholt, wenn er bem Teufel ober einem andern, den er ebenfo lieb hat, Boses wunscht. Bas es aber mit bem Erzengel Michael babei fur eine Bewandtniß gehabt, bas wußte uns Niemand zu sagen.

### 106. Der gefeffelte Tenfel.

Der Teufel liegt an einer ungeheuren Rette angeschmiebet, welche an einen Felsen befestigt ift. Er nagt bas ganze Jahr an berfelben und am Oftersonnabend hängt sie kaum noch an einem dunnen Bohnenblättchen an einander. Aber am Morgen bes Oftersonntags erscheint ber heiland und fesselt ihn an eine neue Rette.

### 107. Der Fall der Engel.

Als bei bem Sturze ber gefallenen Engel in die Tiefe ber Erzengel Michael Einhalt gebot, blieb alles unbeweglich, wie und wo es in biefem Augenblicke war. Ein Theil ber Gefallenen Lam sonach unter die Erbe, ein anderer auf dieselbe zu liegen, ein britter blieb über bereselben schweben, und die Thränen der Reue, welche die letzern verzießen, fallen daher auf die Erbe. Trifft eine davon einen Menschen, so flirbt dieser augenblicklich daran.

Auf dieser Borftellung beruht die albanefische Bermunschungsform: möge der Tropfen auf dich fallen, b. h. möge dich der Schlag treffen.

# Nadirag.

## 108. Bom Sinzirlis Minizirlis Mitrofinzirlati.

Es war einmal ein junger Mensch, ber hieß Sinzirlis Minizirlis flein flein Ginzirlis, und ber ging eines Tages burch eine enge Gaffe seiner Vaterftabt; da sah er ein großes hohes haus, und aus beffen böchstem Fenster sah ein Mädchen heraus, welches Sonnentochter hieß. Als Sinzirlis dies Mädchen erblickte, wurde er von so heftiger Liebe zu ihr ergriffen, daß er sich kaum auf den Füßen halten konnte, und sowie er nach hause kam, warf er sich auf bas Bett und schrie in einem sort: "Herzensmutter, Seelenmutter, Engelsmutter, ich sterbe vor Liebe zu der Sonnentochter, die am Fenster steht," und weinte und heulte das bei wie ein Besesser; und so trieb er es die ganze Nacht hindurch.

Als die Mutter ihn so toben sah, wurde ihr bange um ihn; sie ging also zu ihrem Manne und erzählte ihm, wie es um ihren Sohn stehe, und da machten sie aus, sie wollten einige Mägde zu der Sonnenstochter schicken und um sie anhalten lassen. Und als dies Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis ersuhr, da stand er auf, verkleidete sich als Magd und ging mit den andern, um zu hören, was die Sonnenstochter sagen würde. Als sie an der Thure der Sonnentochter ansklopften, rief diese von innen: "wer ist da, wer ist da, wer klopft an meiner Thure?" Da sagten diese: "die Mägde von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli." Da rief die Sonnentochter: "lauft, ihr Mägde und Frauen, und macht auf," und führte sie in ihren Saal und ließ sie

auf goldene Seffel niedersiten. Nachbem die Mägde eine Beile bort geseffen hatten, begannen fie der Sonnentochter von der großen Liebe zu erzählen, welche sie dem Sinzirlis Minizirlis flein klein Sinzirlis eingestößt habe, und daß fie daher von seinen Eltern hierher geschickt worden seien, um sie zu fragen, ob sie ihn nicht heirathen wolle. Da antwortete die Sonnentochter: "die Sände des Sinzirlis sind die haden meiner Gärten, seine Füße die Schaufeln meiner Felder, seine Zunge aber der Löffel meines Abtritts, und das follt ihr ihm zur Antwort sagen."

Als fie nach Saufe tamen, warf fich Singirlis Minigirlis flein flein Singirlie wieber auf bas Bett und trieb es noch arger ale bas erfte Da fchicte ibn feine Mutter zu ben Bauberweibern und wies ibn an, bag er genau bas thun folle, mas ibm bie fagen murben. Er ging alfo zu biefen, flagte ihnen fein Leib und bat fle um Rath, mas er thun folle. Da fagten fie: "Sei guten Muthes, bir wird balb geholfen fein, lag bir nur einen recht fconen Frauenangug maden, giebe ben an und gebe bamit gur Sonnentochter und flopfe an bie Thure, und wenn fle bich bann fragen wird: wer ift ba, wer ift ba, wer flopft an meiner Thure? fo fage ihr: ich bin es, beine Baje von Arbonato, ich weiß nicht, was plombi plombi ift und bin gefommen, um es zu lernen. Nimm auch biefes Baubermittel, und wenn bu bineintrittft, fo mußt bu fle querft fuffen und bamit beftreichen, und bann mußt bu auch alle ihre Dagbe fuffen und bestreichen, und am Abend, wenn ihr gegeffen habt und ber Bauber gu wirten beginnt, ba mußt bu ju ihr reben : ach! alle Bogel find gepaart, und ich, das ein= fame Boglein, bei wem foll ich bie Nacht über bleiben? Da wird fie erwibern : fei ruhig, lieb Baechen, bu fchlafft bei ben Dagben. Du mußt aber fagen : fo, ich, bie Ronigstochter, foll bei ben Magben ichlafen? Da wird fie fagen, bag bu bei ben Ammen ichlafen follft, und bu mußt bich auch bagegen ftrauben; endlich wird fie fagen: fei nur ruhig, lieb Baechen, bu follft bei mir folafen, und wenn bu bann bei ihr liegft und mertft, bag ne eingeschlafen ift, fo mußt bu ne auf Die Schulter nehmen und bich mit ibr aus bem Staube machen."

Sinzirlis Minizirlis klein klein Sinzirlis befolgte aber genau ben Rath, ben ihm die Zauberweiber gegeben, und es geschah alles, wie ihm diese gefagt hatten; und als er die Sonnentochter in sein Haus getragen und auf sein Bett gelegt hatte, da erwachte diese und ries: "kommt her, ihr Ammen und Mägde, ich will euch erzählen, was ich für einen Traum gehabt habe; mir deuchte, als wäre ich in dem Sause dieses Esels von Sinzirli Minizirli klein klein Sinzirli, und läge in seinen Armen." "So ist es," rief dieser, und als die Sonnentochter merkte, daß es wirklich so sei, dagte sie kein Wörtchen mehr, sondern nahm ihn zum Mann und hielt Sochzeit mit ihm, und drauf lebten sie glücklich und zusrieden.

#### 109. Die Goldichale.

Es war einmal ein Fischer, ber zog eines Tages in ber Stabt herum und bot seine Vische seil. Da kam ein Jude zu ihm, und fragte ihn: "was verlangst du für beine Vische?" und jener fagte lachend: "so viel als sie werth sind." Da fragte ber Jude: "hundert Biafter?" und ber Fischer wiederholte: "soviel als sie werth sind." Darauf bot ihm der Jude zweihundert Biafter, und nun bedachte sich der Vischer nicht länger, sondern nahm die zweihundert Biafter und gab dem Juden die Vische. Bevor sie aber auseinander gingen, sagte ihm der Jude: "wenn du wieder Vische gefangen hast, so bringe sie mir."

Am andern Tage brachte also ber Fischer bem Juden seinen ganzen Fang, und dieser fragte wieder: "was verlangst du für beine Fische?" und jener erwiderte: "so viel als sie werth sind." Da bot ihm der Jude zuerst hundert Biaster, dann zweihundert, dann fünshundert, dann tausend; ber Fischer aber antwortete stets: "soviel als sie werth sind," bis ihm der Jude fünstausend Piaster bot. Dafür schlug er sie los, und nachdem ihm der Jude das Geld zugezählt hatte, sprach er: "wenn du

wieder Fifche haft, fo bringe fie mir." Der Jude bezahlte aber bie Fifche fo theuer, weil er mußte, bag fie Diamanten enthielten.

Amanbern Tag fing ber Fischer eine schöne Palamibe und sprach: "bie soll ber Jube nicht bekommen, mit ber will ich mir selber einmal gutslich thun." Als er nun ben Fisch ausnahm, fand er in seinem Bauche eine goldene Schale und steckte sie zu sich. Darauf lud er ein paar Freunde ein und verzehrte mit ihnen ben Fisch, und dabei tranken sie anfangs den Bein aus Gläsern; nachdem sie aber abgegeffen hatten, zog der Fischer die Schale hervor, füllte sie mit Bein, und als er diesen getrunken hatte, füllte sich die Schale von selber mit Goldstüden. Er leerte das Gold vor sich auf den Boden und gab nun den andern aus der Schale zu trinken, und so oft sie sie leerten, füllte sich diese mit Gold.

Da begriff ber Fischer, baf er nun ein reicher Mann geworben fei, und weil er ein großer Dufifliebbaber mar, fo verlegte er fich von nun an auf bas Bitherspiel, und lernte fle fo icon fpielen, bag jeber ber es borte, bavon ergriffen murbe. Darauf taufte er fur fein Gelb eine große Daffe Baaren, jog bamit in ein anberes Ronigreich und eröffnete einen gaben, bem Schloffe bes Ronige gegenüber. Diefer Ronig hatte eine munberfcone Tochter, und ale berfelbe ein großes Beft in einem feiner Garten bor ber Stadt anftellte und bie Bringeffin allein im Schloffe mar, ba nahm ber Fischer feine Bither, eine Blafche Wein und feine Goldichale, und ging in ben Garten bes Ronigs, feste fich vor die Fenfter ber Bringeffin, und fing an auf ber Bither zu fvielen. Als bas bie Pringeffin borte, murbe fie neugierig; fie trat alfo ans Fenfter, um zu feben, wer fo fcon Bitber fpiele, und erblidte einen bubiden jungen Mann, ber, wenn er Wein aus feiner Schale getrunten hatte, biefe umtebrte und eine Daffe Golbftude vor fich auf die Erbe fouttete. Da tam fie in ben Garten, ging ju bem Jungling und fragte ibn : "willft bu mir nicht biefe Schale fchenten?" er aber erwiderte : "bu follft fle baben, wenn ich einmal in beinen Armen fcblafen barf." Da willigte bie Bringeffin ein und ichentte ibm eine Racht, und am anbern Morgen gab er ihr bie Schale und fprach: "wenn bu schwanger werben solltest und es bein Bater merkt, so komme zu mir und bann wollen wir zusammen in ein anderes Land flüchten."

Nach einiger Zeit merkte ber König, baß seine Tochter schwanger sei, und verstieß sie fofort aus seinem Balaste. Da ging sie zu bem Bischer und dieser zog mit ihr in ein anderes Land. Dort ließ die Brinzzessin ein schönes Schloß bauen und gebar einen Knaben, und sie blieben fünf Jahre lang in ber Frembe. Endlich aber sehnte sich die Brinzzessin nach ihrem Water, und brach mit ihrem Manne auf, um zu sehen, was er mache.

Sie gingen aber nicht fogleich ins Ronigsichloß, fonbern fliegen in einem anbern Saufe ab, und richteten fich bort mit großer Bracht Die Pringeffin aber ging in Mannefleibern einber, bamit fle nicht erfannt murbe. Ale ber Ronig von ben reichen Fremben borte, lub er fie eines Tages zum Gaftmable ein, und als fie abgegeffen batten. tranten fie ben Wein querft aus Glafern, bann aber jog ber Fifcher bie Bolbichale hervor, trant fie aus, und ichuttete bie Golbftude vor fich bin. Darauf gab er fie feinem Rachbar, und als ber getrunten batte und die Schale umtehrte, fiel auch por ihm ein Saufen Gold nieber, und fo ging es ber Reibe nach bei allen Gaften, Die am Tifche fagen. und ale bie Schale funfmal bie Reibe um ben Tifch gemacht batte, lagen vor jedem Gafte funf Saufen Golbes. Ale endlich bie Safel auf= geboben murbe und bie Gafte fich verabschiebet hatten, ba wollte bem alten Ronige bie Golbichale gar nicht aus bem Sinne tommen. Er fragte offo feinen Befir : "wie bat bir jene Schale gefallen ?" und biefer antwortete: "wenn ich bie Schale batte, wozu brauchte ich bann noch bas Ronigreich ?"

Da qualte ben Ronig ber Bunfch, biefe Schale zu befigen, fo lange, bis er hinging und feine Tochter bat, ihm bie Schale zu schenken. Diefe aber erwiderte: "ich tann dir die Schale nur bann schenken, wenn bu mir zu Gefallen wirft." Als nun ber alte Ronig barein willigte,



und fie zusammen in eine Kammer gingen, bagab fie fich ihm zu ertennen und sprach: "schämft bu bich nicht, bich in beinem Alter fo fur fcnobes Golb zu erniedrigen, mahrend bu mich, beine Tochter, verftießeft, weil ich bem Buge meines herzens folgte?"

Alls bas ber König hörte, ba freute er fich über bie Magen und machte feinen Schwiegersohn jum König und feine Tochter jur Königin.

### 110. Sanschen, dem ein Mohr in den Mund fpeit.

Es war einmal ein Briefter, bem hatte feine Frau nur ein Toch=
terchen geboren, und bas hatten fle fehr lieb, weil es nicht nur ihrein=
jiges Rind war, fondern weil es auch im ganzen Dorfe fein schöneres
gab. Der Priefter hatte auch einen Knaben in seine Dienste genommen,
ber hieß Sanschen, und hielt fich so wader und anständig, daß ihn ber
Briefter lieb gewann und ihm oft im Scherze sagte, er wolle ihm seine
Tochter geben. Da er nun merkte, daß Sanschen damit sehr zufrieden
war, so brauchte er bas zum Antriebe des Dieners bei irgend einer
schweren Arbeit und sprach dann jedesmal: "thue mir das, und bu
follst auch meine Tochter haben." Das that er so lange, bis Sanschen
wirklich glaubte, daß es sein Ernst sei.

Eines Tages aber fprach ber Briefter: "Sanschen, gehe in ben Balb und haue so viel Bolz, als bu fannft, benn am nächften Sonntag foll meine Tochter Bochzeit halten." Als Sanschen bas hörte, wurde er über die Maßen traurig, und ging mit ben Laftthieren in den Bald, ohne zu wiffen, was er thue. Dort sette er sich auf einen Baumftumpf, und nachdem er eine Beile geseffen, seufzte er aus tiefer Bruft und rief: "ach!" Da erschien sofort ein großer Mohr vor ihm und fragte: "was ift bein Begehr? warum haft du mich gerufen?" Sanschen sagte darauf: "ich habe dich nicht gerufen." Der Mohr aber antwortete: "wohl

haft ba bas gethan, benn ich heiße Ach!" Da erzählte ihm Sanschen seinen ganzen Rummer, und als er damit fertig war, hieß ihn ber Mohr ben Mund aufmachen, spie ihm hinein und sprach: "alles was du sagen wirft, bas foll geschen," und verschwand barauf.

Als sich Sanschen von seinem Schred erholt hatte, wollte er versuchen, ob ihn ber Mohr auch nicht zum Besten gehabt habe; er sagte also: "ich wollte, bas Solz ware gehauen!" und sogleich war es geshauen. Dann sagte er: "ich wollte, es ware auf die Thiere gelaben," und sogleich standen diese gelaben vor ihm, und auf diese Beise brachte er in einem Tage so viel Holz nach Sause, als ein anderer nicht in vierzehn Tagen hätte bringen können. Da wunderte sich der Briefter und fragte ihn, wie er es angefangen habe, so viel Holz auf einmal zu schlagen. Sänschen aber antwortete: "ich that das aus lauter Freude über die Hochzeit beiner Tochter."

Als nun die hochzeit vorüber war und es Nacht wurde, da schlich fich hanschen an das Brautgemach und sah durch ein Aftloch, was darin vorging, und als der rechte Augenblick kam, rief er: "bleibt so!" und legte fich dann schlafen. Am andern Morgen wartete der Priester vergebens darauf, daß das junge Baar aus der Kammer kommen werde. Als aber um Mittag die Eltern des Bräutigams kamen, um ihre Glückwünsche darzubringen, da verlor er die Seduld und schlug die Thüre ein. Ueber das, was er nun sah, fuhr er sich vor Schrecken mit beiden händen in den Bart und seine Frau packte mit den ihrigen ihre beiden Bangen, und in diesem Augenblicke sagte hänschen heimlich: "bleibt so!" und da konnte weder der Priester seine hande von dem Barte, noch seine Frau die ihrigen von den Wangen bringen.

Da fagten fie zu Ganschen, er folle zu ber klugen Frau im Dorfe geben und diese berholen. Das that er, und weil fie unterwegs über einen Graben fpringen mußten, so hob die kluge Frau ihren Rod von hinten auf und warf ihn über die Schultern. Da sprach Ganschen: "der Rod soll haften bleiben!" und nun mochte die kluge Frau baran ziehen und zerren, wie fie wollte, sie konnte ihn nicht herabbringen. Bermöge

ibrer Runft errieth fie aber, bag ber Bauber von Bandden tomme, und verlangte baber, baf fie alle jufammen vor ben Richter geben follten, bamit biefer bie Sache enticheibe. Man trug alfo bie Brautleute in ibrem Bette zu bem Richter, und ibm folgten bie andern in bem Buftanbe, in welchen fie Banochen verwunicht batte. Ale ber Bug an bem Raffeebaufe porbeifam, mo bie Erften ber Stadt fich zu versammeln pflegten. ba entftand unter ihnen ein großer Jubel, und Giner von ihnen tippte mit feiner langen Bfeife ber flugen Frau, ale fie an ihm vorüberging, an ben hintern. Da verlor banechen feinen Augenblid und fprach: "Die Bfeife foll an ber Frau und bie Lippen bes Mannes an ber Pfeifenfpite baften." In biefem Aufzuge erschienen fie por bem Richter und verflagten bei ihm Ganechen ale ben Urheber biefes Scanbale. Der Richter mar ein alter ftrenger Berr, und murbe über ben gangen Aufaug fo gornig, bag er feinen Leuten befahl, auf Banechen los gu fchla-Sowie aber einer von biefen feinen Stod aufhob, ba fprach Bantchen: "bleibe fo!" Als nun alle mit aufgehobenen Stoden baftanben, murbe ber Richter muthenb, und budte fich vom Copba que auf bie Erbe, um feine Bantoffeln ju nehmen und nun felbit auf Band: den lodzugeben. Der aber fprach : "bleib fo!" und nun blieb ber Richter in biefer unbequemen Stellung. Da begann er Banechen um Gnabe ju bitten, und alle Undern gaben ihm gute Borte. Der aber fprach: "wenn ihr mir bie Briefteretochter gum Beibe gebt, fo laffe ich euch los, wenn ihr mir fie aber nicht geben wollt, fo bleibt ihr wie ihr feib." Da riefen alle, daß er fle befommen folle, und er ließ fie los und bielt ftatt bes Undern Gochzeit mit ber Briefteretochter.

# 111. Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt.

Es war einmal eine alte Frau, bie hatte einen Sohn und ein Schweinchen, und als biefes groß geworben war, schlachtete fie es und gab ihrem Sohne bas Befrofe und fagte ihm: "gebe bamit ans Meer

und wasche es, und wenn bu glaubst, bag es rein fei, so frage auch jes mand anders, ob es fauber fei.

Da ging ber Sobn ans Meer und wuich bas Gefrofe aus, und als er glaubte, bag es fauber fei, ba fab er fich nach einem Menichen um, ben er fragen tonnte; es fam aber Niemanb bort borbei. Da fab er fern in ber See ein Schiff und bas hatte große Arbeit fich gegen bie boben Wellen zu halten. Der Junge aber rief: "bolla bo! bolla bo! Schiffer, ift bas Befrofe fauber?" - Der Schiffer borte endlich feinen Ruf, tonnte aber vor bem Winde bie Worte nicht verfteben. Er bachte alfo, bag ber Menich, welcher ibn anriefe, mitfabren wolle, legte mit vieler Mube bei, fam ans Land und fragte ibn bann, mas er wolle. Und biefer fprach: "ba fieh einmal bas Gefrofe an, und fage mir, ob es nun fauber ift." Da murbe ber Schiffer febr gornig und gab ibm eine unbarmbergige Tracht Schlage; ber Junge aber rief: "Wenn bas nicht recht mar, was ich zu bir fprach, fo fage mir, masich fagen foll." Da ermiberte ber Schiffer: "bu follft fagen: icones Better für euer Steuer, und guten Wind fur eure Segel, und moget ihr auf eurem Wege nicht einmal einem fliegenben Bogel begegnen." Darauf fuhr bas Schiff ab und ber Junge wiederholte in einem fort bie Rebe, bie ibm ber Schiffer aufgegeben, bamit er fie nicht vergeffe. Da begegnete er einem Jager, und ale biefer borte, bag ibm ber Junge gurief: bag er nicht einmal einem fliegenden Bogel begegnen folle, ba murbe er zornig und gab bem Jungen eine tuchtige Tracht Schlage. Da fcbrie biefer : "wenn bas nicht recht ift, mas ich ju bir fprach, was foll ich benn fprechen?" Da antwortete ber Jager: "fünfmal funf jeben Tag und hunbert bie Woche."

Darauf ging ber Jäger feines Weges und ber Junge rief nun in einem fort, was ihm biefer aufgegeben. Nach einer Weile begegnete er einem Leichenzuge und rief biefem zu: "fünfmal fünf jeben Tag und hundert jede Boche." Da fielen alle Begleiter über ihn her, und er wurde noch viel arger geschlagen als bas erfte Nal, und als er fie fragte, was

er benn fagen folle, antworteten fie: "bu mußt fagen: bies eine und fein anderes."

Da begegnete er einem Gochzeitszuge und erhielt für feinen Buruf auch von biefem feine Tracht, und als er fragte, was er benn Befferes fagen folle, fo fagte man ihm: "mit biefer mögest du effen, mit biefer trinken und mit biefer schlafen."

Da fam er an einem vorüber, ber hinter einem Strauche faß und nur mit bem Ropfe hervorsah. Sowie ber ben Bunsch bes Jungen hörte, sprang er auf und prügelte ihn, und als ber Junge fragte, mas er benn Befferes sagen solle, antwortete biefer: "bu mußt sagen: buff, buff."

Sierauf fam er an eine Rirche, vor ber ber Briefter bas Beihe rauchfaß schwang, und rief: "buff! buff!" Da wurde er wieder geprusgelt, und als er fragte, was er sagen solle, so hießes: "bu mußt sagen: ich! ich!"

Munfamerzuzweien, die fich prügelten, und rief: "ich! ich!" und klatschte babei in die Gande. Da hörten die beiden auf fich zu prügeln und fielen über ihn her, und als fie fich an ihm satt geschlagen, fragte er: "aber was soll ich benn sagen?" Da antworteten sie: "wenn du fiehft, daßzwei mit einander ftreiten, so sollst du zwischen sie treten und suchen sie auseinander zu bringen."

Sierauf kam er zu zwei Gunben, bie sich rauften, legte sein Gekröse auf ben Boben, und ging auf sie zu, um sie auseinander zu bringen, und wie er sie auseinander gejagt hatte, ba pacte ber eine Gund bas Gekröse und lief damit fort und ber Junge hinter ihm her, um es ihm wieder abzujagen. Dieser Gund hatte aber nur ein Auge und lief mit seinem Raube in ein Haus, bas einer verheiratheten Frau gehörte, und bei der war grade ihr Liebhaber, der auch nur ein Auge hatte. Da stellte sich der Junge vor das Saus, und rief, was er konnte: "jage den Einaug heraus, jage den Einaug heraus." Da kam die Frau hersaus und sagte zu ihm: "lieber Junge, es ift Riemand im Sause, gehe beiner Bege." Dieser aber rief immer lauter: "Jage den Einaug hers

aus, jage ben Einaug heraus." Da begann blefe fich vor ber Rachs barichaft zu fürchten, und bot bem Jungen Gelb an, wenn er schweigen wolle. Diefer aber rief: "ich will fein Gelb, ich will ben Einaug." Da wurde ber Frau so bange, daß fie bem Jungen immer mehr Gelb bot und es endlich babin brachte, daß er sechstausend Biafter nahm und seiner Bege ging.

Darauf fehrte ber Junge nach Sause zurud, und als ihn seine Mntter in so zerfestem und zerzaustem Buftande sah, schüttelte siemit bem Kopfe; da fragte er sie: "warum schüttelst bu ben Kopf? sieh nicht auf meine Rleiber, sondern in meine Tasche. Ich habe viel Brügel bestommen, habe aber auch viel Geld gewonnen." Da freute sich die Mutter über ihren klugen Sohn, verzehrte mit ihm das Geld, und als sie nichts mehr davon hatten, schlucken sie Müden.

## 112. Die fluge Jungfrau.

Es waren einmal brei Schwestern, die saßen eines Abends zusammen und schwatten mit einander, um sich die Zeit zu vertreiben.
Da sprach die älteste von ihnen: "wenn ich den Sohn des Königs zum Manne hätte, so würde ich sein ganzes heer mit einem einzigen Laib Brot ernähren, und es sollte davon noch übrig bleiben." Darauf sprach die mittlere: "und wenn ich ihn hätte, so würde ich sein ganzes heer mit einer einzigen Spule Garn kleiben, und es sollte noch davon übrig bleiben." Die jüngste aber sprach: "wenn ich ihn hätte, so brauchte er mich nur einmal anzusehen und ich würde davon schwanger werden und ein Kind gebären, und bennoch Jungsrau bleiben."

Der Königssohn aber hatte fie belauscht. Er ging also zu ihnen und fragte die erfte: "kannft bu wirklich mein ganzes heer mit einem Laib Brot satt machen, so daß davon noch übrig bleibt?" Sie ant-wortete: "nein, das kann ich nicht, ich spaßte nur." Darauf fragte er bie mittlere: "kannst bu wirklich mein ganzes heer mit einer Spule

Sarn fleiben, so bağ bavon noch übrig bleibt?" Und die erwiderte: "nein, bas fann ich nicht, ich spaßte nur." Da sprach er zur Jüngften: "Romme her, und laß dich von mir ansehn, bamit du schwanger wirft und ein Rind gebärft und boch Jungfrau bleibft!" und biese versete: "thue bas, benn was ich gesagt habe, wird geschen."

Da ließ ber Königssohn einen Thurm ohne Stiege machen, bamit Riemand hinaufsteigen könne, und setzte sie in benselben, und bestellte ihr auch einen Diener, ber mußte ihr jeben Tag bas Effen bringen, und bas Mädchen zog es an einem heruntergelassenen Seile hinauf.

Eines Tages sprach bas Mabchen zu bem Diener: "fei so gut und sage bem Brinzen, baß er mir einen ungesottenen Fisch von seche Pfund schiden solle; und als ihr ber gebracht worden, ließ fie bem Brinzen sagen: "er solle nun auch die Rleiber für das Kind machen laffen, und ihr diese schiden." Der Brinz ließ also Kinderkleiber aus purem Golde machen, und schidte sie ihr. Darauf zog sie die Kleiber dem Fische an, ließ ihn an dem Seile herunter und befahl dem Diener, den Fisch dem Brinzen zu bringen. Der Diener nahm das Kind, als er aber eine Weile gegangen war, legte er es auf den Boden, um abseits zu gehn. Weil nun der Fisch schon alt war, so roch er und sein Geruch zog einen Raubvogel an, der ihn in seinen Fängen wegtrug, die Kleiber aber zu Boden sallen ließ.

Als ber Diener zuruckkam und nur die Aleider fand, gerieth er in große Angft, und lief zu einer armen Wöchnerin, die er kannte, und bat fie, ihm ihr Kind zu geben, weil es der König aufziehen wolle. Die Frau freute sich sehr barüber und gab ihm das Kind; er aber stedte es in die goldenen Kleider und brachte es dem Königssohne. Da nahm dieser eine Hebamme, ließ eine Stiege an den Thurm bauen und stieg den Thurm hinauf, und als die Gebamme fand, daß das Mädchen Jungfrau war, nahm sie der Prinz zur Frau.

### 113. Bom flugen Sohne und den drei Rarfunkeln.

Es waren einmal zwei Gefellen, die waren an verschiebenen Orten zu Sause und zogen lange Zeit mit einander in der Welt umber, um Geld zu verdienen; endlich aber wurden sie bteses Lebens fatt und wollten nach hause zurucklehren. Bevor fie fich trennten, theilten sie das Geld, was sie mit einander gewonnen hatten, und machten aus, wenn der eine einen Sohn und der andere eine Tochter betäme, so wollten sie sie mit einander verheirathen. Darauf ging ein jeder in seine heimath, heirathete und ließ sich dort nieder.

Der eine von ihnen befam einen Sohn, fonnte es aber zu nichts bringen, mahrend ber andere eine Tochter befam und ungeheure Reichthümer erwarb. Als nun die beiden Kinder herangewachsen waren, da schiedte der Bater bes jungen Mannes zu dem des Madchens, und ver-langte die Erfüllung des Bertrags; den aber hatte sein großer Reichthum ftolz gemacht, und er wies daher den Antrag zurud.

Darüber wurde ber Bater bes Jünglings fehr traurig, und als bas ber Jüngling bemerkte, bat er ihn fo lange, bis er ihm die Ursache feines Rummers gefagt hatte. Darauf sprach ber Sohn: "fümmere bich nicht, lieber Bater, es giebt ja auch noch andere Madchen, die ich heistathen fann," und tröftete damit seinen Bater. Bei sich aber dachte er ganz anders, und beschloß seine Berlobte um jeden Breis zu seiner Brau zu machen. Er bat also seinen Bater nach einer Beile, ihm fünshundert Biafter zu geben, weil er damit etwas unternehmen wolle, was aber geheim bleiben muffe, und als er das Geld erhalten hatte, fauste er damit einen Rarfunkel, welcher in der Racht leuchtete, und ging mit dem Steine in die heimath seiner Berlobten, und nahm auch seine Geige mit, auf ber er so schön spielen konnte, daß es ihm darin kein anderer zuvorthat.

Als er bort ankam, flieg er in bem Gafthof ab, ben ber Bater feiner Berlobten hatte bauen laffen, und in bem alle Einkehrenben unentgeltlich verpflegt wurden. Als nun am Abend bie Diener Licht auf feine Stube bringen wollten, wies er es zurud, zog feinen Rarfunkel hervor, legte ihn auf bas Fenster, und von feinem Glanze wurde bie gange Stube hell.

Da liefen die Diener zu bem Madchen und erzählten ihr das, und diese befahl ihnen, zu bem Fremden zu gehn und anzufragen, ob ihm ber Stein nicht seil sei. Als nun die Diener den Jüngling fragten, ob er ben Stein der Tochter bes hauses verkaufen wolle, antwortete er: "für Geld ift mir der Stein nicht seil, aber wenn ich sie sehn darf, so will ich ihn ihr schenken." Da schickte das Mädchen hin, und ließ den Fremden zu sich holen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr ben Stein.

Der Jüngling aber kehrte nach hause zurud und verlangte nach einer Beile tausend Biafter von seinem Bater. Dieser aber antwortete: "lieber Sohn, ich habe nicht so viel Gelb und Schulden machen will ich nicht;" aber der Jüngling ließ nicht ab, und brachte endlich seinen Bater dazu, daß er die tausend Biafter borgte und sie ihm gab. Dieser aber kauste dafür einen Karfunkel, der noch einmal so schön war, und ging damit wiederum in jenen Gasthos und machte es dort wie das erstemal, und das Mädchen schiefte wiederum zu ihm, und ließ fragen, ob er ihr nicht den Stein verkausen wolle. Eraber antwortete: "für Geld ist mir der Stein nicht seil, wenn ich aber die Jungfrau in bloßen Füßen sehn darf, so will ich ihr ihn schenken." Als das die Jungfrau hörte, wollte sie ansangs nichts von dem Vorschlag wissen, aber später bedachte sie sich, daß ihr das ja keinen Schaden bringen könne, wenn sie der Fremde in bloßen Füßen sähe. Sie ließ ihn also zu sich rusen, und nachdem er sie gesehen hatte, schenkte er ihr den Stein.

Darauf fehrte er zu feinem Bater zurud und verlangte nach einer Beile fünfzehnhundert Biafter von ihm, die er ihm fobald als möglich zurudzahlen werde. Als das der Bater hörte, da sträubte er sich noch weit mehr, als das vorige Mal, aber der Sohn ließ ihm keine Ruhe, bis er sich endlich entschloß und noch weitere fünfzehnhundert Biafter entlieh und sie ihm gab. Für dieses Geld kaufte der Jüngling einen

Karfuntel, ber noch viel schöner war, als die beiben andern Steine, ging bamit in jenen Gasthof, und machte es gerade so wie früher. Da schidte das Mädchen wiederum zu ihm und ließ ihn fragen, ob er ihr ben Stein nicht verkaufen wolle; und er autwortete, "daß ihm ber Stein für Geld nicht feil sei, wenn er aber eine Nacht bei ihr schlasen burse, so wolle er ihn ihr schenken." Als die Jungfrau das hörte, da schämte sie sich und wollte nicht darein willigen, aber eine ihrer Mägde beredete sie dazu, indem sie sagte, daß er ja weiter nichts verlauge, als mit ihr zu schlasen, und daß ihr daraus fein Schaben entstehen könne, und so willigte sie darein, und sie ließ den Fremden am Abend kommen und neben sich legen. Dieser aber hatte ein Schlastraut bei sich und schläserte sie ein, nahm ihr das Magdthum und stedte auch ihre Haarbänder ein; und als der Tag anbrach, stand er aus, gab dem Mädchen den Karsuntel, und kehrte nach Hause zurüst.

Nach einiger Zeit wurde die Jungfrau an einen vornehmen Geren verlobt und zugleich der Tag bestimmt, an dem die Gochzeit fein follte. Als das der Jüngling hörte, ging er mit feiner Bioline zur Gochzeit und übertraf dort alle andern Spielleute fo weit, daß man ihn einstimmig für den ersten erklärte.

Als fie aber zum hause ber Braut zogen, um fie heimzuführen, stellte er sich vor die Thure und ließ Niemand hinein, indem er beshauptete, daß das Mädchen ihm gehöre. Da fam auch der Bater der Braut herbei und wollte ihn von der Thure wegziehen; und nun gab sich der Jüngling zu erkennen, erinnerte ihn an den Bertrag, den er mit seinem Bater gemacht habe, und fügte bei, daß er seiner Tochter obendrein auch ihr Magdthum genommen habe, und zeigte zum Beweise ihre haarbander vor.

Als das der Bräutigam hörte, da schlich er sich beschämt von der Gochzeit weg und an seiner Stelle wurde der Jungling mit dem Madschen vermahlt, welcher mit ihm verlobt gewesen, bevor noch beide gestoren waren.

## 114. Die heirathsschene Bringeffin.

Es war einmal ein König, ber hatte nur einen einzigen Sohn, und wünschte baher gar fehr, ihn sobald als möglich zu verheirathen. Aber je mehr er in ihn brang sich eine Frau zu suchen, besto größere Abneigung zeigte ber Sohn gegen ben Ehestand, indem er sagte, daß alle Weiber nichts taugten und nur auf der Welt wären, um ihre Männer zu betrügen.

Als der Bater sah, daß alles Zureden nicht helfen wollte, führte er seinen Sohn endlich in einen Saal, deffen Wände mit lauter Frauen-bildern behangen waren, und sprach zu ihm: "Siehe, mein Sohn, hier haft du nun sämmtliche unverheirathete Prinzessinnen der ganzen Welt vor dir, besieh sie eine nach der andern, und treffe dann deine Wahl, benn du darfst mir nicht eher aus diesem Saale, als die du dich für eine entschieden hast."

Um feinem Bater ben Willen zu thun, machte fich ber Pring baran und betrachtete ein Bild nach bem andern, aber feines wollte ibm gefallen, an einem jeben fant er etwas auszuseten, bie eine mar ibm ju jung, bie andere ju alt, bie eine ju blag, bie andere ju roth, und fo ging es fort, bis er gang gulest an ein Bilb fam, bas verfehrt an ber Band bing. Da fragte er ben Ronig: "fage mir, lieber Bater, warum hangt bies Bilb vertehrt ?" Diefer aber ermiberte: "laf es fo wie es ift, und fieb es nicht an, benn es ftellt bie Tochter eines machtigen Ronigs bar, welche ebenfo beirathefcheu ift wie bu, und noch alle Ronigsfohne, bie um fie freiten, ine Unglud gefturzt bat; wenn bu fie fabeft, und fie bir gefiele, fo tonnte bas bein linglud fein." Da fprach ber Bring: "bu haft mich bierber geführt, um mir fammtliche Bringesfinnen ber gangen Belt zu zeigen, und barum barfft bu mir auch feine vorenthalten." Mit biefen Worten fehrte er bas Bild um, und betrachtete es weit genauer ale bie anbern ; bie Bringeffin mar aber fo icon, baf fie fein Berg gewann und er zu feinem Bater fprach : "Diefe ober feine."

Der Bater that sein möglichstes, um ihn von seinem Entschlusse abzubringen, indem er ihm vorstellte, daß jener König viel mächtiger sei als er, und seine Tochter schon die mächtigsten Königssöhne, die es auf der Welt gegeben, ins Berderben gestürzt habe; daß er also seinem sicheren Untergange entgegen gehe, wenn er sie zur Frau begehre. Er solle also Mitleid mit ihm haben und ihn nicht in seinen alten Tagen dem Unglücke Breis geben. Aber all seine Reden waren vergebens, der Brinz blieb auf seinem Borsage, doch erklärte er, daß er die Brinzessin nur einmal von Angesicht sehn wolle, und daher nicht als offener Freier, sondern verkleidet zu ihr gehen wolle.

Nachdem er auf Diefe Beife Die Erlaubniß feines Batere erlangt hatte, jog ber Bring grobe Rleiber an, gab fich ein möglichft armliches Unfebn und machte fich bann nach ber Stadt auf, in welcher die Bringeffin wohnte. Der Weg führte ihn burch eine Ginobe, und bort erblidte er zwei Manner, bie entsetlich mit einander ftritten. Das machte ihn neugierig, er trat auf fie zu und fragte, "warum fie benn gar fo febr mit einander haberten, und ob er ihren Swift nicht ausgleichen tonne." Sie wiesen ibn aber mit rauben Borten gurud und fprachen, "er folle fich nicht in ihre Sache mifchen und feiner Wege geben." Doch ber Bring ließ fich nicht irre machen und fprach: "Sagt mir nur, worüber ihr ftreitet, und bann will ich euch fo viel Gelb geben, ale es werth ift, bamit Friede unter euch werbe." Drauf fprach ber eine: "ba fieb ber, bu Dummkopf, bas ift unfere vaterliche Erbichaft und barum ftreiten wir." Dabei zeigte er auf einen roben Stodund eine alte Mute, bie neben ihnen auf bem Boben lagen. Ale ber Bring ben Stod und bie Duge erblidte, lachte er und fprach : "Schamt ihr euch nicht, über folche Armfeligkeiten zu habern ? fagt mir, mas fie werth find, und ich will bem einen ben Breis geben, ber andere mag die Sachen behal= ten, bamit ihr auseinander fommt." Jener aber fprach: "ben Breis mußt bu felber bestimmen, wenn bu erft weißt, mas es mit ben Sachen für eine Bemandtnig bat; mer bie Duge auffest, ber wird unfichtbar, und wer mit bem Stode breimal auf die Erbe tupft, ber fommt babin, wohin er fich munichte." Da fprach ber Bring: "So viel Gelb habe ich freilich nicht, um biefe Dinge zu bezahlen, aber wißt ihr, wie ihr euern Streit schlichten könut? Ich will meinen Spieß in jenen Baum wersen, banach mußt ihr um die Wette laufen, und wer von euch mir den Spieß zurückbringt, der foll Stock und Müge haben." Das waren die beiden zufrieden, ber Prinz warf also feinen Spieß in den Baum und jene fingen an banach zu laufen; während fie aber liefen, setzte der Brinz die Müge auf den Kopf, tupfte dreimal mit dem Stock auf die Erde, und wünschte fich in den Pallaft der Brinzesfin, und kaum hatte er das gethan, so war er auch schon dort.

Er schlich nich von Zimmer zu Zimmer, bis er in bas fam, wo die Prinzessin war, und als er sie erblickte, fand er, daß sie in der Birklichkeit noch viel schöner war, als auf jenem Bilde, und seine Liebe zu ihr wuchs in demselben Maße. Als er sich satt an ihr gesehn hatte, ging er aus dem Schlosse in den Garten und fragte nach dem Obergartner, und als er diesen gefunden, bot er sich ihm als Gartenstnecht an; der aber erwiderte, "daß er nur Arbeiter mit tüchtigen Fäusten, aber keine solchen Milchgesichter mit feinen weißen Sänden brauchen könne." Da sagte ihm der Bring, "daß er keinen Lohn, sons bern nur die Kost verlange," und als der Obergartner das hörte, nahm er ihn an.

Der Pring arbeitete nun Tag für Jag in bem Garten und machte fich immer an ben Lieblingsplägen ber Brinzesin zu thun, um fie betrachten zu können. Die Prinzesin aber war eine große Gartenfreunsbin; fie fam jeden Nachmittag herunter, um spazieren zu gehn, seste sich bann in ein abgelegenes Gartenhäuschen und las bis in die Nacht und Niemand konnte ihm sagen, wann sie in das Schloß zurudkehre. Das machte ihn neugierig, und um zu erfahren, was sie in der Nacht triebe, machte er sich in der Nähe des Gartenhäuschens einen Schlupfwinkel, und als es Abend wurde, und die andern Arbeiter schlafen gingen, kroch er leise in benselben und lauerte. Aber die Zeit wurde ihm lang; benn die Prinzessin blieb in dem Gartenhäuschen und las

und las und warf nur selten einen Blid hinaus ins Freie. Endlich gegen Mitternacht hörte er ein Geräusch wie fernes Donnern, das aber immer näher kam, und sah, wie die Prinzeffin ihr Buch zuklappte und vor das häuschen trat, und in demfelben Angenblide kam auch ein ungeheurer Drache angestogen und sturzte fich in die Arme der Prinzessen. Nachdem ihn diese bewillsommt, führte fie ihn in das Gartenshaus und der Brinz konnte nur sehn, wie sie zärklich mit ihm that, aber er war zu weit weg, um ihr Gespräch mit anzuhdeen, und aus Burcht vor dem ungeheuren Drachen traute er sich nicht näher heran.

Nachbem ber Drache eine Beile mit ber Bringeffin getoft hatte, flog er mit bemfelben Getofe und berfelben Bligeofchnelle wieber weg, und die Brinzessen kehrte in bas Schloß zurud. Nun ging auch ber Brinz in seine Kammer, aber das, was er geseben hatte, ließ ihn nicht schlafen und er zerbrach sich ben Ropf, wie er es ansangen solle, um bas Gespräch ber beiben Liebenden zu belauschen. Auch Tage darauf war dies sein einziger Gedanke, bis ihm endlich seine Müge und sein Stock einstel, an die er seit seiner Ankunft gar nicht mehr gedacht hatte. Am Abend setze er also die Müge auf, nahm den Stock in die hand, schlich sich in das Gartenhäuschen zur Brinzessin und wartete die Anstunft bes Orachen ab.

Die Prinzessin empfing ihn ebenso zärtlich, wie das erstemal und ber Drache überhäuste sie mit Liebtosungen und Schmeichelreden und bat sie, doch heute mit in sein Schloß zu kommen, wo er das herrlichste Gastmahl für sie habe bereiten lassen. Die Prinzessin aber weigerte sich anfangs, weil sie ihr Vater auf morgen früh zu einer Unterredung bestellt habe, des Drachen Schloß aber sechshundert Tagreisen enternt sei und sie fürchte, nicht zeitig genug wieder zuruckzukommen. Doch er versprach ihr, daß sie vor Morgen wieder zu hause sein solle, nahm sie in seine Krallen und flog fort. Da tupste der Prinz mit seinem Stocke dreimal auf die Erde und wünschte sich in das Drachenschloß und kam zu gleicher Zeit mit dem Liebespaar dort an. Dieses Schloß war mit hohen Mauern umgeben und von einer Menge dienste

barer Drachen bewohnt; feine Gemacher ftrablten in aller erbentbaren Berrlichfeit und in bem Glange von taufend Lichtern, und in bem letten, welches bas allericonfte war, fant ein berrliches Gaftmabl bereit. Der Drache überreichte ber Pringeffin ein foftliches Tuch, welches fo icon gestict mar, bag fie fich beffen nicht bebienen wollte, fonbern es an einen Ragel bangte, um es mit fich nach Saufe zu nehmen. Als fich nun beibe zu Tische festen , nahm ber Bring bies Tuch vom Nagel und ftedte es in feinen Bufen. Darquf feste er fich zu ben beiben an bie Tafel und ag mit ihnen von allen Speifen, bie aufgetragen murben, ohne daß fie es bemerft batten; als aber julest die berkommliche Schuffel mit gefochtem trodenem Reis aufgetragen murbe, ba bemertte ber Drache, bag neben ben beiben Deffnungen, welche fein Loffel und ber ber ihm gegenüberfigenden Bringeffin in ben aufgebauften Reis machten, noch eine britte Deffnung in bemfelben entftanb. Er zeigte fie ber Pringeffin und fragte fie, wie bas zugebe, und als fich biefe auch barüber wunderte, brebte er bie Schuffel um, um zu febn, ob fie fich nicht getäuscht hatten und ob auch in ber vierten Seite bes haufens ein Loch entftebe. Wie nun bie Bringeffin fab, bag auch bort allmäblig eine Deffnung entftand und immer großer murbe, ohne bag fie begreifen konnte, wie es zugehe, ba wurde ihr unbeimlich zu Duthe, und fie trieb ben Drachen gum Aufbruche.

Als fie aufftand und bas Tuch vom Nagel nehmen wollte und es nicht mehr finden konnte, da wurde fie noch unruhiger und fie trieb ben Drachen noch mehr zur Gile an. Diefer nahm fie also wieder in seine Arallen und trug fie ebenso schnell nach Saufe, als er fle gebracht hatte, und ber Prinz fuhr hinter ihnen her und sah, wie die Brinzessin mit großer Gaft in das Schloß eilte.

Als er am andern Morgen erft fpat in den Garten fam, da mertte er an dem unruhigen Gin= und Gerlaufen der Leute, daß irgend etwas Ungewöhnliches vorgehe. Darauf begegnete er dem Obergartner, der mit bestürzter Miene an ihm vorüberging, ohne auf seinen Gruß zu achten. Da faßte sich der Bring ein Gerg, und fragte ihn nach ber

Urfache feiner Trauer. Der aber antwortete: "Ei bu Dummtopf, weißt bu benn nicht, bag wir alle unahwendbar verloren find? Der machtigfte Nachbar unferes herrn, beffen Rriegebeer viermal farter ift als bas unfrige, bat Befanbte gefchickt, welche bie Pringeffin fur feinen Sobn verlangen follten, und wenn ibm biefelbe nicht fogleich und obne alle Umftanbe zugefagt murbe, fo wolle er fein Reich mit Rrieg übergieben und barin teinen Stein auf bem anbern laffen. Beute Morgen follte fich die Bringeffin über biefen Antrag erflaren, fie bestand aber barauf, bag fie nur bemjenigen ihre Band reichen murbe, welcher bie Aufgaben gu lofen im Stanbe mare, Die fie ibm ftelle; fo fei es bieber gehalten worben und babei muffe es bleiben; truge baber jener Bring Gefallen nach ihrem Befite, fo moge er tommen und fo gut wie alle anbern bas Wagftud unternehmen. Als die Gefandten faben. bağ alle Bitten bes Ronige vergeblich maren, ba erklärten fie unferem Berrn im Ramen bes ihrigen ben Rrieg und reiften eiligft ab. Jener Ronig bat aber ein tapferes Rriegsbeer von zweimalbunderttaufend Dann und unfer Ronig tann bagegen faum funfzigtaufend Mann ine Gelb ftellen, und barüber ift alle Welt fo befturgt, daß ber Ronig nicht einmal einen Felbherrn finden fann, ber bas Berg batte, fein Beer gegen einen fo übermächtigen Feind zu führen." Darauf erwiderte ber Bring : "wenn es weiter nichts ift, fo will ich gerne euer Feldberr werden. Bebe alfo jum Ronig und fage ibm, wenn er mich jum Felbberrn nabme, fo wolle ich mich verpflichten, nicht nur ben Reind zu ichlagen, fonbern ihm auch fein halbes Reich abzunehmen."

Als ber Obergartner biefe Rebe bes Bringen hörte, traute er feinen Ohren faum, und rief einmal über bas anderemal: "ber Buriche ift verrudt geworden! was, bu armfeliger Mensch haft den Muth, bich bem König zum Feldherrn anzutragen? nicht zum König will ich gehn, sondern zum Schloßvogt, damit er dich einsperrt und der Schaden vermieden wird, den du in deiner Tollheit anstellen könnteft." Der Brinz wiederholte aber sein Berlangen mit solcher Zuversicht, und sabei so vornehm und entschlossen aus, daß sein Wesen allmählig Ein-

brud auf ben Obergartner machte und biefer endlich fagte: "ich weiß zwar, bag man uns beibe als Narren einsperren wirb, aber du haft es mir angethan und ich will es wagen. Bum Konig traue ich mich nicht, aber ich will zu bem Reichstanzler gehn und es ihm fagen."

Als ber Reichstanzler ben Borfchlag bes Dbergartners borte, fing er trop aller Rummerniß zu lachen an und fprach: "Der Schreden bat ench Gartner verrudt gemacht, und ich muß euch einsperren laffen, aber feben mochte ich boch ben Burichen vorher, gebe alfo bin und bole ibn."

Als ber Bring por bem Rangler erfchien, machte fein guverfichtliches Wefen einen folden Ginbrud auf ibn, bag er fopfichattelnb auffand und gum Ronig ging und biefem mit flopfenbem Bergen ben munberbaren Antrag bes Gartentnechtes vortrug. Anfange machte es ber Ronig ibm nicht beffer, ale er es bem Obergartner gemacht batte. Als ibm biefer aber porftellte, bag fie fo wie fo verloten feien und alfo nur burch ein Bunber gerettet werben fonnten, murbe er nach und nach fo bebentlich, daß er endlich ben Gartenfnecht vor fich fommen ließ, und die Buberficht, mit ber biefer fprach, flöfte ibm foldes Bertrauen ein, daß er ibn bei ber Sand ergriff und ibn bem berfammelten Beere ale Relbberrn vorftellte, unter beffen Leitung es nicht nur ben Feind befiegen, fonbern auch beffen halbes Reich erobern wurbe. Sie follten alfo nicht lange gogern, fonbern fofort unter ber gubrung bes neuen Feldberen ins Reld gieben, weil ber Reind bereits in Die Reichsgrenze eingebrochen fei. Darauf befahl ber Bring pormarts und jog mit feinen fünfzigtaufend Mann bem Feinbe entgegen , und folug ibm gegenüber ein Lager auf. Ale ber feindliche Feldberr bie geringe Babl ber Gegner fab, ichidte er einen Berold an fle ab, und forberte fie auf fich ju ergeben und unnübes Blutvergieften ju vermeiben. Der neue Feldberr Schickte ibn aber mit ber Antwort gurud, bag es fic morgen zeigen folle, weffen Blut vergoffen werben wurde.

Run warteten bie Unterfelbheren bes Bringen barauf, baf er fie gn fich entbieten und ihnen feinen Schlachtplan mitthellen werbe, aber Stunde um Stunde verging, ohne daß biefer Befehl erfolgte, und ber Abend fam, ohne daß ber Bring fein Zelt verlaffen hatte.

Als es Racht geworben war, legte er fich jur Rube und Befahl ibn nach Mitternacht zu weden. Dann aber ftant er auf, feute feine Dibe auf, und nahm feinen Stod in bie Band und wunfdie fich in bas feinbliche Bager, wo er alles im tiefften Schlafe fant. Er feblich fich num in alle Belte, in welchen Sauptleute ober Welbberrn foliefen. und follug biefen bie Ropfe ab; fo tried er es bis gegen Morgen und wonnichte fich bann im fein Belt zurud. Ale es Jag murbe, und bie Reinde eine fo große Amabi ihrer Anfabrer ermorbet fanben. riefen fie bie Lagerwachen gufammen, und ale biefe einftimmig verfichetten. baf fie Riemand aus = und eingehn gefebn Batten, ba Begannen bie Schauren, welche ihre Anfahrer verloren hatten, über Berrath gu idreien, ber and allein bie unbegreifliche Redheit ber Feinde erflaren towne, fich mit fo geringen Rraften gegen ihr ungeheures Geer im Retbe zu zeigen. Die Berbachtigten fingen an fich ju einenber gu fchagren, um fich gegen bie Anflage bes Berrathes ju bertheibigen. und bei biefen 3wifbiateiten war an biefem Tage an feine Schlacht ju benten.

In ver andern Racht machte es ber Prinz ebenfo, wie in der ersten, und erschlug wo möglich moch eine größere Anzahl von seind fichen hauptkeuten. Am andern Morgen verdoppekte sich die Aufregung und das Geschrei über Berrath in dem feindlichen Geere, und es dauerte nicht lange, so kam es von Worten zu Thaten, und die sekulichen heerresabtheilungen begannen auf einander loszuschlagen. Als der Prinz den Lärmen im seindlichen Lager hörte, rief er seinen Soldaben zu: "jest ift es Zeit, jest schlagt los!" stärzte sich mit seinem Geere auf die Beinde und keitze ein solches Blutbad unter ihnen an, daß nur wenige mit dem Leben davon kamen.

Davauf zog ber Bring, fo rafc er konnte, vor bie feindliche haupoftabt und zwang ben König zum Frieben, in welchem er bie halfte feines Metches abreeten mußte.

Ale ber Bring an ber Spite bee flegreichen Beeres gurudfebrte. empfing ibn ber Bater ber Bringeffin mit ben größten Ehren und machte ibn zu feinem Reichotangler. Der Bring ftand biefer Burbe mit großer Umficht vor, fo bag bas gange Land feines Lobes voll mar und er taglich in ber Achtung feines Berrn flieg. Als aber einige Beit perfloffen mar, ging er eines Tags zu bem Ronige und erflarte, bag er nicht langer in seinen Dienften bleiben tonne, weil er nun in feine Beimath zu feinen alten Eltern gurud muffe. Ueber biefe Erflarung eridrat ber Ronig febr, er ftellte ibm bie Gefahren vor, in welche ibn fein Abgang fturgen murbe, weil nur die Rurcht por ibm ben beffegten Nachbar abhielte, wegen feiner Nieberlage Rache zu nehmen; er ließ nicht ab, ben Bringen zu bitten, bag er bei ibm bleiben folle, und erflärte, bag er ibm alle feine Buniche erfüllen murbe, fo weit fie nur in feiner Macht ftanden. Der Bring wiberftand fo lange allen Borftellungen bes Ronigs, bis er fab, bag berfelbe in ber größten Unrube und Sorge mar; barauf erflarte er ibm, bag er feine Tochter liebe und nur unter ber Bedingung bei ibm bleiben wolle, wenn er fie ibm gur Frau gebe. Ale bas ber Ronig borte, fratte er fich am Ropfe und fprach : "von meiner Seite batte bas feinen Anftand und ich machte bich mit Beranugen zu meinem Schwiegerfohn, aber bu fennft ben barten Sinn meiner Tochter und weißt, wie viel machtige Bringen fie ins Berberben gefturzt bat; ich fürchte, fie wird bich ebenfo in ben Tob schiden, wie alle andern. Doch will ich mit ibr fprechen und versuchen, ob ich fie überreben fann."

Der König ließ barauf seine Tochter kommen und ftellte ihr bas Begehren bes Reichskanzlers und die Gefahren vor, in welche bas Reich burch seinen Abgang gerathen wurde, und forberte sie auf, ben Antrag anzunehmen. Ueber diese Zumuthung gerieth die Brinzessin außer sich und rief: "also so weit ift es mit mir gekommen? ich habe die mächtigesten Brinzen verschmäht und soll nun einen Gartenknecht heirathen?" Sie wandte alle Mittel an, um ihren Bater umzustimmen, aber ihr Bitten, Schluchzen und Schmeicheln war diesmal vergebens; ber König

ließ sich nicht erweichen. Als die Brinzessin das fah, sprach fie: "nun gut, ich beuge mich beinem Willen, und will ihn zum Manne nehmen, unter der Bedingung, daß er drei Aufgaben löst, die ich ihm stellen werde, damit ich sehe, ob er auch würdig ist, mein Gemahl zu werden; ich will mich darüber bedenken und ihm morgen früh die erste Aufgabe sagen, die er zu lösen hat." Wit diesen Worten stand sie auf und verließ ihren Vater, ohne weiter auf dessen Einwände zu hören.

Am Abend schlich sich der Bring mit seiner Mütze und seinem Stocke zur Bringessin in das Gartenhäuschen und wartete dort die Ankunst des Drachen ab. Als dieser ankam, rief ihm die Bringessin entgegen: "es ist wieder ein Freier da, aber den erräthst du gewiß nicht; es ist unser neugebackener Kanzler, der frühere Gartenknecht." Als das der Drache hörte, lachte er, daß das Säuschen schotterte. Doch die Brinzessin sprach: "nimm das nicht auf die leichte Achsel, es steckt was Geheimnisvolles in dem Menschen, und ich habe ihn schon lange im Verdachte, daß er zauberkundig sei. Denke also erst ein bischen nach, bevor du mir die Aufgabe sagft, die ich ihm stellen soll." — "Weißt du was," erwiderte der Drache, "sage ihm, er solle dir in vierundzwanzig Stunden drei lachende Aepfel bringen; der einzige Baum, auf dem sie wachsen, steht in meinem Garten, und der ist sechshundert Tagereisen von hier und wird von hundert Drachen bewacht, denen ich, wenn ich heim komme, noch besondere Wachsamkeit empsehlen will."

Als ber Drache aufbrach und heimflog, folgte ihm ber Prinz und sah es mit an, wie er seine Dienstleute um ben Baum mit den lachenden Aepfeln ausstellte und ihnen auftrug, die ganze Nacht über wach zu bleiben, damit Niemand dem Baume nahe kommen könne. Der Prinz war dadurch der Mühe überhoben, den Baum zu suchen; er blieb in deffen Nähe, und als die Bachen ihre Stellen eingenommen hatten, schlich er sich durch dieselben, brach einen Zweig ab, an dem zehn Aepfel hingen, und wünschte sich nach Sause. So wie er den Aft berührte, singen alle Aepfel am Baume an zu lachen: "ha! ha! ha! " und bie wachenden Drachen sprangen auf und ktürzten durch einander, denn

fie mertten wohl, daß Jemand an ben Aepfeln gewesen sei, fle konnten ihn aber nicht feben.

Am folgenden Worgen ftellte die Brinzeffin dem Kanzler die Aufgabe, und diefer erklärte fich bereit, fie zu erfüllen. Jum Erstaunen bes Ronigs und des ganzen hofes, ging er aber ben Lag über seinen Geschäften nach, ohne sich um die ihm gestellte Anfgabe zu bekummern. Gegen Abend nahm er die zehn Aepfel, legte sie auf einen Teller und brachte sie dem König im Beisein der Brinzessen. Alls diefer die Früchte sah, wunderte er sich sehr, daß das die lachenden Aepfel sein sollten, benn sie hatten das Ansehen von Aepfeln der gemeinsten Gattung. Der Brinz bat ihn aber, sie zu berühren, und als er dies that, erschallteder Saal von einem lauten Gelächter; die Brinzessin aber mußte bekennen, daß ihre Aufgabe gelöst sei, und bat sich Bedenkzeit bis zum andern Worgen, um ihm die zweite Aufgabe zu sagen.

In ber Racht belauschte ber Bring wieberum bas Gefprach ber Bringeffin mit bem Drachen, und borte, wie biefer ihr fagte, baf fie ibm aufgeben folle, brei weinende Quitten zu bolen, benn ber einzige Baum, an welchem fie wuchsen, ftanbe in bem Bofe feines Schloffes, und er werbe beffen Thore verfchließen laffen und felbft Bache bei bem Baume balten. Dit biefen ging es aber ebenfo, wie mit ben Aepfeln; ber Bring ging mit bem Drachen in fein Schlof und ale biefer bie Thore ichließen ließ, mar er icon barin, ale fich ber Drache unter ben Banm feste, ftellte er fich neben ibn, und ale er einen 3weig abbrach, ba fingen alle Quitten fo beftig zu weinen an, bag er von ibren Thranen burchnäßt wurde, bevor er fich aus bem Bereiche bes Baumes fluch: tete. Der Drache, ber an bem Beinen ber Quitten merfte, bag jemanb ben Baum berührt babe, fturmte mit feinem Gefolge balb bierbin, balb borthin, und burchfuchte bas gange Schlog vergebens nach bem Der Bring unterhielt fich eine Weile an bem tollen Treiben Diebe. und munichte fich bann mit feinen Quitten nach Saufe, und machte es am folgenben Tage wie mit ben Mepfeln.

Als ber Drache in ber Racht von ber Pringeffin horte, bag ber

Rangler auch Diefe Aufgabe geloft babe, murbe er febr nachbentlich; endlich aber ibrach er: "nun will ich bir eine Aufgabe fagen, an ber er gewiß zu Grunde geben wirb. Berlange von ibm einen Babn aus bem Munde bes Drachen, bem die Baume mit ben lachenben Mebfeln und ben weinenden Ouitten gehoren, benn wenn er mir ben felbft im Schlafe ausbrechen wollte, fo murbe ich bavon ermachen und ibn verfcblingen. Ale bas ber Pring borte, munichte er fich fconell nach Baufe, nahm eine Bange und einen Rorb, legte Schlaffrant binein, febrte bamit in bas Bartenbauschen gurud, und fuhr, ale ber Drache aufbrach. mit ibm auf fein Schloff. Dort versammelte ber Drache vierzig feiner ftartften Untergebenen um fich, und befahl ihnen, mit ibm bie Racht burch zu machen. Der Bring aber legte auf jeben etwas Schlaffraut und es bauerte gar nicht lange, fo maren fle fammtlich eingefclafen und ichnarchten mit offenen Rachen. Darauf machte fich ber Bring baran und jog einem jeben von ihnen einen Borbergabn aus, marf fle in feinen Rorb und fehrte bamit nach Saufe gurud. Ale bie Drachen am anbern Morgen ermachten, ba bemertte ein Drache bie Lude im Munde des andern und rief : "ei, dir fehlt ja ein Bordergahn!" Darauf faben fie einander an und fanden, baß jedem von ihnen ein Bahn fehle. Darüber geriethen fie in großen Schreden und fprachen : "wer uns bie Babne auszieben fann, ber fann uns auch bie Gurgeln abichneiben."

Der Brinz machte es aber mit ben Bahnen, wie mit ben Aepfeln und Quitten, und als er am Abend die vierzig Drachenzähne vor der Brinzeffin ausschüttete, ba fiel fie vor Schrecken in Ohnmacht. In der Racht ging der Brinz wieder in das Gartenhäuschen. Er fand dort die Brinzeffin in Thränen die Ankunft ihres scheußlichen Geliebten erwartend. Aber der ließ diesmal lange auf fich warten, und als erendelich erschien, da sah er ebenso niedergeschlagen aus wie die Brinzessin. Er blieb an der Thur stehen, und nachdem er sich ängstlich umgesehen hatte, ob Niemand hinter ihm wäre, sprach er zur Brinzessin: "meine Liebe, daß bein Brautwerber auch die dritte Aufgabe erfüllt hat, ist dir bereits bekannt, wer mir aber einen Bahn ausziehen kann, der kann

mir auch die Gurgel abschneiben und dich ums Leben bringen; wir muffen uns also trennen, ich bin nur hierher gekommen, um Abschied von dir zu nehmen, benn du siehst mich niemals wieder, lebe wohl." Nachdem er dies gesagt hatte, flog er weg; die Brinzessin aber bedeckte ihr Gesicht mit beiben Sanden und blieb eine Weile unbeweglich sigen. Als sie aber aufstand, war jede Spur von Aummer an ihr verschwunden und sie kehrte heiter um fich blickend ins Schloß zurud.

Am andern Morgen nahm ber Prinz seine Mütze und seinen Stod und ging damit zu Gose. Dort fand er den ganzen Gosstaat versammelt und die Brinzessin in ihrem Brautschmude strahlend. Als sie ihn erblidte, sah sie ihn zärtlich an; er aber ging an ihr vorüber, trat vor den König und bat ihn um eine geheime Unterredung. Als beide allein waren, erzählte er ihm seine ganze Geschichte, wie ihn die Liebe zu seiner Tochter hierher getrieben, wie er deren Berhältniß mit einem scheußlichen Drachen entdeckt, und wie er den Bauber gebrochen habe, der sie umstrickt gehalten. Aber eine Drachenbraut sei seiner nicht würdig, und darum kehre er nun zu seinem Bater zuruck. Darauf wünschte er ihm wohl zu leben, tupste mit dem Stocke dreimal auf den Boden und verschwand vor den Augen des Königs.

Als er vor seinem Bater erschien, sprach er: "lieber Bater, da bin ich wieder, geheilt von meiner Liebe und bereit, jede Frau zu heirathen, die du mir zusühren wirst. Da stellte der Bater große Feste an und beeilte sich für seinen Sohn eine schöne und tugendhafte Frau auszussuchen, und als er starb, da stand eine Schaar von lieblichen Enkeln um ihn her.

# Anmerkungen.

### 1. Bom Afterinos und der Bulja.

Aus Rufuli in Çagori. 4 ---

Das Marchen gehort zu ber Phrygosformel Nr. 15, doch mit ber Abweischung, daß die rechte Mutter ihren eigenen Kindern nachstellt und ber verwandelte Knabe nicht wieder erloft wird.

Diefe griechische Form bes "Bruderchen und Schwesterchen" muthet uns

weit urfprunglicher an ale bie beutsche bei Grimm Dr. 11.

Die Anwendung, die der Bater von der Erzählung der Mutter im Eingange macht, ift hochft überrafchend und wahrhaft marchenhaft. Keine Spur von Berwunderung, daß er die abgeschnittene Bruft seiner Frau gegeffen, das Gehörte erwedt nur den Bunsch nach mehr Menschensteisch und er spricht: wie gut schmedt doch das Menschensteisch (ebenso die here bei Grimm III, S. 269: das Kinderfleisch schmedt so zart).

Das hunden, welches im beutschen Eingang nur durch die Worte angebeutet wird: "bem hunden unter dem Tisch gehts besser", greift in die griechisse Erzählung thätig ein, doch ist es auch hier in der zweiten halfte vergessen. (In der schwedischen Form bei Grimm III, S. 323 taucht es am Schlusse wieder auf.)

Dagegen sehlt in dem griechischen Marchen der deutsche Bug, daß die Stiefmutter die Brunnen des Waldes verzaubert hat, welcher die Bergauberung des Afterinos motiviren wurde.

Auch in Rr. 19 weift ber hundetopf Die burftigen Madchen an, aus ber Thierfußipur gu trinten.

Der Zug, daß der aus der Tranke ftrahlende Widerschein eines auf dem naben Baume befindlichen Gegenstandes die Pferde am Saufen hindert, wiederholt sich im albanefischen Schneewittchen Nr. 103. Die Jungfrau auf dem Baume, von der Alten herabgelockt, findet fich auch in Nr. 49; vergl. auch Nr. 41.

<sup>1</sup> Siehe die Provingen der einzelnen Orte in dem Inhalteverzeichniß.



Der golbene Apfel, ben nur die Bulja brechen kann und mit bem fie abgebt, ftellt fie zur Golbichmiedin in Rr. 29.

Der Schluß des Marchens ift hochft eigenthumlich. Er ift der einzige der ganzen Sammlung, welcher den Knoten nicht vollständig im Sinne der fittlichen Beltordnung löst; er muthet uns daber wie ein Bruchstud an. Tropdem ertennen wir in diesem Märchen die Berle der ganzen Sammlung. Sonderbarerweise war es auch das erste, was uns zulam, und erregte Erwartungen, welche die folgenden nicht bestätigten.

Das deutsche Marchen ift von ber Beiratb an eine Bariante gu ber Bertaformel Rr. 21.

Dagegen findet sich in Grimm Rr. 130 das Gegenstüd zu dem griechischen Schluß. Dort schlachtet die bose Stiefmutter aus haß gegen Zweiäuglein, ibre Stieftochter, die von dieser gehütete Ziege; Zweiäuglein begrabt deren Darme vor der haustbur, und daraus erwächst ein prächtiger Baum mit filbernen Blattern und goldenen Aepfeln, welche vor jedem, der sie pflüden will, in die hobe schnellen und sich von selbst in Zweiäugleins hand herablassen.

Auch der Zug, daß das eine der Geschwister, welches geschlachtet werden foll, dem andern fein Leid tlagt, findet sich bei Grimm Rr. 141. Die bose Stiefmutter verwandelt Brüderchen und Schwesterchen, während sie spielen, in ein Fischen und Lämmchen, und als Gafte tommen, besiehlt fie bem Roch, das Lämmchen zu schlachten. Da tam das Fischen an den Gossenstein geschwommen und dem klagte das Lämmchen, als es den Roch das Meffer wegen borte:

ach Brüderchen im tiefen See, wie thut mir doch mein herz fo weh! der Roch der west das Meffer, will mir mein herz durchstechen.

Das Fifchen antwortete:

ad Schwesterchen in der hob', wie thut mir boch mein herz so weh in dieser tiefen See!

Selbst in dem entsprechenden neapolitanischen Marchen (Bentamerone Rr. 48) bat fich dieser Bug, wiewobl in verwischter Bedeutung erhalten, denn bort ruft die von einem Bauberfische verschludte Schwester bem Bruder zu, welcher Borschneider des Königs geworden war und einige Messer am Meeresufer schliff': "Dein Brüderlein, mein Brüderlein, die Messer sind geschliffen sein, der Tisch gededt



<sup>1</sup> Untlang an Bieland in ber Bilcinafaga Cav. 23. Denn auch er ift ein Fremter von unbefannter hertunft an Ribunge bof.

nett und fein, doch schmerzt es mich gar bitterlich, in diesem Fisch zu fein ohne bich!" ---

Beachtenswerth ift, daß in allen Formen diefes Zwiegefpraches ber Geschwister bas eine in der Liefe ober im Baffer, das andere in der hobe fieht.

### 2. Afchenputtel.

Aus Rufuli. - Siebe Afchenputtelformel, Rr. 17. -

Obgleich die griechische heldin ftreng genommen nichts mit der Afche ju thun hat, so wurde boch der deutsche Rame für das griechische Marchen beibebalten, weil es dem deutschen bei Grimm Rr. 21 volltommen entspricht.

Doch weicht ber beutsche Eingang insofern ab, als Afchenputtel Stieftochter und Stiefschwester ift und ihre Schwestern nicht die eigene Mutter fressen. Der Bug der Spinnwette ums Leben ift gleichwohl dem deutschen Marchen nicht unbetaunt, denn bei Grimm Rr. 24. B. beißt es: "wer seinen Rocken läßt in bas Baffer fallen, der soll hinter drein."

Das Sammeln, Reinigen und Beiseten ber Anochen ber Berftorbenen in bas Beinbaus burch die Berwandten entspricht einem Brauche der griechischen Kirche. Der Zug findet sich im Machandelbaum (Grimm Rr. 47); vergl. die betreffenden Anmerkungen.

Das beutsche liebliche Thierbeiwert fehlt im Griechischen, doch findet fich in Rr. 19 ein ber Selbin belfendes Taubchen.

Die dem deutschen Marchen fehlende Fortsetung bietet in Bezug auf bas Berfen der Kindbetterin in den Fluß Anklänge an Grimm Rr. 13 und weiterhin an das Mädchen ohne Sande (Grimm Rr. 31), weil beide fromme heldinnen von Gott erbalten, um was fie ibn bitten.

Der Zug des Löffelsteblens scheint tiefere Bedeutung zu baben, benn wenn bei der heimführung der albanesischen Braut alles zum Aufbruch bereit ift, so stiehlt der Blam (Führer des Brautigams) zwei Löffel, die zu dem Ende bereit liegen; doch ist es Brauch, daß die Leute des Brautigams auch noch etwas Anderes stehlen, sei es eine Taffe, ein Glas oder sonft Aehnliches, was dann später zurückgegeben wird; f. des Berf. albanesissche Studien I. S. 145.

Der Bug bee rebenben handrathe wieberholt fich in Rr. 9 und 48.

Antlange an ben griechischen Spipnamen bes Afchenputtels gewährt bas hennemabel bei Bingerle Rr. 2.

Das neapolitanische Gegenbild Bentamerone 6 hat einen unserem Rr. 103 (f. biefes) volltommen entsprechenben Eingang.

Das entsprechenbe ferbifche Marchen bei But Rr. 30 bietet in seinem febr abweichenben Gingang bennoch Anklange an ben bes griechischen. Drei Rinber

v. dahn, Griech, u. alban. Marchen. II.

12

butende Madden fpinnen an einer Grube. Gin alter Beigbart marnt fie, weit bie, beren Spinbel in die Grube fiele, Schuld mare, bag ibre Mutter in eine Rub permandelt murbe. Sie ruden aber noch naber beran; einer fallt die Spindel binein, und fie findet bei ihrer Rudtehr nach Saufe ihre Mutter in eine Rub verwandelt. Bie im albanefifden Schneewittchen, Rr. 103, ift alfo bier bie belbin bie Urfache bes Todes ihrer Mutter und ihrer eigenen Leiben.) Die bofe Stiefmutter giebt ibr mehr Rlache auf die Beibe, ale ibr ju fpinnen möglich, aber die Rub taut ben Rlache und bas Dabden braucht ben faben nur aus ihrem Dhre aufzuwideln. Ihre Stiefichwefter belaufcht fie und auf Betrieb der Stiefmutter wird die Rub gefchlachtet. Die Belbin weigert fich, bavon ju effen, fammelt beren Anochen und begrabt fie. Dort findet fie eine große offene Erube mit toftlichen Rleidern und zwei weiße Tauben, die alle ihr aufgegebenen Arbeiten verrichten, mabrend fie breimal gepust in bie Rirche geht. Babrend ber Bring mit bem von ihr verlorenen Bantoffel die Brobe mit ber Stieftochter anstellt, bat die Stiefmutter einen Erog über bie Belbin gefturat, aber ber Sausbahn fliegt auf ben Trog und frabt : "Rideridi, bas Madden ftedt unter bem Troge bie!" Die Rub und ber Trog, Stiefmutter und Tochter bieten Anflange an Grimm Rr. 130.

#### 3. Bon dem Schonen und vom Dratos.

Tert - aus Rufuli.

Bariante 1. Skandalos. (Aus Rufuli.) — Es waren einmal drei Brüder, die waren fo arm, daß fie zur Erntezeit herumziehen und Arbeit suchen mußten. Auf ihrer Wanderung begegneten sie einer Alten und fragten fie, ob fie Riemanden wisse, welcher Schnitter brauche. Diese antwortete: "o ja! hier in der Rabe wohnt ein Mann mit Ramen Dratos, der braucht welche, der wird euch aber fragen. ob einer von euch lesen oder schreiben könne, und darauf mußt ihr nein antworten, denn er will keine gelehrten Arbeiter."

Sie gingen also bahin, und fanden den Dratos auf dem Felde, wo er Korn schnitt, und traten bei ihm in Arbeit. Er stellte sie gleich an, und nachdem fie eine gute Beile geschnitten hatten, fragte er sie: "wer von euch tann lesen und schreiben?" Sie antworteten, wie ihnen die Alte gesagt hatte: "Riemand." Da schrieb der Dratos einen Brief, rief den jungsten der drei Brüder herbei, welcher Standalos hieß, gab ihm den Brief und sagte ihm, daß er ihn der Dratana bringen solle. Als nun der Standalos ein Stud Begs gegangen war, da tam ihm dieser ganze Austrag nicht recht geheuer vor; er septe sich also hin, um besser darüber nachzubenten, warum die Alte ihnen jenen Rath gegeben, und der Dratos den Brief erst

a Rach einer Bariante aus bem Dorfe Çagori feche Bruber.



bann geschrieben habe, als er ersahren hatte, daß feiner von ihnen lefen tonne. Be mehr er alles dieses bedachte, besto verdächtiger tam ihm die Sache vor, und ba schien es ihm endlich am gerathensten, den Brief zu öffnen, um zu sehen, was darin stehe. Darin stand aber: "Dratana, der, welcher dir diesen Brief bringt, ist der Standalos, den schlachte und toche, damit wir etwas zu essen haben, wenn wir nach Hause tommen." Als das der Standalos gelesen hatte, da besann er sich nicht lange, sondern schrieb einen andern Brief, in dem stand: "Dratana, der, welcher dir diesen Brief bringt, ist der Standalos, dem sollst du zu effen und zu trinten geben, so viel er will, und dann unsere älteste Tochter zu ihm legen."

Ale die Drafana diefen Brief las, ichuttelte fie freilich mit bem Ropfe, aber fie that gleichwohl alles, was er ihr auftrug, benn ber Drafos war ein fo ftrenger Mann, baf fein ganges Saus vor ibm gitterte.

Rachbem ber Standalos fich fatt gegessen, getrunten und geschlafen hatte, ging er wieder auf ben Ader. Der Dratos wunderte sich sehr darüber, aber er fragte ihn nur, ob er seinen Brief an die Dratana richtig bestellt babe, und schrieb darauf einen neuen Brief, in welchem er der Dratana auftrug, den Standalos ohne Umstände zu schlachten und zu tochen, und gab ihn diesem zur Besorgung. Der aber machte es wie das erste Mal, und als er gegessen, getrunken und bei der zweiten Tochter des Dratos geschlasen hatte, kam er wieder auf den Ader. Als ihn der Dratos erblickte, wurde er zornig und schrieb an seine Frau, daß sie bei Todesstrafe das thun solle, was er ihr ausgetragen habe. Der Standalos verlangte aber in dem Briefe, den er der Dratana übergab, ihre dritte Tochter, und nachdem alles geschen war, wie der Brief vorschrieb, kam er wieder auf den Ader.

Da lief ber Dratos in feinem Jorne nach Sause und fragte die Dratana: warum fie nicht gethan habe, was er ihr befohlen. Da sagte diese: "ich habe gethan, was in den drei Briefen ftand, so sehr ich mich auch darüber wunderte, " und zum Beweise gab fie ihm die drei Briefe. Als der Dratos las, was darin geschrieben war, wußte er nicht, was er sagen sollte, und ries: "ach dieser Hund hat mich angesührt! weißt du, was wir thun wollen; wenn wir heute Abend schlasen gehen, so lege jedem von unsern Kindern einen Goldapsel' auf den Kopf und dann stehe in der Racht heimlich auf und schlachte alle die im Schlase, die keinen Apsel auf dem Kopse haben, und mache dich gleich daran und koche fie; denn mich gelüstet nach Menschensteisch."

Der Cfandalos aber war dem Drafos beimlich nachgegangen, als er von dem Ader ging und batte alles mit angehört, was jener mit der Drafana fprach. Als fich nun die Andern schlafen legten, hielt er fich munter, und sah, wie die Drafana ihren brei Kindern goldene Aepfel auf den Ropf legte, nachdem fie einge-

<sup>\*</sup> χουσόμηλον.

schlasen waren, und fich dann selber niederlegte. Sowie er nun mertte, daß fie schnarche, stand er auf, nahm die Aepfel von den Köpfen der jungen Drafen, und

legte fich und jebem feiner Bruber einen bavon auf ben Ropf.

In der Racht aber ftand die Dratana auf, taftete nach den Ropfen der Schlefenden und ichlachtete alle, auf benen fie keine Goldapfel fand. Dann legte fie fich wieder nieder, um noch ein wenig zu schlummern. Standalos aber wedte feine Bruder und machte fich mit ihnen aus dem Staube, nachdem er die Goldapfel zu fich gestedt batte.

Darauf tam er zu einem König und trat mit seinen Brüdern bei ihm in Dienst. Dort hatte er den Garten zu maffern, sein anderer Bruder die Pferdezu tranken und ber dritte ihnen Futter zu geben. Als nun eines Tages der Standalos den Garten mafferte, kam die Tochter des Königs aus dem Schlosseund sah ihm zu, und mahrend sie so daftand, zeigte ihr der Standalos einen Goldapfel. Da rief die Prinzessin: "ach, Standalos, gieb mir diesen Goldapfel; " er aber sagte: "wenn ich dir einen Ruß geben darf, so sollst du ihn haben." "Go komm her, "sagte sie darauf; und da kußte er sie und gab ihr den Apfel.

Eines andern Tages zeigte er ihr einen andern Goldapfel, ber noch größer war als der erfte, und fie rief: "ach, Standalos, gieb mir den Apfel." Er erwiederte: "wenn du mich an deine Aepfel greifen läffest, so follft du ihn baben." Da fagte fie: "fo tomm!" Er tofte nun mit ihren Aepfeln und gab ihr dann den Goldapfel.

Endlich zeigte er ihr den dritten Goldapfel und das war der größte von allen. Da rief die Prinzessin: "ach, Standalos, du haft den größten für dich behalten und mir die kleinen gegeben, ich will den auch haben." Er sagte: "wenn du mich bei dir schlafen lässes, so solls du ibn haben." Da sagte sie: "so komm!" und nachdem er bei ihr gelegen, gab er ihr auch den dritten Apfel. Aber zu ihrem Unglud wurde die Prinzessin schwanger, und als dies der König erfuhr, ließ er den Standalos vor sich rusen und sprach: "wenn du im Stande bist mir das Flügelpferd des Drakos zu bringen, so will ich dir das Leben schenken, wenn du das aber nicht kannst, so lasse ich dich in Stück hauen." — Der weitere Berlauf genau wie im Texte.

Bariante 2. Jenjos. (Ans Regabes in Cagori. — Auszug.) — 3wölf Brüder, von benen ber eine Zenjos hieß, gingen in die Fremde, um Arbeit zu suchen, und übernachteten zuerst in dem hause der Lamia, die sie zu ihren zwölf Töchtern legte. Zenjos aber hörte, wie sie zu diesen sagte, daß sie schwarze Decken nehmen sollten, damit sie sie von den Gäften unterscheiden könne, die sie in der Racht mit siedendem Basser tödten wollte. Er verwechselt daher alle Decken und die Lamia brüht ihre Töchter.



<sup>1</sup> νὰ τοὺς ζεμάτιον.

Benjos wedt hierauf seine Bruber und fie flieben heimlich und treten bei einem König in Dienft. Benjos wird aber, weil er verftandiger und daher bei dem König beliebter ift als seine Bruber, von diesen beneibet. Um ihn zu verderben, bewegen fie ben König, ihm gefährliche Aufgaben zu ftellen.

Die erste Aufgabe, die er vom Konig ethalt, ift, die Bettbede ber Lamia ju bringen, die in der Racht wie der Tag scheint. Bu dem Ende geht er beimlich in das haus der Lamia, schuttet all ihr Basser aus und versalzt ihr Effen. In der Racht wird die Lamia so durftig, daß fie ihre Tochter' zum Brunnen schickt und ihr die leuchtende Bettbede mitgiebt, die ihr ber Zenjos ranbt.

Dann foll er ben Bengft ber Lamia holen, biefer wiehert aber beim Abbinben und die herbeieilende Lamia ergreift und bindet ben Zenjos. Am andern Morgen ftedt er die Lamiopula, ihre Tochter, die ihn braten foll, flatt feiner in ben brennenden Bacofen und flieht mit dem Pferde.

Endlich foll er die Lamia felbst bringen. Er fleigt, mit einem Schellentleide angethan, auf ihren Schornstein und ruft: "ich bin der Chadschi Brulis und bin getommen, dir bas Leben zu nehmen, wenn du dich nicht in diesen Kasten fteden läffest." Die erschrockene Lamia gehorcht. Der Ronig läßt fie in dem Raften berbrennen, giebt dem Zenjos seine Tochter und macht ihn zum Rachsolger.

Bariante 3. Bejos und die Lamia. (Aus Bija bei Jannina. — Auszug.) — Der Brüder find neun und bavon ift Jogos's der jüngste. Auf ihrer Banderschaft begegnen sie einer Lamia, die ihnen Rachtherberge giebt und ihnen anträgt, sie mit ihren neun Töchtern zu verheirathen. In der Racht dectte fie aber eine grüne Decke über die neun Brüder und eine blaue Decke über ihre neun Töchter. Darauf ging sie hinaus, um ihre Zähne zu wesen und die Brüder zu freffen. Der Jozos aber verwechselt die Decken und so tödtet die Lamia ihre eigenen Töchter. Die Brüder aber fliehen, und als am andern Morgen die Lamia das Unglud sah, was sie angerichtet, rief sie: "das bat der Jozos angestiftet; wenn ich ihn treffe, soll er mir's bezahlen."

Die erfte Aufgabe, welche Jozob von dem König auf Anstiften der neibischen Brüder erhalt, ift, das Pferd der Lamia zu holen, welches die Wolken trinkt. Als er in dessen Stall kam, sagte er: "komm, laß dich zum König suhren, denn hier hast du nur Knochen zu fressen, dort bekommst du füßes Gras." Das Pferd aber wieherte so lange, bis die Lamia kam, und sagte ihr: "der Jozos ist gekommen, um mich zu holen." Wie dieser die Lamia fah, sagte er: "ich wollte, ich wäre eine Erbse und stäte im Miste des Gaules. Kaum hatte er das gesagt, so ward er zur Erbse und stat im Miste des Gaules. Erst beim dritten Male sagt

Bogos ift ein Bemeinwort und beißt ber Rleine.



<sup>1</sup> την λαμιοπούλαν.

ibm bas Pferb: "ich weiß nicht, wie ich aus bem Stalle tommen foll, obne baß es bie Lamia merkt, benn meine Sufeisen klappen auf ben Steinen." Da zog ber Bozos feinen zottigen Ueberrod aus' und legte ihn bem Pferbe unter die Sufe, und so kamen fie zum Stalle binaus, ohne baß es die Lamia borte.

Die zweite Aufgabe ift, das Ding von der Lamia zu holen, was aus dem Tage Racht und aus der Racht Tag macht. Darüber wurde er von der Lamia gefangen, die ihm die Hande auf den Ruden\* band und ihn ihrer Magd übergab, um ihn im Bacofen zu braten, dieweil sie die andern Lamien zum Schmause lud. Der Zozos aber bat die Magd, ihn ein bischen loderer zu binden, weil er es nicht mehr aushalten könne, und als sie das that, machte er sich los und siedte die Magd statt seiner in den Ofen.

Die dritte Aufgabe ift, die Lamia selbst zu holen, weil sie sonst tommen und ben König selbst fressen werde. Der Zozos läßt sich aber erst einen Sack mit Schellen machen und sept sich mit diesem auf die Dachstrite der Lamia, klingelt mit den Schellen und ruft in das haus herunter: "Lamia, Lamia, krieche in deine Truhe und laß den Schlüssel außen steden," und als er dies dreimal gerusen hatte, wurde der Lamia so bange, daß sie in ihre Truhe troch und den Schlüssel außen steden ließ. Da stieg der Zozos vom Dach herunter, schloß die Truhe zu, trug sie in das Frankenland, ließ sie dort stehen und legte den Schlüssel darauf. Da kamen die Franken herbei und öffneten die Truhe, um zu sehen, was darin sei; die Lamia aber stürzte heraus, und fraß die Franken auf und verfolgte darauf den Zozos, der zuerst seinen Kamm hinwarf, aus dem ein Wald wurde, dann warf er das Salz hin und dieses ward zum Meere, über das die Lamia nicht kommen konnte. (Wo Zozos diese Gegenstände her habe, wird nicht erwähnt.)

Bariante 4. Asfantl. (Aus Tinos. — Auszug.) — Roftanti, ber jungfte von drei Brüdern, findet, als er mit diesen nach Arbeit sucht, einen ungeschnittenen Beizenacker. Sie machen sich daran, ihn zu schneiben, und über der Arbeit trachen die Berge und der Dratos, ber herr bes Ackers, tommt baber, und nachdem er sich mit ihnen verständigt, giebt er dem Kostanti einen Brief an die Dratana; der verwechselt aber den Brief, und bringt gute Speisen und Bein auf den Acker.

Ale fie in der Racht beim Dratos ichlafen, nimmt der Roftanti der Dratana ben Ring vom Finger und flieht mit seinen Brudern nach der Stadt; der Dratos verfolgt fie vergebens; denn sie waren schon im Bezirte der Stadt, bevor er sie erreichte. In der Stadt arbeitet Koftanti bei einem Schneider und aus Reid wegen bes Rings fliftet der Aelteste den König an, daß dieser von ibm verlangt, ibm die Diamantbece des Dratos zu bringen.



<sup>1</sup> φλοκάτα. 2 πισταγκώνησι.

Unterwegs begegnet Rostanti einer Alten und die weist ihn an, von dem König ein Schilfrobrstud voll Lause, ein zweites voll Flohe und ein drittes voll Bangen zu verlangen. Diese leert Rostanti durch ein in das Dach gemachtes Loch auf das Bett des Drakos, welcher die Decke vor das Fenster hängt, um sich von dem Ungeziefer zu befreien, und von da nimmt sie Konstanti und läuft, was er kann, zur Stadt.

Am andern Morgen trifft ihn der verfolgende Dratos im Bereiche der Stadt und ruft ihm zu: "he Roftanti, was find das für Streiche? bringe mir meine Dede wieder." Der aber antwortete: "die Streiche, die ich dir gespielt habe, find noch nichts gegen die Streiche, die ich dir noch spielen werde." Als er die Dede dem Konig bringt, erhält er dafür einen neuen Anzug.

Rach zwanzig Tagen geht Kostantis altester Bruber wieder zum König, und flüstert ihm die zweite Aufgabe ein. Sie besteht darin, das Pferd und die Glock bes Dratos zu holen. Auf den Rath derselben Alten verstopft Kostanti die 41 Löcher der Glock mit Berg, sest sich auf das Pferd und flieht. Darauf folgt dieselbe Unterredung mit dem nachsesenden Dratos und Kostanti erhält vom König zur Belobnung zwei neue Anzuge.

Rach zwanzig Tagen rath ber Aelteste dem König, den Kostanti nach dem Dratos selbst auszuschien. Auf den Rath der Alten läßt sich dieser vom König zerlumpte Kleider, Schreinerhandwertszeug, 12 Rägel und 4 Stricke geben, und bezinnt
ben vor dem Thurme des Dratos stehenden Platanenbaum zu fällen, um daraus
einen Sarg für den verstorbenen Rostanti zu machen. Darüber freut sich der Dratos so sehr, daß er den Sarg selbst macht, und sich hineinlegt, um ihn zu probiren.
Rostanti schlägt den Deckel zu, bringt den Dratos zum König, und bittet ihn die
Riste auszuheben und dann durch seinen ältesten Bruder öffnen zu lassen.

Bother muß er aber auf deffen Einflüsterung noch ben Diamantring der Dratana holen. Auf den Rath der Alten schreibt er einen Brief an die Dratana, daß
fie ihn braten und für den Dratos herrichten solle, und bringt ihn derselben. Als
der Ofen angestedt, weist ihn diese an, auf die Einschiebschausel zu steigen, um zu
sehn, ob das Feuer brenne. Er fällt immer wieder hinunter, und als die Dratana
ihm zeigt, wie er es machen soll, schiebt er sie selbst hinein, schneidet ihr dann die
Brüste aus, und nagelt sie an die Thute.

Bei seiner Rudtehr versammelt sich alles Bolt, um die Rifte öffnen zu sehn. Dies muß Roftantis altester Bruder thun. Der Dratos verschlingt ibn, läuft nach Sause und findet dort das von Rostanti angestellte Unheil.

Anmertungen. — Das Marchen, welches, wie die Maffe feiner Barianten zeigt, zu ben allerbeliebteften gebort, veranlagte die Aufftellung der Formel Rr. 33.

In ben bem helben gestellten Aufgaben entsprechen sammtliche griechische Formen bem beutschen Meisterbiebe (Grimm Rr. 192).

3m Textmarchen Mingt bas Berbaltniß bes helben jum Ronig an bas bes Deifterbiebes jum Grafen.

Auch die Ueberliftung bes Schafers findet in ber Ueberliftung bes fahrenben Schulere (Grimm Rr. 146) ihr beutiches Gegenftud.

In sammtlichen Barianten ift die Erzählung in die Formel des besten Jungsten, Rr. 16, eingekleidet, und die Art und Weise, wie der Jungste durch Tausschung der Dratana oder Lamia seine Brüder aus dem Riefenhause befreit und die Tödtung der Riesentinder bewirft, entspricht dem deutschen Daumling.

In ber zweiten Bariante ift die Formel b ber weiblichen Rauflichfeit eingewebt und fehr gefchicht zur Begrundung der bem helben gestellten Aufgaben benutt.

Die Bergleichung ber verschiedenen Formen biefes Marchens mit dem beutschen vom Meifterdieb ift höchft lehrreich für die Abschleifung der Marchenformen, in Bezug auf welche die deutsche Form sich am vorgeschrittenften ergiebt. Ber diefe lettere allein pruft, der findet diefelbe so frei von marchenhaften Antlangen, daß er fie aus der Alaffe der Marchen in die der wunderbaren Erzählung schlechtbin zu verweisen versucht wird.

Sobald man sie aber mit den verwandten griechischen Marchenformen vergleicht, andert sich die Sache wenigstens in Bezug auf die dem Meisterdieb gestellten Aufgaben, und es geben sich selbst in den verschiedenen griechischen Formen bereits Abschleifungöstusen tund. Denn in der dritten und wohl altesten Bariante bolt der Beld das Ros der Lamia, welches die Bolten trinkt, wobei er sich in eine Erbse verwandelt, das der Lamia gehörige Ding, das aus dem Lag Racht und aus der Racht Lag macht, und endlich die Lamia selbst, nachdem er sie durch einen mit Schellen behangenen Sach, den er auf ihrem Dache schüttelt, so geschreckt bat, daß sie seinem Zuruf geborcht und sich in ihre Trube steckt.

In der zweiten Bariante holt er den hengft der Lamia, ihre Bettbede, die in der Racht leuchtet, und endlich fie felbft, indem er, in einem Schellenkleide auf ihrem Schornftein figend, fie in ihre Trube icheucht.

In der ersten Bariante und im Texte holt er das Flügelpferd des Drafos, bessen mit Schellen behangene Bettbede und den Drafos selbst in der Kifte, die dieser für ihn selber gezimmert hat.

In der vierten, sehr roben Bariante erscheinen die Diamantdede, das Bferd und die Glode mit 41 Löchern, und der Diamantring der Dratana (die vor des Dratos haus stehende Blatane, aus der der Dratos felbst den Sarg gezimmert, scheint bier bedeutsam).

In bem beutschen Meisterdieb endlich ftiehlt dieser das Leibrof des Grafen, indem er wie im griechischen Texte dafür forgt, daß der Schall feiner hufe nicht auf dem Bflafter des Schlofhofes gehört werde, das Leintuch des Chebettes, in dem der Graf schlaft, und den Chering der Grafin, und endlich den Pfarrer und



ben Rufter, die er auf der Rangel, also wie in den griechischen Formen hochstehend, in einen Sad fleigen läßt.

Die Busammenftellung ber brei Aufgaben ift zu eigenthumlich, als bag beren Uebereinstimmung zufällig fein tonnte; f. Grimm in ber Borrebe G. LXII.

Doch auch der erste Theil des Meisterdiebes ift teine neue Zuthat, indem er eine ebenso eigenthumliche Aehnlichkeit mit dem 24. Buche der Odpssee zeigt; benn hier wie dort ist es ein durch seine Schlauheit ausgezeichneter Sohn, welcher nach langer Abwesenheit unerkannt zu seinem alten Bater zuruckehrt, und hier wie dort giebt sich der Sohn dem Bater im Baumgarten bei einem Gespräche über Fruchtbaume zu erkennen.

Das Berfalgen der Speisen, Ausschütten des Baffers und der Raub der Bettbede bei der Quelle in Bar. 2 erinnert an das Berfalgen der Speisen und Segurds Tod, als er über der Quelle liegt, in der Bilcinasaga cap. 345 und 346 und dem fardrischen Brinhildlied B. 194. Auch hier scheint und daher Gudruns blaue Bettbede, auf der Siegfrieds Blut liegt, sehr bedeutsam und den Schlüffel zu den verschiedenen Dratendeden zu geben, welche ursprünglich ein Bild des woltenfreien Sternengewölbes gewesen zu sein scheinen, welches der held, stets nach dem Boltenpferd des Dratos, zu holen hat. Bir betrachten diese Decke daher als ein Gegenbild zu dem Asenbrautessel, welchen Thor im Spätsommer von hymit berbeibolt.

Schimmel und Schellenbede bes Dratos erscheinen in der franklischen Sage vom wüthenden heere verbunden. Ihr zu Folge reitet hulda als Ansührerin des wüthenden heeres gleich Buotan auf einem Schimmel, "der Rollegaul" genannt, beffen Sattelbede und Gezäum mit filbernen Glöcken besetzt sind, die ein wunderbar schönes Geläute geben. Der Schimmel berührt dabei nicht die Erde, sondern schwebt einige Fuß über ihr, oder fährt hoch in der Luft von Berg zu Berg über weite Thäler; Mannhardt German. Mythen S. 262 und 712 erklärt ihn für ein Wind- und Wolkenbild, und diese Erklärung läßt sich mit unserm Pferd der Lamia, das die Wolken trinkt, belegen.

Den Mantel, ben der held vor bem Gaule ausbreitet, damit feine Tritte nicht gehört werden, beuten wir gleichfalls auf die Bolte, über die der Sturm bineilend gedacht wirb.

Diefer Rograub ift une nur eine andere Form fur ben in ber bellenifchen Gotterlebre fo baufigen Rinberraub, bes bermes, berattes u. f. w.

Der Bug, daß ber Belb die Lamia ftatt feiner in den Badofen ftedt, wiederholt fich, jedoch weiblich, in dem albanefischen Marchen Rr. 95 und dem deutschen von Sanfel und Grethel bei Grimm Rr. 15. —

Auch Bolf b. M. und G. Rr. 5 enthält eine fehr abgeflachte Form biefes Marchens.

Ebenfo ber Bentamerone in Rr. 27. Die bem König von den ben belben beneibenden Söflingen eingeflüfterten Aufgaben find hier bas rebende Roß bes wilden Mannes und beffen Zimmertapeten (nebst Bettbede) zu holen und bem König beffen Balaft zu verschaffen.

## 4. Bom eifernen Derwifch und dem Pringen mit den drei 3wiebaden.

Text - aus Bilga in Cagori.

Bariante 1. (Aus Biga bei Jannina.) — Es war einmal ein mächtiger König, ber besaß neun Reiche, bekam aber keine Kinder und war darüber sehr traurig. Da kam eines Tags ein Bettler zu ihm, und erbot sich, ihm zu Kindern zu verhelsen, und als der König darauf einging, gab er ihm einen Apfel und sprach: "Rimm diesen Apfel, zerschneide ihn in Scheiben, iß sie zusammen mit der Königin, und lege dich mit ihr unter einen Apfelbaum, so wird ihr Leib gesegnet werden." Der König that, wie ihn der Bettler angewiesen hatte, und da wurde der Leib der Königin gesegnet.

Um diese Zeit mußte aber der König eine große Reise durch seine neun Reiche machen und in jedem Reiche ein Jahr bleiben, so daß er erft im gehnten Jahre nach Sause gurudtebren tonnte.

Unterbeffen war die Königin im neunten Monate nach feiner Abreise von einem Anaben entbunden worben, und dieser hatte so rasch zugenommen, daß er mit neun Jahren wie ein Jungling von zwanzig Jahren aussab.

Als nun der König nach Ablauf der neun Jahre nach hause zog, ohne zu wissen, daß ihm ein Sohn geboren sei, da tam ein Dratos auf ihn zu und rief: "du mußt mir entweder dassenige geben, was ich mir aus deinem Balaste wünsche, oder dich von mir fressen lassen." Da erwiderte der König ganz erschroden: "ich will dir alles geben, was du dir aus meinem Palaste nur wünschen magst." Der Dratos sprach: "du hast einen Sohn in deinem Balaste, ohne es zu wissen, und diesen mußt du mir geben." Als das der König börte, freute er sich einestheils, daß er einen Sohn babe, und anderntheils grämte er sich, daß er ihn dem Dratos geben muße.

Wie er nun nach hause tam, da lief ihm sein Sohn entgegen; er tußte und herzte ihn, aber bei all seiner Freude war er doch traurig, weil es ihm nicht aus bem Sinne wollte, daß er seinen Sohn dem Dratos gelobt habe.

Am nachsten Tage begegnete ber Anabe, ale er gur Schule ging, bem Dratos, und diefer fagte zu ihm: "lieber Junge, sei so gut und sage zu beinem Bater, daß er mir das geben folle, was er mir gelobt habe." Der Anabe versprach es auszurichten, vergaß aber darauf. Am andern Morgen tam der Dratos wieder zu ihm, ale er zur Schule ging, und fragte ihn, ob er feinem Bater das ausgerichtet

habe, was er ihm aufgetragen. Der Anabe erwiderte: "ich habe es vergeffen." Da sagte der Drasos: "so sage es ihm heute." Der Anabe versprach es, und vergaß es abermals. Um dritten Tage tam der Drasos wieder zu ihm und der Anabe sagte ihm, "daß er es wieder vergessen habe." Da zog der Drasos einen schönen Apfel hervor und gab ihn dem Anaben und sprach: "da nimm diesen Apfel und stede ihn in die Tasche, und wenn du ihn herausnimmst, um ihn zu essen, so erinnere dich daran, daß du beinem Bater das ausrichten sollst, was ich dir aufgetragen babe."

Der Anabe vergaß aber den Apfel und den Auftrag, und erst am Abend, als ibn seine Mutter auszog, siel der Apfel zu Boden. Da erinnerte er sich an seinen Auftrag, und sagte zur Mutter: "so und so bat ein Drafos zu mir gesprochen, und er hat mir diesen Apfel gegeben, damit ich nicht vergessen sollte, es dem Bater ausautichten."

Da ging die Mutter fogleich zu bem König, und diefer ließ feinen Sohn tommen und fragte ihn felber aus. Als er hörte, was der Dratos zu ihm gesagt hatte, ba seufzte er so tief auf, daß davon der ganze Palast erzitterte, und begann nun seinerseits dem Anaben zu erzählen, wie es ihm mit dem Dratos ergangen sei, wie er nichts von der Geburt seines Sohnes gewußt und ihn dem Dratos versprochen habe.

Darauf fagte ber Anabe: "Bater, gieb mir ein zweischneibiges Schwert und ein Roß, bas Feuer schnaubt, benn ich will fort von hier, bamit mich nicht ber Dratos holt und auffrifit." Da gab ihm ber Bater Schwert und Roß, und obne Berzug seste sich ber Anabe auf und ritt fort. — Bald tam er in eine Einöde und barin traf er auf eine Lamia; zu ber sagte er: "Frau Lamia, sei so gut und verstede mich, bamit mich ber Dratos nicht finden und fressen tann."

Als aber der Dratos erfuhr, daß der Anabe geflohen sei, machte er sich aus, um ihn zu fangen, und verfolgte seine Spur bis in den hof der Lamia. Wie ihn diese kommen sah, verwandelte sie den Anaben in eine Kehrichtschausel', sein Pferd aber in einen Besen, und das Schwert verstedte sie unter das Dach'. Der Dratos rief der Lamia vom hofe aus zu: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht mir hier wie Königsblut." Diese aber sprach darauf: "Bas fagst du da für Unsinn, herr Drato, wie könnte sich dergleichen bis in mein haus verlieren?" — Darauf tam der Dratos ins haus, um nach dem Brinzen zu sehn, und sagte: "gieb mir jenen Dachsparren." Frau Lamia, um mir damit die Zähne auszustochern." Sie gab ihm den Sparren, er stocherte sich damit die Zähne aus, und ging seiner Wege.

Als der Dratos fort war, verwandelte die Lamia wiederum die Kehrichtschaufel

<sup>\*</sup> φαρισιᾶ, Cycl. φαράσι. \* ξετζίτωσε, Cyklad 'ξευτίλησε.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ἀσριjάχα , ἀσριάχα <sup>9</sup>

<sup>\*</sup> γρέντα.

in ben Brinzen und ben Befen in bas Rof und fagte zu ihm: "ich babe noch zwei andere Schwestern, mein Sohnchen. Rimm also biesen Zwiebad und geh zu ber nächsten und sage zu ihr: biele Gruße von beiner Schwester, der Lamia, und fie läft bir sagen, daß du mich versteden sollest, damit mich ber Dratos nicht fresse."

Da ging ber Bring zu ber zweiten Lamia, richtete ihr ben Auftrag ihrer Schwester aus, und gab ihr ben Zwiebad. Balb barauf tam ber Dratos auch borthin, um nach dem Prinzen zu suchen, und als ihn die Lamia tommen sah, verwandelte sie ben Prinzen wieder in die Rehrichtschausel, das Roß in den Besen und verstedte das Schwert unter das Dach. Der Dratos aber rief vom hofe aus: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht hier wie Königsblut. " Diese erwiderte: "Ei Unfinn und tein Ende! wie sollte sich das bis hierher verloren haben! " Der Dratos tam jedoch ins haus, um nachzusehn, tonnte aber nichts sinden. Da bat er die Lamia, sie solle ihm jenen Dachsparren geben, um sich damit die Zähne auszustochern. Die Lamia gab ihm den Sparren. Während des Stocherns sah er sich überall um und dachte nach, wo der Anabe wohl verstedt sein tonnte; er tonnte es aber nicht herausbelommen, und ging endlich weg.

Darauf schickte die Lamia ben Brinzen mit einem Zwieback an die britte Schwester und ließ ihr fagen, daß sie ihn berkteden solle, damit ihn der Dratos nicht fressen tonne. Die nahm ihn ebenso wohl auf, wie die beiden Schwestern, und als sie des Dratos ansichtig wurde, machte sie es ebenso wie jene und verwandelte den Brinzen in die Rebrichtschausel, das Roß in den Besen und legte das Schwert unter das Dach. Als nun der Dratos herantam, rief er: "Frau Lamia, Frau Lamia, es riecht mir wie Königsblut in beinem hofe. " Sie aber sagte: "Ei Unsinn und tein Ende! wo sollte denn so etwas in meinen hof tommen! " Er tam nun ins haus, war aber nicht glücklicher als die andern Male, und zog daher wieder ab, nachdem er sich eine Zeitlang mit dem Dachsparren die Zähne ausgestochert hatte.

Alls er fort war, entzauberte die Lamia den Prinzen und fein Roß, gab ihm zu den Zwiebaden, die er von ihren Schwestern erhalten hatte, noch einen dritten und sagte: "nimm auch diesen Zwiebad und gehe damit zur Quelle und wirf die drei Zwiebade binein, und fie werden fich in drei Raubthiere verwandeln; wenn du die überall mitnimmst, wobin du gehft, so tann dir nichts geschehn."

Da bantte ber Pring ber Lamia, nahm Abschied von ihr und ging gur Quelle, und als er seine brei Zwiebade bineinwars, wurden baraus brei große Raubthiere. Er nannte bas eine Löwe, bas andere Tiger und das dritte Schwarzhund , und tehrte mit ihnen in sein Reich zurud. Seine Eltern fand er bort nicht mehr, denn sie waren unterbessen gestorben, und nachdem er sie eine lange Zeit betrauert batte, beirathete er eine Frau, die sehr schon war, aber ein beimliches Berbaltniß mit jenem

¹ ἀσλάν, καπλάν και μαυροκούταφο. κουτάβι ift Bild überhaupt.



Dralos hatte. Sie berieth sich baber mit ihm, wie sie es ansangen sollten, um den Bringen' zu tödten. Eines Tags verstedte sie den Dralos in den Keller', und als der Prinz am Abend nach Hause tam, machte sie ihm sein Bett auf die Fallthüre, die zum Keller sührte. Der Prinz mertte zwar, daß der Dralos unter ihm sei, aber er liebte seine Frau so sehr, daß er nichts sagte, und als ihn diese bat, er solle seine kintenden Hunde hinausschaffen, so jagte er sie hinaus und schloß die Thüre. In der Racht aber tonnte er nicht schlasen, und als er mertte, daß der Dralos die Fallthüre öffnen wolle, auf der er lag, rief er seinen Hunden und diese sprengten die Thüre, sehten sich an sein Bett und so konnte der Dralos nichts machen.

Am folgenden Tage verstedte die Frau den Dratos in die Truhe und machte das Bett ihres Mannes darauf. Als der Prinz am Abend nach Sause tam, betlagte sich die Frau wieder so lange über den Geruch der Thiere, bis er sie hinausjagte und die Thure schloß. In der Racht aber merkte er wiederum, daß der Dratos den Deckel der Truhe beben wolle, er rief also seinen Thieren und diese sprengten die Thure, septen sich an sein Bette, und so konnte der Dratos wieder nichts machen.

Am britten Tage fagte ibm feine Frau: "bu follft beute beine ftintenben bunde mit vierzig Retten anbinden und allein auf die Jagd gehn und Bild bringen, bas nicht nach beinen Thieren ftinft. Er that ihr auch diefen Gefallen, band feine Thiere feft und ging allein auf die Jagb. Als er eine Beile gejagt batte, ba tam ber Dratos auf ibn ju und fprach; "babe ich bich endlich! nun werbe ich bich freffen." Der Bring antwortete : "Thue, wie es bir gefällt, lag mich aber vorber noch auf jenen Baum fleigen und von bort aus meiner Frau rufen, damit ich fie noch einmal feben tann, und bann frif mich." Der Dratos erlaubte ibm bas, und ber Bring flieg auf ben bochften Baum in ber Rachbarichaft. Statt aber feiner Frau au rufen , rief er breimal : "Lome , Tiger und Schwarzhund , nun muß euer Berr fterben." Als bas bie Thiere borten , riffen fie alle Retten entzwei, mit benen fie gebunden waren, liefen an ben Baum, auf dem ihr herr faß, und faben binauf. Er aber rief: "was febt ihr nach mir? bort ift ber Dratos, auf ibn!" Da padten fie den Dratos und gerriffen ibn in taufend Stude. Darauf ging er ju einer Quelle und mufch feine Thiere mit Baffer, fo baf fie wieber ju 3wiebaden murben, ftedte fie in die Tafche, ging nach Saufe und gerhieb feine Frau in taufenb Stude; die 3wiebade aber vermabrte er fur ben Rall ber Roth in ber Trube.

Bariante 2. (Aus Rato Subena.) — Eine kinderlose Frau bat den lieben Gott, er möge ihr ein Rind schenken und nach 12 Jahren möge es der Bolfsmann\* freffen.

Ale ber Junge 12 Jahr alt war, ließ der Bolfemann durch ibn beffen Mutter

Er bleibt Königesohn auch nach seines Baters Tob.
 λυχάνθρωπος.



an ihr Gefühbe erinnern. Der Knabe vergaß es und erhielt eine Ruß, um fich bes Auftrags zu erinnern, und beim dritten Male eine Ohrfeige und einen Apfel, und nun richtete er ihn aus.

Als nun der Knabe von der Mutter hörte, was der Auftrag bedeute, floh er in die Einöde und fand dort eine Lamia, die ihn ju ihrer Schwester schiedt. Bon dieser wird er jur dritten Lamia geschickt, die zwischen den beiden Pappeln' wohnt. Diese gab ihm drei Zwiebade und eine Kette und brachte ihn mit (auf?) der Kette über einen Fluß und jenseit wurden die drei Zwiebade zu hunden: den einen nannte er Tollpatsch, den zweiten horchauf und den dritten Jedesmal. Dort fand er auch ein Madchen und verbeiratbete sich mit ibr.

Der Bolfsmann tam ju ben brei Camien und fragte nach bem jungen Manne, aber fie leugneten alle drei ihn gesehn zu haben; endlich tam er an den Strom, und fragte die junge Frau, ob nicht jenseits ein junger Mann sei, und diese bejahte es. Darauf fragte er fic, wie er über den Strom gekommen sei, und sie antwortete: "auf jenem Holze." Da septe sich der Bolfsmann auf das Holz, das schlug aber um und wenig fehlte, so wäre er ertrunten. Darauf sagte erzu ihr: "du mußt am Abend beinen Mann fragen, wie er es angefangen habe, um über den Strom zu sepen." Als nun die junge Frau ihren Mann darum fragte, wollte er ihr es ansangs nicht sagen, als sie aber nicht nachließ, sagte er ihr endlich, daß er mit der Kette binübergekommen sei.

Am andern Morgen warf die Frau bem Bolfsmann die Kette zu und mit diefer tam er über ben Strom. Auf fein Anstiften verlangte dann die Frau von ihrem Manne, daß er seine drei hunde an die Kette legen und ihnen die Ohren mit Bachs verstopfen solle, weil ihr Bater sie besuchen wolle, sich aber vor den hunden fürchte. Als der Mann das gethan hatte, tam des Abends der Bolfsmann und packte ihn. Da sprach jener: "laß mich nur noch einmal auf jenen Baum steigen und meinem Bater und meiner Mutter zurusen," und als das der Bolfsmann erlaubte und er oben war, rief er seinen hunden, und als die hunde seine Stimme hörten, zerrissen sie ihre Ketten und fraßen den Bolfsmann auf. Darauf septe er auf der Kette über den Fluß und seine hunde wurden wieder zu Zwiedacken und sagten zu ihm: "wenn du uns russt, so sind wurden bei den bei dir."

Als er nun zu seiner Mutter ging und nicht mehr weit vom hause war, da begann der hahn seiner Mutter zu kraben und rief: "heut ist ein glucklicher Tag, heute Abend kommt der herr." Darauf sprach die Mutter: "wenn das wahr ist, und mein Sohn heute Abend kommt, so will ich dir deinen Schweif verfilbern;" und als er wirklich am Abend kam, so versilberte die Mutter den Schweif bes hahns.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> λεύκη, Gilberpappel. <sup>\*</sup> μπουταλά, ἀκοή, ἀνεκαστή?



4. Bom eifernen Derwifd u. b. Bringen m. b. brei 3 miebaden. 191

Anmertungen. — Das Textmarchen und Bariante 2 folgen ber Gelobungs-formel Rr. S.

In ber erften Bariante ift ber Anabe ichon geboren, ohne bag es ber Bater weiß, und bas Gelobnig wird ihm vom Dratos burch Lift abgenothigt.

Beachtenswerth ift in ber zweiten Bariante die britte Lamia, die zwifchen ben zwei Silberpappeln wohnt und ihm die Rette giebt, mit der er über ben Strom fest.

Bir finden hierin die, nach der Obnffee vor der Unterwelt ober beffer Außenwelt stehenden Silberpappeln und erkennen in dem Fluffe den Oteanos, über den auch Odnffeus fahrt, um in die Unterwelt zu gelangen. Die Außenwelt scheint auch in der Insel angedeutet, auf welcher im Textmarchen die Prinzessin mit ihren Magden wohnt. Diese stellt sich zu den bellenischen Inselgöttinnen Kirte und Kalppso und der auf Island oder Sägardr (dem von der See umfloffenen Barten) wohnenden Brunhild, welche sich in der schönen Prinzessin wiederspiegelt, die in einem Arnftallschloß auf dem schwarzen See wohnt. Bolfs Zeitschr. II. S. 446.

Bir ftellen in unferer Bergleichung ber hellenischen und germanischen Sagen bie Anficht auf, bag biese Göttinnen als in ber Außenwelt wohnende Göttinnen bes Sonnen- Auf- und Untergangs, und baber auch als Todesgöttinnen zu betrachten seien.

Der auf der Infel befindliche ummauerte Apfelfinengarten ftellt fich biernach au ben besperibengarten.

Bon biefem Standpunkte werben auch die neun Reiche wichtig, die in Bar. 1 ber Bater bes helben befigt, in beren jedem er ein Jahr weilen muß, und aus benen er erst im zehnten Jahre wieder nach hause tommen kann. Sie entsprechen einestheils ben 9 Belten ber Boluspa, und können andererseits auf den aftronomischen Jahrestreis der hellenischen Enneateris hinweisen.

Den weistagenden Sahn' endlich, welchem in Bar. 2 fein Sichelschweif verfülbert wird, stellen wir zu dem Sahne Widofnir, der in Fiolsvinnsmal 24 gang von Gold glanzt und 31 eine blinkende Sichel bat.

Der Bug beutet baber, wie fo viele abnliche in bem obigen Berte angeführte, an, daß die Rudtehr bes helben auf ben Anfang eines neuen aftronomischen Beitabschnittes fällt.

Die brei aus ben 3wiebaden hervorgehenben Manner bes Tertmarchens werben in Bariante 1 gu brei Raubthieren, in Bariante 2 gu brei Sunden, und entsprechen als folde ben brei hunden Jannis in Rr. 24.

Die brei hunbe, welche ben helben aus ber Gewalt eines Riefen befreien, ber ihn tobten will, indem fie benfelben gerreifen, nachdem fie auf ben Ruf ihres

<sup>\*</sup> Bergl, ben Letito's Rudtehr verfundenben hahn in Rr. 41.

herrn bie Retten zersprengt, an bie fie gebunden waren, finden fich auch bei Bolf, beutsche Sausmarchen G. 14.

Ebenfo bei Bingerle Rr. 8, wo fie ben Drachen gerreißen, bem bie Konige.

tochter ausgesest ift.

Bemertenswerth ift, daß fowohl im Griechifden als im Deutschen jedes biefer brei Befen feinen besondern Ramen bat.

Die Ueberliftung bes Königs bei feinem Gelöbniß an ben Dratos, welche Bariante 1 einleitet, ift in vielen Marchen vertreten, 3. B. Grimm Rr. 181, Schott Rr. 2 und 15.

Eine solche Borftellung muß bereits bei Atlis Unterredung mit dem Bogel vorausgeseht werden in der eddischen Gelgatvidha Sjorvardhssonar, denn der Bogel sagt: "doch wähl ich, was ich will aus des Königs Bohnung;" und Atli antwortet: "wenn du (den König) Hiörward nicht tiesest, noch seine Kinder, noch des Fürsten schöne Frauen." Auch Odin überlistet in ähnlicher Weise seine Schülerin im Bierbrauen, indem er sich das versprechen läßt, was zwischen ihr und dem Fasse ist.

Einen weiteren nordischen Antlang ergeben die drei den helben vor den Rachforschungen bes Dratos verstedenden Lamias an die drei Götter Odin, honit und Loti, welche in dem bekannten Farderliede den Sohn bes Bauern vor dem ibn suchenden Riesen verbergen, welcher ihn im Spiele vom Bater gewonnen; ob der Sohn des Bauern Einfag war, oder die Einfagformel eine Lift des Riesen enthielt, läßt sich aus den Worten des Liedes nicht bestimmen, doch ift letteres wabtscheinlicher, denn es beißt:

Bauer und Riefe spielten long, Der Bauer verlor, der Riefe gewann. — — Gewonnen ist das Spiel mir schon, Run will ich haben deinen Sohn.

## 5. Bom Pringen, der dem Drafos gefobt wurde.

Tert - aus Biga.

Bariante. (Aus Aufuli in Cagori.) — Es war einmal eine Schwiegermutter, die hatte drei Schwiegertöchter, von denen die jungfle zuerst schwanger wurde. Da hieß die Schwiegermutter eines Tags die beiden ältesten in den Wald gehen und holz holen. Die sagten aber, daß sie nicht allein gingen, wenn die jungste nicht mit ihnen täme. Die Schwiegermutter entgegnete ihnen, daß die teinen Bundel tragen durfe, weil sie schwanger sei; aber die älteren bestanden darauf, daß sie mitgehen solle, und so ging sie denn mit. Sie gingen nun in den diden Wald, schlugen holz und banden es in

brei Laften, und als fie damit fertig waren, tauerten fie nieber und banden fich die Laften auf ben Ruden. Darauf ftanden die beiben alteren auf und gingen ihrer Bege, ohne fich weiter um die jungfte zu tummern, die vergebens mit ihrer Laft aufzusteben versuchte. Die Aermste wurde von der Anstrengung so mute und matt, daß sie zu weinen und zu schluchzen anfing.

Da stand ploplich ein Pope vor ibr und fragte, was ihr feble. Das war aber ber Teufel, ber sich in einen Popen verwandelt hatte, um sie zu betrügen. Sie sagte ihm die Ursache ihres Rummers, und er erwiderte: "ich helse dir aufsteben, wenn du mir versprichst, daß du mir das Kind geben willst, das du gebaren wirst, wenn es ein Anabe ist, und er zwölf Jahre alt goworden, wenn es aber ein Madechen ist, so soll es dein sein. Da sprach die junge Frau in ibrer Noth: "ja, ich will dirs geben, wenn es ein Anabe ist und er zwölf Jahre alt geworden," und nun bob sie der Teusel auf, und sie ging nach hause.

Bald darauf gebar fie einen Knaben, der wader gedieb, und als er größer wurde, in die Schule ging. Als er nun zwölf Jahre alt war, da wartete ibn der Teufel eines Tages auf seinem Wege zur Schule ab und sprach zu ihm: "sage beiner Mutter, daß sie mir das geben solle, was sie mir versprochen bat." Als aber der Anabe nach Hause fam, da batte er den Austrag vergessen. Am andern Tage tras er den Teufel auf derselben Stelle, und der fragte ihn, was für eine Antwort ihm seine Mutter gegeben habe: ja, oder nein. Da sagte der Anabe: "ich habe vergessen, es ihr zu sagen." Darauf gab ihm der Teufel eine Obrseige und einen Apfel, und sprach: "nun wirst du es nicht vergessen, ihr meinen Austrag auszurichten."

Als nun der Anabe nach Sause tam, da fragte ibn die Mutter, von wem er den Apfel erhalten habe. Der Anabe antwortete: "fast batte ich es wieder vergeffen, denn schon zweimal hat mir ein Pope ausgetragen, dir zu sagen, du sollest ibm das geben, was du ihm versprochen hast." Da siel der Mutter das Bersprechen ein, das sie dem Teusel im Balde gegeben batte, und sie rief: "ach, mein Kind! das ist der Teusel, und der wird dich nun holen." Der Anabe aber antwortete: "was, er will mich holen? da muß er mich doch erst sangen; und glaubst du, daß ich bier bleibe und warte, bis er kommt?"

Da ging er fort, und nahm bom Saufe weiter nichts mit, als eine Sundin mit drei Jungen . Unterwegs begegnete er einer Füchsin mit ihren Jungen, und diefe verlangte von ihm einen jungen Sund. Er antwortete, daß er ihr einen geben wolle, wenn sie ihm dafür eines ihrer Jungen gabe. Das war die Füchsin zufrieden und so tauschten sie mit einander. Rach einer Beile begegnete er einer

<sup>1</sup> χουτάβια.

v. Sabn, Griech. u. alban. Darden. II.

Boffin mit ihren Jungen und taufchte auch mit biefer eines bavon gegen einen jungen hund ein.

Darqui gog er mit feinen Thieren fo weit, bis er in eine große Einobe tam. Ale er eine Beile in biefer gewandert mar, tam er an ein großes Schloß, in bem eine alte Grau wohnte. Er ging binein und begrufte Die Alte: "auten Lag, Frau Mutter!" und Dieje ermiderte : "guten Tag, mein Gobnchen! wie tamft bu bierber?" Darqui erzählte ihr ber Anabe, mas fich mit ihm augetragen, und bat fie, feine Sunde nicht angubinden, damit fie ibn bor bem Teufel fcusen tonnten. Die Alte aber hörte nicht auf feine Bitte und band fie an, und ale er fie um etwas ju effen bat, weil er großen Sunger babe, ba gab fle ibm eine Bonigmabe. Bab. rend er dieje verzehrte, tam ber Teufel und wollte ibn paden; ba gab er ibm bie Bonigmabe und iprach : "ba frif erft biefe und laft mich noch fo lange leben, bis bu damit fertig bift." Bahrend aber ber Teufel an der Babe taute, rief ber Anabe: "buntemutter, Schlaufuche, Schredwolf', tommt und belft mir." Die Thiere fuchten fich lodgureißen, aber fie maren gu feft angebunden; ba rief er noch einmal, und ale er fab, daß ber Teufel fertig war und auf ibn loefturate, rief er, fo farter fonnte: "Sundemutter, Schlaufuche, Schredwolf, tommt und helft mir!" Da ftrengten fie all ihre Krafte an, riffen fich los, fturgten auf ben Teufel und zerriffen ihn in Stude. Darauf nabm er ben Ropf bee Teufele und zeigte ihn ber Alten. Die nahm ihn und warf ihn ins Teuer; mabrent er aber verbrannte, fuhr er aus bem Feuer ber Alten an die Stirne, und diefe farb von bem Schlage.

Bon da fam der Knabe in eine andere Einode, und dort fand er einen Drachen, einen Abler, eine Fliege und eine Ameise, welche sich über die Theilung eines Aases stritten. Als der Knabe dies sah, begann er sich zu furchten, und wollte sich aus dem Staube machen, aber die Thiere riesen ihm zu, er solle sich nicht fürchten, sondern berbeitommen, ihren Streit schlichten und die Theilung vornehmen, über die sie nicht einig werden konnten.

Da fante fich ber Anabe ein herz, trat berzu und machte aus bem Aafe vier Theile. Bon biesen gab er ben größern Theil bes Fleisches bem Drachen, ben Meinern bem Abler, bas Fell ber Fliege, und die Anochen ber Ameise. Mit dieser Theilung waren alle so wohl zufrieden, baß fie ausmachten, baß jeder ibm bantbar bleiben solle, und barum sprach der Drache: "wenn du große Stärte nötbig haß, so ruse: Drache mit beiner Stärte;" ber Abler: "wenn du fliegen wilk, so ruse: Abler mit beinen Flügeln;" und die Fliege und die Ameise sagten: "wenn er irgendwo hineinschlüpsen wolle, so solle er sie rusen."

Darauf ging er zu einem Konige, beffen Tochter hatte befannt machen laffen,

\* rà toùs àrabary f. v. a. àray tọy.



οχυλα μάνα, άλεπου πονηρή, κλύκε φοβερέ.

baß fie benjenigen heirathen wolle, welcher ihr bas Baffer bes Lebens bringe, um sich damit zu waschen. Es waren aber schon viele nach diesem Baffer vergebens ausgegangen, als er vor den König trat, und von diesem Bie Erlaubniß erhielt, daffelbe zu holen. Dieses Baffer bes Lebens war nämlich in einem Berge, der sich so schnell wie der Bliß öffnete und ebenso schnell wieder schloß, und als der Jüngling dahin tam, rief er: "Abler mit deinen Flügeln!" Da wuchsen ihm sogleich Flügel an und mit diesen schoß er, so schnell er konnte, durch den Spalt des Berges, füllte darinnen seine Kürbisstasche mit dem Baffer des Lebens und flog ebenso schnell aus dem Berge zurück, als sich dieser wieder öffnete. Darauf ging er heimlich zur Brinzessin, brachte ihr das Baffer, und verwandelte sich dann in eine Ameise. Die Prinzessin glaubte, er sei weggegangen und zog sich aus, um sich mit dem Wasser des Lebens zu waschen; da überraschte er sie plöglich, und so mußte ihn die Prinzessin zum Manne nehmen.

Rach einer Beile schickte fie ihn in ben Krieg und zeichnete ihn auf der Stirne, um ihn sicher wiederzuerkennen, wenn er zurucklehre. Als er nun im Lager ankam, und auf dieses der Feind anruckte, sagte er zum Könige: "halte dein heer im Lager, ich will den Feind allein bestehen." Der König wollte ansangs nicht auf ihn hören, und gebot ihm, mit so dummen Reden zu schweigen. Als er aber darauf bestand, allein vor den Feind zu gehen, ließ es der König endlich zu. Da zog der Jüngling allein dem Feinde entgegen, und als er in dessen Rähe kam, rief er: "Drache mit deiner Stärke!" und stürzte dann mit solcher Buth auf die Feinde, daß sie in großen Schrecken geriethen und die Flucht ergriffen, und er viele von ihnen auf der Flucht erschlug. Als er in das Lager zurücktam, sah der König, daß er an dem Arme verwundet war, er nahm also sein Schnupftuch und verband ihm die Bunde damit.

Darauf zogen fie wieder nach haufe; als fie aber in die Rabe der Stadt tamen, blieb der Jüngling zurud und feste fich auf ben Rand eines Brunnens, und ebe er fich es versah, stieg daraus der Teufel hervor und zog ihn in den Brunnen hinab. Rach einer Beile tam die Königstochter, um zu sehen, was aus ihrem Manne geworden, und erblickte deffen Thiere, wie sie ängstlich um den Brunnen herumliesen. Da mertte sie, daß er in den Brunnen gefallen sei, und als sie hineinsah, rief ber Teufel ihr zu: "wenn du mir die hundin giebst, so zeige ich ihn dir bis zur Bruft." Da gab sie ihm die hunder stedte den Kopf bes Mannes aus dem Brunnen. Für den Jucks bestam sie ihn bis zu den hüften zu sehen, und für den Bolf hob er ihn ganz aus dem Brunnen hervor; wie er aber den Jüngling wieder zurüdziehen wollte, da hetzte dieser seine Thiere auf ihn und diese

ι τζεβρέ.

gerriffen ihn in Stude und der Jungling lebte fortan mit der Rönigstochter berrlich und in Freuden.

Anmertungen. — Das Tertmarchen und die Bariante folgen ber Kinderge- lobungeformel Rr. 8.

In beiben ift damit die Formel von den bantbaren Thieren Rr. 32 verbunden, jedoch mit der Besonderbeit, daß ber held von ihnen bas Bermögen erhalt, fich in ihre Gestalten zu verwandeln. Dann folgt ein Zug ber Brautwette.

Dem Kerne nach stimmen beibe Formen mit ber Rize im Brunnen bei Grimm Rr. 181 überein, benn hier wie dort befreit die Frau den einem Bassergeist gelobten und von diesem in die Tiefe gezogenen Mann aus dessen Gewalt, indem fie ibn durch Geschenke überlistet. Doch weichen die Einzelnheiten von einander ab. In der Bariante sindet sich selbst die Gestalt der Alten des deutschen Märchens, wenn auch volltommen unverstanden.

Roch verwandter mit den griechischen Formen ist das deutsche vom grauen Männchen, bei Bolf d. hausm. S. 377, wo sich die Jüge der Gelobung, der Brautwette, des Raubes des Gelobten und seiner Biedererlangung durch Gaben in gleicher Ordnung finden, nur tritt im lepten Juge ein Zauberer an die Stelle der Frau. — Auf S. 82 daselbst findet sich eine dem Textmärchen entsprechende Theilung eines Nases unter Biene, Fuchs, Windhund und Löwe. Nachdem der held die Theilung zur vollen Zustriedenheit der Thiere vollzogen, geht er seines Weges. Da tommt ihm der Windhund nachgelausen und ruft ibn zuruck, und die Thiere sprachen, sie hatten vergessen, sich bei ihm zu bedanten, Geld hätten sie teines, aber das wollten sie ihm verleihen, daß er die Gestalt von einem jeden der fünst Thiere annehmen tönnte, so oft er sich in Gedanten dazu wünschen wolle.

Beachtenswerth ift ferner der Bug der Bariante, daß der held gegen junge hunde einen jungen Fuche und einen Bolf eintauscht, und von diesen begleitet und vertheidigt wird, weil er an die Thiere der beiden Bruder in Grimm Rr. 60 erinnert.

Gin folder Thieraustausch tommt auch in Rr. 24 por.

Die stets zur Zufriedenheit der Betheiligten ausfallende Theilung eines Aases burch ben helb, ift ein weitverbreiteter Marchenzug und läßt sich als das Gegenstüd zu der bekannten Theilung des Opferfleisches durch den hesiodischen Prometheus bei der Bersammlung in Metone betrachten, bei welcher er den Zeus überliften wollte.

Die Bedingung der Bariante, daß das gelobte Rind erft nach zwölf Jabren bem Damon gehören folle, wiederholt fich nicht nur in Rr. 54, sondern auch bei Grimm Rr. 92. — Bielleicht hangt diese Bahl irgendwie mit dem Glauben der Litauer zusammen, daß die von den Laumes (Elsen) für entwendete Kinder hingelegten Bechselbalge niemals alter als zwölf Jabre wurden, f. Schleicher S. 91.



## 6. Bom Bringen und feinem Fohlen.

Tert - aus Biga bei Jannina.

Bariante 1. (Aus Biga.) — Der ale Argt verfleibete Jude verlangt nicht die Leber bes Königsfohnes, sondern die Eingeweibe eines Fohlens, die auf den Leib der Königin gelegt werden mußten, und der König antwortet : "wir haben ein Fohlem im Stall, das soll gefchlachtet werden. —

Der Bring verlangt nicht brei Anguge, fondern einen goldenen Angug und einen goldenen Sattel. — —

Der Zug bes heimlichen Reitens ift aus biefer Bariante in ben Text aufgenommen, nach beffen Berfion die Königstochter ben Prinzen nicht beim Reiten belauscht, sondern, als er sich vom Wege erhipt unter dem Königsschloffe stehend abtuhlt, fein tostbares Gewand durch den Schlip bes Kittels erblickt, und daraus auf seine königliche Abkunft schließt.

Bariante 2. (Aus Agia Anna.) — Es waren einmal zwei Cheleute, die lebten 40 Jahre mit einander, ohne Kinder zu bekommen, und baten daher ben lieben Gott, er moge ihnen ein Kind schenken, und wenn es herangewachsen ware, konne es ber Dratos bolen.

Da tam ein Drafos, ließ fich von ihnen bas Rind versprechen, wenn fie eines betommen wurden, und gab ibnen einen Apfel. Den affen fie jufammen und gaben Die Schalen einer Stute. Davon gebar die Frau einen Anaben, Die Stute aber einen jungen benaft. 216 ber Anghe 10 Sabre alt mar und in die Schule ging, ließ ber Drafos burch ibn ben Bater an fein Gelubbe erinnern. Andern Tage aber fagte ber Anabe auf die Beifung feines Baters, bag er ben Auftrag vergeffen habe. Da ergriff ibn ber Drafos und brachte ihn auf fein Schloß. Dort gab er ihm 40 Schluffel, damit er die 40 Rammern öffnen und fich an beren Inhalt unterbalten tonne. Den Schluffel ju ber 41. Rammer aber nahm ber Anabe beimlich weg, mabrend ber Dratos fchlief. In diefer fand er ein Roff, und bies fagte ibm, er folle ein Stud Seife, einen Ramm und einen Spiegel holen, und wenn ber Dratos fcbliefe, wollten fie fich flüchten. Bor ber 41. Rammer fand ber Rnabe eine Bfuge voller Gold und eine andere voller Silber. Er tauchte ben Finger in bie golbene und verband ihn mit einem Studden Beug. Ale ber Dratos aufwachte, fragte er ben Anaben, warum er feinen Finger verbunden habe, und biefer ergablte ibm, daß er ibn in eine Goldpfuße getaucht batte, und aler ben Berband abnahm, war fein Finger vergolbet. Da padte ibn ber Dratos und tauchte ibn gang in die Pfuge und bavon murbe er am gangen Leibe golben.



<sup>&#</sup>x27; διὰ ν'ἀστοχήση τὸν πατέρα του.

Darauf flieht der Jungling mit dem Pferde. Der Dratos verfolgt ibn vergebens, giebt ihm aber noch ben Rath auf ben Beg, einen alten Mann so lange ju schütteln, bis die Knochen aus ihm herausfallen wurden, und sich in dessen baut zu fleden, damit er in dem Lande, wohin er komme, sein Leben nicht verliere.

Rach einer Beile begegnete ber Jüngling einem alten Mann und ber gab ibm benfelben Rath. Da rief ber Anabe: "wo könnte ich einen Menschen finden, ber älter ware als bu?" nahm ihn bei ben Haaren, schüttelte ibm alle Anochen aus ber haut heraus, und stedte sich binein.

Darauf tam er zu einem König, ber 40 Blumengartner und 40 Gemufegartner batte, und verdinate fic bei ibm nur für die Koft.

Der König hatte auch drei Töchter, welche in einem besondern Thurm wohnten und unverheirathet waren.

Am Sonntag ichlupfte ber Jungling aus feiner haut, brannte bas haar an, bas er von bem Pferbe mitgenommen, und tummelte bas fofort erichienene Pferd zwei Stunden lang im Garten, bis diefer gan 3 3 u Chan ben wurde, und fo machte er es jeden Sonntag, wurde aber einstmals von der jungften Königstochter belauscht.

hierauf folgt ber Bug mit den drei Melonen wie im Terte, in Folge beffen ber König die beiden alteften Tochter verheirathet, die jungste aber durch den Butf mit dem Apfel mablen läßt. Sie wirft drei Mal den Alten.

Der König mar aber barüber fo gornig, bag er beibe in ben Ganfeftall fperren lieg.

Rach einiger Zeit wurde ber König von einer Augenkrantheit befallen, die nur mit der Milch der hirschlub geheilt werden konnte. Seine beiden Schwiegerföhne zogen danach aus, und als auch der Alte auszuziehen verlangte, gab man ihm zum Spott ein lahmes altes Pferd. Er aber holte die Milch auf seinem eigenen Roß und füllte eine andere Flasche mit Pferdepisse, und als er seinen Schwägern als goldener Ritter begegnete, da fragten sie ihn, "ob er nicht wisse, wo sie die Milch der hirschlub finden könnten," und er antwortete: "ich habe solche Milch, wenn ihr sie aber erlangen wollt, müßt ihr euch eure hintern von meinem hengste mit den husen siegeln lassen." Anfangs erschien ihnen die Bedingung zu bart, aber endlich ließen sie sich es gefallen, und nachdem der hengst beide gestegelt batte, gab ihnen der Jüngling die falsche.

Als nun der König das Mittel anwandte, bas fie ibm gebracht hatten, erblindete er ganglich. Darauf gab der Jungling die mahre Flasche feiner Frau, und damit heilte fie ihren Bater, und jum Dant dafür durfte das Chepaar nun in dem Pferdestall wohnen.

Bei bem Rriegszuge erhielt ber Jungling ein einaugiges Pferd, um mitguziehen.



Der König verband die Bunde des Siegers mit dem Schnupftuche, welches seine jungste Tochter gestidt hatte, und erzählte ihr dies bei der Rudtebt. Als die Brinzessin zu ihrem Manne zurudkehrte, war er vor Mudigkeit eingeschlasen, und sie erkannte an ihrem Tuche, mit dem seine hand verbunden war, daß er der Sieger sei. Um aber vor dem König zu erscheinen, verlangte er, daß das heer in Reihe und Glied stehen und die Musit spielen solle, und nun ritt er in seiner ganzen herrlichteit zum König, der ihn wohl empfing, bei dem Gastmable aber seine bei dem Schwäger vor ihn sehte. Da fragte er den König: "warum sepest du mich an den britten Blah?" Der König aber antwortete: "weil du der Jüngste bist." Der Jüngling aber rief: "jene beiden sind meine Sclaven, denn mein hengst bat sie auf den hintern gezeichnet; und wenn du es nicht glauben willst, so laß ihnen die hosen herunterziehen." Als sich nun der König von der Wabrheit überzeugt batte, da stand er von seinem Throne auf und septe den Jüngling daraus.

Anmerkungen. — Das Marchen gehört jur Bertappungsformel Rr. 36. Die Mutter, welche ihre Rinder wegen eines ehebrecherischen Berbaltniffes mit einem Juden aus bem Wege zu raumen sucht, wiederholt fich in Rr. 36.

Das deutsche Marchen vom treuen Fullchen bei Bolf b. Sausmarchen S. 276 zeigt mit dem unfrigen eine wahrhaft überraschende llebereinstimmung. Auf Antathen ihres Buhlen, des hoffuden, will die Mutter aus Furcht vor dem rucktebrenden Gatten ihren Sohn durch vergifteten Kaffee und ein vergiftetes Kittelchen aus dem Bege raumen, was beides durch deffen treues Fohlen vereitelt wird. Statt der von der Königin zu ihrer Genefung verlangten Zunge des 7 jährigen Knaben will der Bater dem gleichalterigen Foblen die Zunge ausschneiden lassen. Nach drei maliger Umtreisung des Schlosses entstiebt das Foblen mit dem helben durch die Lüste. Er nimmt Dienst als Stallsnecht, dann als Gartenknecht; die Brinzessin belauscht seine Berwandlung zu einem schönen, im Garten spazieren reitenden Ritter, sie verlangt ihn von ihrem Bater zum Manne, erhält ibn, muß aber zur Strase mit ibm im hu ner bause wohnen.

Rrieg, Auszug bes helben auf einem labmen Pferde, Berfpottung, durch ihn erkampfter Sieg, Berbindung feiner Bunde mit des Rönigs Schnupftuch, alles wie im Textmarchen, doch feblen die Schwäger.

Bei Grimm Rr. 136 und Zingerle Rr. 28 ift ber Eingang abweichenb. Bon bem Eintritt bes helden in ben Dienst aber, ebenso wie Zingerle Rr. 32, übereinstimmend, boch feblen auch bier bie Schwäger.

Der Bug ber Bertappung bes helben unterscheibet fich von ber ber Thierformel als nicht ursprunglich, sondern spater angenommene, und von der ber Bertaformel als nicht zwangsweise auferlegt.

Antlingende Spuren dieser Bertappung bietet die Bilcinasaga Cap. 201. Run nahm fich Sigurd Baffen und Kleiber und ein schlechtes Rop und er batte

teinen Sattel und ritt fo (unerkannt) ju Ronig Thibrete Belt. Darauf laßt er fich von einem Blutsfreunde, ben er im Rampfe überwunden, um Thibret und seine Genoffen jum Besten ju haben, als Ueberwundenen an einen Baum binden. Auch bas Ginreiten der Landesherrn nach deutschen Brauchen in schlechter Rleidung und auf einäugigem Bferde scheint hier einzuspielen.

Sehr eigenthumlich und fich Rr. 45 wiederholend, ift in Bar. 2 ber alte Mann, aus beffen haut ber helb die Knochen schüttelt, und fich dann mit berfelben betleibet. Berbinden wir hiermit die Bergoldung des helden in Bar. 2 und deffen goldenen Anzug und goldenen Sattel in Bar. 1, so liegt der Gedanke nahe, den Berkappten zu dem jungen herakles und dem als alten Mann verkappten Odhffeus zu ftellen und ihn als eine Berkorperung der Binterwende zu betrachten; f. hierüber naheres in unseren vergleichenden Bliden.

Der Bug, daß der Anabe fich den Finger vergoldet, indem er ihn in eine Pfupe taucht, tommt beffer begrundet bei Grimm Rr. 136 bor (f. auch Gr. Rr. 3).

Die hierauf erfolgende Bergoldung bes gangen Körpers burch bas Eintauchen in die Pfüpe findet fich ahnlich bei Zingerle Rr. 32, wo die über den Ungehorsam bes helben erzurnte Alte ihm den Kessel auf den Ropf wirft, wovon seine haare so schon gelb wurden, daß man meinte, sie seien eitel Gold. Um sie nicht zu beschwugen, bedeckt er sie (wie in Grimm Nr. 136 mit dem hutchen und unserm Marchen Nr. 50 mit der Blase) mit einer Baumrinde.

#### 7. Goldgerte.

Aus Rapessowo in Çagori. -

Dies Marchen ift eine Bariante ju ber Frejaformel Rr. 1.

Sein Eingang entspricht bem bes Löwenederchen bei Grimm Rr. 88, welches gleichfalls unter biefe Alasse fällt. Denn auch bort bestellten fich die beiben älteften Schwestern Roftbarkeiten, die Jungste aber die fingende springende Lerche. Denfelben Eingang hat auch Afchenputtel bei Grimm Rr. 21.

Der Bug bes burch bas Bergeffen bes Auftrags ber einen Tochter festgebannten Schiffes findet fich in Pentamerone Rr. 6 und 18 mit dem neapolitanischen Afchenputtel verbunden.

Das dem unfrigen entsprechende neapolitanische ist aber Bentamerone Rr 12. Der Brinz besucht seine Geliebte heimlich durch einen von ihm gezauberten unterirdischen Gang. Deren neidische Schwestern zerstören ihn und der Brinz verwundet sich unheilbar an dessen Scherben. Die Geliebte heilt ihn mit dem Fett eines menschenfressenden Waldmannes, dessen Gespräch mit seiner Frau sie erlauscht, in welchem er die Krantheit des Prinzen und deren heilmittel angeführt.

Der Sauptinhalt hat große Aehnlichfeit mit bem albanefischen Rr. 102, wo

fich wie hier die heranfliegende Taube in ein Gefäß taucht und ale Mann baraus hervorsteigt, und wo die heldin den über ihre Schwahhaftigkeit Erzürnten auffucht. Doch ist fie dort an der Berlaffung selbst Schuld, hier unschuldig, dafür verläßt sie aber auch hier ber Geliebte nicht freiwillig.

Grimm III, S. 314, gebentt eines armorischen Rarchens, in welchem ber Beliebte in Gestalt eines Bogels in ben Thurm ber Beliebten tommt, von hinterliftig aufgestellten Meffern zerschnitten wird und die Geliebte seiner Blutfpur folat.

### 8. Der halbe Menfch.

Aus Rapeffowo in Çagori. - Siebe Danaeformel, Rr. 12.

Das Marchen Rr. 3 im Bentamerone ift bas neapolitanische Gegenbild bes unfrigen, boch wird bort bie Bunschgabe von brei Feensohnen abgeleitet, benen ber held gefällig war, die Brinzeffin tommt mit mannlichen 3willingen nieder, veranlagt ben helben, sich jung und hubsch zu wunschen und ber Jug bes redenden hausrathes fehlt.

Die Ableitung der Bunschgabe vom Fisch bietet Anklange an Grimm Rr. 19. 3n Rr. 106 erhalt Sanschen die Bunschgabe badurch, daß ihm ein Mohr, dem er sein Leid klagt, in den Mund speit, in Grimm Rr. 76 bringt der Geld die Gabe mit auf die Welt, und nach bessen Bariante wird sie ihm durch seinen Bathen angewunscht.

In Grimm Rr. 76 wunicht ber belb anfange eben fo wie hier nach frember Boridrift.

Die mit ihrer unehelichen Leibesfrucht im Kaften auf bem Baffer schwimmenbe Königstochter hat große Aehnlichteit mit ber hellenischen Danae und ihrem Sohne Berseus, beren erster Mythenzug — bas Eindringen eines Mannes zu ber in einem zu bem Zwede erbauten unterirdischen Gemach verstedten Jungfrau — sich in Rr. 13 findet.

Ueber weitere Buge ber Berfeusfage f. Rr. 98.

Der Bug bes rebenben Sausraths und Loffels findet fich in Rr. 2, vergl. auch Rr. 48.

Gin dem vorliegenden ahnlicher Gedanke findet fich in dem walachischen Marchen, Schott Rr. 4, wo die boje Stiefmutter ihre Stieftochter 3 Tage durften und hungern last und ihr dann einen Bafferkrug mit einer kleinen Schlange vorsest. Die helbin trinkt fie mit hinunter und wird, nachdem die Schlange gewachsen, auf die Anklage der Stiefmutter vom Bater in 12 koftbaren Rleidern und einem ganz hölzernen Mantel in die Einobe verstoßen, wo sie ein Brinz sindet und Ganschirtin anstellt und die Lösung nach Formel Rr. 36 erfolgt.

Ein zweites bier anklingendes malachisches Marchen ift bas von Florianu bei Schott Rr. 27.

Die von ihrem Bater in einem einsamen feften Schloffe erzogene Raiserstochter trinft bas Baffer von Blumen, welche ihr eine Zigeunerin gegeben, wird davon schwanger befunden, und in einem Faß ins Meer geworfen, bas Florianu, der walachische ftarte hans, gleich nach feiner Geburt auseinander druckt. Es geht bierauf in die Formel Nr. 19 des Mutterverrathes über.

#### 9. Bon den drei dantbaren Thieren.

Text - aus Rapeffowo in Cagori.

Bariante 1. (Aus Biga.) — Statt bes Siegelringes, welchen ber mitleibige Jungling von bem Schlangenvater erhalt, ftebt in biefer Bariante bae Bam Aureleni, boch feblt jebe nabere Beidreibung beffelben.

Bariante 2. Aus Agia Anna in Cuboa.) — Es war einmal ein Mann, der ging über Land und begegnete unterwegs zwei Leuten, welche eine junge Schlange tobischlagen wollten. Da rief er: "schlagt fie nicht todt, sondern gebt fie mir, und als fie ibm die Schlange gegeben batten, nahm er sie mit nach hause, gab fie seiner Frau und trug ihr auf, Acht auf fie zu haben, und sie gut zu füttern. Drauf ging er in die Krembe.

Als nun die Schlange beranwuchs, sprang sie auf die Frau los, wenn sie ihr Futter brachte, so daß die sich vor ihr zu fürchten begann, und es ihrem Manne tlagte, als er aus der Fremde zurudtam. Da ging der Mann zur Schlange, um sie anzuseben; die erkannte ibn sogleich und tam zu ihm berangetrochen und liebtoste ibn, weil er sie vom Tode errettet batte. Darauf sprach sie: "sei nun auch so gut und bringe mich zu meiner Mutter." Der Mann aber antwortete: "ich weiß nicht, wo beine Mutter wohnt, " und die Schlange sprach: "tomme nur mit, ich will dich schon subren. Wenn wir aber an den Ort tommen, so mußt du auf einen Baum steigen, und bann werde ich pfeisen und werden sich alle Schlangen versammeln; du mußt dich nicht fürchten, und wenn ich dich ruse, herunter tommen. Dann werden dir meine Eltern große Reichthümer andieten, du sollst aber nichts davon annehmen, und die alte Müße, den alten Beutel und den alten Spiegel begebren, den sie besißen, und wenn sie dir das alles nicht geben wollen, so sollst du tbun, als ob du fortgehen wolltest.

Ale fie zu jenem Orte getommen waren, flieg ber Mann auf einen Baum; Die Schlange pfiff und fofort ftrömten alle Schlangen berbei, und die Mutter und bie Beschwifter umarmten und füßten die zurudfehrende, weil fie fie verloren gegeben hatten. Darauf ergablte ihnen diese alles, was ihr begegnet war, und rief



den Mann, und als er berantam, fragte ihn die Mutter der Schlange, ob er Thaler oder Goldstude haben wolle zum Danke für das, was er an ibrem Kinde getban habe. Er aber erwiderte: "ich will nichts weiter als die alte Müße, den alten Beutel und den alten Spiegel." Da antworteten die Schlangen: "du verlangst zu viel, denn das können wir dir nicht geben." Er aber sprach: "so bedante ich mich schönstens," und wandte sich um und ging weg; da folgte ihm die Schlange, und als das die andern sahen, riefen sie ibn zurück, und gaben ibm die drei Stück, die er verlangt hatte.

Der Mann nabm sie mit nach hause und gab sie seiner Frau in Berwahrung, und es dauerte nicht lange, so wurde er frant und start. Er hinterließ einen Anaben, und als der beranwuchs, batte er feine Müge aufzusepen, weil seine Mutter zu arm war, um ihm eine anzuschaffen, und er fragte daber eines Tages seine Mutter: "höre Mutter, hat mein Bater nicht irgend eine alte Müge binterlassen, die ich tragen könnte?" Da erinnerte sich die Mutter an jene Müge, suchte sie hervor und gab sie ihm. Als er sie aber aussept, ricf die Nutter: "he, wo bist du denn? ich sehe dich ja nicht!" Da sprach der Anabe: "sepe du die Müge einmal auf, ich will doch sehen, ob ich dich auch nicht sehen kann." Da septe die Mutter die Rüge auf und nun konnte sie der Anabe nicht sehen.

Rach einer Beile verdingte fich der Anabe ale Anecht, und als er zum erften Male feinen Monatolohn empfing, wußte er nicht, worin er ibn ausbeben könne. Er ging also zu feiner Mutter und fragte sie: "batte mein Bater nicht irgend einen alten Beutel, in dem ich meinen Lohn ausbewahren könnte?" Da erinnerte sich die Mutter jenes alten Beutels, suchte ihn bervor und gab ihn ihrem Cohn, der fünf Biafter bineinstedte. Als er nach einer Weile wieder in den Beutel sab, waren aus den fünf Biaftern fünf Goldftude geworden, und das war die Araft des Beutels, daß er alles, was bineingestedt wurde, in Gold verwandelte.

Der König diefer Stadt batte aber eine Tochter, die so schön war, daß er besichloß, sie fur Geld seben zu laffen. Er ließ also im ganzen Lande bekannt machen, daß sie fur jeden zu seben ware, welcher dafür fünshundert Biaster zable. Da ging auch der Jüngling bin, zahlte das Eintrittsgeld, und sah die Brinzesun an. Als er wieder nach Sause tam, sprach er zu seiner Mutter: "bore Mutter, batte mein Bater keinen Spiegel?" Da erinnerte sich die Mutter an jenen alten Spiegel, suchte ibn hervor und gab ibn dem Sobne. Als der nun bineinsah, erhlichte er die Brinzessin darin, wie sie leibt und lebt, und nun faßte er so große Liebe zu ihr, daß er wieder zu ihr ging und ihr einen großen Beutel voll Goldstücke zum Gesichenke bot. Da fragte sie ihn, wo er diesen Schap gefunden babe, und er erwiderte: "ich habe einen alten Beutel, und wenn ich in den fünf Biaster stede, so werden daraus fünf Goldstücke." Als das die Brinzessin börte, sing sie an, ihm schön zu thun, und brachte ibn bald dabin, daß er ihr den Beutel schenkte. Darauf

seste der Jüngling seine alte Müpe auf, ging in der Racht unsichtbar in das Schloß und in das Schlasgemach der Prinzessin, und zwickte sie in den Tuß. Da rief diese ihren Bater und sagte: "in meiner Stube ist ein Mensch verstedt." Der König und seine Leute suchten darauf alle Winkel und Eden aus, sie konnten aber nichts sinden. Kaum waren sie aber weggegangen und hatte sich die Prinzessin wieder gelegt, so zwickte er sie wieder in den Fuß. Als sie nun aufsprang und hülfe holen wollte, gab er sich ihr zu erkennen, und die Prinzessin begann ihm wieder so lange zu schmeicheln, bis sie ihm nicht nur die alte Müpe, sondern auch den alten Spiegel abgeschwapt hatte. Als sie aber im Besipe der drei Zauberstücke war, und der Jüngling erklärte, daß er ihr nun alles gegeben, was er besessen habe, da ließ sie ihn aus dem Schlosse jagen, und um nicht zu verhungern, mußte er sich bei einem Priester als Anecht verdingen und desse Schweine hüten.

Darauf folgt der Kampf mit der Bilbsau, wie er in Rr. 64, Bar. 2, erzählt wird. Die Bilbsau spricht während der Pause: "wenn ich eine handvoll Erbsen" und ein bischen Wasser hatte, um meinen Russel zu nezen, und wenn ich dich dann nicht tödtete!" — Und er antwortete: "wenn ich ein Beihbrot, einen Gierkuchen und ein Glas Bein hätte, und wenn ich dich dann nicht todtschlüge!" Am dritten Tage bringt ihm die Priesterstochter das Gewünschte, und nachdem er die Sau getödtet, sindet er in deren Bauch drei Tauben, in denen aber seine eigen e Stärke sint. Er geht damit zur Prinzessin und läßt sie sich von ihr abschwazen. Diese giebt sie darauf einem Andern, der sie erwürgt und dadurch den Tod des Jünglings bewirkt. Als das dessen Mutter hörte, machte sie sich auf um ihn auszusuchen, und tödtet unterwegs eine Schlange, die durch ein Kraut wiederbelebt wird, welches eine andere Schlange auf sie legt. Die Mutter stedt das Kraut zu sich und belebt damit die Leiche ihres Sohnes. — Ohne Schluß und sast ebensotrocken und kurz erzählt wie bier. —

Anmertungen. - Siehe Formel Rr. 32.

Das Tertmarchen theilt mit den Barianten und dem ferbischen bei But Rr. 3 benselben Eingang, welcher zur Formel Rr. 32 von den dantbaren Thieren gehört. Auch hier erweist sich, wie in der bellenischen Sage von Melampus, die Schlange bantbar. Bon der Erwerbung des Siegelringes an, folgt das Tertmarchen demselben Grundgedanten wie das betannte arabische von Aladins Lampe, muthet und aber durch die Betheiligung des hundes und der Kape zur Wiedererlangung des verlorenen Zauberringes weit ursprünglicher an, als das Märchen in 1001 Racht, welches die ihm sehlenden Thiere durch einen Zauberring, eine Dublette der Lampe erset, den der helb von seinem Gegner selbst erhalten hat.



ι τοκά καχεί.

Die beiden Thiere bes griechischen Marchens und ihr Berfahren zeigen die größte Aehnlichkeit mit dem früher unter Ar. 104 aufgenommenen Marchen der Grimm'ichen Sammlung, welches wegen zu großer Aehnlichkeit mit einem mongolischen im Stiddi-für enthaltenen, f. Benfen, Pantschatantra Bd. I., S. 211 und 216, gestrichen worden ift. — Denn hier wie dort fällt der von den Thieren wiedergewonnene Zauberstein durch deren Schuld ins Wasser; in der Art, wie sie ihn zum zweitenmal erwerben, geben beide Formen freilich sehr auseinander.

Der holgtaften, in welchem ber mongolifche beld ben Flug binabichwimmt, erinnert an ben Baumftamm, in welchen fich Bieland legt, f. Bilcingfagg Cap. 61.

Die Bariante 2 hat mit bem Terte nur ben Gingang gemein. Die Fortsepung bilbet ber Jug, daß bem Gelben die Bunschbinge von der Bringessin, die er geheirathet, hinterliftig abgeschmeichelt werben, wie er auch Rr. 36 und bei Grimm Rr. 54 vortommt, und ben Schluß der Sautampf des ftarten hans Rr. 64 und die Biederbelebung des helben durch seine Mutter mit Schlangentraut.

Im Bentamerone Rr. 31 findet fich ein neapolitanisches Gegenftud unseres Marchens in febr verflachten Formen. —

Benfeh, welcher ber Formel ber bankbaren Thiere große Aufmerksamteit zugewandt hat, bemerkt Bb. I, S. 208. "Der Gedante, die Dankbarkeit ber Thiere in ähnlichen Conceptionen zu veranschaulichen, scheint vorwaltend bem Buddhismus entstammt zu sein, denn dieser schärft vor allem andern Bohlwollen und Mitleid gegen alle lebendigen Geschöpfe ein, und in seiner Praxis richtet sich bekanntlich dieses Bohlwollen in einem viel böberen Grade auf die Thiere als auf die Menschen." S. 222 fügt er jedoch bei, daß der Gedanke von der Dankbarkeit der Thiere allen Anspruch darauf habe, für einen allgemein menschlichen zu gelten, sich also auch in unabhängig von einander entstandenen Gebilden auszusprechen vermöge. — Die griechische Bolksanschauung ist der Thierwelt weit entsremdeter als die deutsche, und darum ist diese so häusige Biederkehr der dankbaren Thiere im Märchen allerdings auffallend. Ließe sich beweisen, daß die Keime dieser Geistesrichtung des Buddhismus nicht urarisch seine, so wäre nach unserer Ansicht damit auch die Entlehnung aller sie betreffenden griechischen Rärchen erwiesen.

Uebrigens unterscheiden fich die von Benfen beigebrachten indischen Formen von den deutsch-griechischen dadurch, daß ihr Schwerpuntt auf dem Gegensat zwischen der Dantbarteit der Thiere und der Undantbarteit des Menschen beruht, und dieser in den deutsch-griechischen Formen wegfällt, weil hier die Undantbarteit des Menschen überall fehlt und unabhängig nur in Rr. 87 und 94 unserer Sammlung vortommt.



## 10. Das Madchen im Rrieg.

Aus Raveffowo in Cagori. -

Die albanefische Form bes Märchens in Rr. 101 erscheint ursprunglicher, weil reicher an marchenbaften Bugen.

#### 11. Die Bette der drei Bruder mit dem Bartlofen.

Aus Rapeffowo in Çagori. -

Dieselbe Bette zwifchen bem Rarren und bem Briefter wiederholt fich in Rr. 34 und bei Schleicher S. 45.

Auch in ber Lugenwette Rr. 59 mit bem Bartlofen tragt ber jungfle britte Bruber ben Sieg babon.

# 12. Bom Mordmeffer, dem Bebftein der Geduld und der Rerze, die nicht schmilgt.

Mus Rapeffowo in Cagori. - Siebe Bertaformel Rr. 21. -

Das neapolitanische Marchen, welches Bafile zu bem Rahmen seines Pentamerone gewählt hat, entspricht bem vorliegenden seinem Grundgedanken nach vollkommen; boch zeigen sich bessen Formen weit abgeschliffener und ber Eingang stimmt zu bem von Nr. 49, weil hier wie bort die Hauptfigur wegen eines entzweigeworsenen Topfes verwunscht wird, sich in einen ihr Unbekannten zu verlieben.

In Bentamerone Ar. 18 findet fich ber Bug, daß die als unbefannte Ruchenmagd im Saufe bes Oheims dienende Richte diefen bittet, ihr von seiner Reise eine Buppe, ein Meffer und einen Bimftein mitzubringen, und wenn er dies vergäße, solle er nicht über den Fluß tommen tonnen. Sie erzählt dann der Buppe ihre Leiden, und ber Oheim belauscht sie dabei.

## 13. Bon der unter der Erde verftecten Bringeffin.

Mus Kapessomo in Çagori. — Siebe Brautmettsormel Rr. 23. — Ueber bie Antlange bes Marchens an ben Danaemythus f. Anmerkungen ju Rr. 8.

In Grimm Rr. 62 befteht eine ber Aufgaben barin, unter brei gleichen ichlafenben Ronigstöchtern ben jungften Liebling bes Batere aufzufinden.

Der golbene hirfch in Bolfe beutschen hausmarchen, S. 78, entspricht bem golbenen Lamm unseres Marchens, boch fehlt bort jeder Antlang an ben Danaempthus.

## 14. Das Biegenfind.

Aus Jannina. - Siehe Thiertindformel Rr. 7.

## 15. Bon dem Bringen und der Schwanenjungfran.

Text - aus Jannina.

Bariante 1. (Mus Biga.) - Der Bug bes Briefes, ben ber Ronig an ben Lebrer fcbreibt, ift aus ber Berfion von Biga in ben Tert aufgenommen. Die Erinnerung an Philippe Brief an Ariftoteles bei Alerandere Geburt ift ichlagend und macht ben Bug nicht unverdächtig, boch ift die Raffung rein provinziell "Se χαίρομαι όπ' ἀπόχτισα παιδί, ὅσο' χαίρομαι ὅπ' 'γίνικε 'ς τ'ς 'μέραις dov." Der Echreiber bes Marchens betheuerte, baf er es vollfommen treu nachgefdrieben. Möglich, bag ber Bug früher eingeschwärzt worden und baften geblieben fei. In ter Berfion von Biga fehlt ber Bug mit tem Anochen, ben ber Bring burch bie Band wirft. Dagegen ift aus ihr ber Rug ber großen Jagb und bes hirsches, ber in Januina fehlt, in ben Tert aufgenommen. Rach letterem reitet ber Bring taglich allein auf die Jago ohne Begleiter und ohne Bunbe. Ginft findet er fein Bild; ba begegnet er einem Juden und biefer verfpricht ibm, ibn an einen milbreichen Ort ju ichaffen, aber bagu brauche er Gelb, um eine Buffelhaut gu faufen; bies giebt ibm ber Bring u. f. w. Alls ber Bring ten Juben fragt, wie er wieder vom Belfen berunterfommen tonne, fagt biefer, bag er oben eine Treppe finden werbe, die berunter führe.

Der Bug bes Effenbabes ift ber Bizaverfion nacherzählt. In Jannina tommt eine Elfin nach ber andern gum Babe, und erft bei ber britten wagt es ber Pring vorzuspringen und fich ju zeigen.

Buriante 2. (Aus Jannina.) — Der Pring giebt bie Aleiber ber Gifin nicht ber Tante, sondern seiner Mutter zum Ausheben und spricht: "gieb fie fa ber here nicht, denn sonft frift fie uns alle." Die Elfin hatte fie aber belauscht, und als alles schläft, holt fie fich beimlich die Kleiber, und nachdem fie fich angezogen, rust fie der alten Königin zu: "eins, zwei, für deinen Sohn bin ich nicht!" und fliegt fort.

Der Bring macht fich nach seiner Rudlehr aus bem Kriege burch seine Derwischmuse unfichtbar, und stiehlt seiner Geliebten alle Biffen vom Teller weg, und daran erkennt fie, daß er gekommen sei, und spricht: "jest, wo du mich durch beine Tapferkeit gewonnen haft, kann ich bir nichts mehr anhaben."

Bariante 3. (Aus Çagori.) - Die Elfin widersteht aber auch dann noch und ber Pring fliehlt ihr mahrend bes Schlafes die Kleiber jum zweiten Male, woburch fie gezwungen wird, ihn aufzusuchen.

Mumertungen. - G. Formel bes Rleiberraubes Rr. 28.

Der seit langer Zeit in einem unterirdischen Gemache mit Ketten an die Mauer geschmiedete Greis erinnert sowohl an den bellenischen Prometheus als an den Utgardlotius des Sazo Grammaticus (über deren Identität näheres in den "vergleichenden Bliden" zu finden ist). — Der held besindet sich also in der Unterwelt. — Ein deutsches Gegenstüd zu diesem Allen sindet sich in dem schläfrigen, dem helden salsch gesinnten Greis in Bolf d. hausm. S. 149. Um zu diesem zu gelangen, ist der held mit seiner Mutter über ein großes Basser gefahren und durch einen großen Gichwald (den häusig wiedertehrenden nordischen höllenwald) gewondert.

In biesem Marchen erscheint ber beutsche Anuppel aus bem Sad in Gr. Rr. 36 als Schaferstab wie in bem griechischen Rr. 31 und bas Tischchen bede bich als golbene Authe, und beibe Stude geben wie bort auf gewaltsame Beise in ben Besit bes helben über.

Der Schnapphahn (xour ζόπεττος, f. ad Rr. 85), welcher allein die glaferne Stadt weiß, und auf dem ber Beld babin reitet, entspricht bem labmen habicht in Rr. 25 und bem bort angeführten apollodorischen Geper.

In Bolf d. hausm. G. 206 ift ber Bogel Greif an beffen Stelle getreten, in beffen beutsche Marchen und Cagen Rr. 1 der Storch, ber auch, wie ber Schnapphahn, ju fpat tommt.

Daß ber Schnapphabn bas eine Bein bes helben frift, stempelt ihn zu einem Befen ber Unterwelt, benn nach germanischer Auffassung ift bies Bein ein Tobtengoll.

Gin beutsches Gegenbild in abgeschwächter Form findet fich bei Bingerle Rr. 37. Ein zurudzelaffener Bettel ber entflobenen Frau bestellt ben Belden auf ben gläsernen Berg. Dort angelangt, erhält er von feiner Schwiegermutter brei schwere Aufgaben, bie, wie im griechischen Marchen Rr. 54, feine Frau fur ibn loft.

Das malacifche Begenbild ift Schott Rr. 19.

Der auf bas Drangen ber Stiefmutter von bem Bater im Balbe ausgefeste Anabe findet in einem Riefen seinen Pflegevater, ber ihn anweift, die Aronen der brei badenden Balbjungfrauen zu stehlen und sie, ohne sich um zusehn, beimzubringen. Dies gelingt ihm erft bei der britten, die ihm einen Anaben gebart und, als sie von ihm die Arone zum Tanze erhalten, mit den Borten fortsliegt: "jenseits des feurigen Baches (Phlegethon!) kannst du mich finden." Er bringt sie mittelst eines Bunschmantels zurud, den er brei sich um die väterliche Erbschaft streitenden Teuseln abgenommen, und der die merkwurdige Eigenschaft hat, den

<sup>1</sup> Bilcinasaga Cap. 86 u. Bolf, beutide hausmarchen G. 46, vergleiche aud Rr. 70, wo bie Abler bas gefreffene Bein jeboch wieber ausspeien.



Befiter am nachsten Morgen babin zu bringen, wohin er fich Abends vorher gewünscht hat; berfelbe reift also die ganze Racht über; follte sein Urtern die Sonne sein?

In Bolf's deutschen Sausmarchen S. 24 schreibt die Pringeffin bem durch sein Berschulden in ben Zauberschlaf versunkenen Selben (f. Grimm, die Rabe Rr. 93) auf einen Zettel :

Benn bu mid willft wieberfeben, Ruft bu ine Ronigreich Tiefenthal geben,

wohin er von zwei menschenfressenden Riefen auf Befehl ihrer mitleidigen Mutter getragen wird. Der Rame Tiefenthal durfte auf die Unterwelt hindeuten, wie auch der Glasberg und der feurige Bach auf diese oder wohl besser auf die Außenwelt weisen.

#### 16. Bon der Fran, die Ontes thut und Undant erfährt.

Mus Janning. -

Der Zug, daß die ungludliche Fremde von der Amme der Königin am Brunnen sigend gesunden wird, und auf beren Berwenden bei der Königin Aufnahme sindet, verbunden mit dem Zuge ihrer beständigen Trauer, welche niemals ein Lächeln über ihre Lippe kommen ließ, erinnert an die auf der äpelaaros nerga bei dem Brunnen von Eleusis sigende und um ihre verlorene Tochter trauernde Demeter, welche die Jambe, Amme der Königin Metaneira, durch ihre Späße zum Lachen bringt und ihrer herrin zusuhrt. Dieser uralte Zug bildet in zahlreichen Märchen die Ausgabe der Brautwette. In einem albanessischen Märchen bringt ein häßliches Weih, ohne es zu wollen, die eine von drei Miren, welche stets traurig ist, zum Lachen, und wird zum Lohn dafür in eine schöne Jungfrau verwandelt; ebenso in Bentamerone Nr. 10.

Als Krante beilende Königin, ju welcher nach langer Trennung ihr Mann tommt, bem fie treu geblieben, klingt die helbin an die Gestalt der Menglada im Fidlevinnsmal der Edda an; nur daß hier umgekehrt die Frau die Unerfannte ift.

Pentamerone Rr. 22 bietet zu unserem Marchen vielfache Antlange und verflicht bamit ben Bug ber abgehauenen Sanbe bes beutschen Marchens bei Grimm, beren Raturteim wir gleich bem von Tyrs abgebiffener Sand in ben wechselnden Mondhörnern suchen möchten.



#### 17. Der Mann mit der Erbfe.

Tert - aus Biga.

Bariante. (Aus Linos.) — Auf bem Bege jum König begegnete ber Pente-Nimas einem Drachen und ber fragte ihn, wo er hingehe; "ich gehe mein Glud ju suchen," antwortete jener. Darauf sprach ber Drache: "bas tannst bu hier sinden, wenn bu heute nach 40 Tagen die 10 Rathfel errathst, die ich dir aufgeben werde, benn dann ist das schöne Schloß, das dort fleht, mit allen Gründen, die dazu gehören, dein Eigenthum; wenn du aber meine Rathsel nicht errathen tannst, dann fresse ich dich."

Die Begegnung mit bem König stimmt mit bem Texte. Die Königstochter wird aber mit Penteklimas verheirathet, und sie begleitet ihn nach bem Schloffe bes Drachen. Auf bem Bege antworten auf Penteklimas Bitte die Leute der Prinzessin auf die Frage, wem diese Grunde seien, daß sie ihrem Manne gehörten, und barüber freut sie sich sehr.

So tamen fie zum Schloffe bes Drachen und blieben baselbst. Bentektimas war aber sehr betrübt, benn er bachte an sein Schickal, wenn er die Rathsel bes Drachen nicht errathen könne; und über seinen Rummer harmte sich die Brinzessin so fehr, daß sich eine kluge Alte ihrer\_erbarmte und dem Penteklimas ihren Beistand verspruch, wenn der Drache kame.

Am 40 ten Tage erschien bieser vor bem Thore bes Schloffes, welches die Alte verschloffen hatte, und rief: "ba bin ich." "Sei willtommen, " antwortete die Atte, welche mit dem Penteklimas innerhalb stand und beffen Stimme nachahmte. Da begann der Drache und fragte:

"Bas ift bas eine Bort?"

"Gott ift ber cine."

"Bas find die zwei Borte?"

"3mei Borte find die Berechten."

"Bas find bie brei Borte ?"

"Drei Fuße bat ber Dreifuß."

"Bas find die vier Borte?"

"Bier Guter bat bie Rub."

"Bas find die fünf Borte?"

"Fünf Finger bat bie Band."

"Bas find die feche Borte?"

"Seche Sterne hat bas Siebengeftirn."

"Bas find die fieben Borte ?"

"Der Tang ber fieben Jungfrauen."

"Bas find bie acht Borte?"

"Acht Fuße hat ber Geepolppe" (gr. Achtfuß).

"Bas find bie neun Borte?"

"Reun Monate trug bich beine Mutter."

"Bas find die gebn Borte?"

"Das ift bein eigenes Bort und nun gerplate, Drache."

Da zerplatte der Drache und Pentellimas war fein Erbe. Der Alten aber gab er fo viel Gold, als fie tragen tonnte.

Anmertungen. — Die in beiben Formen die Rachtruhe florende Erbfe flingt an die gleiche an, welche in einem Marchen Andersens ben Beweist liefert, daß die helbin eine wahre Pringeffin ift.

Die Bariante ift eine Rathfelwette um bas Leben genau wie Bafthrubhnismal in ber Ebba.

Die Antwort der Leute in ber Bariante, daß alles, wonach die Bringeffin fragt, dem Benteflimas gehöre, findet fich in bem beutschen Marchen vom gestiefelten Rater.

### 18. Der Bartlofe und der Dratos.

Tert - aus Biga.

Bariante. (Aus Tinos.) - Es mar einmal ein Drafe, ber bie Schafe auf ber Beide fraß, und baber befchloß ein bartlofer Schafer, ibn ju tobten. Er fing gu bem Enbe zwei Rebbubner und that fie in einen Gad, fledte bagu auch einen frifchen Sandtafe, aging bamit jum Dratos und forberte ibn beraus, mit ibm gu ringen. Diefer verfeste: "erft wollen wir febn, wer beffer werfen fann, bann wollen wir mit einander ringen," und nahm einen ichweren Stein und warf ibn 40 Rlafter weit. Der birt aber nahm ein Rebhuhn aus bem Sade und warf es in die Luft und biefes murbe alebald unfichtbar; ber Dratos aber batte nicht bemertt, bag es ein Rebhuhn fei, fonbern es fur einen Stein gebalten, und munderte fich febr , bag er ben Stein nicht nieberfallen borte. Darauf nahm ber Dratos einen andern Stein und brudte" ibn au lauter Debl, ber birt aber nahm ben Sanbtafe und brudte ibn, bag alles Baffer, mas barin mar, ibm bon ben Sanben tropfte. Da bachte ber Drafos bei fich : ber ift ftarter ale ich. - Ale ber birt mertte, daß ber Dratos nachdentlich mar, fagte er ju ibm: "ich habe bir gezeigt, daß ich beffer werfen und beffer bruden tunn ale bu, nun tomme her, nun wollen wir zusammen ringen." Der Dratos aber fagte: "nein, bas wollen wir nicht thun, fondern wir wollen lieber Brubericaft mit einander machen." Der Bartlofe war es zufrieden und fie machten alfo Bruderschaft mit einander. \*

Demons GOOKLE

<sup>1</sup> μία τζαντίλα τυρί.

<sup>2</sup> τὸν ἔζιούπησε.

<sup>\*</sup> έγειναν βλάμιθες.

Run folgt der Bug des Waffer- und holzholens, wie im Marchen vom herm Lazarus Rr. 23. Dann der Berfuch des Dratos, den Schäfer todt zu schlagen, wie im Texte. Darauf bittet der Dratos den Schäfer, daß er ihm sagen möge, wie es sein Bater gemacht habe, als er ihn farbte und ihn dadurch so start machte, und der Schäfer erwidert: "Mein Bater begann damit, daß er ein Loch in die Erde grub und es so tief machte, dis ich nicht mehr im Stande war, daraus auf die Erde zu springen. Darauf sprach er, daß ich ihm ein Ohr hinhalten solle, und ließ darauf einen Tropfen warmer Farbe fallen, und wies mich an, so oft ein Tropfen auf das Ohr siel, Jalowasos, Gurulowasos zu rufen, und das that er so lange, dis ich so start wurde, daß ich aus dem Loche springen konnte."

Mumertungen. — S. Formel Rr. 34. — Der Wettlampf bes Bartlofen mit bem Dratos im Werfen und Steinbruden ber Bariante entspricht genau bem Bett-tampf bes beutschen Schneiberleins mit bem Riesen in Grimm Rr. 20 (vergleiche auch Zingerles Riese und Sirgerles Riese und Sirger

Diefer Bug ift eine Parodie auf die deutsche Burswette des ftarten hans von Bepel mit dem Teufel. Der Teufel wirft einen firchgroßen Felsen so hoch, daß er erft am Abend wieder zur Erde fällt, hans wirft einen dreimal größeren in die Luft, der gar nicht mehr zurudtommt, benn er war in den Mond gefallen (Gr. III, S. 161.)

Roch naher steht unsere Barobie der Bette des starten handl mit dem Teufel bei Zingerle Rr. 18: der Teufel wirft einen schweren eisernen hammer bis zu den Bolten. handl legt sich hierauf auf den Ruden und schaut gen himmel, um eine leere Stelle zu sinden und teinen Stern herabzuwerfen. Dann will er das hufthorn des Teufels mit einer riefigen Fichte als "Biede" umwinden, damit es nicht springe, wenn er hinein stoße. Beide Male fürchtet sich der Teufel, und mit Grund, und läßt es nicht zur Ausführung tommen.

Der verfehlte Bersuch bes Dratos, ben Bartlosen, ber bei ihm übernachtet, zu töbten, wiederholt sich in Rr. 23 und findet sich gleichfalls bei Gr. Rr. 20 und in einem englischen Märchen bei Gr. III, S. 316, f. auch beffen Erinnerung an die eddische Sage von Thor und Utgardloft.

Die griechische Erzählung bes Tertes von ber Art und Beife, wie ber Bartlofe ben Bildeber fangt, entspricht ber Einhornjagd bes tapferen Schneiberleins Gr. Rr. 20.

Die brei Buge bes Brunnenholens, bes Balbholens und ber Eberjagb, welche bem Riefen vor bem Schneiberlein Furcht einjagen, finden fich vereint, jedoch in sehr abgeblaßter Form bei Gr. Rr. 183.

<sup>1 -</sup> βαφὸς heißt gefarbt, die vorgefesten Borter haben feinen Ginn.



Die serbischen Formen bei But Rr. 1 und Gr. III, S. 338 stimmen im Befentlichen und befonders auch darin überein, daß ber beld auch ein Bartlofer ift. S. weiteres in Anmert. ju Rr. 23.

## 19. Der hundstopf.

Aus Rato Subena. -

Das Marchen ftimmt mit bem erften Theil von Rr. 73, aber weit mehr noch mit bem beutiden Fitchers Bogel Gr. Rr. 46 überein.

Allen diefen Marchen liegt der Gedanke jum Grunde, daß das jungfte von drei Geschwistern das tuchtigfte sei. Das vorliegende findet in der Bariante zu Rr. 68 sein mannliches Gegenstud, wo der hundstopf flatt wie hier brei Madchen, drei Knaben zu fich nimmt.

Der Bug, bag ber hundstopf bie burftigen Madchen anweift, aus ber Fuß- fpur zu trinten, erinnert an Rr. 1, wo ein folder Trunt bebert.

Antlange an bas ber Belbin effen helfenbe Taubchen bieten bie beiben Taubden Afdenputtele Gr. Rr. 21.

Ebenfo tlingt die in einem Gittertaften in den Rauch gehangte Jungfrau an bas albanefische Schneewitten Rr. 103 an.

Endlich erinnern die beiden treulofen Diener, welche die Königin auf ber Reife begleiten, an bas Berfahren ber Grafen Artvin und hermann gegen Sigurds Mutter in ber Bilcinasaga Cab. 160.

## 20. Die erfüllte Prophezeihung.

Aus Rato Subena. -

Diesem Marchen entspricht Gr. Rr. 29, wo bem König prophezeiht wirb, baß bas Gludstind mit 14 Jahren seine Tochter heirathen werbe; er tauft es daher von ben Eltern und wirft es ins Wasser, boch wird es von tinberlosen Mullersleuten aufgezogen. Als bort ber König ben Anaben erkennt, schielt er ihn mit bem Tobesbriefe in die Stadt, ber von Raubern vertauscht wird, bei benen er übernachtet, und so erfüllt sich die Brophezeihung.

Doch auch ber Konig sucht feinen Schwiegersohn zu verberben. Bon ba an gehn beibe Marchen aus einander.

Dem Schluffe bes griechischen liegt ber Bedante ber Fribolinsfage ju Grunde.



#### 21. Das Lorbeerfind.

Aus Jannina. —

Bermanbt mit ber Thierformel bes Rinbermunfches Rr. 7 und ber Bertaformel Rr. 21. -

Der Eingang dieses Marchens ist beswegen sehr beachtenswerth, weil er die einzige dis jest aufgefundene Spur der hellenischen Dryaden enthalt. Denn das vorübergehende Sigen der Jungfrauen auf Baumen, welchen Zug das griechische und albanesische Marchen mit dem deutschen gemein hat, ist von dem Leben des Baumes vollkommen unabhängig. Doch weicht auch die hier ausgesprochene Borstellung von der althellenischen in sofern ab, als hier nicht das Leben der Dryas an das des Baumes geknüpft ist, sondern die reine Jungfrau als die Seele des Baumes gedacht wird. Sobald sie ihre Reinheit verliert, ist ihr der Baum verschlossen, und dieser muß daher absterben, aber die Jungfrau lebt fort.

In dem entsprechenden walachischen Marchen von der Waldjungfrau Bunderschön bei Schott Rr. 24, hat die Heldin ihr Bett auf einem Baume, der Dafin heißt, und steigt zu dem Prinzen herunter, kann aber, nachdem sie die Racht mit ihm verbracht und er sie verlassen, nicht mehr hinaufsteigen, und fragt den Baum vergebens nach ihrem Geliebten. Der Brinz behält den geliebten Monch auch nach seiner Berheirathung bei sich im Schlafgemach. Sein Bater entdeckt während der Racht, daß es ein Madchen ist, und hängt sie auf. Am andern Morgen erfährt es der Brinz und erhängt sich neben ihr.

Ginen ähnlichen traurigen Ausgang bat das einschlagende neapolitanische Marchen im Bentamerone Nr. 23, dessen Eingang jedoch bedeutend abweicht. Bie in unserem Märchen ruft im Eingang von Bentamerone Nr. 2 die unfruchtbare Frau: "herr Gott im himmel, wenn ich doch nur Etwas gebären möchte, und wäre es auch nur ein heidelbeerzweig." Sie gebiert wirklich einen, der sich mit der Zeit in eine Fee verwandelt.

Ginen entfernten Antlang bietet Grimm Rr. 123, jedoch nur infofern, ale bort eine in der Ginobe verlaffene Jungfrau mit drei goldenen Schluffelden brei Baume aufschließt und darin Rahrung, Rachtlager und Aleider findet.

### 22. Die 3millingsbrüder.

Text - aus Regates.

Bariante. Der Eim, welcher die Lente verfteinert. (Aus Rato Subena.) — Es war einmal ein Mann und eine Frau, die betamen teine Kinder, und fie hatten auch eine hundin, die warf teine Jungen. Da fragten fie eine alte Frau, was fie thun sollten, und die fagte ihnen: "Ihr mußt einen Apfel nehmen und ihn schälen und

bie Schale und die Rerne ber hundin zu freffen geben, die Stude aber foll die Frau effen. "Rachdem fie gethan, was die Alte ihnen gefagt hatte, wurde die Frau schwanger und gebar zwei Anaben mit einem Stern auf ber Stirn, die Bundin aber zwei Junge mit einem Stern auf der Stirn.

Als nun die Anaben zu Jahren tamen, sagten fie zu ihrem Bater: "Bater, wir wollen in die Fremde gehen." Der war es zufrieden und taufte jedem ein Roß. Und sie nahmen auch die zwei jungen hunde mit sich und zogen aus. Da tamen sie an einen Areuzweg und sprachen zu einander: "Bir wollen uns nun trennen, und wenn das Schwert des Einen blutig wird, so soll das ein Zeichen sein, daß der Andere im Sterben liegt." Drauf schlug der Eine den rechten, der Andere den linken Beg ein. Und der auf dem rechten Bege fam zu dem Tiw, der die Leute versteinert. Da er aber das nicht wußte, so kam er zu ihm heran, um die Marmorblöcke zu besehen, die wie Menschen aussahen.

Als der Tiw ihn erblickte, schrie er einmal auf; und gleich ward er zu Stein. Da wurde, wie sie bei der Trennung verabredet hatten, das Schwert des Bruders blutig; und der machte sich auf, seinen Bruder zu suchen. Er kehrte also zum Kreuzweg zurud und schlug den rechten Beg ein, und nachdem er eine Beile geritten war, erblickte er die Marmorblode, die wie Menschen aussahen, und rief: "Mch, dort steht ja mein Bruder." Da wandte er sich seitwärts und begegnete einer alten Frau, die fragte er, was denn das für Steinbilder seien. Die Alte versette: "Dort, mein Söhnchen, ist der Tiw, der die Leute versteinert." Darauf fragte er sie: "Beißt du, Mütterchen, wie man ihn tödten könnte?" und die Alte versette: "In dem Balbe da ist ein wildes Schwein. Das mußt du tödten und ihm den Bauch ausschlißen; barin wirst du drei Tauben sinden, und wenn du die eine schlachtest, so wird der Tiw krant; und wenn du die zweite schlachtest, so wird er tränker; und wenn du die dritte schlachtest, so sirbt er

Da verlor ber Jüngling keinen Augenblid und ritt eilende in jenen Bald, stieg von seinem Pserbe ab und drang in das Didicht, um das Schwein zu suchen. Aber es dauerte nicht lange, da wurde er so mude, daß er sich hinlegte und einschlief. Darauf kam das Schwein aus dem Didicht bervor und wollte ihn fressen. Aber der hund mit dem Stern auf der Stirn sing an zu bellen und wedte damit seinen herrn. Der nahm seinen Bogen und erlegte das Schwein. Run schliste er ihm den Bauch auf, sand die drei Tanben und schlachtete die eine, da wurde der Tiw trank; dann schlachtete er die zweite, da wurde er noch kränker; und nun gab sich der Jüngling für einen Arzt aus und ging in die Dörser der Rachbarschaft und sprach zu den Einwohnern: "Ich kann den Tiw heilen und will es thun, wenn er die Bersteinerten wieder zu Menschen macht." Das erzählte man dem Tiw und der Tiw ertlärte sich bereit, ging an's Fenster und schrie. Da wurden alle Bersteinerten wieder zu Menschen und der Bruder des Arztes. Dieser aber

schlachtete nun auch die dritte Taube. Da ftarb ber Tim; und darauf gingen die zwei Bruder nach Saufe zurud.

Aumerkungen. — Dies Marchen ift wohl bas merkwurdigfte ber gangen Sammlung und zwar nicht nur in mythischer Beziehung wegen seiner großen Berwandtschaft mit ber beutschen Gelbensage, sondern auch in technischer, weil hier bie Kindergewinnung durch ben zerschnittenen Fisch und die Diosturenformel Rr. 18 genau in ber Beise mit ber ber Andromeda Rr. 13 verknüpft erscheint, wie dies bei Grimm Rr. 60 und Zingerle Rr. 25 und Rr. 35 ber Fall ift, diese Uebereinstimmung aber feine zufällige sein tann und baber auf eine gemeinsame uralte Quelle zurudweift. —

Das Grimm'iche Marchen geht jedoch noch weiter und stellt sogar die Thierbergenformel, von welcher Rr. 36 eine selbständige griechische Bersion giebt, an den Eingang seiner Erzählung. Daß diese aber nur einsach angeleimt sei, ergiebt sich daraus, daß im Berlause alle dasselbe bildenden Züge ganzlich vergessen sind und nirgends auf denselben einwirten. Anders ist es bei den beiden andern Elementen, welche sich sowohl in der deutschen als in der griechischen Form auf das innigste durchbringen, und dies ist um so beachtenswerther, als sich neben der zusammengesepten auch die einsachen Formeln im Griechischen erhalten haben. Die einsache Diosturenformel giebt die obige Bariante, und die Andromedasormel ist in Rr. 64, Bar. 2 und 3 und in Rr. 70 mit der starten Figur verbunden.

Die Bariante macht uns ben Einbrud hoben Alters, fie zeigt uns auch ben Stern auf ber Stirne ber Zwillinge\*, welcher Bug uns bestimmte, Die Formel nach ben Diosturen zu benennen.

<sup>4</sup> Bei Grimm Rr. 85 gebiert die Fischerin von zwei Theilen des in seche Theile ger-fonittenen Fisches goldene Zwillinge, die Stute von den zwei andern Theilen zwei goldene Fohlen und aus den in den Boden gelegten zwei Theilen wachsen zwei goldene Lilien.

Bingerle Rr. 25 beginnt genau wie bas griechische. Es war einmal an einem See ein Bischer, ber hatte eine liebe Frau und Gelb genug, aber teine Rinder, was ihm fehr leid that. Der gesangene ungeheure Fisch wird nach seiner eigenen Angabe in 3 Theile zerschnitten; von bem Kopf gebiert die hundin drei weiß und schwarz gestedte Junge, von dem Mittelftud die Fischerin drei Sohne, von dem Eingeweiben des Fisches die Stute drei Fohlen, und aus dem in die Erde gestedten Schwanze wachsen dere Baumlein hervor.

Auch bei Bolf d. M. u. S. Nr. 27, S. 140 gebiert bie Stute vom Ropf bee Fifches brei Fohlen, die hundin vom Schwanze brei Junge, und aus den vergrabenen Graten entftehn brei Blumen, beren Burgeln brei Schwerter waren.

Der erfte Drilling heirathet Die Konigstochter, beren Aussehung an ben Drachen fehlt, und wird verfteinert, ebenso ber zweite, ber britte erloft fie durch eine sehr complicirte Entzauberung, zu ber ihn eine zweite here anweift, und die Entsteinerten rufen: "Go fest haben wir noch nie geschlafen!" wie ber ftarte hant Rr. 64 und ber helb Rr. 32, Bar.

Bei Gr. Rr. 96 haben die drei nach einander geborenen Kinder einen "ritsch rothen

Dem Eingang ber Textversion steht unter ben von Grimm III, S. 103 angeführten beutschen Berfionen die am nächsten, wonach eine Königstochter von Mäufen verfolgt wird, gegen die sie sich auf einen mitten in einem großen Flusse gebauten Thurm rettet. Dort springt ihr einst ein Basserstrahl zum Fenster herein, sie und ihre Magd trinten davon und gebären davon zwei Knaben, die sie in einer Schachtel im Strome aussehen. Ein Fisch er findet und erzieht sie.

Bon biefer Bafferaussegung, welche bie Zwillinge neben Romulus und Remus ftellt, weiß bie griechische Tertversion nichts.

Aber bas Golbfischen und ber Fisch er als Bater beuten gleichfalls auf ben Ursprung aus bem Baffer. Das Golbfischen fteht hier an der Stelle best sonst beliebten Apfels (f. Sachverzeichnis) und möchte baber gleich diesem wohl bie Sonne zum Urfern haben.

Als achte Diosturen reiten bie griechischen Zwillinge, mahrend bie beutschen zu Fuß gehn, und an die Stelle von beren Thieren treten hier Pferd und hund, bie mit ihren herren naturverwandt find.

Die von Fuchfin und Bolfin erhaltenen Thiere haben wir bereits in Rr. 5, Bar.

Der in ber Frembe einer Bringeffin vorspielende Jungling erinnert an horand in ber Gubrunfage, beffen Runft jedoch ber Gesang ift.

Bei ben Brautaufgaben fällt auf, bag ber helb zulest mit ber Braut selbst tampfen muß. Dies, und bag er fie nach bem Siege verläßt, und sich mit einer andern vermählt, mahrend bie von ihm gewonnene Prinzessin seinen Bruder heirathet, erinnern lebhaft an Sigurd und Brunhild.

Run folgt bie Andromedaform, aber ohne Marichall und ohne bag ber belb bie Befreite verläßt , vielleicht weil ber lettere Bug bereits vorgetommen. Die

Stern" auf ber Stirne. Much fie werben nach einander auf bem Baffer ausgeset und von einem Rischer erzogen, figuriren aber in einem Berftoffungemarchen.

Im harzmarchenbuch von Ep, S. 178, bat ber erfte Rnabe brei golbene Loden, ber zweite einen golbenen Stern und ber britte einen golbenen birfc (Sonnenhirfc) auf ber Bruft.

In Bentamerone Rr. 9 ertheilt ein alter Bilger ben Rath, ber unfruchtbaren Königin bas herz eines See brachen ju geben, bas von einer reinen Jungfrau gekocht werben muffe, welch' lettere von beffen Dampf nebft allem hausgerathe gleichfalls schwanger wurde. 3wei schon Knaben und kleiner hausrath kommen rasch und zu gleicher Zeit zur Belt.

<sup>2</sup> Rad einer andern beutichen Berfion Gr. III, G. 104 fallt einem Gifcher eine Schachtel mit zwei Anaben vom himmel (Sterne) ine Res.

<sup>&</sup>quot;Auch ber griechische ftarte bane in Rr. 64 ift Bitherfpieler und Ganger, ebenfo ber Bellerophon vermanbte Belb in Rr. 58.

Benfo bei Bingerle Rr. 8, wo ber Drache von ben brei hunden bes belben gerriffen wird.

volle Andromedaform bes beutschen Marchens findet fich in Rr. 70 als Ginschub in ein anderes Marchen.

Der Bug der Berfteinerung weicht in beiden Marchen nur in Einzelheiten ab. Er fehlt in ber Sigurdefage, nicht aber in ber germanischen Belbenfage überhaupt (f. bie Siadningasaga in ber jungeren Ebda.)

Beibe Marchen stimmen barin jusammen, bag ber eine Bruber von bem anbern aus Gifersucht erschlagen wirb, obwohl er bas Schwert zwischen fich und seine Schwägerin gelegt, was ebenfalls zu ber beutschen und ebbischen Siegfriedgag ftimmt.

Seine Wiederbelebung durch das Lebenswaffer, das die Schmägerin auf ihn schüttet, entspricht der Entsteinerung des treuen Fischens Rr. 29 durch die gesammelten Thranen der Königstochter, und daß sie durch Waffer geschieht, stimmt zur Entstehung der Zwillinge aus dem Wasser.

Auch im Balachischen bei Schott Rr. 10 findet fich die Befreiung einer einem Drachen ausgesetten Königstochter, jedoch nicht wie hier und bei Gr. Rr. 60 in den Diosturenrahmen eingefügt, sondern in den vom griechischen Märchen Rr. 70 und Grimm Rr. 166, und mithin zu der Formel vom besten Jüngsten gehörig. Um die Art und Weise dieser eigenthümlichen Berbindung zu zeigen, laffen wir hier seinen ganzen Inhalt auszugsweise folgen.

Daffelbe ftimmt in feinem Gingange ju bem beutiden Marchen vom ftarten bans bei Grimm Rr. 166 fogar bis auf die Ramen ber ftarten Gefellen, welche ber Beld auf feiner Banderung findet, holgfrummmacher und Steinreiber, wenn diefelben utiprunalich find, und nicht etwa vom Bearbeiter berrubren follten; aber mit ber Erlegung bes 3merges ift feine Befreiung von Jungfrauen verbunden (wie in unferem Rr. 70 und Grimm Rr. 166). Der Beld findet nämlich tappend ben Beg aus ber Soble und fommt, wie im griechischen, ju einer Alten, die aber blind ift, und ber er bas Beficht verschafft, indem er mit einer Flote (auch fie ift griechisch) Drachen überliftet. Sierauf erwirbt er von Fuche, Bolf und Bar, welche ibm, wie in Gr. Rr. 60, gurufen : "fcbieß mich nicht, ich gebe bir auch ein Junges," einen jungen Fuche, Bolf und Bar. (Der Unterschied besteht nur barin, daß die malachischen Thiere unterweltliche finb). - Er tommt in die ichwarz behangte Stadt, begegnet ber bem zwölftopfigen Drachen ausgesetten Bringeffin, lagt fich von ihr laufen, und wird von einer ihrer Thranen geweckt (wie in unferem Rr. 64). Gigenthumlich ift bie Erichieftung ber 12 Ropfe bes Ungebeuers mit 11 Bfeilen und einer Stednabel ber Bringeffin, bas malachische Marchen erinnert mithin an Apollo's Pothontampf. Dann folgt bas Musichneiben ber 12 Drachenjungen. Die Ermorbung bes ichlafenden belben burch einen Bigeuner, feine Beilung burch Schlangenfraut und Biederbelebung durch Lebensmaffer, welche Fuche und Bolf herbeischaffen, bie



Brobe mit ben Drachengungen und die Berbindung bes belben mit ber Befreiten aana wie in Grimm Rr. 60.

Dagegen folgt bas ferbifche bei But Rr. 29 unferer Diosturenformel. Der Rifder fanat in brei Tagen immer nur je einen Mal, und foneibet, auf bie Anweifung bes einen von ihnen, einen Mal in vier Stude. Beib, Sunbin und Stute gebaren bavon 2millinge, und aus bem im Saufe vergrabenen vierten Stude fpriegen über bemfelben zwei golbene Schwerter auf. Der Beirath bes Melteften mit ber Ronigstochter gebt feinerlei Rampf vorber. Gines Abende erblickte er in weiter Kerne einen boben Berg, ber gang in Alammen au fteben ichien (Baberlobe um Brunhilbene Schilbburg), bort, bag bies ein verwunschter Berg fei, ber ben Tag über leuchtet und bei Racht brennt, und baf jeber, ber in feine Rabe tommt, versteinert wird. Er reitet bin und wird von ber bort befindlichen, einen Stab und einen Buidel Rrauter in ben Sanden baltenden Alten verfteinert. Gein Bruder fiebt bas ihm als Bahrzeichen in einem Flafchen gegebene Baffer trub werben, geht feinen Bruber ju fuchen und tommt ju beffen Frau, die ibn fur ihren Mann balt. Er legt fein Schwert zwifden fie und fich; ba fieht er ben leuchtenben Berg, er reitet bin, nachdem er erfahren, welche Bewandtniß es damit babe, und awingt bie Bere, feinen Bruder ju entsteinern. Gie entsteinern bierauf auch die übrigen Berfteinerten, indem fie fie mit bem Rraut ber Bege beftreichen, tobten biefe bann und gieben veranuat beim.

In der neapolitanischen Form, Bentamerone Rr. 7, wirft ber eine von zwei sich ganz ähnlichen Brubern bem Königssohn ein Loch in den Kopf, und flieht auf einem geseiten Bserbe und mit einem geseiten hunde vom Baterhause. Er tommt nach zwei Abenteuern zu dem sch warz ausgeschlagenen Balaste der Königstochter, auf die das Loos gesallen war, dem täglich einen Menschen verzehrenden Drachen ausgesest zu werden. Dem Drachen sprangen die abgehauenen Köpse wieder an , sobald er sich den hals an ein gewisses in der Rabe wachsendes Kraut rieb. Der helb schneidet ihnen die Zungen aus, wirft sie eine Meile weit, damit sie nicht wieder anwachsen, und stedt von dem heiltraut zu sich. Die befreite Brinzessin geht in den Palast, er ins Wirthsbaus.

Der Ufurpator ift ein Bauer. Ale bas ber Beld bort, giebt er ber Bringeffin

Bir ertlaren und Dietrich zwischen Die zwei Stude ber von ihm entzwei gehauenen Riefin Silbe fpringen, um zu verhindern, daß fie wieder zu fammen liefen (Bilcinasaga Cap. 17). Bir ertlaren und biefe Buge aus ber Bollen natur ber Drachen und Riefen.



<sup>&#</sup>x27; hier icheint une die etdische Borftellung anzuklingen, daß Riefen und 3merge bei bem Anblide ber aufgehenden Sonne ju Stein werden. — Umgekehrt wedt in der eddischen hiadningasagahilde ale Gottin des Sonnenaufgange die über Racht verfteinerten Gefallnen ju neuem Rampfe.

in einem Briefe Rachricht von fich, welchen fein hundchen bestellt, worauf die Bungenprobe und Beirath erfolgt.

Aus ber verfteinernben bere wird hier ein icones, bem Balafte gegenüber wohnenbes Madchen, welches bie Eintretenben mit ihren Saaren feffelt.

Der zweite Bruder trennt fich, mahrend er bei feiner Schwägerin ruht, durch bas Leintuch ' von ihr. Er lagt die icone Bere durch fein hunden berschlingen. Der so erlöste Bruder schlägt ihm aus Gifersucht ben Ropf ab, und er wird durch bas Schlangentraut wieder belebt.

In dem litauifchen Marchen vom bornernen Mann bei Schleicher S. 4 ftebt ber Drachentobter, wie in ber germanischen Sage, allein.

Borher geht ber Eintausch von brei hunden gegen brei Ralber (f. Rr. 24) und die Erwerbung ber hornhaut burch Ginschmieren bes Rorpers mit Del, bas ber belb in einem verlassenen Saufe finbet.

Auch hier ist die Stadt schwarz ausgeschlagen, aber eigenthumlich, daß der König dem Drachen jährlich eine seiner Töchter aussesen muß und daß der held den Stein<sup>3</sup>, auf den sich der Drache sest, mit seinem Del bestreicht. Dieser bleibt dadurch an dem Steine kleben, hebt ihn mit sich in die höhe und läßt aus Buth eine zwölf Klafter lange Lohe aus seinem Rachen gehn. Der Autscher begräbt während der heimfahrt den eingeschlafenen helden und tritt an dessen Stelle. Die treuen hunde bleiben beim Grabe und ein Mann gräbt den helden aus, der einen hund als Briesboten an die Brinzessin schieft. Die Zungenprobe fehlt.

Die zweite litauische Form bei Schleicher S. 57 schlieft fich eng an die Grimm'sche an, der Jug der hörnung fehlt, die Thiere des helden find hase, Wolf, Löwe und Bar. Der Drache tundigt sich aus der Ferne durch "Flammen wie von Bligen und Sausen wie vom Sturme" an. Der von der Anstrengung eingeschlafene beld wird von den Dienern des Königs erschlagen und verscharrt, nach drei Jahren von den Thieren wieder ausgescharrt und durch Schlangentraut (f. Formel Rr. 29) wieder belebt. Er wettet mit dem Wirth wie im deutschen Rärchen. Zungenprobt.

Die großen Schwierigkeiten, welche ber Sagbeutung baraus entspringen, daß bie Erscheinungen, welche die Tagessonne bietet, jum Ausbrucke der durch die Jahressonne bewirtten Erscheinungen benust wurden, und dadurch Sonnenaufund Untergang, Tag und Nacht auch jur Bezeichnung der Jahreszeiten dienen, bat der Berfasser in seinen "vergleichenden Bliden" weitläufig besprochen und muß

<sup>2</sup> Diefer Stein tommt auch Bilcinafaga Cap. 18 und im farorifchen Sjurtellied a. vers. 108 bor (f. Rafimann I, S. 119 u. 312).



<sup>1</sup> In Bentamerone Rr. 9 legt ber bem Ronigssohne gang abnliche und zu gleicher Beit geborene Genoffe beffelben bas Schwert zwischen fich und beffen Gemablin, als er bei ihr ruht.

baher ben Lefer hierüber so wie über bie Deutung ber vorliegenden Sage dorthin verweisen. Er beschränkt sich daher hier nur auf einige Bemerkungen über die dem Märchen eigenthumliche Berbindung der Diosturen- und Andromedenformel. Die Zwillinge können bald als Bilder der wechselnden Tagessonne, bald als die der wechselnden Jahressonne genommen werden.

Das Bild ber Bersteinerung möchten wir jedoch lieber auf die Eiszeit als auf die Racht (wie in der oben erwähnten hiadningasaga) beziehen. Das zwischen Schwager und Schwägerin gelegte Schwert dagegen erscheint uns als ein reines Bild des Monatsansangs. Es ist die beim Sonnenuntergang zwischen dem Sonnenball und der Abendröthe erscheinende und beide gleichsam trennende Reumondssichel. Diese erkennen wir auch in dem Schwerte, mit welchem der entsteinerte Bruder aus Eisersucht seinem Befreier den Kopf abschsatz; und in dessen Biederbelebung den dritten Zeitwechsel. Diesen drei Bechseln gehen in der vorliegenden Berbindung der Andromeden- und Diosturensormel noch die Besteiung der Frühlingsgöttin von dem Binterdrachen, welche wir in dem Falle, wo sich der held nach der Besteiung trennt, in die Zeit der Binterwende verlegen, indem wir den Raturtern dieser Trennung in dem Rachwinter suchen, ferner die Jungenprobe und Berbindung des helden mit der Besteiten zur Zeit von Frühlingsansang, und die Besteiterung des Besteiers als drei weitere Zeitenwechsel vorher.

Einen beachtenswerthen Beleg findet unsere Deutung in der Angabe der getechischen Tertform, daß der held 101 Boche bei seiner jungen Frau blieb, bevor er jur Jagd in den Zauberwald ritt, denn 101 Boche ergeben zwei Mondjabre weniger einen Tag. Der Befreier wird daher am vorletten Tage des zweiten Mondjahres versteinert und bleibt es während der Conjunctionsdauer, am ersten Abend des dritten Mondjahres ruht sein Bruder bei dessen Frau und entsteinert seinen Bruder am 2 ten Tage. Berlegen wir nun die Entsteinerung auf die Binterwende, so ergiebt sich bier genau dieselbe Constellation, welche wir anderwärts für das Ende der Odysse gefunden haben, deren 40ter Schlustag zusolge unserer Untersuchung nach Attischem Kalender mit einer auf den zweiten Gamelion treffenden Binterwende zusammenfällt. Dies ist der einzige chronologisch brauchbare Rärchenzug, den wir bis seht aussinden konnten.

Die Tobtung und Biederbelebung bes einen Zwillingsbrubers burch ben anbern entspricht ber Tobtung ober Blendung ber ftarten Figur burch feindliche bamonische Besen, nachdem bieselbe hinterlistiger Beise ihrer Starte beraubt worden ift (f. Rr. 24, 36, 64).



<sup>1</sup> S. bee Berf. Broben homerifder Arithmetit S. 52 ff. und beffen "vergleichenbe Blide" passim.

## 23. Berr Lagarus und die Draten.

Aus Regades. - Siehe Formel Rr. 34. -

Der Eingang biefes Marchens ftimmt ju bem bes tapfern Schneiberleins Gr. Rr. 20, hier honig, bort Obstmus, hier erschlägt ber belb 40, bort 7 Fliegen auf einen Streich, hier laßt er sich bie That aufs Schwert schreiben, bort stidt er bie That auf seinen Gurtel.

Im beutschen Marchen folgen bann bie Betttampfe bes helben mit bem Riefen im Steinzerbruden und Berfen, beren griechisches Gegenbild wir bereits in ber Bariante ju Rr. 18 begegnet haben.

Der verfehlte Berfuch ber Riefen, ben Lagarus zu töbten, mabrend er bei ihnen übernachtet, findet fich gleichfalls bei Gr. Rr. 20 und in unserem Marchen Rr. 18.

Der Schluß bes griechischen Marchens, ber bem beutschen fehlt, ift brillant, aber grabe bies fprache wohl gegen fein bobes Alter. - Bir hatten biefe Bermuthung bereite niebergeschrieben, ale wir in Benfepe Bantichatantra I. S. 506. bas indifche Gegenftud zu biefem Schluffe fanden. Es ftebt in ber Cukusaptati. Eine gantifche Frau ftogt mit ihren zwei Rinbern im Balbe wandernd ploplic auf einen Tiger, und ruft biefen ju: "Früher wollte jeber von euch allein einen Tiger gerreiffen und auffreffen; theilt euch einftweilen in biefen, fpater wird fic wohl noch einer finden." Ale ber Tiger bas bort, balt er fie fur ben Damon, ber "Tigerfrefferin" beißt, und fliebt. Darüber lacht ihn ein Schatal aus, und ber Tiger verlangt, bağ er mit ibm gur Frau gurudtebren folle. Der Schafal erwibert : "Benn dir bas lieb ift, fo trage mich an beinen Sals gebunden und gebe fonell. Ale die Frau fie anfichtig wird, fagt fie ju bem Schafal: "bu fchlechter Schafal, bu haft verfprochen, mir brei Tiger juguführen, und bringft jest nur einen!" Der Tiger läuft nun mit bem Schafalam Salfe gum gweis ten Male babon. - Der Schafal tommt aber bier nicht ums Leben, mobl aber in Tutinameh Rofen II, 136 ber Fuche, ber an bes Tigere Bein gebunden war, und ben bie Frau für ihre vermanbelte Schwefter erflart.

Beachtenswerth ift auch die Aehnlichkeit bes Schluffes von Rr. 18, wo, wiewohl in ganz verschiedener Einkleidung, wie in dem Textmarchen der Tod bes Fuchses durch etwas an ihn Gebundenes verursacht wird.

Im turtischen Rabiri XIV, 67, Rosen II, 122, nach Benfen I, S. 507, spielt ber Bug zwischen einem Siahgoush, einem Löwen und einem Affen. Ersterer läßt wiehier feine Kinder schreien, fie wollten Löwenfleisch, und sagt zum zweiten Wale: ber Affe, sein Freund, habe ihm zugeschworen, durch Lift den Löwenihm zuzuführen, worauf dieser den Affen zerreißt.



Rach Bensen 1, S. 508 ist im persischen Märchen wie hier die Erzählung vom Schneiber und Riesen mit dem vorliegenden Zuge verbunden. Malcolm Sketches of Persia II, 89, 90.

#### 24. Janni nud die Drafen.

Aus Regades. - Siehe Formel von dem Schwefterverrathe Rr. 31.

Das Marchen ift ludenhaft, benn von bem Reffer, bem Bathengeschent bes Monches an Janni, geschieht weiter teiner Erwähnung und Jannis große Starte wird nicht naher begründet. Der Eintausch ber hunde stellt es zur Bariante von Rr. 5. Roch naher aber schließt es sich an die von Grimm III, S. 104 erwähnte Bariante an, wonach der Bruder dreier armen Schwestern drei Ziegen, deren einzige Sabe, gegen drei Hunde vertauscht. — Wie hier die Hunde Drachen zerreißen, so zerreißen sie bei Zingerle Rr. 8 den Drachen, welchem die Königstochter ausgesetzt ist. Der Zug, daß der erwachende Janni seine Hunde underdienter Maßen schilt, ist ein ungemein verbreiteter Zug. Hierher gehört der Hund, welcher den Säugling seines herrn vor Schlangen schützt, und weil er blutig, von diesem getödtet wird, ein Zug, der bis Indien reicht. In Rr. 3 schlägt der Dractos seinen hengst ebenso wie Rustem im Schah Rameh seinen hengst, weil er, wie dieser, glaubt, daß er ihn zur Unzeit geweckt habe. —

Andere Formen Dieses Marchens finden fich in Rr. 32 u. Bar. , wo auch bie beutschen Gegenbilber verzeichnet find.

## 25. Der Schwager des Lowen, des Tigers und des Adlers.

Aus Regades. — Siehe Formel vom Thierschwager Rr. 22.

Der Anfangs vergeffene, ben gesuchten Ort wissende lahme Sabicht, ber auch in bem walachischen Marchen bei Schott Rr. 11 genau ebenso auftritt, findet ein Begenftud bei Apollobor I. Cap. 2, 8, 12, wo Relampus die Bogel zusammen-

Bei Schleicher S. 4 taufcht ber belb brei bunbe gegen brei Ralber ein.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bir glauben bies Meffer bei Bolf b. M. u. S. Rr. 23 zu begegnen, wo die arme Mutter ihren Sohn mit dem Meffer in die Belt schidt und er mit ihm ein Aas zwischen Lowe, Abler und Ameise theist. Dier macht es und den Gindrud, als ob es der die Betterwolke spaltende Blip sei, wie wir auch den Natursern der drei Meffer Königs Riduds und das tonende Meffer seiner Tochter in der Biclandssage in dem Blip suchen. Bergleiche auch das wunderthätige Meffer dei Bul Ar. 30, bessen Spiegelung in der Sonne wilde Pferde so zahm macht, daß sie sich vor dem Besiger des Messers niederlegen.

ruft, um von ihnen das heilmittel fur Iphilles zu erfragen, und baffelbe von einem Gever erfabrt.

Der Schnapphahn in Rr. 15 ift nur eine andere Form für denselben Gedanten, — ebenso ber Storch in Wolf d. M. u. S. Rr. 1, das auch in den Anfragen des Helden bei den verschiedenen Thiergattungen nach dem goldenen Schlosse an unser Märchen antlingt.

Antlange bieten das walachische Marchen bei Schott Rr. 1 und das neapolitanische im Bentamerone Rr. 33, letteres in nahem Anschlusse an das bekannte beutsche der Musaus'schen Sammlung, während deren Schlußtheil, die Befreiung der verzauberten Schwäger durch den Holden, in der griechischen Jorm sehlt.

# 26. Bom jungften Brnder, der seine geranbte Schwester vom Dratenberge bolt.

Mus Regabes. -

Das Marchen folgt ber Formel vom besten Jungsten Rr. 16 und gebt mit ber Bertappung bes belben als Beichselzöpfiger jur Bertappungsformel Rr. 36 über.

Unter ben uns bekannten Formen schließt sich die serbische bei Bul Ar. 2 ber griechischen am treusten an. — Bu bem in ber Luft schwebenden Drachenschloß gelangt ber helb badurch, daß er den aus der haut seines geschlachteten Pserdes verfertigten Riemen mit einem Pfeile an dem Schlosse befestigt, und daran hinaufsteigt. Den Drachen tödtet der held, während er schläft und von dessen Schwester getraut wird. Rachdem die neidischen Brüder den Riemen abgeschnitten, septen sie an die Stelle des jüngsten Bruders einen Schäfer. Der held erscheint je auf dem schwarzen und weißen Pferde des Drachenschlosses bei der hochzeit seiner Brüder und schlägt sie mit der Keule vom Pferde und entstlieht. Bei der hochzeit des Schäfers erscheint er auf dem grauen Pferde, schlägt den Schäfer todt und giebt sich zu erkennen.

## 27. Allerleiranh.

Text - aus Biga.

Bariante 1. (Aus Biga.) — Der Bater ift nicht König, fondern Briefter, und wird von seiner Tochter an den Bischof verwiesen. Diefen fragt er: "Ich habe vor meiner hausthure einen Apfelbaum ftehn, wer soll die Früchte davon effen, ich oder ein Fremder?" — — —

Die Tochter verlangt von dem Bater schöne Rleiber und einen zavrleas, d. i. eine hölzerne Rifte, welche die Form einer menschlichen Geftalt hat, mit dem Schlüffel dazu. In diese verschließt sie fich und flieht. Unterwegs fallen fie die Schäferhunde an, können fie aber nicht beißen, und die hirten wundern sich über den wandelnden holzmenschen.

Bariante 2. (Aus Smyrna.) - Der König verspricht feiner fterbenden Frau, Diefenige au beirathen, welcher ihr Ring paffen wurde. Er fchieft in ber gangen Belt herum, tann aber feine Frau finden, welcher ber Ring paßt. Ale bie Boten unverrichteter Dinge nach Saufe fehren, legt ber Ronig betrubt ben Ring auf ben Tifch. Geine Tochter tommt ine Bimmer, nimmt ben Ring, ftedt ibn an und er paßt ihr. Run verlangt fie ber Bater gur Che. ' Gie fluchtet auf ihr Rimmer und jammert: "ob ihr Miren ber Miren!" warum habt ihr mir ein foldes Schidfal beschieben ?" Darauf erscheint ibre Mira, troftet fie und beifit fie querft ein filbernes, bann ein golbenes, endlich ein Berlentleid ohne Raht noch Schnitt\* von ihrem Bater verlangen. Da bie Schneiber bes Reiches folche Rleiber nicht ju liefern im Stande find, fo reitet ber Ronig betrubt auf die Jagd und begegnet einem Manne, welcher ber Teufel felbft ift, und ihm die Rleiber nach ber Angabe ber Belbin liefert. Bulent verlangt biefe auf ben Rath ber Mira ein langhagriges Gewand, burch bas weber ihre Augen, noch ihre Brauen, noch ihr Geficht, noch ibre Sande und Rufe au ertennen fein follten. Rachbem ber Teufel auch bies acliefert, erflart fie fich gur Sochzeit bereit, verlangt aber vorher ungefeben ine Bab ju gebn; ber Ronig folle baber bei Tobesftrafe feinen Unterthanen verbieten, ibre Raufladen und Bertftatten ju öffnen, und fich auf ber Strafe ju zeigen.

Auf diefe Beife wird fie von der Mira ungesehen aus der Stadt in eine auf einem hoben Berge gelegene Soble geführt, wo fie 6 Jahre lang nur von Baffer und Brot lebt, bas ibr die Mira jeden zweiten Tag bringt.

Endlich schlägt ein Bring sein Jagblager in der Rabe der Soble auf. Der Geruch der tochenden Speisen lockt die Heldin bervor; bei ihrem Unblicke fliehen die Roche; sie nimmt sich von allen Speisen in ihre hohle mit und versalzt den Rest. Beim dritten Male belauscht sie der Bring, dringt in ihre hohle und nimmt sie mit sich in seinen Balast. Dort erhält sie von ihrem haargewande den Ramen

<sup>4 (</sup>Sbenfo in bem ferbifchen Marchen bei But Rr. 28. Siehe weiter ju Rr. 42. Endslich wird bie helbin in ein ichwarzes Lamm verwandelt und bamit folieft bas Macchen.

<sup>\*</sup> Die Mira deutet auf albanesischen Ursprung dieser Form. Die Erzählerin hatte bas Marchen von ihrer Umme, welche aus Worea war, ob Albanesin? wußte sie nicht anzus geben.

<sup>1</sup> Unfer Marchen Rr 70 hat bie volle Formel für folche Rleiber.

<sup>4</sup> Ueber diefes Berfalzen der Speifen f. Rr. 21.

Determine GOOSIE

ber haarigen;' fie bleibt ftumm und antwortet nur durch Ropfniden; ber Bring bat fie fo lieb, bag feine Mutter eiferfüchtig wirb.

Bei einer großen hochzeit, welche ber Prinz und seine Mutter besuchen, erscheint fie dreimal in ihren drei Gemandern. Der Prinz verliebt fich in fie, verlangt von seiner Mutter beim ersten Male einen Ring, beim zweiten Male eine Uhr und endlich ein Perlenband und schenkt fie ihr. Sie entschlüpft jedesmal dadurch, daß sie Geld unter die Menge vor dem hause wirft.

Darauf wird ber Bring vor Liebe trant, und die Mutter badt für ihn verschiedenes Gebad. Die haarige drangt fich herzu und verlangt von dem Teige; man versucht fie stets abzuwehren, aber der Bring hort den Streit, und besiehlt, ihr den Willen zu thun. Sie verstedt in ihr Stud zuerst den Ring, dann die Uhr, endlich das Berlenband. Da stets nur ihr Gebad gerath und alles andere verbrennt, so sindet der Bring die drei Wahrzeichen, er läst sich also eine Scheere taufen, die Gisen und Stabl schneidet, und schneidet bamit das haargewand aus.

Anmerkungen. — Das Marchen folgt ber Berkappungsformel Rr. 36 und entspricht bem Allerleirauh bei Grimm Rr. 65. Doch entbebrt bie Tertform bes beutschen Juges, baß ber Bater seiner sterbenden Frau verspricht, nur eine solche zu heirathen, die ihr vollkommen ahnlich fabe, wodurch bas Berlangen bes Baters nach ber Tochter erklart und gemilbert wirb.

An die Stelle der an die ägyptischen Mumientaften erinnernden Solztifte der erften Bariante tritt in Deutschland der Mantel aus allerlei Raubwert, ber im Texte durch den Belgmantel angedeutet ift. In Bariante 2 erhalt fie wie im beutschen von diesem haarmantel den Ramen der "haarigen".

In dem bierber gehörigen walachischen Marchen, Schott Rr. 3, ift biefer Mantel aus Laus- und Rlobfellen gemacht und wird 2 Jahre baran gegrheitet.

Dagegen findet fich jene holztifte bei Schott Rr. 44 ale ein holzerner Mantel über 12 prachtige Rleiber (bie 12 Monate), mit bem bie Raiferetochter in bie Einsobe verftoffen wirb.

Die Mumientifte, ber Schacht und bas Bett, auf welchem bie helbin in die Erbe einfahrt, ericheinen uns als hinweifung auf ben Tob; verbindet man bamit

<sup>4</sup> Μαλλιαρή.

Bariante gu bem ebbifchen Ausschneiben Brunhilde aus ihrem Banger burch Sigurb.
— Diefe Scheere beuten wir auf ben, die erfte Fruhlingsgewitterwolfe fpaltenben Blig.

Bingerle Rr. 16 gehört hierher.

Bie hier die Stiefnutter der Stieftochter eine Neine Schlange ine Baffer giebt und biese in ihrem Leibe wächt, so läßt fich im Bantschantra Benfep I, S. 369 der Bater einer getödteten Schlange von deren Motder in der Milch trinken. Auch zu dem Buge, daß der Bring die Schlange erblidt und verscheucht, während die helbin schläft, findet fich ebendasselbst S. 254 ein indische Gegenbilb.

das Berlangen des Baters nach der Tochter, deren auf ihrer Flucht in die Erbe erfolgende Berlappung, zweimaliges neckendes Erscheinen und endliche Entpuppung, so ergiebt sich die Mutter als hinsterbende Sommergöttin und ihre Tochter als die des folgenden Jahres, welche den Winter in der Unterwelt zubringt, sich in den einzelnen schönen Tagen des ansangenden Frühlings zeigt, aber dem Winter wieder Plat machen muß, die sie endlich zur herrschenden Königin wird. Der Pelz zeigt, daß das Märchen der nordischen Naturanschauung folgt, denn im Süden bringt die Raturgöttin die heiße Zeit in der Unterwelt zu und steigt mit den ersten herbstregen auf die Erdoberstäche, um ein neues herrscherzahr zu beginnen.

In ber litauischen Form biefes Marchens bei Schleicher S. 10 treten beffen Raturbezuge noch flar bervor; benn bort beißt es von ber Belbin Mutter: "Es war einmal ein Ronig, ber batte eine febr icone Gemablin, Die batte um die Stirne berum bie Sterne, oben auf bem Ropfe die Sonne und am Sinterhaupte ben Mond; aber fie ftarb balb." - Statt aus Rauchwert, befteht, wie im walachischen, ber Mantel ber Belbin aus Laufefellen. Befonbere belehrend icheint und, bag bier an ber Stelle ber Kabrt in Die Unterwelt eine Rabrt in Die Außenwelt. b. b. ber Uebergang über ben Dceanfluß, ftebt, benn es beift von ber Rlucht ber Selbin : "fie tam ju einem Fluß und ba follte fie ind Schiff fteigen, ber Ferge aber wollte fie nicht fabren und fagte: "wenn bu nicht versprichft, mich zu nehmen. fo ertrante ich bich jur Stelle." Aber fie wollte ben auch nicht. Da warf er fie aus bem Schiffe und fie fprang ane (jenfeitige) Ufer bes Baffere. Da tam fie ju Steinen und fagte: "ach lieber Gott, wenn fich boch bier eine Stube aufthate!" mas benn auch geschab." Diefer lettere Bug entspricht bem Gebete bes griechischen Afchenputtels in Rr. 2. - Bang eigenthumlich ift, bag bie Seldin ale Afchenputtel von ihrem Bruber erfannt wird und mit biefem ben bof verläßt, in bem beibe gebient baben.

In der neapolitanischen Form Bentamerone Rr. 16 verwandelt sich die Selbin in eine Barin (Kallisto) durch ein Holzspänchen, das sie in den Mund stedt und das sie von einer Alten erhalten hat. Der Prinz, welcher sie aus dem Balbe in sein Schloß genommen, erblickt sie einst in ihrer wahren Gestalt, als sie sich unbelauscht glaubte (f. unser Rr. 14 u. 57), und erkrankt aus Liebe; die Barin pflegt ihn, und er kußt sie aus Dankbarkeit, wobei ihr bas Spanchen aus dem Munde fällt.

<sup>&#</sup>x27; Ueber die fich den Ueberfahrten über ben Ofeanos entgegenstellenden Schwierigkelten finden fich bie Rachweife in des Berfaffers "vergleichenden Bliden".

#### 28. Bon dem Madchen, das Rofen lacht und Berlen weint.

Aus Biga. - Siehe Bertaformel Rr. 21.

Der Bug mit den eingesetten hundkaugen icheint in der Form, wie er vorliegt, ludenhaft zu fein, denn entweder muß der hund die ausgestochenen Augen verschluden und wieder brechen wie in Rr. 24 oder die hundin muß mit der Bringefin in irgend einer vergessenen Beziehung stehen, damit sie ihr von selbst zulaufen.

Der zweite Theil bes Marchens wiederholt fich in Rr. 2, 8 u. 48.

## 29. Die Goldschmiedin und der treue Fischersohn.

Aus Ziza. -

Dies Marchen folgt ber Formel Rr. 35 und entspricht bem vom treuen Johannes bei Grimm Rr. 6 und treuen Baul bei Wolf b. Sausm. S. 383.

Auch Johannes leitet wie bier die Entführung der Geliebten feines herm zu Schiff, doch erscheint er nicht als bessen Altersgenoffe, sondern als Mentor mehr in dem Charafter bes Lebrers in Rr. 15.

Baul ift ein vom König im Walbe gefundener Findling, den er mit seinem Sohne erziehen läßt. Auch hier erfolgt die Entführung der Brinzessin zur See und erlauscht Baul im Masttorb sibend das Gespräch der beiden Tauben. Er tödtet das Bferd und schüttet den Weinbecher um, in den eine Kreuzspinne Gift geträuselt hat. Beide Thiere sind vom Bater der Entsührten geschickt. Auch hier beschuldigt die Mutter des Prinzen den treuen Paul des Neides. Dieser erscheint nach seiner Bersteinerung dem Prinzen im Traume, und fordert zu seiner Erlösung das Blut seines Kindes, doch der gute Wille des Prinzen reicht zu seiner Entsteinerung hin.

Die weisfagenden Bogel find im Griechischen recht gut an ben erften Theil bes Marchens gefnüpft, im Deutschen fehlt biefe Berbindung.

Das Berhaltniß zwischen bem in die Golbschmiedin verliebten Bringen und bem treuen Fischersohn tlingt an bas Berhaltniß bes in Gerba verliebten Freiers zu Stirnir in ber Ebba an. —

Diefer Bug findet fich auch in ber beutschen Ortnitesage, wo der Bater der Entfuhrten ein Drachenei in Ortnite Land legen lagt; der baraus folupfende Drache verschlingt biefen im Schlafe.



<sup>3 3</sup> Bolf beutiche hausmarchen S. 41 heißt die herberge gebende Frau ben treuen Diener feinen herrn verhindern, auf drei hirfche ju fchießen, und verbietet ihm bei feinem Leben, fie ju verrathen; der Diener thut dies breimal, und wird beim dritten Male von feinem ergurnten berrn tobt geschoffen; er fällt daber von da an aus.

Bon da an, wo Johannes und der Fischersohn als der Bogelsprache tundig erscheinen, entsprechen beibe Märchen, Kleine Abweichungen abgerechnet, einander volltommen.

Das Berhältniß bes Golbschmiedes und ber Golbschmiedin erinnert an Sephäft und Aphrodite, die mit der Goldkrone im Seffel sitzende und mit dem goldenen Apfel spielende (wiederholt in Rr. 96) Goldschmiedin an die farörische Brinhild, die Gold an der Braue tragend (v. 38) oder mit dem vergoldeten Messer spielend (v. 192) in ihrem Goldsesselles fist. Rasmann I, 315 u. 323. Auch von der Prinzessen vom goldenen Dach heißt es, daß ihr hausrath von Gold gewesen sei.

Das goldene Dad, der fiebenstödige Thurm, der goldene Apfel und die Betonung bes Goldes überhaupt scheint auf das himmelsgewölbe und die Sonne binzubeuten.

Die Entführung ber Golbichmiebin ju Schiff geschieht mit ihrer Einwilligung wie die der homerischen Selena und ber deutschen Silbe, Sagens Tochter, im Gudrunlied; die der Brinzessin vom goldenen Dache aber gegen ihren Billen. Rach der persischen Sage von Jo bei Berodot I, 1 wird auch diese gewaltsam von dem phonizischen Schiffe entführt, auf das sie um Baaren zu taufen gegangen war.

Die entsprechende malachische Form ift bas Marchen von Bilifc Bitiafu (Schott Rr. 11). Er war unfterblich, wurde von bem helben aus ber Sclaverei lodgetauft, und trug gleich bem eifernen Beinrich (Grimm Rr. 1) brei eiferne Reife um ben Leib, welche von einem Trunt Bein mit folder Bewalt fprangen, baf fie weit davon flogen, ibn felbst aber rif eine innere Gluth boch in die Lufte, fo baß er mit ungeheurer Bewalt wieber auf die Erbe fiel. Er ift gleich bem treuen Johannes mehr ber Mentor ale ber Genoffe des Belben, verwandelt fich in einen Jagbbund, und, um eine Unterredung ju belaufchen, in einen Bafilisten (ift im Reugriechischen ber Rame bes Bauntonias). Er hilft bem Bringen Die Bringeffin bem Drachen entführen, ber fie geraubt; die Entführung erfolgt jedoch ju Lande, wobei Bufammenberufung ber Bogel und Begmeifung burch einen labmen Geper. und Abfragen ber Starte bes Drachen (f. Barallelen im Sachregifter). Dann folgt bas Gefprach ber Bogel, aber ohne Ginflug auf bas Folgende. Das Berhauen bes bon ben ber Braut feinblichen Schwiegereltern entgegen geschickten Brauthembes und ber beiben Bferbe. Bilifch's Berfteinerung erfolgt ohne alle Motivirung nach einem Trunte Beines und feine Entsteinerung burch ben belben mit bem Blute eines ibm verwandten und von ibm gerhauenen Zwillings. finbes.

Unter ben brei Formen ber treuen Geftalt icheint uns die malachische die altefte zu fein.

Im Bentamerone Rr. 39 findet fich bas febr verflachte Begenftud unferes



Märchens; ber treue Diener wird hier jum liebenden Bruder, welcher die Entführung der Jungfrau allein unternimmt, indem er fie auf sein Kaufmannsschiff lock. Die redenden Tauben sind von dem zauberkundigen Batez der Entführten abgesandt. Die Formel lautet: "wenn er den für seinen Bruder gekauften Falken und hengst nicht abgiebt oder diesen warnt, so wird er zu Stein; " und ebenso für den in der Brautnacht kommenden Drachen. Zum Tode verurtheilt spricht er, wird versteinert, und durch das Blut der Zwillingssohne seines Bruders entsteinert, biese aber durch den nun versöhnten Schwiegervater wieder belebt.

Die indischen Formen giebt Benfen Bantschatantra I, S. 416 ff. In der ersten opfert umgelehrt der treue Diener seinen Sohn, um das Leben des Königs, dem er dient, vor Gesahr zu bewahren. Der Zug der Bersteinerung ist mit den indischen Formen nicht verbunden. Doch findet er sich in anderer Berbindung in dem Marchen vom König der schwarzen Inseln in tausend und einer Racht.

#### 30. Gilt Recht oder Unrecht?

Aus Wifiani in Palacopogoni. -

Die beutschen Marchen bei Grimm Rr. 107 und Ep S. 188, so abweichend fie auch sonft find, bieten ben verwandten Bug, baß der schlechte Geselle bem guten aus purer Bosheit die Augen aussticht, welche bieser durch bas Baschen mit Galaenthau, ben ihm ein sprechender Rabe verrath, wieder gewinnt.

In der Bariante bei Grimm III, G. 188 bort, wie im Griechischen, der an einen Baum gebundene Diener in der Racht von bofen Geiftern, die fich unter bemfelben versammeln, daß ein bort machsendes Kraut das Geficht wiedergebe.

Bei Bolf b. D. u. G. Rr. 4 belauscht ber Geblendete bas Gefprach eines Baren, Bolfes und Fuchfes, die an die Stelle der Teufel getreten find.

In bem bohmischen Marchen bei Grimm III, S. 342 hort ber von zwei Gefellen seiner Schape wegen Geblendete, auf einem Baume figend, gegen 12 Uhr, ba es Balpurgisnacht ift, wie heren von ihren Zaubertunften reben und erzählen, bag am Morgen ein Thau fällt, ber Blinde beilt. —

Auch in Zingerle Rr. 20 findet fich bie Belaufchung ber Unterredung breier Teufel, welche bem Laufchenden Glud bringt.

Die die Teufel jum Aufbruche mahnenben Sahne berühren fich mit ben brei Sahnen in Rr. 83 und etwas abweichend in Rr. 78.

## 31. Schlangentind.

Text - aus Bifiani.

Bariante. (Aus dem Fleden Çagori.) — Als das Schlangenfind in ben Krieg gezogen war, schrieb die neidische Stiesmutter einen Brief an dessen Mutter und darin stand: "Mutter, schlachte beine Schnur und fülle ihr Blut in eine Flasche." Die Mutter glaubte nicht anders, als daß der Brief von ihrem Sohne tame, und war über diesen Auftrag sehr betrübt, weil sie ihre Schnur sehr lieb hatte. Als diese sie fragte: "warum sie so traurig sei," sagte sie ihr die Ursache. Doch hatte sie das berz nicht, die junge Frau zu schlachten, sondern führte sie in eine Einöde, schnitt ihr den Finger ab, füllte mit dem Blute, das aus der Wunde floß, eine Flasche, und nahm diese mit nach hause.

In der Einobe fand die junge Frau den Ririgli, welchen die Neraiden geraubt hatten, und wurde von ihm ichwanger. Als nun ihre Zeit heran tam, sagteihr der Ririgli, sie solle nach seinem Saufe gehn, das außen weiß angestrichen sei und Fenster auf die Strafe habe, und dort ihr Kindbett halten.

Da ging fie hin und bat um Gerberge für die Racht, und die Frau des Kirigli öffnete ihr die Thure und ließ ste ein. Aber taum war sie eingetreten, so tam sie mit einem Knaben nieder; Tags darauf hörte die Frau des Kirigli, wie die fremde Böchnerin ihr Kind auf den Armen wiegte und dazu sang: "Schlaf, Kindchen, schlaf! wenn es die Großmutter' des Kirigli wüßte, daß das sein Kindchen ist, so wurde sie ihm silberne Binden und eine filberne Biege schenken." Darauf fragte die Frau des Kirigli: "wo hast du den Kirigli gesehn?" und die Böchnerin antwortete: "Draußen in der Einöde bei den Reraiden, die ihn geraubt haben. Benn du ihn wieder haben willst, so back einen Backosen voll honigbrot, und trage es in eine Kammer, in der alle Löcher verstopft sein müssen und nur das Schlüsselloch offen bleiben darf, und dann sprich: da habt ihr Brot und honig, und gebt mir den Kirigli zurück." Die Frau machte es, wie ihr die Böchnerin geheißen hatte, und dadurch tam der Kirigli wieder heim, und aus Dantbarkeit verstießen sie die Böchnerin nicht, sondern behielten sie bei sich.

Als das Schlangenkind aus bem Ariege tam, fragte er nach seiner Frau. Da erzählte ihm seine Mutter von bem Briefe, ben er ihr geschrieben habe, und was er ihr darin aufgetragen, daß fle aber das herz nicht gehabt, ihre schone Schnur zu schlachten, sondern fie in die und die Einobe geführt und dort verlaffen habe.

Als bas Schlangentind bas borte, flieg er ju Bferd und fuchte nach feiner Frau und auf feinem Buge tam er am Saufe bes Ririgli vorüber, und fab bort



Mazoula.

feine Frau am Fenster flebn und mit ihrem Kinde schatern. Da warf er ibr eine Appelfine ju und fie warf ihm eine andere herunter.

Darauf ging er in bas haus und verlangte vom Kirigli seine Frau zuruck, und machte mit ihm aus, ihr die Wahl zu lassen, mit welchem von beiden sie leben wolle. Als sie nun die Frau fragten, welchen von beiden sie lieber habe, erwiderte sie: "laßt mir drei Tage Bedentzeit, und wenn ich dann sage: Brot, Brot, dann nehme ich meinen ersten Mann, wenn ich sage: Wasser, Basser, so nehme ich den zweiten." Da ließen sie ihr drei Tage Zeit, und als diese um waren, rief sie: "Brot! Brot!" und zog mit ihrem ersten Manne heim.

Anmerkungen. Das Marchen gebort gur Thierformel und Rinderwunfchtlaffe Rr. 7.

Auch in Grimm Rr. 108 fpricht ber Bater: "ich will ein Rind baben und sollt's ein Igel sein." In ber Bar. III, S. 190 wie im Gricchischen: "eine Schlange."

Ein volles Gegenbild unseres Marchens findet sich aber im Serbischen bei But Rr. 9. Die arme Mutter muß für die zwanzigjährige Schlange bes Kaisers Tochter begehren. Dieser stellt dem Freier drei Aufgaben (wie in Rr. 9), und nachdem sie gelöst sind, erfolgt die Hochzeit. Eigenthümtlich ist ber Jug, daß, als die Schlangenhaut verbrannt wird, ben schlafenden Jüngling die hipe überkommt, seine Frau ihn aber fortwährend mit Wasser begießt und er badurch am Leben bleibt.

In Grimm Rr. 144 gebiert die Königin auf den ungestumen, aber allgemein gebaltenen Bunich nach Rindern ein Eselein, bem am fremden hofe von seinem Schwiegervater beimlicher Beise die ausgezogene haut verbrannt wird.

In Grimm Rr. 108 bagegen weist hans mein Igel felber ben alten König bazu an und sagt: "er follte vier Manner bestellen, die sollten wachen vor der Kammerthur und ein großes Feuer anmachen, und wann er in die Kammer einginge, und sich ins Bett legen wollte, wurde er aus seiner Igelhaut heraustriechen und sie vor dem Bette liegen lassen: dann sollten die Manner hurtig berbeispringen und sie ins Feuer wersen, auch dabei bleiben, bis sie verzehrt ware."

In Schah Rameh von Görres II, 441 heißt es, daß ein König an einem Strome eine Stimme bort: "gieb mir deine Tochter, sonft wird es bich gereuen." Auf die Frage: "wer es sei," antwortet die Stimme: "ich bin ein Gandharva: und weil ich mir Indras Mißfallen zuzog, bat er mich verwunscht in der Gestalt eines Cfels im Hause eines Töpfers geboren zu werden." Der König verlangte von ihm, daß er die Mauern seiner Stadt und seines Palastes in Erz verwandeln

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei Bolf d. M. u. S. Rr. 3 verbrennt bie britte und jungfte Comefter bie Schweinshaut ihres Geliebten und bietet Anklange an tas albanefische Rarchen Rr. 100.



sche. Der Gandharva vollbrachte die Aufgabe und erhielt nun die Tochter. Sein Rame war Jaganta, und als er sich vor Indra gedemuthigt, hatte ihm dieser gestattet, zur Rachtzeit die menschliche Gestalt wieder anzunehmen, und die Berwünschung sollte zu Ende gehn, wenn Iemand seine Gelebaut verbrenne. Seine Schwiegermutter belauscht ihn, nimmt die haut beimlich weg und verbrennt sie. Der erlöste Gandharva nimmt Abschied von seiner Gattin, um zu den Seinen zurüczulebren, und sagt ihr, daß sie einen Sohn von ihm gedären werde, den sie Bicramaditha nennen solle, und entsernte sich. Seine Gattin aber beschloß zu sterben, sie nahm das Kind unter ihrem Berzen weg und übergab es der Psiege einer Gärtnerin, damit sie es vor ihrem Baterverberge. Und das kind erwuchs, bestieg als der dritte seines Ramens im Jahr 441 den Thron und begründete eine neue Zeitrechnung.

In dieser perfischen Sage erscheint bas griechische Schlangentind mit dem albanesischen Marchen Rr. 100 zu einem Ganzen verbunden, jedoch mit dem Untersichied, daß dem zweiten Theil der perfischen Sage der Charatter der Frejasage sehlt, und daher flatt der Wiedervereinigung der beiden Gatten der Tod der Frau erfolgt.

Beachtenswerth ift die verschiedene Entwidlung des griechischen und albaneüschen Marchens bei volltommen gleichem Anfang. Rr. 100 ift nämlich ein reines Frejamarchen, während das vorliegende die höchst eigenthumliche Erzählung einer Doppelebe (mit Sommer und Winter) enthält, welche jedoch in beiden Bersionen mit der Wiedervereinigung mit dem ersten Manne schließt. Den allgemeinen Grundgedanken, Trennung der Chegatten und Wiedervereinigung, theilt es mit der Frejasormel.

Sonigbrot ale Elfenopfer findet fich auch in Rr. 80. -

Die Losungeworte ber Bariante: Brot und Baffer, mochten wir auf Commer und Binter beuten.

Im Reapolitanischen, Bentamerone Rr. 15, erscheint die Schlange zu bem angenommenen Kinde der unfruchtbaren Frau abgeschwächt. Nach Erfüllung dreier unmöglich erscheinender Aufgaben heirathet der Geld die Königstochter. Rachdem die abgestreifte Schlangenhaut von deren Eltern verbrannt ist, flieht er als Taube, verwundet sich aber unheilbar am Kopfe, indem er eine Fensterscheibe durchstößt. Die Brinzessin such ihn auf, erfährt durch einen Fuchs, der ihr das Gespräch der Bogel übersetzt, den Sachverhalt, und daß das Blut der Bögel, mit dem des Fuchsses vermischt, das einzige heilmittel sei; sie läßt durch den Fuchs die Bögel fangen und schlägt diesen dann todt. Die neapolitanische Form stellt sich zu unserem Rärchen Rr. 7.

#### 32. Der Sohn des Schulterblattes.

Tert - aus Bifiani.

Bariante. (Aus bem Dorfe Cagori.) - Es war einmal ein Ronig, ber tobtete alle Cohne, Die ihm geboren murben, benn er fürchtete, bag fie fein Ronigreich erben tonnten, und glaubte, daß er fomit ewig leben werbe. Ginft murbe ibm aber ein Anabe geboren, ber mar fo icon, baf fic alles Bolt erhob, und ibn bat. er moge ibn nur 10 Jahre leben laffen. Der Ronig gemabrte ibre Bitte und liek ben Knaben fur jo lange leben. Ale nun bie 10 Jahre um maren, ba bat ibn bas Bolt abermale, ibn noch weitere 10 Jahre leben ju laffen, und unterffunte biefe Bitte mit fo vielen Beschenten, daß er fie gemahrte und ben Angben noch 10 Sabre leben ließ. Ale aber auch diese Frift zu Ende ging, begannen die Mutter und bie Schwefter bes Bringen um ibn gu trauern, und febe fente fich in ein befonderes Bimmer und flagte. Da ging ber Bring ju feiner Schwefter und fragte fie, warum fie fo traurig fei, und diefe ergablte ibm nun, wie es um ibn flebe, und riethibm, aus bem Baterhause zu flieben. Der Bring bestieg alfo feine gute Stute, nahm feine Schwefter binter fich und ritt in die Welt. Rachdem fie eine Beile geritten maren, tamen fie in eine Bufte, und ftiegen auf einen Marmorfels, um Rrauter gu fuchen. Dort fanden fie eine Treppe, und ale fie biefe hinunter gestiegen waren, erblidten fie berrliche Bebaude, Die 12 Schwarzen geborten, von benen jeder taglich einen Efel vergehrte und ein großes faß Baffer trant.

Der Bring tobtet 11 mit einem Flintenichuffe; ber zwolfte enttommt und fpinnt mit ber Schwefter bes Bringen einen Liebesbanbel an.

Um ben Prinzen aus dem Bege zu raumen, ftellt fich die Schwefter frant und bittet ibn, ihr bas Baffer bes Lebens zu holen.

Der Prinz stieg also zu Pferbe, ritt zu der Lamia, welche das Baffer des Lebens in Berwahrung hatte, und klopfte an deren Thure. Da rief die Lamia: "wer klopft an meiner Thure, an der seit 40 Jahren Riemand zu klopfen wagte?" und als sie ihm ausgemacht, begrüßte sie der Prinz und sprach: "guten Tag, Fran Tante," und sie erwiderte: "schön Dank, junger held! hattest du mich nicht Frau Tante genannt, so wärest du des Todes gewesen!" und er sagte darauf: "und hättest du mich nicht junger held genannt, so hätte ich dich todt geschlagen!"

Darauf versprach ibm die Lamia von dem Baffer des Lebens zu geben, wenn er mit einer hand einen 4 Centner schweren Stein aufzuheben im Stande fei, und als er das gethan und den Stein weit weg geworfen hatte, schlug fie mit einem hammer an den Felsen, bis dieser sich öffnete, und sie das Waffer des Lebens schöpfen tonnte. In der Nacht aber goß sie es in ein anderes Gefäß und piste statt dessen in den Krug.

Als der Bring zu den Marmorhaufern zurudtam, wieherte die Stute nach ihrer Gewohnheit, und da verftedte fich der Schwarze. Die Schwester aber stellte sich trant, und nachdem fie aus dem Aruge getrunten, stellte sie fich gesund und ber Bring ging wieder auf die Jagd.

Am andern Tage aber machte sie auf ben Rath bes Schwarzen wieder die Kranke und sprach zu ihrem Bruder, "daß sie nicht eher gesunden werde, als bis er ihr anvertraut habe, wo seine Starte sie." Er sagte ihr darauf: "sie sitt in diesen zwei Fingern." Da widelte sie ihm ein Kraut' um dieselben, das ihr der Schwarze gegeben hatte, preste sie zusammen und rief den Schwarzen herbei; der schlug ihn todt, zerhied ihn in 4 Viertel, stedte ihn in einen Sad und warf ihn in eine Grube. Dort sand ihn die treue Stute und trug ihn zu der Lamia, die ihn wieder zusammenseste und mit dem Lebenswasser bestrich. Da stand der Prinz wieder auf, rieb sich die Augen und rief: "ei wie lange habe ich geschlasen!" Die Lamia aber erzählte ihm nun, wie seine Schwester und der Schwarze an ihm gebandelt hätten. Darauf erbat er sich von der Lamiazwei Löwen und ließ von ihnen jene beiden mit den Nägeln zersteischen.

Anmertungen. — Beibe Formen gehören nebst Rr. 24 gur Formel von bem Schwesterverrathe Rr. 31, unterscheiden sich aber wesentlich durch ihre Eingange. In Rr. 24 und Bar. 3u Rr. 32 ift die Starte des helben wenig betont, in dem Terte namentlich seine fruhe Entwidelung hervorgehoben.

Der Eingang der Bariante bietet auffallende Antlänge an die nordische Sage von König Ön und seinen Söhnen in der heimstringla I, Cap. 29. Als dieser 60 Jahre alt war, stellte er ein großes Opser an und siehte um ein langes Leben und gab seinen Sohn an Odin, und er wurde geopsert. König Ön bekant zur Antwort von Odin: "er würde noch 60 Jahre leben." — — (Als diese zu Ende gingen, dürste zuzusügen sein), da stellte er ein großes Opser an, bat um ein langes Leben und opserte den zweiten seiner Söhne. Odin gab zur Antwort: "er solle so lange leben, als er jedwedes zehnte Jahr einen seiner Söhne dem Odin opsere." — Aber als er den siebenten seiner Söhne geopsert hatte, da lebte er zehn Binter so, daß er nicht gehn konnte; da wurde er auf einem Stuble getragen. Da opserte er den achten seiner Söhne, und lebte wieder zehn Binter; da lag er im Bette. Da opserte er den neunten seiner Söhne und trant aus dem horne wie ein kleines Kind. Einen Sohn hatte er noch, auch den wollte er nun opsern. — Aber die Schweden verboten ihm das, und das Opser unterblieb. Darauf starb König Ön.



<sup>&#</sup>x27; χιχλίδια.

B Chenfo ber wiederbelebte ftarte bane Rr. 64 und bie Entfteinerten in Bolf b. D. u. S. Rr. 27, S. 140.

hier wie dort ein zu feiner eigenen Erhaltung feine Sohne opfernder Ronig und Rettung bes letten burch Bermittelung ber Unterthanen; sogar die Behnzahl in den Fristen trifft zu, wenn auch diese in ihrer Bedeutung von einander abweichen. —

Gin beutsches Gegenbild dieses Marchens findet sich im harzmarchenbuch von Ep, S. 154. Der Bater verläßt hier Frau und Sohn, und diese zieben in die Belt, um etwas zu verdienen. Der Sohn findet ein Bandchen an einem Baume, bindet es um den Arm, und wird davon riesenstart. Ein Riese heirathet die Mutter und überredet sie, um den Stiefsohn zu verderben, sich frant zu stellen und von diesem heidelbeeren zu verlangen, von denen er selbst drei essen musse. Unterwegs ziebt er einem köwen einen Dorn aus der Tape und dafür dantbar, schüpt ihn der köwe, als er von dem Genuß der drei Beeren eingeschlasen war, einmal vor Räubern, dann vor Bölsen und endlich vor einer Schlange. Darauf blendet ibn der Stiesvater mit einem Doppelspieße; eine verwünschte Brinzessin sührt ihn und den Löwen an einen See, von dessen Basser er sein Gesicht wieder erhalt; er tödtet den Riesen und heirathet die Prinzessin, deren verwünschter Bater der Löwe ist.

Bei Wolf d. Sausm. S. 145 entführt die in schändlicher Liebe ju ibrem eigenen Sohne entbrannte Mutter benselben. Sie tommen zu dem Schlosse bes schläftigen bösartigen Greises, der eine Prinzessin in unterirdischem Berließe gesangen halt (s. griechische Märchen Nr. 6). Der Prinz zieht das weiße Semd an, und erhält davon große Stärke. Er vermählt sich mit der Gesangenen. Auf den Rath des Greises stellt sich die eisersüchtige Mutter trank, und schiekt ibn in die Löwengrube, um zu ihrer Genesung ein Junges zu holen. Dann ziehen ibm beide das weiße hemd im Schlase aus und blenden ihn. Er erhält durch Waschen mit dem in einer gewissen Mitternacht fallenden Thau sein Gesicht wieder.

Roch naber an die griechischen Formen schließt fich Bolfe Marchen vom Raifersohn und seinem Bathen S. 253 an, wo die in den von dem helben verschonten britten Riesen verliebte Mutter besselben sich trant ftellt und auf des Riesen Anstisten von ihrem Sohne zu ihrer Genesung die Zauberrose aus dem von 12 Riesen bewohnten Schlosse verlangt, und als sie diese erhalten, dem helben den Sipseiner Starte, ein auf seiner Brust liegendes Zauberbuch, abfragt. Rachdem ihm dieses, während er schlief, entwendet war, blendet ihn der Riese, haut ihm die Sande ab und stöft ibn in die Wildnis. Er erhält sein Gesicht durch das Basseries Baches wieder, mit dem er sich wäscht, heirathet die Prinzessin, die er in dem Schlosse der 12 Riesen gefunden, und bestraft seine Mutter und deren Bubsen.

In der litauischen Form Dieses Marchens (Schleicher S. 54) find die Draten ju 12 Raubern verflacht; ber helb erlegt 11 bavon, nachdem er fie durch bas Erbeben bes aus dem Baterhause mitgenommenen Stabes ftarr gemacht, erschlägt aber ben zwölften nur balb. Dieser fnupft mit ber Schwester eine Liebschaft an;

fie heilt ihn mit Krautern, die auf dem Boden des Rauberhauses liegen, und ftartt ihn mit hafen-, Bolfe-, Baren- und Lowenmilch, die fie fich unter dem Borwande eigner Krantheit von ihrem Bruder verschafft. Dieser verschont alle jene Thiere auf ihre Bitten und erhält dafür von jedem ein Pfeischen. Als der genesene Rauber ihn tödten will, pfeift er die Thiere herbei, und läßt ihn und seine Schwester von tenselben zerreißen. hierauf geht das Märchen in die Andromedensormel über.

Das der Tertform entsprechende walachische Marchen von Florianu dem Blumensohne bei Schott Rr. 27 stimmt auch in Bezug auf die vaterlose Geburt des starten Sohnes überein, s. hierüber die Anmertung zu Rr. 8. — Doch sehlt dort der Zug des Abfragens der Stärke. Der held findet seinen Tod bei der Ausgabe zur heilung seiner Mutter das Lebenswasser zu holen, das auf dem schwarzen Berge neben dem weißen See vom Tode selbst gehütet wird. An der Quelle ergreist ibn ein Birbelbind, zerreißt ihn in tausend Stücke und zerstreut sie an dem User des weißen Sees, dessen Bassermädchen ihn wieder zusammensepen und mit Lebenswasser Sees, dessen Und ihm die Bahrheit sagen. Er tödtet den Drachen, läßt seine Mutter einsam im Drachenschlosse und zieht auf weitere Abenteuer in die Welt.

## 33. Bou einem, der die Bogelfprache erlernte.

Aus Wifiani. -

Anflange zu diesem Marchen bietet Grimm Rr. 33, wo jedoch die Ungufriebenbeit der Angehörigen mit ber brotlofen Runft weit fcarfer betont ift. —

In Bolf b. Sausm. G. 160 ericheint bas Berftandniß ber Bogeliprache an

einen Ring gefnupft, ben man in ben Dund nehmen muß.

Der Bug, daß die Kröte selbst bas Mittel angiebt, mit dem sie getödtet werben fann, tlingt an den Berrath an, welchen die beiden Schlangen im Bantschatantra, Bensey II, S. 257, gegen einander üben, von denen die eine im Leibe bes Koniassobnes wohnt.

Bei Bolf, S. 263, ichlupft umgefehrt eine Schlange, die ein Bauer aus einem Balbbrande gerettet, demfelben in ben Mund, und holt aus beffen Magen

7 junge Gibechfen, bie ihm große Schmerzen verurfacht hatten.

#### 34. Bafala.

Tert - aus Bifiani.

Rariante. (Aus Rutuli.) - Es war einmal ein Ronig, ber batte viele Schafe und ließ fie von zwei Schafern buten, von benen ber eine vernunftig, ber andere aber verrudt mar. Gines Tages ichidte ber Bernunftige ben Berrudten ine Ronigs. ichloß, um Brot und Candalen ju holen, und ber ging auch richtig bin und lief fic bas Brot und die Sandalen geben. Auf dem Rudwege traf er aber einen Rnaben, welcher auf einem Steine fag und weinte, und ale er ibn nach ber Urfache fragte, antwortete er: "ich weine, weil meine Rufe wund find und ich feine Sandalen babe." Da gab ibm ber Rarr bie Sandalen, Die er aus ber Stadt gebelt batte. Beiterbin traf er auf einen großen Saufen Ameifen, welche auf- und abliefen, ale ob fie febr bungrig maren; ba marf ihnen ber Rarr bas Brot bin, bae er gebolt hatte, und tam mit leeren Sanden ju ber Beerbe gurud. 216 nun ber Bernunftige ibn fragte, warum er nichts gebracht babe, fagte er: "unterwegs begegnete ich einem weinenden Knaben, bem gab ich die Sandalen."- "Aber mas haft bu mit bem Brote angefangen ?" - "Unterwegs traf ich auf einen Saufen Ameifen, Die fo bungrig thaten, bag ich ihnen bas Brot hingeworfen babe, um fich fatt gu effen." Darauf fagte ber Bernunftige : "jest bleib bu bei ben Schafen und id will bin und Brot bolen."

Als der Narr mit den Schafen allein war, da wurde er fehr hungrig. Er ficg also auf einen wilden Birnbaum, um sich Birnen zu schütteln, und sagte zu seinen Schafen: "hört ihr Schafe, wenn ich nun den Baum schüttle und die Birnen berabfallen, so durft ihr nur die unreisen fressen, die reisen aber müßt ihr für mich übrig lassen." Doch die Schafe kummerten sich nicht um diese Beisung, sondern fraßen die reisen und unreisen Birnen auf, und als der Narr vom Baume stieg, sand er nur ein einziges Birnchen, welches auf dem Bließe eines jungen Bidders haftete. Da wurde er zornig, schlug alle Schafe todt und ließ nur jenen Bidder am Leben, und hing ihm alle Schellen der todten Schafe um den Hals.

Alls der Bernunftige jurudtam und alle Schafe todtgeschlagen fand, rief et: "was hast du gemacht, du Rarr?" — "Ich habe sie bestraft für ihren Ungehorsam, denn sie haben die reisen Birnen mit den unreisen jusammen gefressen, obgleich id es ihnen verboten hatte. Rur der Widder hat mir eine aufgehoben und darum habe ich ihn leben lassen."

Da sprach ber Bernünftige: "was geschehen ift, laßt sich nicht andern; wir muffen nur schnell die Schafe wegraumen, daß man fie nicht findet." Sie nahmen also die todten Schafe und warfen sie in einen Abgrund; dabei nahm aber der Bernünftige immer nur ein Schaf auf die Schultern und weinte, und der Rarr nahm deren immer zwei und sang. Darauf zogen sie mit dem übrigen Widder zur

Bohnung bes Königs, und als die Königin sie fragte: "wo habt ihr die Schase?" antwortete der Bernünftige: "bort hinten!" Da hörte die Königin die Schellen, die am Hals des Bidders hingen, und glaubte, daß die heerde dort sei. Sie hieß also die beiden Schäfer niedersigen, septe ihnen Essen vor und schenkte ihnen Bein ein. Dabei schenkte sie aber dem Bernünftigen stets zweimal ein und dem Narren nur einmal. Das verdroß den Narren und er fragte sie also: "warum schenkt du dem zweimal und mir nur einmal ein, und ich trug doch zwei weg und lachte, und jener nur eines und weinte?" Da fragte der König den Bernünftigen: "was soll das beißen?" "Es ist nichts," antwortete jener, "du weißt ja, daß er ein Narr ist." Doch der Narr rief: "was, ich soll ein Narr sein? als wir die todten Schase in den Abgrund warsen, hattest du da nicht immer nur eins auf den Schultern und weintest noch dazu, und hatte ich nicht immer deren zwei und sagu?"

Wie das der König hörte, wurde er sehr zornig und ließ beide in das Gefängniß werfen, vor dem eine eiserne Thüre war; der Narr aber sang, während der Bernünstige weinte. Da fragte ihn der Narr: "warum weinst du?" und jener sprach: "ich sitze im Gesangniß, und sollte nicht weinen?" — "Ja, wenn das ist, so wollen wir und sortmachen." Als nun der König und seine Leute weg waren, da stemmte sich der Narr wider die eiserne Thür und sprengte sie auf, dann hob er sie aus und nahm sie mit.

Unterwege tamen fie an einer Duble vorbei, vor der ein Dublftein lag. Da rief ber Rarr : "bas ift meiner Mutter Spinbelfnopf!" und nahm ibn auch mit. Als es nun Racht wurde, fliegen fie auf einen Baum, um bort bie Racht angubringen; unter biefem lagerte fich aber eine Caravane. Ueber eine Beile fagte ber Rarr zu bem Bernunftigen : "mich piffert ," und jener erwiderte : "balt an bich, was bu tannft;" ber Rarr aber fagte: "ich tann nicht langer!" und pigte; ba riefen die Raufleute : "feht ben ichonen Thau, ben und ber liebe Gott ichidt." Rach einer Beile fagte ber Rarr: "mich fcmergt bie Schulter, ich muß bie Thure fallen laffen," und ber Bernunftige fagte: "thuc bas ja nicht, bamit bu die Leute nicht tobt fclagft." Jener aber fprach : "ich tann nicht mehr," und ale er fie fallen lieft, liefen die Raufleute weg bis auf einen Anaben. Da ftiegen die beiben berunter. Der Bernunftige nahm alle Baaren, ber Rarr nur eine Scheere und eine Labung Beibrauch. Darauf rief er jenen Anaben berbei und fagte ibm : "wenn bu mir beine Bunge zeigst, fo gebe ich bir alle Baaren gurud." Da ftredte ber Anabe feine Bunge beraus und brad! fonitt fie ibm jener mit ber Scheere ab. Der Anabe lief nun den Raufleuten nach, und ale er blutend und beulend fie eingeholt batte, ba fingen fie erft recht an ju laufen.

Eines Tage wurde ber liebe Gott trant, und ale bas ber Rarr borte, flieg er mit feinem Beihrauch auf einen Berg, fledte ibn bort an und verbrannte ibn



auf einmal. Davon wurde der liebe Gott wieder gesund und fragte: "wer hat mir diese Bohlthat erwiesen?" Da sprach der Narr: "ich war est!" und der liebe Gott fragte: "wie soll ich dir das vergelten?" Der Narr aber erwiderte: "ich verlange weiter nichts, als jene Pfeise. Da gab sie ihm der liebe Gott und sprach: "nimm sie, und wenn du darauf spielst, so soll alles tanzen, was auf Erden ift." Der Narr nahm die Pfeise, und als er darauf spielte, fingen alle Baume und Sträucher bes Baldes zu tanzen an.

Eines Tags begegnete er einem Topfer, ber fein Geschirr zu Martte trug, und verlangte von ihm, baß er ihm einen Topf schente. Der Topfer aber wollte ibn nicht hergeben; ba drobte der Rarr, daß er ihm alle seine Topfe zerbrechen werde, und als das der Topfer nicht glaubte, zog er seine Pfeise bervor und spielte; ba fingen die Topse zu tanzen an und stießen so lange an einander, bis sie alle zerbrechen waren.

Aumertungen. — Der walachische Batala bei Schott Rr. 22, welchen wir jum Titelhelben ber vorliegenden Formel Rr. 34 erhoben baben, entspricht den meiften Bügen ber Tertform. Er beginnt wie diese mit der Ueberliftung der beiden alteren Bruder bei der Biehtheilung, boch betrifft fie nur eine einzige Rub, welche Batalas Zweighutte den Steinstallen der Bruder vorzieht.

An ber Stelle ber Großmutter ftebt in ber walachischen Form ber Bertauf ber Ruh an einen Baum, ber, weil er nicht zahlt, von Batala gefällt wird, und bie Findung eines Schapes in seinen Burzeln. Beil ber Pope die Brüder belauscht, als fie mit seinem Fruchtmaß bas Schapgelb theilen, wird er auf deren Gebeiß von Batala todt geschlagen. Sie flieben beshalb und auf der Flucht nimmt Batala die handmühle mit, die er vom Baume, auf dem sie übernachten, auf die unter ihm schlafenden Bauern fallen läßt. Auf deren Bagen findet Batala den Weibrauchsach, mit dem er Gottes Krantbeit beilt, wofür er einen Dudelsach erbält.

Der Bertrag mit tem Popen ift berfelbe, nur beffer motivirt ale im Griechischen und ichriftlich abgefaßt.

Darauf folgt der Tanz der Schafe, die er hutet, und bes lauschenden Popen im Dornbusch. Dann muß die Bopin tanzen, sie stürzt durch das Bodenloch berunter und bleibt todt liegen. Bakala verdirbt die zu ihrem Todtenmale bestimmten Speisen und nimmt das Kind des Popen aus, und als dieser mit seinem Sohne vor ihm flieben will, steckt er sich in dessen Buchersack und läßt sich von ihm fortschleppen. Der Pope beredet sich mit seinem Sohne, ihn Rachts ins Wasser zu floßen. Bakala aber legt sich beimlich zwischen sie, und stößt gegen Morgen auf Geheiß des Popen dessen Sohn ins Wasser, worauf dieser in Wuth gerath und kraft des Bertrags von Bakala wirklich geschunden wird.



ι τὸ σουραύλι.

Darauf begegnet er einem Brautzuge, entfernt die Begleiter ber Braut burch liftige Borspiegelung, tauscht mit der Braut die Kleider, nimmt am Brautschmaus Theil, erreicht im Brautgemach vom Brautigam die Erlaubniß, mit einer Schnur am Fuße abseits gehn zu burfen, bindet einen Bod an die Schnur und entwischt.

Diefer lette Bug findet fich auch in dem walachischen Allerleiranh bei Schott Rr. 3; hier aber ist er als eine weitere Berührung mit Thor fehr beachtenswerth, der betanntlich mit Boden fahrt, weil er die gemeinsame Quelle von Thors Brautsahrt zu dem Riefen hymir und dieses Buges Bakalas noch augenscheinlicher macht, während fich der griechische Bakala mit dem nordischen Gotte nur durch seine ungeheure Stärke berührt.

Rimmt man aber Batala für eine Parodie bes Donnergottes, fo ergiebt fich bie Beziehung bes vom Baume praffelnden Muhlsteines auf ben Donner und bes Spiels bes alles in Bewegung bringenden Dudelfaces auf ben Gewittersturm gleichfam von felbft.

hart zusammen finden fich beide Borstellungen in dem bohmischen Marchen bei Grimm III, S. 342, wo ein sterbender Bater seinem Sohne eine Zither, nach der alles tanzen muß, und einen Stab giebt, der jeglichen tödtet und womit der Sohn drei Riesen erlegt. —

Anflange an diefe Figur bietet im Deutschen der junge Riefe bei Grimm Rr. 90, und beachtenswerth scheint und, daß er ebenso wie der griechische und walachische Bakala dienend dargestellt wird, weil dies an Siegfrieds und heralles Dienstbarteit erinnert, worüber Raberes in unseren "vergleichenden Bliden" zu finden.

Roch naher als der junge Riefe schließt sich der ftarte hand bei Zingerle Rr. 18 an Batala, doch fehlt hier Schaltheit und Dienstbarteit. Sein Berhältniß zum Teusel ist in unserem Märchen Rr. 18 und 23 parodirt. — Wie in der griechischen Bariante, verstümmelt oder tödtet (Rr. 24, S. 144) handl auch hier die seiner Obhut anvertraute heerde.

Der deutsche Eulenspiegel entspricht dieser griechisch-walachischen Geftalt nur annahernd, benn ihre bervorstechenden Züge sind die der Berrudtheit und der Gewalthat mit übermenschlicher Stärke gepaart, und ihre Schaltheit zeigt sich nur gelegentlich; sie scheint daher im Bergleiche zu der zahmeren Schalkeit der deutschen Figur eine ursprunglichere Form zu sein. — Der Bersasser erinnert sich jedoch in hessen-homburg von einem Eulenspiegel gehört zu haben, der seine Großmutter mit Suppe verbrüht und sie dann mit dem Roden unter dem Arme hinter die Studenthure stellt.

Unter ben und bekannten Formen biefer Figur ift Aullerwo in der finnischen Kalewala Rune 31—36 die vollendetste. Deffen Geburtsgeschichte entspricht der des eddischen Sigurds; darauf dient er dem Schmiede (bem er gleich heratles verlauft wird), wie Sigurd in der Bilkinensage; hier schädigt er die heerde seines

DEMINER by CODOSIC

Herrn und bewirft ben Tod von beffen Frau, wie in dem griechischen und walachischen Marchen. Auch tödtet er ein seiner Wartung übergebenes Kind, zeigt sich herzlos gegen seine Blutsverwandten und besist eine Zauberpfeise wie hier. Doch erhält er nicht diese, sondern ein Zauberschwert auf seine Bitte von Utto, dem himmelsgotte, mit welchem er gleich dem eddischen Sigurd Baterrache übt.

Die Berwandtschaft und mithin das Uralter der Figur bes Marchens mit der ftarten Figur des hellenisch - germanischen Götterfreises erscheint uns durch die finnische Form unwiderleglich seffgestellt. S. hierüber Raberes in bes Berf. ver-

gleichenben Bliden unter Siegfried-Beratles.

Das Ausheben und Mitnehmen ber hausthurc, um fie zu verwahren, die dann mit auf ben Baum genommen und auf bie unter bemfelben lagernden Rauber geworfen wird, findet fich auch bei Grimm Rr. 59 und Zingerle S. 145.

Die Bedingung, unter welcher sich ber Rarr beim Briefter verdingt, entspricht ber in Rr. 11 und klingt an die Streiche an, fur welche sich der junge Riese in

Grimm Rr. 90 bei bem Schmiebe und Amtmanne verdingt.

Der Gebante der Unwiderstehlichkeit der Musit, der in der hellenischen Sage an Orpheus, in der deutschen Gubrund. Sage an horands Gesang und in den beutschen Marchen bei Grimm Rr. 56 u. 110 an der vom Zwerg geschenkten Fiedel haftet, wird hier an eine von Gott geschenkte Pseise oder Flote gesnüpft. Bei Bolf d. M. u S. Rr. 24 erscheint die tanzenmachende Flote mit einem alles schießenden Bogen verbunden.

Der Bug ber Bariante von ber Krantheit Gottes und beren Beilung burch ben Beihrauch hat ein offenbar heibnisches Geprage.

## 35. Der fluge Schäfer.

Aus Biza. -

Der Grundgebante best flugen Schafers in Berührung mit hoben herren ift in Deutschland weit verbreitet, boch ift unst feine mit ber griechischen übereinstimmente ober anklingende Form bekannt.

# 36. Das goldene onhn.

Aus Biga. -

Der Eingang stimmt zu bem der zwei Bruder bei Grimm Rr. 60, doch fehlt bort bas Berhaltniß bes Juden zur Mutter, das auch Rr. 6 vorkommt, hier aber bis zum Ende nachwirft. In der Bariante bei Grimm III, S. 102 fingt das Bögelein, wer sein herz effe, werde König, wer seine Leber, finde jeden Morgen einen Goldbeutel unter seinem Kiffen.



Das ferbische Marchen bei Buf Rr. 26 folgt mit geringen Abweichungen (bie betrügende Gattin fehlt) bemselben Gebankengang.

Dem Buge, daß die Frau bem Manne ein Brechmittel eingiebt und die von ihm gebrochene goldbringende Suhnerleber verschludt, begegnen wir auch bei Grimm Rr. 122, wo jedoch der goldbringende Gegenstand das herz eines Bogels ift, den der held felbst geschossen bat.

Die ben Belben um feine Bunschbinge betrügende Gattin findet fich auch Rr. 9, B. 2 und Grimm Rr. 54. Wolf b. Sausm. S. 122.

Die brei gerechten Richter erinnern an die brei bellenischen Tobtenrichter.

#### 37. Der Rönigssohn und der Bartlofe.

Tert - aus bem Dorfe Çagori.

Bariante. (Aus Bifiani.) — Der Prinz nimmt auf der Fahrt zur Schönen bes Landes , nach dem Rath des blinden Drachen, Fleisch, honig und Beizen mit, und füttert mit dem Fleisch hungrige Abler, mit dem Honig hungrige Bienen und mit dem Weizen hungrige Ameisen und wirft auch noch Fische, die auf das Trocene gerathen waren, ins Wasser zurud.

Die Schone des Landes giebt ihm auf: 1) 99 hafen zu huten, was die Abler beforgen; die Schone besiehlt ihrer Rugd, einen davon zu stehlen, aber die Abler nehmen ihr denselben wieder ab; 2) allerlei Getreide zu sichten; 3) den Ring, den sie in die Meerestiese wirst, wieder herauf zu holen, was er durch die Ameisen und Fische thun läßt; 4) sie im Bade unter andern Frauen zu erkennen, was die Bienenkönigin ermöglicht.

Das in den Text aufgenommene Schnedensuchen ift aus biefer Bariante binüber genommen. Rach dem Texte wird der Pring von dem Bartlofen "auf der Jaad getobtet."

Rach einer Bariante aus bem Dorfe Çagori ift ber König 18 Jahre lang finderlos.

Anmerkungen. - In bem Marchen erfcheint bie Bertaformel Rr. 21 mit ber bantbaren Thiere Rr. 32 verbunden.

Der durftende Bring entspricht der durftenden Bringessin in Rr. 28 und Grimm Rr. 89, und ber dem Gelden rathende lahme Gaul klingt an den mit der Bringessin redenden Kopf der Falada des erwähnten deutschen Marchens an, noch naher steht aber der dem Ferenand getru (Grimm Rr. 126) bei der Lösung der Ausgaben rathende Schimmel.

<sup>&#</sup>x27; ή καλή τοῦ τόπου.

Die Aufgabe, die unter anderen Frauen verstedte Bringeffin zu erkennen, welche mit Gulfe der bantbaren Biene gelöst wird, findet fich ebenso bei Grimm Rr. 62 und antlingend in unserem Marchen Rr. 13.

Auch die Aufgabe bes hafenhutens in der Bariante erzählt Grimm Rr. 165 mit geringen Abweichungen. Sans foll nämlich einen Tag lang 100 hafen huten, und erhält von dem ihn beschüpenden Alten ein Pfeischen dazu. Die Brinzessinschiedt ihre Magd und verlangt einen davon. Sans antwortet, daß die Brinzessin selber kommen solle, und giebt ihr einen Sasen in die Schurze; als er aber pfeift, springt der hase aus derselben und läuft zur Seerde zurud. In Wolf d. Sausm.

3. 138 soll der Beld drei Tage lang 100 Sasen huten und führt mit seinem Pfeischen den General, das Kammermädchen, die Brinzessin und den Konia an.

Der beutschen Frau harte heerbe besteht aus hafen und die in bem Marchen erwähnte Jahl 99 findet sich verbunden mit dem hasen in dem niederdeutschen Fluche: Ru wot dat niegenunniegenzig wagen bull getrampelte Donnerfiils tamen un flaigen di so beip inne ar, as de has in niegenunniegenzig jar loupen tann. Rannbardt German. Mythen, S. 410.

## 38. Bon einem, der Berftand, aber tein Geld hatte.

Aus Rufuli. --

Die zelealoya, welche wir muthmagend mit Seepferd überfegen, tommen nur hier vor.

#### 39. Lügenmarchen.

Mus Rutuli. -

Bei Grimm III, S. 193 beifit es: ber König läßt bekannt machen, wer am beften zu lugen wiffe, folle feine Tochter haben. Der Lügner läßt fich die Braut mit Gelb ablofen, weil fie baflich war.

Beit reichere Antlange ju unserem Marchen und ju Rr. 59 bietet bas ferbische bei Grimm III, S. 336, so bag ber gemeinsame Ursprung unverkennbar, boch ift die flavische Form weitaus die vorzüglichere.

## 40. Der Fischersohn und die Bringeffin.

Aus Rutuli. -

Das Marchen ift eine volltommen vermenschlichte Form ber Frejaformel Rr. 1.



41. Bom Connenfinde. - 42. Der Briefter und die Bartlofen. 245

Auch bas Madden im Rriege (Rr. 10) ftellt fich brei Jahre ftumm aus Rummer über feine Entführung.

Bei Schleicher S. 86 findet fich ein überraschendes litauisches Gegenstück ju diesem Marchen, nur fehlen die hochmuthigen Worte der Prinzessin, und der Beweggrund zur Flucht ist daher ein anderer, benn bier sagt der Fischersohn am Ende: "da ich von geringer herfunft bin, so fürchtete ich, von der königlichen Familie und den hosherrn verachtet zu werden. Da es nun aber so kommen mußte, daß ich meine Frau vom Tode errettet habe, und sie selbst erfahren hat, was es heißt, im Glende leben, so wird man mich nun nicht verachten, und will ich nun aern ibr Mann sein."

#### 41. Rom Sonnenfinde.

Tert - aus Biga.

Bariante. (Aus Rato Subena.) — Das Sonnenkind heißt Iliodara (Mloor-ragen) und wird durch die von der Sonne aufgebotenen Bogel des himmels zu seiner Mutter zurudgebracht.

Die brei Thiere fagen : "guten Tag, heute Abend tommt unfere 3liobara."

Unter ben Bogeln, welche bas Madchen zu feiner Mutter brachten, war auch ein labmer, und biefen beilte bie Mutter.

Anmerkungen. — "Riferifi! unsere golbene Tochter ift wieder bie!" ruft auch ber hahn in Grimm Rr. 24, ale er die rudtehrende schone Tochter von weitem erblidt; vergl. den weissganden hahn in Rr. 4, Bar. 2. —

Bu Letito auf bem Baume mit ber untenftebenben Lamia verhandelnd ftellen

fich Bulja in Rr. 1 und Cebercitrone in Rr. 49.

Der lahme Bogel ber Bariante, welchen die Mutter des Sonnentindes beilt, jum Dant bafur, daß er ihr ihr Tochterchen jurudbringt, entspricht dem Schnappbabn in Rr. 15 u. 85.

## 42. Der Briefter und die Bartlofen.

Aus Biga. -

Dem griechischen Bopen entspricht bas beutsche Burle bei Grimm Rr. 61, befonders im zweiten Theile beiber Ergablungen.

In der Bariante Grimm III, S. 109 ruft es wie jener: "ich will die Pringeffin nicht haben," und die Bauern laffen den Kaften ftehn, um ins Wirthshaus ju gebn.

Doch beginnt auch die deutsche Form mit einer Ruh, wie bier mit einem Ochsen, wenn auch in anderm Sinn, benn ber Bug, daß fich der Briefter an den Bartlofen ju rachen bat, fehlt im Deutschen.

Der goldmachende Efel, der in den deutschen Marchen öfter vortommt, ift

une im Griechischen bie jest nur noch in Rr. 43 begegnet.

Bolfe b. G. und D. Rr. 11 entspricht in ben Zugen ber Rache, bes belebenben Pfeifchens und ber Substituirung bes Schafere bem griechischen Marchen.

Die tobtenerwedende Pfeise findet sich im serbischen Marchen vom Bater, ber seine Tochter heirathen will, bei But Rr. 28. Um ben heiratheantragen ihres Baters zu entgehn, erflicht fich die Tochter mit dessen handschar. Er erhält von einer Zauberin eine Flote und belebt seine Tochter wieder, indem er sich ihr zu haupten stellt und vom ersten Sonnenstrahl bis zur spaten Dammerung darauf blaft. Diese Pfeise ist daher in unserem Marchen keine neue, sondern eine parodirte Borstellung.

Das litauische Gegenstüd bei Schleicher S. 93 sest an die Stelle des falsichen Goldesels ein Pferdchen; zum zweiten Male vertauft der alte Tschuti den drei herren einen handschlitten, der von selber fährt; an die Stelle des belebenden Pfeischens tritt ein belebender Stab, mit dem die Frau des Tschuti ibren scheindar erstochenen Mann schlägt. Endlich läßt dieser sich begraben und verstümmelt die drei herren, die ihn im Grade beschimpfen wollen, mit einer Scheere, so daß sie daran sterben mussen. Der Zug der Rache des helben an seinen Gegnern sehlt.

#### 43. Die Schlange und ihre Eltern.

Aus Bipa. — Siehe Thierfindformel, Rr. 7.

Der Anfang bes Märchens ift mit bem in Rr. 31 und 100 gleichlautend.

Das "Burr Stabchen!" wiederholt fich Rr. 15. Das beutsche Gegenftud ift Knuppel aus bem Sad! in Grimm Rr. 36.

# 44. Bon den Feigen, die horner erzeugen und horner vertreiben.

Mus bem Dorfe Cagori. -

In diesem Marchen findet fich ber oft felbständig vortommende Bug von der Berjagung einer in einer Rirche ihre Beute theilenden Rauberbande durch vermeintliche Geister eingeschachtelt.



Beachtenswerth ift, daß das Berhältniß des helben jum Schäfer in dem ferbischen Marchen bei But Nr. 47 bereits in ähnlicher Beise mit dem vorerwähnten Zuge verknüpft ist. Doch weicht die Einleitung weit ab. Dort trägt nämlich ein Armer einen Sack Moos zu Markte, auf das er eine dunne Lage Bolle gestopft bat. Er begegnet einem, der Gallapsel in einem Sacke und oben drauf Nusse bat. Sie tauschen, und der die Gallapsel hat, verspricht dem andern zwei Psennige Drausgeld zu zahlen. Durch diese Schuld sindet sich die hartnäckige Berfolgung des Gläubigers weit besser motivirt, als im Gricchischen.

Dieses serbische Märchen beginnt also genau in derfelben Beise, wie das walachische Märchen von Bakala bei Schott Rr. 22 schließt, und wir glauben, daß der verlorene Schluß des letteren hierdurch eine entsprechende Ergänzung erhält, um so mehr als die Bertreibung von Beute theilenden Räubern durch einen schweren vom Baume fallenden Körper eines der sestleften Elemente des Bakalamärchens bildet. Birklich entspricht auch das Treiben des Schäfers und helben vor dem Schlosse der Prinzessin dem Besten Bakalas.

Wie in unserem Marchen bie schwarzen Feigen horner machsen und die weisen sie abfallen machen, so erzeugt bei Grimm Rr. 122 ber Genuß von Aepfeln ungeheure Rasen und der von Birnen macht sie abfallen. Wie hier aus den Früchten Billen gemacht werden, mit benen ber als Arzt verkleidete held die horner bald machsen läßt, bald vertreibt, so im beutschen Marchen Bulver.

In ber Sage von Fortunat machfen ftatt ber Rafen Sorner (Grimm III, S. 204).

## 45. Der Traum des Bringen.

Mus dem Dorfe Çagori.

Der Text vom Laufen bes Dratos lautet wortlich :

"Eines Tages ließ ber Dratos einen ftreichen, mahrend ihn ber Brinz laufte, und diefer rief: warum furzest bu mich an? Der Dratos versete: ba bu mein Sohn bift, so barf ich bich wohl auch anfurzen. Der Prinz aber nahm bas so übel, baß er, als ber Dratos eingeschlafen war, ben Schluffel zur vierzigsten Stube nahm und sie damit aufschloß."

Rach ben Schicklichteitstegeln ber füböstlichen halbinsel gilt bes Drafos Berhalten nicht nur als unschicklich, sondern auch als beleidigend für die Unwefenden. S. auch Schleicher, S. 39. —

Unserem Marchen entsprechend traumt im walachischen Marchen bei Schott Rr. 9 ber Rnabe Betru, daß er Raifer werden solle, und entlauft feine bem er aus Furcht den Traum nicht ergablen will.

Das Ausschütteln ber Anochen aus ber Saut bes Alten wieberholt fich Rr. 6. Bar. 2. - Der Bug ift auch in bem litauischen Darchen bei Schleicher, G. 135, an bie ftarte Rigur gefnupft . indem biefe acht Ochfen bei ben bornern fafit, und fie mit folder Gewalt feitwarte fchleubert, bag alle Gingeweibe fammt bem Rleifde binguefliegen, und nur die Saut an ben bornern bangen bleibt.

Der Traum bes Bringen, feine Flucht aus bem Baterhaus, feine Rudtehr babin unter ber Bertappung eines Greifes, feine glangenbe Entpuppung, ber Tob bes Batere beuten nach unferer Auffaffung auf Die Jahreserneuerung bei ber Bintermenbe, und die Fortbauer bes Bintere bis gur unbestrittenen Berricaft

bes Commeraottes.

Daber find une auch die 12 Sattelaurte und 12 Gurtel ale Sabresmonate und ber abgebiffene Ringer bes belben nicht bebeutungelos, ba auch Berafles fleiner Ringer vom nemeischen lowen abgebiffen worben ift, benn Beratles Rern fuchen wir in ber Sonne. Siehe ben betreffenden Abiconitt in ben "vergleichenben Bliden."

Episobifch eingefügt ift in bem Darchen bie Blaubartformel Rr. 30.

#### 46. Der Mann mit der Reisetifte.

Mus bem Dorfe Cagori. -

Obgleich ber von bem belben gemachte Donner und Blis an bas gotteslafterliche Treiben bes bellenischen Salmoneus erinnert, und ber Grundgebante unferer Ergablung an die befannte hellenische Anetbote von bem ben Fluggott Stamander vorftellenden Jungling und ber jungen Troerin antlinat, fo modten wir boch nach Benfepe (II, G. 159 ff.) Borgang in biefem Marchen eine Entlehnung aus Indien erbliden, weil fich bas indifche Marchen, wie es im Bantichatantra (Benfev II, G. 48) enthalten ift, tief in ber indifchen Anfchauungs. weise verflochten zeigt. Der belb, ein Beber, bringt in bas wohlverwahrte Schlof unter ber Geftalt Bifchnus und auf bem von feinem Rreunde funftlich nachgemachten Garubavogel jur Pringeffin ein, und ber gunftige Schluß bes Marchene wird burch bies Ginfdreiten bes Gottes vermittelt.

Die nachfte Quelle unferes Marchens burfte jedoch eine mubamebanische fein, benn in Taufend und ein Tag (beutsche Uebersetung, Brenglau, III, S. 33), bringt ber Bring, wie bier, auf einem fliegenden Raften gur Bringeffin, und mabrend ber Belb ale Bfeudo-Mahommed feinen Ruhm genießt, verbrennt ber Raften, und er ift wieber im Glenb.



#### 47. Bon den drei um die Brant ftreitenden Brudern.

Aus Rato Subena. -

Bie hier brei, fo ftreiten fich in Grimm Rr. 129 bie vier tunftreichen Bruber, welche gemeinfam eine von einem Riefen geraubte Königstochter ihrem Bater jurudbringen, um deren Befis, werben aber von dem König dadurch abgefunden, daß er jedem ein halbes Königreich schenkt.

Beachtenswerth ift, daß sowohl in dem griechischen als in dem deutschen Marchen der moderne Begriff bes Fernrohrs' Eingang gefunden. Die ursprüngliche Form ift in dem perfischen Tuhti Rameh (Grimm III, S. 212) erhalten, wo der Betreffende mit der Eigenschaft begabt ift, zu wiffen, wo etwas Berlorenes fich befindet, so wie er auch die Zukunft voraussieht.

In dem entsprechenben neapolitanischen Marchen, Bentamerone Rr. 47, find ber Sohne 5, und ihr Streit endet, wie im Griechischen, damit, daß der Bater die Befreite erhalt.

## 48. Der Spindelfnopf.

Aus Rato Subena. -

Das Marchen bilbet eine Bariante jur Berftogungsformel Rr. 4 ohne Rinder.

Das Schloß mit bem redenden hausrathe wiederholt fich in Rr. 2 und 8, mit welchen bas Marchen auch ben Bug bes erborten Gebetes gemein hat.

Die Ergählung ber helbin an ben Spinnroden entspricht ber Ergählung an bas Mordmeffer und ben Bepftein ber Gebulb in Rr. 12 und ber Ergählung an ben Ofen in ben beutschen Marchen und Sagen.

#### 49. Die Cedercitrone.

Aus Alwali (Rydonia) in Rlein-Afien. — S. Bertaformel Rr. 21.

Die Jungfrau auf bem Baume, von der Mohrin herabgelockt, ftimmt gur Bulja Rr. 1 und gur Letito Rr. 41.

Die aus bem Goldfischen entstehende Cypreffe wiederholt fich Rr. 22.

Sehr überrascht fühlte fich der Berfaffer, in Zingerle Rr. 11 ein beutsches Gegenbild biefes fleinafiatischen Marchens zu finden. Der reiche Grafenfohn will teine Braut, die von einer Mutter geboren ift; er gieht nach einer folchen aus und

<sup>\*</sup> Siehe hierüber Ginleitung, Abidnitt IV, S. 41. Rote 2.



cine Alte weist ihn an, wie er in die Ruche eines Schlosses gesangen könne, wo er drei Pomeranzen und ein Messer sinden werde; mit diesem solle er eine Pomeranze aufschneiden, die daraus aufsteigende Jungfrau aber sogleich unter das Wasser bes unter zwei Linden stehenden Brunnens halten. Es gelingt ihm mit der zweiten. Statt der Zigeunerin tritt eine here und ihre Tochter ein. Die Berwandelung der Braut durch die Zaubernadel in eine Taube und ihre Antzauberung durch den Brinzen theilt das deutsche Märchen mit dem walachischen Märchen von der ungeborenen Niegesehenen bei Schott Nr. 25. In diesem erhält der held, der nach ihr sucht, von der heiligen Mutter Mittwoch einen goldenen Apsel, den er der Jungfrau neben dem Brunnen geben solle, nachdem sie einen Trunt aus diesem von ihm angenommen. Er ist aus Durst diesen und den ihm von der h. Mutter Freitag gegebenen; erst mit dem von der h. Mutter Sonntag erhaltenen gelingt der Erwerb der Jungfrau.

Die Zigeunerin holt ihre Mutter zum Brunnen, die die Jungfrau unter bem Borwand, ihr bas haar zu ordnen, vom Baume lodt, ihr eine Zaubernabel in ben Ropf flicht, und fie baburch in eine weiße Taube verwandelt.

Diese lagt fich von ber Magb ber Zigeunerin fangen und jum belben bringen, ber ibr bie Baubernabel aus bem Ropfe giebt.

Die mehrfachen Berwandlungen bes griechischen Cebercitronchens stellen fich zu ben Berwandlungen ber walachischen Goldtinder bei Schott Rr. 8. Siehe hier- über Anmerkung zu Rr. 69.

Die drei Citronen im Pentamerone Ar. 49 ergeben das neapolitanische Gegenstüd unseres Märchens, dessen Gingang jedoch zu dem Rahmenmärchen des Bentamerone stimmt, indem hier wie dort die Hauptsigur wegen eines entzweigeworfenen Topses von einer Alten verwünscht wird, sich in einen Unbekannten zu verlieben. Noch näher stellt sich jedoch unserem Eingange der von Pentamerone Ar. 17, da auch dort der Berwünschte ein Mann und der von ihm entzweigeworfene Tops mit Bohnen gefüllt ist.

Ueber die Fortsetung Diefes Marchens Rr. 17 fiebe ad Rr. 54.

## 50. Bon dem weiberschenen Bringen.

Siebe Formeln Rr. 17 und Rr. 3. —

Diefer kleine, aus Arwali (Rydonia) in Klein-Afien stammende Roman muthet uns an, als ob er einem gedrucken Buche nacherzählt fei, denn die schwächliche Weichheit seiner Charaktere erinnert an die Romane der späteren byzantinischen Zeit, welche mit den Produkten der empfindsamen deutschen Literaturepoche. große Aehnlichkeit zeigen. — Dennoch betrachten wir den Kern unserer Erzählung



als mythisch; benn die Berkappung des helben als Beichselzopf und sein freiwilliges Aschenbrötelthum find ja beliebte Jüge des griechischen Märchens und fällt daher unter die Formel Nr. 36 (boch fehlt Jug b). Die von ihrem Gatten getrennte Prinzessin, welche ein Kloster gründet, dort ihrem Schmerze lebt, und endlich von ihrem Gatten wieder aufgefunden wird, klingt an die gute Frau im Märchen Nr. 16 an und bilbet mit ihr eine Bariantenklasse zur Benelopenformel Nr. 3.

Am beachtenswerthesten aber scheinen und die Anklänge zu sein, welche das Berhältniß zwischen Bater und Tochter zu dem des Alkmäon und der Tisiphone bietet, wie es uns von Apollodor III, Cap. 7, §. 7 berichtet wird. "Euripides sagt ! Alkmäon zeugte zur Zeit seines Wahnsinns mit Manto, der Tochter des Tiresias, zwei Kinder, Amphilochos und Tisiphone. Er brachte die Kinder nach Korinth und übergab sie dem König der Korinther, Krevn, zur Erziehung. Die Tisiphone aber, welche sich durch ihre Schönheit auszeichnete, wurde von der Gattin des Kreon in die Stlaverei verlauft, weil diese fürchtete, daß sie Kreon zu seiner Frau machen könnte. Alkmäon kauste sie zur Stlavin, ohne zu wissen, daß es seine Tochter sei. Als er darauf nach Korinth ging, um seine Kinder abzuholen, brachte er auch von dort seinen Sohn mit."

Apollodor's Erzählung bemerkt zwar nicht ausdrücklich, daß Tifiphone ihr Schickfal vor Alkmäon verheimlicht habe, dies muß jedoch vorausgeset werden, und somit giebt sich unser Märchen nur als eine Bariante zu der von Euripides behandelten Sage. Da nun, wie wir in unseren "vergleichenden Bliden" gezeigt haben, die euripidische Sage und die nordische von Aslaug, Sigurds Tochter, viel Gemeinsames haben, und Aslaug als Kind von einem Harsner in seiner harse geborgen wird, so ergiebt sich in dem Zitherspiele der jungen heldin des griechischen Märchens ein neues Berbindungsglied zwischen Aslaug und Tisiphone.

Aus dieser Ansicht folgt, daß wir Euripides von dem Berdachte willfürlicher Sagenerdichtung in diesem Falle ebenso frei sprechen muffen, als in seinen Schupflebenden. Da er die bekannteren Sagstoffe von seinen Borgängern bereitst bearbeitet fand, so mußte er sich, um neu zu sein, an weniger geläusige Sagen wenden. Die männlich gefaßte Tisiphoneformel sindet sich sogar zahlreich in Indien vertreten. "Es giebt eine Menge Erzählungen von geraubten Prinzen, die als Stlaven zu ihren Eltern unerkannt zurücktommen und erst, wenn sie hingerichtet werden sollen, erkannt werden. "Bensey Pantschatantra II, S. 201. Derselbe führt ein Märchen aus dem Anvar-i-Suhaisi an, welches besonders an die vorerwähnten anklingt. Ein König wendet einem Schuhmacher seine Gunst zu, und vertraut ihm seln Söhnchen an. Der Schuhmacher entsührt den Knaben in seinem 4ten Jahre, beraubt ibn seiner Kostbarkeiten und verkauft ihn als Stlaven.



<sup>1</sup> in feinem zweiten Trauerfpiel Alfmaon.

Der neue herr verkauft ibn an feinen Bater, ber ihm feine Gunft zuwendet; biefe benust bes Königs Juwelier, um ihn zu verführen bes Königs Siegel zu stehlen; als ihn biefer bafür hinrichten laffen will, und ihn entfleiben lagt, erkennt er in ihm an einem Male feinen verlorenen Sohn.

## 51. Der Banberfpiegel.

Aus Agia Anna in Nord-Euboa. — Siehe Formel vom besten Jungsten, Rr. 16. —

Das walachische Marchen vom golbenen Meermaden bei Schott Rr. 26 bietet mehrfache Antlange, doch ift es weit reicher und schließt fich naher an bas beutsche bei Grimm Rr. 57, wo ber Fuchs die Stelle des walachischen Bolfes vertritt.

## 52. Die drei Brüder, die ihre geraubte Schwefter fuchen.

Aus Agia Anna. —

Diefes merkwurdige Marchen beginnt, wie die Radmosfage, damit, daß brei Bruder ausgiehen, um nach ihrer von Raubern geraubten Schwester zu suchen, und gleicht jener Sage auch insofern, als es den Grund bes Auszuges sofort vergift, und der Schwester gar nicht mehr gebentt.

Das fillschweigende Töbten ber Lamien, ohne Grundangabe dieses Schweigens, das Suchen nach dem Feuer, das Binden der Alten, welche der Welt den Tag bringt " (wohl nur um die Racht zu verlängern), der Keffel mit den 40 hand-haben, den die 40 Räuber zusammen vom Feuer heben muffen. während ihn der held allein abhebt und fich Feuer nimmt, — alle diese Jüge muthen und höchst alterthumlich an.

Der weitere Berlauf bes Marchens ftimmt mit Grimm Rr. 111 überein, wo ebenso, wie bier, die Entwidlung durch bas Wirthshaus herbeigeführt wird, in welchem die Gelbin die Gaste bedienen muß.

Ullere Gunft hat und aller Götter Ber zuerft die Lohe lofcht, denn die Ausficht öffnet fich Den Afenfohnen, wenn der Reffel vom Feuer tommt.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Rr. 3, Bar. 3 foll Bojos bas Ding vom Dratos holen, was aus bem Tage Racht und aus ber Racht Tag macht.

Brimnismal 42:

Auch in Bolf b. Sausm. S. 154 und Zingerle Rr. 33 findet fich ber Zug bes von ber Königstochter erbauten Birthsbaufes, in bem fie von ben Gaften statt ber Zeche ihre Geschichte verlangt.

#### 53. Belobute Treue.

Aus Agia Anna. —

Das Marchen bietet Anklange an die Formel vom besten Jungsten in dem Berhaltniß des helden zu seinem Rebenbuhler. Das Siegeln als Zeichen der Unterwerfung baben wir bereits Ar. 6 begegnet.

Der Zug, daß der Greis auch die Theilung der Frau begehrt, findet fich bei Straparola XI, 2, wo jedoch der Daumling zu dem Ritter fpricht: "so nimm fie lieber ganz, denn ich babe fie viel zu lieb, als daß ich fie zerschneiden ließe;" nach Grimm III, S. 289.

## 54. Der Jüngling, der Tenfel und feine Tochter.

Aus Agia Anna. -

Der Eingang des Marchens gehört ju der Kindergelobungsformel Rr. 8 und sein Berlauf ift der Rampf des Kindes mit dem Damon, dem es gelobt wurde, welcher hier der Teufel selbst ift, und dem der herr Jesus Christus in der Gestalt eines alten Mannes entgegengestellt wird. Dies und Rr. 60 find die einzigen Marchen der Sammlung, welche den heiland erwähnen.

Der Bug bes belobten stinkenden Baffers findet fich auch in Rr. 100.

In bem Raube der Aleider der babenden Reraiden begegnen wir einem Zuge ber nordischen Sage, deren alteste Formen fich in der Edda Bölundar Avidha Gingang und helreidh Bronhildar 6 finden.

Mit der Antunft des helben in der Wohnung des Teufels folgt bas Marchen ber Jasonformel und entspricht Grimm Rr. 113.

Dort find die Aufgaben, in je 12 Tagesstunden einen Bald zu fällen, einen Teich zu schlämmen, einen Berg zu roden, und ein Schloß darauf zu bauen. Seine Braut führt sie durch die herbeigerusenen Erdmännchen aus. Darauf flieht das Paar und wird vergebens verfolgt, und den Schluß bildet gleichfalls der Zug des Bergessenheitstusse, den Grimm mit dem Bergessenheitstrunge der eddischen und sarörischen Chrimbild vergleicht.

Doch ift im Deutschen noch die Formel der tauflichen Chefrau zur Losung bes Anotens benupt. Go auch in Wolf d. hausm. S. 286, deffen Eingang fich dem griechischen insofern nabert, als bier ber held fich an den Teufel selbst verspielt.

Das entsprechende neapolitanische Gegenstud unseres Marchens findet fich in Bentamerone Rt. 17 und 29.

#### 55. Bom Salberbechen.

Text - aus Agia Unna in Rord-Euboa.

Bariante. (Aus Rato Subena in Epirus.) — Es war einmal ein Spepaar, bas hatte teine Rinder, und bat den lieben Gott: "lieber Gott, schenke und ein Kind, und wenn es auch nicht größer als eine Erbse ware." Da schenkte ihnen der liebe Gott ein Rind, das war so groß wie eine Erbse, und wurde auch nicht größer.

Eines Tags ging sein Bater auf das Feld, um zu pflügen, und sagte seiner Frau, daß sie ihm zu Mittag mit dem Erbsenkinde ein Brepelbrot schieden solle. Als nun das Kind um die Mittagszeit mit dem Brepelbrote zum Acker kam, da rief es: "Bater, von welcher Seite soll ich beikommen?" und dieser antwortete: "vom Rande, vom Rande!" Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot vom Rande an zu essen, und als es bis zur Mitte gekommen war, da rief es: "Bater, von welcher Seite soll ich beikommen?" und dieser antwortete: "von der Mitte aus." Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot von der Mitte aus." Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot von der Mitte aus." Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot von der Mitte aus." Da begann das Erbsenkind das Brepelbrot von der Mitte aus. bis nichts mehr davon übrig war, und ging dann auf den Acker zu seinem Bater u. s. w.

Die Ochfendarme frift ber Bolf und holt fich bei ber Fuchfin Rath, wie er fich heilen könne; bie rieth ihm: "gehe jum Stranbe und malge bich, bis du ichwigeft;" bas that ber Bolf und malgte fich, bis er barft.

Anmerkungen. — Wie im deutschen Daumesdick, Grimm Rr. 37, erfüllt sich auch an halberbe ber Bunsch ber Eltern in ber Bariante wörtlich. Auch sein beutscher Doppelganger wird von ber Ruh, und als diese geschlachtet wird, vom Bolfe verschluckt, und Schlauheit und humor sind beiden gemeinsame Charafterzuge.

Das albanefifche Gegenstud ift ber Rauber Rug Rr. 99. Ueber bie hellenifchen Barallelen f. Grimm ad Rr. 37.

# 56. Das Bfeffertorn.

Bir reihen das Pfefferforn, obwohl aus Smyrna stammend, dem Marchen vom halberbs an, weil es mit demfelben nahe verwandt ift und deffen tindliche Auffassung zu sein scheint.

Der Zug, daß Pfeffertorns Tod von aller Welt betrauert wird, tlingt auch im deutschen Schneewittehen bei Grimm Nr. 53 an, wo nicht blos die Zwerge, sondern auch die Thiere deffen Tod beweinen, "erft eine Gule, dann ein Rabe, zulest ein Täubchen." Dies erinnert an die allgemeine Alage um Balburs Tod. —

Dies Marchen zeigt, daß bem griechischen Rreise die Mehrsprüche nicht fremb find, von welchen ber beutsche Jotel, ber ben haber nicht schneibet und auch nicht nach hause tommt, ber verbreitetfte ift.

#### 57. Das Dohlenfind.

Aus Agia Anna. - S. Thierfindformel Rr. 7.

Der Pfahlzaun, welchen bas Dohlentind vom Brauthause bis zum Konigs-fchloffe verlangt, flingt an die golbene Strafe in Rr. 6 und 9 an.

# 58. Bon dem Manne, der in eine Fran und wieder in einen Mann verwandelt wird.

Aus Agia Anna. —

Der Zitherspieler, welcher vom Manne zur Frau und wieder zum Manne verwünscht wird, erinnert an den hellenischen Seher Teirestas, der, weil er von sich begattenden Schlangen das Weibchen erschlug, zur Frau, und als er 7 Jahre darauf in ähnlicher Weise das Männchen erschlug, wieder zum Manne wurde.

Beit häufiger aber findet sich ber Geschlechtswechsel in ber indischen Sage (zusammengestellt in Benfen, Pantschatantra I, S. 43 folg.) und in der ältesten Form von 3bs, Manus Tochter, erzählt, welche durch Mitras und Barunas Gunst zum Manne, durch Sivas Fluch (also wie im griechischen Märchen) wieder zur Frau wird, und als solche von Bubha, dem Sohne des Mondes, den Purdravas gebiert. Bensey I, S. 50. —

Den Naturtern der Borftellung des Geschlechtswechsels möchten wir in den wechselnden Formen des Mondes, ber Reufichel und des Bollmondes, erblicken, worauf besonders die Form der indischen Sage hinguweisen scheint, wonach Manus Sohn als Mann (Bollmond) geboren, dann jur Frau (lette Sichel) wird und von

ba an abwechselnd einen Monat Mann und einen Monat Beib sein murbe, was dann freilich ursprünglich so gelautet haben mußte, daß er jeden Monat einmal Mann und einmal Frau sein wurde.

Auch der Apfel, mit welchem in unserem Marchen der Riefe spielt, und durch beffen Raub der held wieder jum Manne wird, scheint auf den Bollmond hinguweisen.

Bir haben in ben "vergleichenden Bliden" ben Urtern bes Tirefias gleichfalls in ben Mond verlegt und mehrfache Bezüge beffelben gur Sonne ertannt. Unfer Marchen bietet beren gleichfalls in ben Rampfen bes helben mit ben beiben Baffermefen.

Rach dem Siege über das erfte verweigert er die Sand der befreiten Jungfrau und verlangt jum Lohne ein Pferd.

Dieser Zug klingt an die Bilcinasaga Cap. 168 an, nach welcher Sigurd sein Roß Grani von Brunhild erhält (boch ohne sie befreit zu haben, er dringt vielmehr gewaltsam in ihre Burg ein); besonders wenn man beide Züge durch das
serbische Märchen bei But Ar. 4 verbindet. hier hütet der held drei Tage lang die
Zauberstute der Alten und zum Lohne dafür darf er sich unter ihren Pferden eins
auswählen. Er verschmäht die zwölf glänzenden Pferde und wählt dafür ein
räudiges, erbärmliches, das in einem Winkel des Stalles steht, das aber den
Reiter in die Wolken tragen kann (S. 34), und das schnellste aller Pferde ist
(S. 40). Die Alte ist über die Wabl sehr ärgerlich. Rachdem es der held gepust
hat, glänzt es, als hätt' es goldene haare.

Der Zitherspieler, auf seinem hengste "Blis" sigend und bas Weerungeheuer besiegend, bietet um so größere Aehnlichteit mit dem auf dem Begasus die Chimara betämpsenden Bellerophon, als er gleich jenem auf Abenteuer ausgeschickt wird, um seinen Tod zu finden; der Unterschied besteht nur darin, daß der Schickende hier der wirtliche, in der Bellerophonsage aber der fünftige Schwiegervater ift. Bir werden den Begasus auch in Bariante 1 zu Rr. 69 begegnen.

Bon den Reraiden glaubt man in Attita und wohl auch anderwärts, daß der Birbelwind ihr Bert fei.

Die vorliegende Reraide aber erinnert lebhaft an die indischen apsaras, "die im Basser (ap ist Basser der Bolte) Bandelnden, vielleicht ursprunglich die eilenden, tanzenden Bolten (vergl. Mannhardt, germanische Mythenforschungen 76), welche die indische Phantaste in die himmlischen Tänzerinnen verwandelt hat." Benfey, Bantschatantra I, S. 262.

## 59. Lügenwette.

Aus Agia Anna. —

S. eine abnliche Lugenwette in Rr. 39; vergleiche auch Rr. 11.

## 60. Die Sebergabe.

Aus Agia Anna. —

hier ift auf bas Ausplaubern bie Strafe bes Tobes wie in Rr. 29 bie ber Berfteinerung gefest.

## 61. Der Jager und der Spiegel, der alles fieht.

Aus Agia Anna. -

Busammengesest aus der Formel der dankbaren Thiere Rr. 32 und der Braut- wette Rr. 23.

Der Baum, auf welchen eine Schlange friechen will, um die Jungen aus bem in seinem Bipfel befindlichen Ablerneste zu rauben, erinnert lebhaft an die eddische Beltesche Dggdrafil, an beren Burzeln der Drache Ribhoggr und auf deren Gipfel ber Abler in Zwietracht mit einander hausen.

Auch im indischen hitopadesa tommt der Bug vor, daß ein Schwan seine Flügel ausbreitet, um einen unter einem Baume schlafenden Banberer vor der Sonne ju fcugen (Benfen, Bantichatantra I, S. 228).

Der Fuchs, ber um Schonung bittet, als ber Jager mit ben Worten: "bu tommst mir gerade recht, benn ich laufe nun brei Tage herum, ohne etwas ju schieben," auf ihn anschlägt, stellt fich ju bem Fuchse, ber bei Grimm Rr. 60 bem Jäger jurust:

Lieber Jager, lag mich leben, Ich will bir auch zwei Junge geben.

Bergl. auch Grimm Rr. 107.

Das entsprechende walachische Marchen findet sich bei Schott Ar. 13. Der Beld ift hier ein Schweinhirt, der mit der ganzen Ratur und allen Thieren auf dem besten Fuße steht. Das Bersteden in Luft und Wasser entspricht unserem Marchen; eigenthumlich ist nur das dritte: ein dem helden befreundeter Waldgeist verwandelt ihn in eine Rose und giebt sie der Prinzessin, diese stedt sie in ihre haare, und tann ihn daher nicht finden. Auch hier siegt also das Bersteden in ein Erbelement, doch muthet und die griechische Form ursprünglicher an.

menter Google

Dieselbe Brautwette ergablt ein anderes walachisches Marchen (Schott Rr. 17), nur mit dem Unterschiede, daß der Wettende der Bater der Braut ift, auf deffen Ropf bei der dritten Wette der held von seinem zauberkundigen Pferd als Laus gesett, und der, nachdem er die Wette verloren, von dem helden enthauptet wird.

Der zweite Theil bes Marchens bildet bas Gegenstud zum griechischen Rr. 63.

Die lettere Form bildet den Uebergang unferes Marchens zu der iconen Faroer Sage, nach welcher fich ber von einem Riefen dem Bater im Spiele abgewonnene Knabe vertragemäßig dreimal vor diefem mit Odins, Bonirs und Lotis Gulfe verstedt.

# 62. Die drei bofen Schnnren.

Aus ber Infel Tinos. -

Gehr eigenthumlich und vielleicht aus bem felten beneibenswerthen Buftanbe verwittweter Schwiegermutter bervorgegangen.

## 63. Der junge Jager und die Schone der Belt.

Mus Tinos. - G. Brautwettformel Rr. 23.

Der Großvesir, welcher vom Jäger ben Gbelstein verlangt, um ihn bem König zu bringen, klingt an ben Truchseß an, ber zu gleichem Zwede von Wieland ben Siegestein verlangt, ben dieser geholt hatte (Bilcinasaga Cap. 70); im übrigen entspricht er bem Ferenand ungetrü in bem beutschen Märchen bei Grimm Rr. 126, welches bas Gegenstud bes unfrigen bilbet.

Der Auftrag bes Jägers an die 40 Mabchen, ihn 40 Tage zu erwarten, und seine Rudtehr am 40 ten, als fie fich zur Abfahrt ruften, flingt an heraties Auftrag an Molorchos an, ihn 30 Tage zu erwarten und ihm dann, wenn er von der Fahrt nach dem nemeischen Löwen nicht zuruckgekehrt sei, als heros zu opfern, und deffen Rudtehr während der Borbereitungen zum Opfer (Apollodor II, Cap. 5, § 1).

Der Berjüngung bes Königs burch feine Berbindung mit ber Schonen ber Belt liegt ber Gedanke ber Kreurgie jum Grunde, boch ift beffen Anwendung febr eigenthumlich.

But Rr. 12 ergiebt bas ferbifche Gegenbild ju unferem Marchen mit theilweis urfprünglicheren Formen.

Statt bes Bogels tobtet bier ein golbwolliger Bibber ben Bater bes helben, ber gleichfalls Jager ift. Mit beffen heimlich vor ber Mutter entwendetem Gewehre töbtet der Sohn ben Wibber. Da er bessen Fell bem Raiser nicht verkaufen will, legt ihm dieser auf den Rath seines Ministers drei Aufgaben auf, in sieben Tagen einen traubentragenden Weinberg anzulegen, ein Schloß aus Elsenbein zu bauen und die und die Prinzeffin zu entführen.

Ein unbekanntes Mabchen vollbringt bie beiben erften und weist ibn an, wie er es machen foll, die Prinzessin zu entführen. Als diese auf dem Schiffe ift, um die schönen Baaren des vermeintlichen Kaufmanns anzusehen, entführt sie der Beld auf diesem. Eigenthumlich find die Züge, wie den Anschlägen der Prinzessin vorgebeugt wird.

Der Raifer laft nun dem Rudtehrenden den Ropf abschlagen und die Bringeffin belebt ihn wieder mit dem Lebendwaffer. Da wird der König begierig zu erfahren, ob man mehr wiffe als früher, wenn man vom Tode auferfieht, und läßt sich den Ropf abschlagen, aber die Prinzessin belebt ihn nicht und macht ihren Entsubrer aum Raiser.

Das entsprechende walachische Marchen findet sich bei Schott Rr. 17. — hier muß der held für den König, dem er dient, seine eigene Braut (f. ad Rr. 61) holen, die, um sich an ihm zu rächen, gefährliche Aufgaben für ihn vom König verlangt, nämkich die Milch der wilden Stuten zu holen, und sich in der siedenden Milch zu baden; sein Zauberpferd bläft die Wilch fühl, aber der König verbrüht sich in ihr und nach seinem Tode erfolgt die Berföhnung.

In der griechischen Erwerbung der Braut durch den helben als Dienstmann, für den König, dem er dient, ohne daß dies die Braut ahnt, liegt ein Antlang an bas Berbältniß Giegfrieds. Brunbilds und Gunars nach der beutschen Sagform.

## 64. Der ftarte Sans.

Zert - aus Spra.

Bariante 1. Janut, des Priefters John. (Aus Biga.) — Es war einmal ein Priefter, ber hatte nur einen Sohn, welcher aber fo ftart wie Samfon war.

Als er noch in die Schule ging, fragte er feine Schulkameraden, wenn fie zusammen gegeffen und getrunten hatten: "he, ihr Jungen, nun haben wir gut gegeffen und getrunten, wißt ihr Einen, der statter ist, als ich?" Auf den Rath bes Schullehrers antworteten sie ihm, als er wieder einmal fragte: "wenn du wirtlich so start bist, so reiße den Platanenbaum mit der Burzel aus." Da machte sich der Janni daran, und ris den Baum mit der Burzel aus, und sprach darauf: "lebt wohl, ihr Jungen, ich will nun fort und nach meines Gleichen suchen."

Da ging er zu ben Bigeunern (Schmieben) und bestellte fich bei ihnen einen Gifenftab, fo groß und fcwer fie ibn nur machen tonnten. Sie machten ibm einen,

ber 1000 Pfund wog; er aber fprach: "ber ift viel zu schwach, nehmt nur alles Gifen, bas ihr habt, bazu!" Da machten fie ihm einen Stab von 2000 Pfund, und nachdem er den probirt hatte, sprach er: "auch dieser Stab ist mir noch zu leicht, aber weil ihr keinen besseren machen konnt, so will ich mich mit ihm behelfen."

Drauf tam er in eine Stadt, in welcher ein Dratos wohnte, ber taglich einen Menfchen verzehrte, und wenn ibm dieser nicht gebracht wurde, fo tam er heraus und fraf alle Menschen, bie ihm in den Burf tamen.

Alls nun auf die Königstochter das Loos gefallen war, da griff Janni den Draten an, mahrend er das Madchen paden wollte, und hatte eine gange Stunde mit ihm zu tampfen, bis er ihn tobtete. Run fagte ihm die Königstochter, daß fie ihn und teinen andern zum Manne nehme und mit ihm hier wohnen wolle. Er vermahlte fich also mit ihr.

Rachbem ber König vergebens seine Tochter zurudverlangt hat, verspricht er fie bem zur Che, ber fie ihm bringen wurde. Da melbete fich ein Mann, ber nur ein Auge, eine Sand und einen Fuß hatte, und versprach fie zu holen.

Als der Janui den halben Menschen sah, fagte er zu seiner Frau: "der wird mich umbringen, und wenn das geschehen ist, so lege meinen Leib in einen Sarg und schreibe außen mit goldenen Buchstaben darauf: hans des Briefters Sobn."

Jannis Rampf und Tod wie im Texte.

Als die Pringeffin zu ihrem Bater tam, sagte fie: "Bater, ich bitte bich, daß bu mich in einem schwarzen Schloffe meinen Mann drei Jahre lang betrauern laffeft."

Run suchen der Priester und seine Frau ihren Sohn auf, und als fie unterwegs Rast hielten, sahen fie, wie zwei Schlangen mit einander tämpsten, und die eine die andere tödtete. Da sagte der Priester zu seiner Frau: "bede die Schlange mit Blattern zu, damit man sie nicht sieht."

Ale bas bie Frau that, wurde die Schlange von den barauf geworfenen Blattern wieder lebendig. Da fagte der Briefter ju feiner Frau: "ftede bir die Tafchen voll von biefem Kraute, benn bas ift eine gute Arzenei."

Mit diesem Kraute beleben fie ihren Sohn wieber.

Dieser gab ihnen barauf so viel Gelb, als fie tragen tonnten, von den Schäpen bes Draten, und fagte ihnen, daß fie damit nach Sause gehn sollten, und er werde balb nachtommen.

Auf ben Rath bes Janni erforscht seine Frau ben Ort, wo die Stärke bes halben Mannes liege, und unter vielen Schmeicheleien und bem Borwande, daß nun bald die Zeit herantomme, wo sie ihn heirathen werde, fagt er ihr endlich,



<sup>. 1 500</sup> Dffa.

daß auf einem Berge eine Bilbfau lebe und in ihrem Bauche zwei Tauben seien, und in diesen fite feine Starte.

Da nahm Janni feinen Gifenftab und ging ju jenem Berge. In ber Rabe traf er einen Schafer und verbingte fic ale Anecht bei ibm.

Als Janni zum ersten Mal mit den Schasen aussahren wollte, da sagte ihm der Schäfer: "Göre nun, was ich dir sage, damit du nicht zu Schaden tommst. Du darst nicht jenseits jener Gränze weiden, denn dort haust eine Wildsau, die dich und die Schase frißt." — "Sehr wohl!" antwortete Janni, trieb aber seine Schase geradeswegs dorthin, und sobald ihn die Sau gewahr wurde, stürzte sie sich auf ihn und wollte ihn fressen. Da tämpsten sie mit einander so lange, die sie vor Müdigkeit nicht mehr konnten, und dann septen sie sich einander gegenüber, um auszuruhen. Da sprach die Sau: "höre Janni, wenn ich einen recht setten Sumps hier hätte, und mich darin wälzen könnte, so wollte ich nicht Wildsau heißen', wenn ich dich dann nicht fräße!" und jener sprach daraus: "wenn ich einen warmen Laib Brot und eine Masche Wein hier hätte, und beides verzehren könnte, so wollte ich nicht Janni beißen, wenn ich dich dann nicht todtschüge!" Drauf gingen sie für diesmal aus einander. —

Als nun der Janni am Abend nach haufe tam und der Schäfer die Schafe so satt und ihre Euter so gefüllt fand, da wunderte er sich, wo er sie wohl geweidet haben möchte; und da auch am zweiten und dritten Abend die Schase ebenso wohlgenahrt nach hause tamen, schickte er ihm seine Tochter heimlich nach, um zu ersahren, was er mit den Schafen anstelle. Das Mädchen folgte dem Janni, ohne daß er es gewahr wurde, und sah aus einem Berstede seinen Kampf mit der Wildsau an und hörte, was sie zu einander sprachen, als sie vor Müdigkeit nicht mehr tämpsen tonnten. Die Wildsau sagte zu Janni: "höre Janni, wenn ich nun einen recht setten, setten Sumpf hätte, und mich drin wälzen tönnte, so wollte ich nicht Wildsau heißen, wenn ich dich nicht fräße!" und dieser sagte darauf: "und wenn ich nun einen warmen, warmen Laib Brot und eine Flasche Wein hätte, und das Brot effen und den Wein trinken tönnte, so wollte ich nicht Janni heißen, wenn ich dich nicht tobt schlüge!" Da lief das Mädchen zum Bater zurück und erzählte ihm, was es gesehen und gehört hatte.

Als ber Janni am Abend nach haufe tam, fagte ihm der hirte nichts von bem, was er durch feine Tochter erfahren hatte. Aber am andern Worgen but er ein großes Brot und füllte eine große holgflasche mit Wein, und gab beibes dem Rädchen mit. Als nun Janni und die Wildsau wieder mit einander tampften, bis beibe so mube waren, daß sie nicht mehr tonnten, und sich ausruhten und dabei die gewöhnlichen Reben wechselten, da gab das Rädchen dem Janni das



<sup>1</sup> δέν με έλεγον γουρούνα.

Brot und ben Bein, und nachbem er gegessen und getrunfen batte, gab er ber Bilbfau mit feinem Gisenstabe einen folchen Schlag auf ben Ropf, baf fie bavon tobt binfturate.

Darauf schnitt er ihr vorsichtig ben Bauch auf, nahm die beiden Tauben beraus und schlachtete die eine, und in demselben Augenblicke rief der balbe Mensch; mach! weh mir, mein halbes Leben ist weg, der einen Taube muß etwas zuge-floßen sein."

Die andere Tanbe aber nahm ber Janui mit und ichlachtete fie vor bem balben Menichen, und fo farb biefer.

Bariante 2. (Aus Maia Anna.) - Es war einmal ein Briefter, bem gebar feine Frau einen Anaben, ber icon mit zwei Monaten fprechen tonnte, und babei fo groß und ftart mar, bak er ibn mit ben andern Anaben in Die Schule ichidte. In Diefe ging auch ber Cobn bee Ronige, und eines Tage gerietben Die beiben Augben in Streit, und ber Briefterfobn prügelte ben Ronigefobn burch. Darauf beflagte fich biefer bei feinem Bater und ber Ronig fdicte zwei von feinen Leuten aus, um ben Briefterfobn zu bolen. Gie fanden ibn in ber Schule und fagten ibm: .. tomme mit , benn ber Ronig will bich fprechen;" ber Anabe aber erwiberte: "jest babe ich feine Beit, benn jest muß ich lernen." Ale fie nun ben Anaben mit Bemalt paden wollten. ba ichlug fie biefer nieber und lief aus ber Schule. Die Shergen aber gingen jum Ronig jurud und ergablten ibm, wie es ibnen gegangen fei. Darqui fprach biefer : "ichamt ibr euch nicht, euch von einem zwei Monate atten Linbe prügeln ju laffen?" und ichidte barauf 7 Solbaten nach ihm aus. Mis fie jur Schule tamen, faß ber Rnabe barin und las; wie fie ibn aber paden wollten, wehrte er fich bermagen, und theilte folche Siebe aus, daß die fieben Solbaten die Rlucht ergriffen und zu bem Ronig gingen und ibm berichteten, mie es ibnen mit bem Anaben ergangen fei. Da fprach ber Ronig: "laft ibn in Rube!" und ging ju dem Briefter und fagte ibm, bag er feinem Gobne gufprechen folle. fich orbentlicher ju betragen. Der Priefter verfprach bas, bebachte aber gualeich, daß ber Rnabe von Tag ju Tag mehr effe und er ibn, wenn bas fo fortgebe, balb nicht mehr zu ernabren im Stanbe mare.

Als nun ber Anabe am Abend nach haufe tam, fagte fein Bater zu ibm: "lieber Sohn, ich bin nicht im Stande, dich zu ernahren, gehe daher in ein anderes Land; " und jener erwiderte: "das ift mir ganz recht, und ich will mein Glud in der Bett versuchen, wenn du mir beinen Segen giebst. " Da gab ihm der Bater ben Segen, und der Anabe ging zum hafen und bat dort einen Schlffer, ihn mitzunehmen, er wolle ihm dafür unterwegs dienen, weil er kein Geld habe, um den Frachtlohn zu bezahlen. Der Schiffer war das zufrieden, und nahm ihn ins Schiff. Als man nun den Anker lichten wollte, da sah der Priestersohn, daß die Schiffsmannschaft große Mühe damit hatte; er sprang also ins Weer und hob den vierzig

Centner fdweren Anter mit einer band in bas Schiff. Bie bas ber Schiffer fab, munderte er fich fehr und befahl feinen Leuten, höflich mit bem Fremden ju fein, bamit er ibnen fein Leid anthue. Ale nun Die Mittagezeit berantam, fagte ber Schiffer jum Schiffdiungen: "nimm biefen Denichen und beforge mit ihm bas Effen." Der Schiffejunge aber hieß ibn 7 Stud Bwiebad' in einem Bafferteffel aufweichen. Da fprach ber Briefterfobn bei fich: "7 3wiebade! ich allein branche ben gangen Sad." Er leerte alfo ben gangen Borrath' in ben Reffel, um ibn aufjumeichen. Ale bas ber Schiffer fab. murbe er febr gornig und rief nach bem Schiffejungen, und fragte ibn : "warum er ben gangen Borrath auf einmal eingeweicht babe." Diefer aber verschwor fich, daß er davon nichts wiffe, fondern daß es ber Frembe gethan haben muffe; und ber Schiffer fagte barauf: "wenn wir abaegeffen baben, fo trodne bie Amiebade wieber in ber Sonne, bamit fic nicht ju Grunde gebn." Rachbem nun bie Schiffeleute abgegeffen, feste fich auch ber Briefterfohn ju Tifche, ag ben gangen 3wiebad auf und war boch noch nicht fatt bavon. Da fprach ber Schiffer zu feinen Leuten : "fo lange ber Fremde im Schiff ift, burft ihr nicht au effen verlangen, benn fonft muffen wir auch bem Fremben geben, und bann frift er und ben gangen Brobiant auf."

Den andern Tag tamen sie and Land und schifften sogleich den Brieftersohn aus. Beil er nun sehr hungrig war, so ging er zu einem Baderladen und fragte den Bader: "wie viel willst du haben, damit ich mich an deinem Brote satt effen darf?" Der Bader dachte in seinem Sinn, mehr als 5 Pfund wird er doch nicht effen tonnen, und verlangte daher eine Drachme. Da sagte der Brieftersohn: "gut, die sollst du haben!" septe sich hin und aß die drei Defen voll fertiger Brote rein aus. Als das der Bader sah, verlangte er von dem Fremden Entschädigung für seinen Berlust, dieser aber berief sich auf ihren Contrast; nun verlangte der Bader wenigstens die bedungene Drachme, und der Brieftersohn antwortete: "daß er teinen heller habe, das Geld aber mit seiner Arbeit abverdienen wolle. "Da wurde der Bäder zornig und ergriff seine Brotschausel, um ihn damit zu prügeln; der Brieftersohn riß sie ihm aber aus der hand und prügelte ihn selbst damit. Darauf lief der Bäder zum König und verklagte den Brieftersohn und erzählte, wie es ihm ergangen sei. Der König versetze: "auf meinem Spaziergange werde ich heute an deiner Bude vorübertemmen und mir den Fremden ansehn."

Als fich nun ber König ihn angesehn batte, nahm er ihn in seine Dienste und bieß bem Backer fein Brot zahlen. Darauf schiedte ber König alle seine Solbaten weg und hielt fich nur ben Brieftersohn, denn dieser war allein ftart genug, um ein ganzes Königreich zu bekampfen. Der Brieftersohn blieb nun 10 Jahre bei bem König und nahm täglich an Größe und Starte zu, ag und trant aber auch

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ή χουμπάνια.



<sup>1 7</sup> τάχους παξιμάδια.

täglich mehr, so daß er nach und nach dem König sein ganzes Reich ausafe. Als der König sah, daß er ihn nicht mehr länger ernähren könne, sprach er zu ihm: "Mein Sohn, du bist nun lange genug in diesem Lande gewesen, um es kennen zu lernen, du mußt dich nun auch anderweitig in der Welt umsehn." Da sagte der Briestersohn: "gut, ich will weiter zieben, aber laß mir vorher eine eiserne Keule von 40 Centnern machen." Rachdem diese fertig war, warf er sie so boch in die Luft, daß sie zerbrach, als sie auf den Boden niedersiel, und bat also den König, ihm eine andere von 80 Centnern machen zu lassen. Als er diese in die Lust warf, zerbrach sie nicht; da sagte er: "die ist gut, und nun zeigt mir den Weg aus dem Lande, denn ich weiß ihn nicht." Da ließ ihn der König arglistiger Weise in einen Wald weisen, der nach und nach so dicht wurde, daß er darin nicht mehr fortstommen konnte; er aber nahm seine Keule und warf sie wider die Bäume, so daß sie reibenweise zusammenknickten, und bahnte sich so einen Weg durch den Walt.

Als er endlich ins Freie tam, sah er ein haus vor fich und darin fand er einen Dratos, der vor einem großen Ressel stand und das Essen umrührte, das darin war. Dieser Ressel batte 10 handhaben und war so groß, daß ihn nur die 10 Draten, denen er gehörte, zusammen vom Feuer heben tonnten. Der Priestersohn aber machte wenig Umstände und bob ihn allein vom Feuer, setzte sich dazu und verzehrte alles Essen der zehn Draten allein, so daß nichts davon übrig blieb.

Diese Draten waren gewohnt, wenn sie von der Jagd zurudtehrten, von weitem ihre Pseile in das Dach der hutte abzuschießen, zum Zeichen, daß der, welcher das Essen, den Der, welcher das Essen, den Tisch deden solle; und das thaten sie auch diesmal. Sie waren aber sehr erstaunt, den Tisch nicht gedeckt zu sinden, als sie in die Sutte tamen. Da fragten sie den Rüchenmeister, was das zu bedeuten habe, und dieser erzählte ihnen, was vorgefallen, und zeigte ihnen den Priestersohn, der, nachdem er satt war, sich bei der Hutte mit seiner Keule im Arme in den Schatten gelegt hatte und eingeschlasen war. Da sagten sie unter einander: "wir wollen ihn jest, wo er schläft, an den Spieß steden, und ihn dann braten und verzehren, damit wir wieder zu unserm Essen kommen. Die neun Draten hoben nun die Füße des Schlasenden auf und der zehnte seste ihm den Spieß an, um ihn zu spießen. Davon erwachte aber der Priestersohn und schlug sie alle zehn mit seiner Keule todt.

Diesen Abend blieb er in ber butte und am andern Morgen ging er weiter und wanderte, bis er zu Mittag an eine andere hutte tam. Darin fand er einen andern Dratos, ber in einem großen Reffel bas Effen ruhrte. Dieser Reffel war aber biel größer, als ber erfte, benn er hatte 40 hanbhaben. Doch ber Briefter-



ι ἀρβάλια.

fobn bob ibn allein vom Reuer und an alles Effen auf, bas barin mar. Ale nun bie 39 Drafen von ber Jagb gurudtamen und effen wollten , borten fie von bem jurudgebliebenen, mas vorgefallen mar. Unter biefen 40 Draten mar aber einer bei weitem ftarfer ale bie übrigen, ber fagte au ben anbern : "wedt mir einmal ben Fremden und bringt ibn bierber." Da gingen bie anbern babin, wo jener fic niebergelegt batte, und medten ibn und führten ibn zu bem farten Drafen. Der iprach ju ibm : "es ift Sitte bei und, bak jeber Frembe, welcher ju und tommt, mit einem bon une auf diefer tupfernen Tenne ringen muß, und wenn er überwunden wird, fo freffen wir ihn." Da fprach ber Briefterfobn, baf er bas gufrieden mare. Sie padten alfo einander und rangen : boch es tonnte feiner ben andern werfen; endlich aber ftulpte ber Drafos ben Briefterfobn bis an die Anie in Die tupferne Tenne ein. Run wurde jener gornig, fprang aus bem Loch und ftulpte ben Dratos bis an ben Sale in bas Rupfer, fo baf er nicht mehr beraus tonnte. Dann ergriff er feine Reule und wollte fie alle bamit tobt ichlagen; bie Draten aber rtefen : \_tobte une nicht, wir wollen Brubericaft mit bir machen, und bir unfere Schwefter gur Frau geben, und fur eure Leibesnahrung forgen." Das mar ber Briefterfobn gufrieden, er gog alfo ben Drafos, ber in ber Tenne ftat, beraus, und ging mit ben Draten au ibrer Schwefter, nabm biefe gur Frau und lebte mit ibr bon ber Rabrung, welche die Draten berbeischafften und aubereiteten, und babon wurde er immer noch ftarter. Jeden Morgen ftellte er fich baber ans Renfter und rief : "Ihr Berge und Thaler, fommt ber und tampft mit mir!" und wenn ibn feine Rrau fragte, warum er fo rufe, ba antwortete er : "ich rufe fo, damit es in ber Belt befannt werbe, und jeber, wer ba will, ju mir fommen und mit mir ringen tann, um ju febn, ob es irgend einen auf ber Belt giebt, ber ftarter ift ale ich."

Auf die Dauer wurde er jedoch dieses unthätigen Lebens überdrüffig, und er fagte baber: "Frau, ich will auf die Jagd gehn, weil ich dich aber so lieb habe, will ich dein Bildniß mitnehmen und es von Zeit zu Zeit ansehn, damit ich nicht vergesse, wie du ausstiehst." Da gab sie ihm das Bild und er wanderte eine Stunde lang, machte aber in dieser Zeit ebenso viel Beg, als ein anderer in einem Tage, und tam so an die See. Als er nun am Strande stand, zog er das Bildniß seiner Frau hervor, um es anzusehn. Bährend er es aber berauszog, riß es ihm ein Bindstoß aus der hand und trieb es in das Meer. Der Zusall wollte, daß da, wo es ins Basser siel, ein Fisch schwamm und es ausschnappte, und daß dieser Fisch von den Fischern gefangen wurde, welche ihre Fische an die Küche des Königs lieserten. Als nun der Koch jenen Fisch ausschieße aber verliebte sich des Bild und schickt dasselbe dem Sohn des Königs. Dieser aber verliebte sich bergestalt in das Bild, daß er zu seinem Bater ging, und zu ihm sprach: "lieber Bater, diese und keine andere will ich zur Frau, und wenn ich sie nicht bedomme,

fo vergifte ich mich." Der Ronig verfuchte alles mögliche, um feinen Sohn auf andere Bebanten ju bringen, ber aber blieb auf feinem Ropfe.

Davon borte eine alte Frau, die in jener Stadt wohnte, und ging gum Ronia und verlangte das Bild gu febn , und ale es ihr ber Bring gab , fagte fie , baf es bas Bilb eines Drafenmabdens fei. Da fprach ber Ronig ju ihr: "wenn bu im Stande bift, fie zu holen, fo follft bu ein balbes Ronigreich baben." Run machte fich bie Alte auf, ging ju bem Thurme, in welchem ber Brieftersobn mit ber Dratin wohnte, und flopfte an die Thure. Die Drafin trat gum Genfter, um gu febn, wer ba fei, und fprach bann ju ihrem Manne: "braugen ftebteine alte Frau, bie wollen wir effen." Der Briefterfohn aber ermiberte : "nein, liebe Frau, wir wollen fie leben laffen, bamit fie und bie Teller fpule." Sie ließen alfo bie Atte ein und Die erwies nich fehr bienftfertig. Ale fie aber am andern Morgen borte, wie ber Briefterfobn jum Genfter binaudrief: "Berge und Thaler, fommt und fampft mit mir!" ba fragte fie feine Frau : "warum ihr Mann fo rufe." Diefe aber antwortete : "er thut bas, weil er erfahren will, ob auf ber Erbe ein Starterer ift, ale er." Darauf iprach die Alte: "in bem und bem gande ift eine Frau, die Krifeca beifit, und ftarter ale biefe ift Riemand auf ber Belt, benn fie frift jeden Tag einen Denichen aus ber Stadt." Als nun am anbern Morgen ber Briefterfohn jum Fenfter binaudrief, wie er gewohnt war, ba fagte ibm feine Frau: "ei Dann, fo lag boch bein Rufen fein, benn in bem und bem Lande ift eine Frau, Die Arifeca beifit und ftarter ift, ale irgend jemand in ber Belt, und jeden Tag ein Dabchen frift."

Als das der Priestersohn hörte, machte er sich sogleich nach jener Stadt auf, und fragte dort, wo die Arilega wohne, und die Leute zeigten ihm das und sagten: "jest wird man ihr das Madchen bringen, das beute für sie bestimmt ist." Er aber ging in das haus und befahl ihrem Diener, ihm eine Schale Raffee zu machen, wie ihn seine herrin trinte." Da sprach das Madchen, welches sie der Kritega gebracht hatten: "gehe fort, denn sonst verlierst du dein Leben, und wirst von der Kritega gefressen." Er aber erwiderte: "wenn sie ein so schones Madchen frist, so mag sie auch mich fressen."

Als die Kriseça nach hause kam, rief sie: "siehe da, früher hatte ich immer nur einen zu effen und heute bekomme ich zwei." Er aber antwortete: "friß ben einen und laß ben andern." Drauf packen sie einander und rangen, aber keiner siel, und als sie so mude waren, daß sie von einander lassen und sich ausruben mußten, da sprach die Krikeça: "wenn ich nur ein klein wenig Wasser batte, um damit meine Rase zu negen, so wurde ich dich zu Brei drücken, wie einen Kurbis."
Jener aber erwiderte: "wenn ich nur fatt gegessen ware, so wurde ich dich wie



<sup>1</sup> μουτζούνα. 2 μακούτα.

eine Feige in die Luft werfen." Sie machten darauf aus, daß fie es am nächsten Worgen noch einmal mit einander versuchen wollten.

Alls die Ortsteute von jenem Madchen erfuhren, was die Beiden mit einander gesprochen hatten, brachten sie dem Priestersohn so viel zu essen, als er nur verzehren konnte, und der wurde davon so stant, daß er am andern Morgen die Kritega niederwarf. Als sie sich nun überwunden sah, rief sie: "schenke mir das Leben und ich will dich zu meinem Bruder machen und dir dienstbar sein." Drauf kamen die Ortsleute zu ihm und wollten ihn zu ihrem König machen, er aber nahm dies nicht an und kehrte mit der Krikega zu seinem Thurme zurück.

Dort aber fand er feine Frau nicht mehr, benn jene Alte, welche fich auf Zaubermittel verftand, hatte ihr ein solches eingegeben und fie im Schlafe zu bem Ronigesohn gebracht, und biefer bielt fie in einem Thurme gefangen.

Sein erster Berdacht fiel auf die Brüder seiner Frau; als diese fich aber hoch und theuer verschworen, daß fie nichts von ihrer Schwester wüßten, da dachte er an jene Alte. Er ging also in deren heimath und erkundete den Thurm, in dem feine Frau gefangen war, und sah sie an dem Fenster des Thurmes figen. Da fragte er sie, wie sie dorthin gekommen sei, und sie antwortete ihm, daß sie es nicht wise.

Darauf ging er zum König und hatte die Kritega bei fich und stellte ihn zur Rebe, warum er ihm feine Frau geraubt habe. Der aber erwiderte, daß eine Alte sie ihnen gebracht, und daß sie ihr ein halbes Königreich dafür gegeben hatten. Darauf verlangte er, daß die Alte geholt werde, und als diese tam, erflärte sie, daß sie seine Frau auf Besehl des Königs entsübrt und zum Lohne dafür ein halbes Königreich erhalten habe. Da sprach der Priestersohn zu der Kritega: "schenke der Alten ein halbes Königreich!" und sofort verschlang sie die Alte; darauf: "schenke dem König eine schwiegertochter!" und sofort verschlang sie auch den König; endlich: "schenke dem Königssohne eine schwe Braut!" und sofort verschlang sie auch diesen und den ganzen Rath der Zwölse noch dazu.

Er aber tehrte mit feiner Frau und ber Krifega gu seinem Thurme gurud und lebte von nun an gludlich und gufrieben.

Bariante 3. (Aus Spra.) - Das icone Marchen will ich nun beginnen und unferer auten Gesellichaft auten Abend wunfchen.

Es war einmal ein König, ber hatte teine Rinder, und bem brachte fein Fischer Porgen frische Fische. Eines Lags fing ber Fischer eine Schleie und brachte fie bem König, und bavon ag biefer die eine und die Rönigin die andere halfte. Darauf wurde die Rönigin schwanger und gebar einen Anaben, der schöner war

Το παραμύθι το καλό με φεργει ν' ἀρχινίζω
 Καὶ τὴν καλὴν μας συντροφιά' νὰ τὴν καλησπερίζω.



als alle anbern Kindern jener Stadt, und ale er größer wurde, schickte ibn ber Ronig in die Schule und er lernte wader.

Da fprach ber König einst zu seinem Besir: "so wie meinen Anaben giebt es teinen andern auf ber Belt." Der aber antwortete: "er solle so etwas nicht bebaupten, benn es gebe gewiß noch andere eben so schöne Kinder!" und barüber stellten sie eine Bette an, und ber Besir machte sich auf, und zog von Stadt zu Stadt, um ein solches zu finden, aber es wollte ihm nicht gelingen, bis er eines Tags durch das Zigeunerquartier' ging und einen Anaben singen hörte, deffen Stimme so schön war, wie die einer Nachtigall.

Da fah er zur hausthure hinein und erblickte einen Knaben, ber eben so schön war, wie der des Königs. Er trat also ein und fragte ihn, ob er mit ihm kommen und sein Sohn werden wolle. Der Knabe antwortete: "er solle ein wenig warten, bis sein Bater komme, " und als dieser kam, bot er ihm so viel Geld für den Knaben, daß er einwilligte. Der Bestr nahm ihn also mit sich nach seiner Stadt, brachte ihn in seinen Palast und ließ ihn genau so keiden, wie der Königssohn. Darauf stellte er die beiden Knaben dem Könige vor, und sie waren einander so ähnlich, daß er seinen eigenen Sohn nicht beraussinden konnte, und endlich, da ibn der Bestr drängte, den fremden Knaben als den seinigen angab; und somit hatte der Bestr seine Wette gewonnen.

Der König behielt nun ben fremben Anaben bem feinigen gur Gefellschaft und fie gingen zusammen in die Schule. Dort lernte aber der frembe weit beffer, benn er war fehr klug von Ratur, und hatte auch die Gabe, in die Zukunft zu febn.

In bem Schloffe bes Königs waren 40 Rammern und von diesen durften die Anaben in 39 gehn und hatten beren Schluffel vom König erhalten, um die Schähe zu betrachten, die dort aufgebäuft waren, aber die vierzigste blieb ihnen verschlossen. Als nun die Anaben 18 oder 19 Jahre alt wurden, da regte sich ihre Reugier, was wohl in dieser vierzigsten Rammer sein möge, alle Bitten aber um deren Schlüffel waren vergebens und der König ward böse, so oft sie davon anfingen. Endlich entdedte der Königssohn den Ort, wo der Schlüffel verstedt war, und nabm ihn, ging mit seinem Gespielen heimlich zu jener Kammer, öffnete die Thüre und erblickte das Bild von der Schönsten der Welt, und das machte einen solchen Eindrud auf ihn, daß er in tiese Ohnmacht siel. Da nahm ihn sein Gespiele und trug ihn zum König, und als er wieder zu sich fam, fragte ihn sein Bater: "was ihm sehle," er aber antwortete: "daß er fort wolle, um die Schönste der Welt auszu-



<sup>\*</sup> yverexà. Die angeseffenen Zigeuner find in ber Regel Feuerarbeiter , baber ift in ben Stabten Zigeuner und Schloffer gleichbebentenb.

<sup>\*</sup> χαυδιο; νώστης.

suchen." Der Bater that sein möglichstes, um ihn abzuhalten, in sein Berderben zu rennen, aber alles war vergebens, und so gab er benn endlich nach, versah die Beiben mit allem Rothwendigen, schentte ihnen zwei gute Rosse und ließ sie zieben.

Sie zogen nun einen Monat, zwei Monate, wer weiß wie lange? enblich tamen fie auf einen Berg und sahen von dort einen Thurm in der Ebene stehen, der war von lauter Arystall gebaut. Da es aber bereits Abend war, so übernachteten sie unter einem Platanenbaum bei einer Quelle, und in der Nacht hörten sie ein Getose, von dem die Berge erzitterten; das tam von drei Draken, die des Beges zogen, und als diese die beiden Pferde der Jünglinge erblickten, welche in der Rähe weideten, so stürzten sie sich auf dieselben und fragen sie aus. Wie sie damit fertig waren, gingen sie nach ihrem Thurme, der jüngste aber, dem die Mahlzeit Durst gemacht, kehrte zu der Quelle zurück und sand dort die beiden Jünglinge, von denen der Königssohn schlief, der Zigeuner aber wach war; doch stellte auch der sich schlasend, als er den Draken sahe Der nahm sie beide und trug sie die zum Thurme, ließ sie aber unten und stieg allein hinauf.

Da wedte ber Zigeuner ben Königefohn und fagte ihm, bag, wenn fie nun auf den Thurm gebracht wurden, er ihm alles nachmachen folle. Denn die, welche fie suchten, sei in diesem Thurme, und er solle vor allem darauf bedacht fein, wie er ihr einen Auf geben könne.

Laffen wir nun diese beiden unter dem Thurme und sehen wir nach den Draten, die darin waren. Bahrend sie beim Effen saßen, sagte der alteste: "als wir
oben auf dem Berge über den Pferden ber waren, da roch es mir wie Menschenfleisch'; " darauf sprach der zweite: "mir war es auch so; " der jungste aber sagte:
"das tam von zwei Menschen, die ich gefunden habe, ihr mußt mir aber versprechen, daß ihr sie nicht fressen wollt. " Die andern schworen ihm nun bei dem Leben
ihrer Schwester, daß sie ihnen tein Leid thun wollten. Da stieg der Junge vom
Thurme und holte die Junglinge herauf. Als aber die Schwester der Drafen sie
erblicke, da verliebte sie sich sofort in sie und besonders in den Zigeuner.

Die Draken fragten die Jünglinge aus, wie sie in diese Gegend gekommen seien, wo nicht einmal fliegende Bögel hinkommen, und diese sagten, sie hatten sich auf der Jagd verirrt und seien immer tiefer in die Wildniß gerathen. Darauf gingen die Draken in ihre Schlafkammer und sagten zu ihrer Schwester: "gieb den Burschen zu effen und mache ihnen ein Bett zurecht;" und indem sie sich nieder-legten, fragte der älteste Drakos die beiden andern: "wie wollen wir die beiden Anaben verspeisen, gesotten oder gebraten?" Der zweite antwortete: "nein,

² lazri η καπαμά (türtish).



<sup>&#</sup>x27; σαν άχουσα άνθρώπινον χρέας.

lieber in Reis gedämpft. " Der dritte aber fprach: "ber eine will fle fo, ber andere so tochen, und feiner fragt, was wir aus ihnen machen wollen, wenn fie ftarter find als wir. " Da sagte ber alteste: "bann wollen wir Brüderschaft mit ihnen machen."

Als die Jungfrau den beiden Gasten zu effen vorfetzte, stellten sie sich, als ob sie nicht zu effen verstünden, und mahrend ihnen nun die Jungsrau zeigte, wie sie es machen sollten, ergriff sie der Königssohn und raubte ihr einen Rus. Rachdem sie nun gegessen hatten, setzte sie ihnen Waster vor, um sich zu waschen; sie stellten sich aber wiederum, als ob sie nicht wüßten, wie man sich wascht, und als die Jungsrau ihnen dies zeigen wollte, da ergriff sie der Königssohn abermals und raubte ihr einen Rus. Darauf machte sie ihnen ein Bett zurecht, damit sie sichlasen sollten, die Innglinge aber stellten sich, als ob sie nicht wüßten, was man mit einem Bette anfangen sollte, und warfen die Decken durcheinander. Als nun die Jungfrau abermals herantam, um ihnen zu zeigen, wie sie sich legen sollten, da raubte ihr der Königssohn den dritten Rus, und sofort tam eine solche Krast über ihn, daß er stärter wurde, als die drei Draten. Darauf schließen sie alle zusammen.

Um Mitternacht aber wachte ber Königssohn auf und erhob sich von feinem Lager, daß davon ber ganze Thurm erzitterte, öffnete bas Fenster und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es einen, der stärker ware, als ich!" Da antworteten biese: "nein, es giebt teinen andern." Darauf legte er sich nieder und schlief bis zum andern Worgen.

Die Jungfran aber hatte gemerkt, wie der Thurm von der Starte des Junglings erzitterte, und auch sein Gespräch mit Berg und Thal gehört, sie ging atso
in aller Früh zu ihren Brüdern, weckte sie auf und erzählte ihnen alles. Da beichlossen die Draken, ihn zu ihrem Bruder zu machen und ihm ihre Schwester zur
Frau zu geben, und der älteste verwandelte sich in eine Wolfe, zog in eine Stadt,
ging zu einem Briefter, gab ihm einen Sac voll Gold und nahm ihn mit sich auf
ben Thurm, und dort gab der Priester die beiden zusammen und der Zigeuner war
Gevatter babei.

Rachdem die Trauung vorüber war, nahm ber Zigeuner von bem Königsjohne Abschied und kehrte nach Sause zurud, um dem König zu berichten, wie es ihnen ergangen sei. Als dieser hörte, daß der Zigeuner angekommen wäre, eilte er ihm entgegen. Er traf ihn mitten auf der Treppe und rief ihm zu: "wo hast du beinen Gefährten gelassen?" Da antwortete jener: "Er ist auf dem Arpstallthurme zusammen mit der Schönen der Welt," und so wie er das gesagt hatte, wurde er



<sup>1</sup> να τα κάμωμεν πιλάγι.

bis zu den Anien zu Stein. \* Der König fragte ihn weiter: "was macht er bort?" und jener antwortete: "er bat die Schone der Belt geheirathet und ich war sein Gevatter bei der Trauung;" und sogleich wurde er bis zu den huften zu Stein. Drauf fragte ihn der König weiter: "und wie steht es mit ihren Brüdern?" ba antwortete jener: "die haben ihn zu ihrem Bruder angenommen; und nun wurde er ganz zu Stein und stand wie eine Bildsaule da. Der König wunderte sich, wie es zugehe, daß ein Mensch zu Stein werden tonne, und befahl seinen Dienern, die Bildsaule von der Treppe in den Palast zu schaffen; die konnten sie aber nicht von der Stelle bringen, sie mochten sich anstrengen wie sie konlten, und so mußte denn der Zigeuner auf der Treppe stehn bleiben.

Der Königssohn, der mit seiner Frau bei den Drafen auf bem Arpstalthurme geblieben war, stand stets um Mitternacht auf, öffnete das Fenster und rief: "hört ihr Berge und Thäler, giebt es einen Stärtern als ich?" da riesen diese: "nein, es giebt keinen Stärkeren." Seine Frau aber fürchtete sich über dieses Treiben so sehr, daß sie es einst ihren Brüdern erzühlte. Als diese das hörten, freuten sie sich und sagten zu ihr: "wenn er wieder ausstelt, und zum Fenster hinausruft, so antworte du: ja, denn die Karatisa ist stärter als du." Und in der nächsten Racht that die Frau, wie ihr die Brüder geheißen hatten. Da rief der Mann sogleich: "sag mir, wo die zu sinden ist. "Sie aber fürchtete sich und sprach kein Wort mehr. Da besann sich der Königssohn nicht lange, sondern sprang, wie er war, aus dem Fenster, und lief nun Berg auf, Berg ab, \* und lief einen Tag, zwei Tage, einen Monat, ein Jahr lang umber, bis er in die Stadt kam, wo die Karatisa war, und der Jusall fügte es, daß er in ein Kassehaus gerieth, über welchem die Karatisa wohnte.

Mit diefer Karatisa aber hatte es die Bewandtniß, daß, sobald sie ausging, alle Saufer und alle Kaufladen jugeschlossen werden mußten und niemand auf die Straße durste, denn wem sie begegnete, den fraß sie auf. Doch hatte sie ihren bestimmten Tag, an dem sie ausging, und da die Leute den wußten, so tonnten sie sich vor ihr schüpen. Der Tag, an dem der Königssohn in ihre Stadt tam, war gerade ein solder Ausgangstag, und als der Wirth die Läden des Kaffeehauses ju schließen begann, und der Jüngling ihn nach dem Grunde fragte, antwortete er: "es ist um die Zeit, wo die Karatisa ausgeht." Da sagte ihm der Königssohn: "laß nur die Läden auf und verstedte dich, denn ich will sie sehn und bin nur ihretwegen hergetommen." Darauf aber meinte der Wirth: "ach mein Sohn, ihretwegen sind bereits so und so viel Prinzen und Gelden hierher gekommen," und sie hat sie

ἐμαρμαρώθηχε ἔως τὰ γόνατα.
 ἀρόμον πέρνες δρόμον ἀψένει.

ἐδω ηλθον κάνε καὶ κάνε βασιλόπουλα.

alle gefressen, warum willst bu bich auch in bein sicheres Unglud farzen?" Er ließ sich jedoch nicht abwendig machen, sondern sagte zum Wirthe, daß er ihm eine Wasserpfeise bringen und dann seiner Wege gehn solle, und seste sich mit feiner Pfeise mitten in die Straße.

Als nun die Karafisa ihren Umgang hielt und ihn mitten auf ber Strafe figen sah, rief sie: "ei du Schandbube, hast du nichts von meinem Besehle gebort, daß nicht einmal ein fliegender Bogel auf meinem Bege sein durfe?" Da sagte er: "tomme heran, damit ich dich zurecht mache, wie es sich gebührt; denn wenn ich bes Rachts aufstehe und Berge und Thaler frage, ob es einen Stärkeren gebe als ich, so antworten sie: nein! und du wolltest mich unterkriegen?" Da packten sie einander und rangen vom Morgen bis zum Abend, ohne daß der eine oder ter andere gewinnen tonnte. Endlich aber ließen sie von einander, und die Karatisa rief im Beggehn: "warte nur bis morgen, da tomme ich wieder und zerreiße dich in vier Stück!" und der Königssohn antwortete: "Geh nur und ruh dich aus bis morgen, da werde ich dir eins versehen, daß du in die Erde sintst."

Am andern Worgen kamen fie wieder an demfelben Orte zusammen und padten fich von neuem und tämpften wiederum vom Morgen bis zum Abend. Da ließen fie wieder von einander und die Karalisa sagte zu dem Jüngling: "So viel Arbeit hat mir bis jest noch keiner gemacht, aber warte nur bis morgen."

Die Karatisa war aber gewohnt, jeden Abend ins Bad zu gehen, und je öfter sie sich badete, um so ftarter wurde sie, und das wußte ein alter Mann, der von weitem dem Kampse zugeschen hatte. Als nun die Karatisa im Bade war, da rief ber Alte den Jüngling zu sich und sagte ihm: "Bei aller deiner Starte wird dich die Karatisa zulest doch besiegen, denn wenn auch von allen, die mit ihr kampsten, nur du ihr so zugesest hast, daß ihr der Schaum aus dem Munde tommt, so weißt du doch nicht, daß gerade in diesem Schaume ihre Starte sist. Wenn ibr also morgen wiederum von einander geht und sie in ihr Bad gehn will, so mußt du ihr heimlich nachschleichen und ihr mit der Hand den Schaum von dem Munde abwischen."

Am britten Tage tampften fie abermals bis jum Abend, ohne baß einer ben andern überwinden tonnte, und als fie endlich von einander ließen, da befolgte der Jüngling den Rath des Alten und wischte der Karatisa, ohne daß sie sichs versah, den Schaum vom Munde, und sprach: "So, nun habe ich dich besiegt!" Da fiel ihm die Karatisa zu Füßen und rief: "Gnade, o herr! denn du hast mich überwunden, mache mit mir, was du willst, nur tödte mich nicht." Er schiedte sie heim

\* θα σε δόσω μία.



<sup>&#</sup>x27; έγω σε διορθώνω.

<sup>\*</sup> και έσυ γυρεύεις να με το κανθίζης.

und versprach ihr, fie am Leben zu laffen. Am andern Morgen aber machte er fich einen Wagen und spannte die Karakisa bavor wie ein Pferd, septe sich hinein und suhr in der Stadt spazieren, um fie zu beschimpfen. Darauf sagte er ihr: "nun mußt du mich an den Ort fahren, wo ich wohne."

Als fie fo babin fuhren, tamen fie an einem Berge vorbei, aus bem trat ein Schwarzer bervor und padte die Karatifa an, und rief: "ei, bu alte Bettel! wie tommft du hierher, wahrend ich vergebens die ganze Belt nach dir durchlaufen babe?"

Darauf tampften fie mit einander; als aber der Jüngling sah, daß die Karatisa unterliegen wurde, stieg er vom Bagen, packte den Schwarzen und versette ihm einen Schlag, daß er bis zu den Knieen in die Erde fuhr; doch der Schwarze schlug auch den Jüngling bis zu den Knieen in die Erde; nun schlug der mit einem zweiten Schlage den Schwarzen bis zu den hüften in die Erde, suhr aber von dem zweiten Schlage des Schwarzen ebenso tief hinein. Da gedachte er seiner Frau, holte aus, was er konnte, und schlug den Schwarzen bis zum halse in die Erde und zog sein Schwert, um ihm den Kopf abzuschlagen. Der Schwarze aber dat um Gnade und erklärte, daß er sein Sklave werden wolle. Darauf nahm ibn der Jüngling, zog ihn aus der Erde heraus, spannte ihn mit der Karatisa zusammen vor seinen Bagen und fubr so zu seiner Frau.

Als die Draten ihren Schwager erblickten, wie er in dem Wagen faß und von der Karatifa und dem Schwarzen gezogen wurde, da fürchteten fie, er könnte erfahren, daß sie ibn auf so schwere Abenteuer geschickt batten, und machten sich aus dem Staube. Bie nun der Jüngling zum Thurme kam, fragte er seine Frau nach den Brüdern, und die sagte ihm, daß sie, als sie ihn von weitem in einem solchen Gefährte erblickt hätten, vor Schreck davon gelausen wären. Darauf blieb er 14 Tage lang mit seiner Frau in dem Iburme und schickte dann die Karatisa in ihre heimath zurück, verbot ihr aber dort irgend jemand zu schäbigen, denn wenn er das ersühre, würde er kommen und sie todtschlagen. Den Schwarzen aber behielt er bei sich.

Um diese Zeit hörte ein König, daß ein Jüngling die drei Draten bestegt und die Schöne der Welt geheirathet habe, und schidte daher ein heer gegen ihn aus, das sollte ihm seine Frau entreißen und sie dem Könige zusühren. Als das heer gegen den Thurm anruckte, stellte er ihm den Schwarzen entgegen, und ging mit seiner Frau auf den Söller des Ihurmes und hatte seine Freude daran, wie der Schwarze die Soldaten bis auf den lesten Mann zusammenhieb. Da schidte der König ein noch größeres heer und dem ging es nicht besser als dem ersten. hierauf ließ der König im ganzen Lande verkünden, daß er den zum Größten in seinem Reiche machen wolle, der den Jüngling erlegen und ihm die Schöne der Welt bringen wurde. Aber es wollte sich lange Riemand sinden, die endlich ein

Banfifis tam, ber ein Teufel' war und Menfchengeftalt annahm, und bem Kömig fagte, daß er die Aufgabe löfen wolle, und als ihn diefer nun nach dem Thurme ausschiedte, da verwandelte er fich in einen halben Mann, ber nur einen Arm, einen Fuß und ein Auge hatte, und erhob vor dem Thurme ein großes Geschrei: "Romme berunter, Gefelle, tomme herunter und versuche bich an mir!"

Da tam bie Schone ber Belt ans Renfter, um ju feben, was bas fur ein garm fei, und ale fie ben balben Menfchen erblidte, fagte fie zu ibrem Danne: "brunten fteht berjenige, welcher bich befiegen wirb;" ale biefer aber binunter fab. lachte er und iprach: "ich babe fo viele Ungebeuer begroungen und foll nun por einem balben Menichen ben turgeren gieben?" Er ließ fich alfe nicht abhalten und ftieg bom Thurme, ging auf ben batben Denfchen los und bieb, fo ftart er tonnte, mit bem Schwerte nach ibm; aber aus jebem Blutetropfen, welcher aus ber Bunde bes Salben auf die Erbe fiel, entftand ein neuer Salber, und jemebr Bunben er ibm beibrachte und jemehr Blutstropfen auf Die Erbe fielen . um fo mehr Galbe erhoben fich gegen ihn. Der Jungling hieb um fich, fo lange er tonnte, endlich aber gingen ihm die Rrafte aus und er fturgte ohnmachtig" ju Boben. Darauf ichnitt ibm ber Salbe ben Ropf ab und marf ibn in eine Bfuge", Rieg auf ben Thurm und ergriff die Schone ber Belt, um fie bem Ronige ju bringen. Unterwege bedachte er fich, bag es viel beffer fei, wenn er bie Schone jur frau nabme, ale wenn er fie bem Ronige brachte, und führte fie baber nach feinem Thurme.

Laffen wir nun diese bort und seben zu, wo die Draken geblieben find. Diese saßen bei einer Quelle und schwapten mit einander, als sie auf einmal zwei Schlangen erblickten, die mit einander tämpften, und die eine schlug endlich so gewaltig mit ihrem Schwanze auf den Leib der anderen, daß diese in zwei Stude zersprung; diese Stude aber liesen nach einem in der Rahe Rebenden Kraute, widelten sich in dasselbe und wuchsen dadurch wieder zusammen.

Als das die Draten saben, sagte der Jüngste zu seinen Brüdern: "das was wir gesehen haben, bedeutet nichts Gutes für uns, laßt uns von diesem Kraute nehmen und nach hause gehen, um zu sehen, was es dort giedt;" und wie sie dort antamen, da sanden sie den Thurm öde und finster und leine Seele darin und nicht weit davon den Körper ihres Schwagers ohne Kopf. Da rief der Jüngste: "hierher muß der Berkluchte gekommen sein und ihn umgebracht haben, und von und war teiner da, um ihn zu verschlingen "!" Sie suchten nun so lange, die sie ben Kopf fanden, und viesen hielten sie an den Rumps, nachdem sie die Schnittwunde mit jenem Rvaute gerieben hatten. Da ftand der Jüngling auf und rief: "ach, Brüder! wie schwer habe ich geschbasen und wie leicht din ich aufgewacht!"

<sup>\*</sup> τριςκατάφατος. \* έμπατλειζε. \* χαφοδζα, \* να τον ψοοφέξη.



Darauf ergablte er ihnen alles, was fich zugetragen, und dann forfchte er nach bem Schwarzen, aber ber war nicht da; boch hatte er ein haar von ihm bei fich und so oft er bas aubraunte, tam ber Schwarze.

Darauf fagte der Jungling zu den Draken, daß fie auf dem Thurme bleiben sollten, denn er wolle nun feine Frau holen, und hoffe bald mit ihr zurud zu fein. Er ging also in die Stadt, wo der Janfifis wohnte, ließ fich deffen haus zeigen und ging hinein und fand dort seine Frau, denn der Janfifis war den Tag über niemals zu hause, er ging jeden Morgen fort und kam erft am Abend zurud.

Rachdem er feine Frau begrüßt hatte, sagte er ihr, daß sie am Abend ben Banstsis fragen solle, wo seine Stärte sei, und ihn solle sie versteckt halten, damit er hören könne, was der sage. Als nun am Abend der Janstsis nach hause kam und sie gegessen und getrunken hatten, sagte die Frau zu ihm: "willt du mir nicht sagen, wo deine Stärte sigt? jest hast du mich erworden und alle deine Feinde überwunden." Da lachte dieser und sprach: "meine Stärte sigt in dem Besen. "Die Frau aber nahm den Besen und puste ihn auf und liedkosse ihn, die er darüber lachen mußte. Da stellte sie sich bese, und warf den Besen zur Erde und ries: "ach du hältst mich für den Rarren!" — Darauf lag sie ihm von neuem an, ihr die Wahrheit zu sagen, und er zeigte auf einen Rochtopf, mit dem sie es ebenso trieb, wie mit dem Besen, bis sie ihn auf den Boden warf und von neuem zu fragen begann und ihm so lange zusepte, bis er die Wahrheit sagte, und sprach: "meine Stärte sigt in drei Singvögeln, welche ein Wildschwein in seinem Leibe hat, und wenn diese drei Bögel geschlachtet werden, so muß ich sterden."

Der Mann hörte von seinem Versiecke aus, was ihr der Zansisis gefagt hatte, und am solgenden Morgen machte er sich auf und suchte so lange nach dem Wildschwein, bis er es fand. Dieses Ungeheuer lebte in einem Sumpse, und wenn es aus diesem herausging und sich schüttelte, so regnete es drei Tage lang, und als er borthin tam, fturzte es auf ihn los, um ihn zu fressen; er aber zog sein Schwert, um es tedt zu schlagen; dies wollte aber nicht auf dem Schweine einbeißen, und so tämpsten sie lange Zeit mit einander, bis sie nicht mehr tonnten, und da sprach die Sau zu dem Jüngling: "wenn ich mich in einem Sumpse wälzen und drei Rohrwurzeln tauen tönnte, dann würde ich dieh schwell in vier Stude zerrissen haben." Der Jüngling aber erwiderte: "wenn ich meiner Frau drei Kusse geben könnte, und brei Zwiede zu effen und drei Schluck Wein zu trinten hatte, so solltest du bald verendet sein." Und wie sie so mit einander sprachen, da stürzte die Sau unversehens aus den Jüngling und die sihn einen Finger ab, und darüber wurde dieser so zoruig, daß seine volle Stärte über ihn tam, und er die Sau todtschlug. Davaus schlichte er ihr den und holte die drei Singvögel herans, erwürgte

¹ ήχείμιξε. ³ τρία δάκτυλα κραοί, drei ginger breit Bein.

aber nur zwei davon und behielt den britten in der hand, und als er damit in das haus des Zanfisis tam, sah er diesen in großen Schmerzen mitten auf dem Boben liegen, und da zeigte er ihm den Bogel und fragte ihn: "höre Zansisis, was soll ich mit dem Bogel anfangen?" Dieser aber rief: "laß ihn fliegen, lieber Junge, oder gieb ihn mir zu essen und die Frau soll dein sein." Er aber antwortete: "Glaubst du wirklich, daß ich dir das Leben lassen werde, nachdem du mich getöbtet und meine Frau geraubt hast?" Darauf erwürgte er den Bogel und der Zansisis verendete auf der Stelle.

Er blieb mit feiner Frau noch funf Tage in bem Thurme bes Banfine und unterbeffen borte ber Ronig, ber ben Banfifis gegen ibn geschickt batte, bag er biefen getobtet habe, und fandte abermale ein heer gegen ibn, um ibn ju tobten und feine Frau ju rauben. Da brannte ber Jungling bas haar bes Comargen an und fogleich fand biefer bor ibm; ber Jungling befahl ibm feinen Bagen aus bem Thurme ber Draten berbeiguholen, und ale biefer bamit gurudgefommen mar, feste er feine Frau barauf und befahl bem Schwarzen, fie ju ihren Brubern ju fabren. Er felbit aber blieb in jener Stadt gurud, um mit dem Beere gu gieben, bas ber Ronig gegen ibn aussandte, und zu feben, ob ber Schwarze ibm auch treu fei. Er vertleibete fich alfo ale birt und jog mit bem Beere bem Bagen feiner Frau nach; unterwege aber fließen fie auf einen großen Baum, an bem bas beer nicht vorüber tonnte, und die Goldaten bemubten fich vergebene, benfelben aus bem Bege ju raumen; ba ging endlich ber Jungling bin, rif ben Baum mit fammt feiner Burgel aus und machte bamit ben Beg frei. Da fagten bie Goldaten zu einander: "mit biefem Rerle wird es und wohl gelingen." und abnten nicht, daß es berjenige fei, gegen welchen fie auszogen.

Darauf holten sie ben Bagen ein, mit dem der Schwarze auf dem halben Bege angehalten hatte, um zu rasten, und fanden ihn am Rege sipend und seine Pseise rauchend, und wie die Soldaten gegen ihn anruckten, so blies er den Rauch gegen sie und tödtete das ganze heer damit; hinter diesem her kam auch der hirt und der Schwarze blies auch ihn an, konnte ihm aber nichts anhaben. Da sprang er auf ihn los und sie packten einander und rangen und der Schwarze strengte sich vergeblich an, seinen Begner niederzuwersen; dieser aber wehrte sich nur so weit, um nicht niedergeworsen zu werden, denn er wollte sehen, ob der Schwarze seiner Frau treu diene. Und wenn diese von dem Bagen aus sah, daß der Schwarze müde wurde, da rief sie ihm zu: "Muth, Schwarzer! Muth! damit es dein herr nicht ersährt, daß du mich nicht schügen konntest."

Sie rangen fo lange, bag fie zweimal von einander laffen mußten, um fich ju berichnaufen, und ale ber Schwarze zum dritten Dal anpaden wollte, fagte die



<sup>&#</sup>x27; ὑγειᾶ σου Άράπη.

Frau zu ihm: "Während du mit ihm ringst, mußt du ihm das hemd auf der Brust zerreißen, und wenn er darauf drei Goldhaare hat, so ist es dein herr und dann mußt du dich vor ihm beugen; " und wie ihm die Frau gesagt batte, so machte es der Schwarze, und als er die drei Goldhaare auf der Brust des Schäsers erblickte, beugte er sich vor ihm und ries: "herr, warum qualst du mich so sehr?" und dieser erwiderte, "daß er ihn habe versuchen wollen, ob er ihm und seiner Frau auch treu diene. " Darauf legte er die hirtenkleider ab, stieg zu seiner Frau in den Wagen und der Schwarze zog sie die zum Thurme. Dort fanden sie die drei Draken und lebten herrlich und in Freuden. Ich selbst war nicht dabei, ihr braucht es also auch nicht zu glauben.

Unmerkungen. — Den zahlreichen Barianten zufolge gehört bas Marchen vom starken Sans zu ben allerverbreitetsten. Die starke Gestalt des griechischen Märchentreises entspricht dem hellenischen Beralles und germanischen Thor-Siegsfried in sofern, als sie gleich jenen der siegreiche Bekampfer der Riesen und Ungethume, und meist ein ebenso großer Esser und Trinker ist. In dieser Allgemeinheit entspricht ihnen jedoch nur die Form von Rr. 75. In der Regel ist die starke Gestalt des griechischen Märchens mit der Formel verbunden, daß sie nach siegreicher Bekampfung von Riesen oder Ungethumen entweder ihrer List oder ihrer Gewalt erliegt und geködtet wird, aber durch ein Zaubermittel (Schlangenkraut oder Lebenswasser) wieder ins Leben gerusen, dieselben schließlich besteat und vernichtet.

Einen hauptzug diefer Marchengruppe bildet die Ausforschung bes Startefipes, und je nachdem diese für oder gegen den starten hans erfolgt, spaltet sie diefelbe in zwei Classen. In der ersten wird nämlich von dem helben selben selbst durch
seine, mit dessen Gegnern verbundene Schwester oder Mutter das Geheimniß von
dem Sip seiner Starte abgeschmeichelt und hierdurch sein Tod ermöglicht (s. Formel des Schwesterverrathes Rr. 19). In der zweiten Classe schweichelt, nach der
Wiedererwedung des gefallenen helben, dessen seinem ungethumen Besieger zugefallene Frau diesem das Geheimniß des Sipes seiner Stärte ab und es wird daburch dem helden möglich gemacht, seinen ungethumen Besieger zu erlegen.

Bur zweiten Rlaffe bietet das ferbifche Marchen bei But Rr. 8 Antlange, wo jedoch eine Alte, die der Drache gefangen balt, auf Anftiften des helden dem Drachen seine Starte abfragt, der, nachdem er fie mehrmals genedt, ihr endlich die Bahrheit sagt, daß in einem fernen See ein Drache lebe, in dem ein Gber, in diesem ein hafe, in diesem eine Taube, in dieser ein Sperling, und in diesem seine Kraft sei. Der held verdingt sich beim Raifer als Schäfer, weidet gegen beffen Mahnen die Schafe am See, und fordert den Drachen zum Zweitampf. Sie ringen zwei Tage unentschieden, und als sie sich trennen, spricht der Drache:



<sup>&#</sup>x27; διατί με παιδεύεις.

"laß mich mein heißes haupt in den See tauchen und ich werfe dich jum himmel;" und der held erwidert: "wenn mich des Kaifers Lochter auf die Stirne tußte, wurfe ich dich noch höher." Beim britten Male tußt ihn die ihn begleitende Kaiferstochter und er überwindet den Drachen. (Alfo auch hier die Kraft des Kusses. Sachverzeichniß.)

Das Abfragen der Stärte fehlt in dem deutschen Marchenkreise, soweit er uns bekannt ift, bis auf einen Anklang bei Bolf d. M. n. S. Ar. 20, wo auf Anftiften des helden eine Alte dem Ohneseele den Ort abfragt, wo seine Seele ift. Dieser holt das Ristchen von einem Felsen, der mitten in der rothen See liegt, öffnet das Kastchen und wirft die Seele hinterrucks über seinen Kopf, wovon der Ohneseele, der den helden vergebens um sein Leben gebeten, stirbt. Dagegen sinden fich viele andere deutsche Antlänge.

Dabin gehören ber centnerschwere eiserne Spazierstod, ben ber beutsche ftarte Sans von seinem Bater verlangt, um in die Belt zu ziehen (Grimm Rr. 90 u. 166), beffen rein episodischer Kampf mit einem Bildschwein bei Grimm Rr. 166 sowie die anfängliche Beigerung bes Baters, ben in bas Baterhaus tommenden Sohn als solchen anzuerkennen, und bas Bestreben, ihn wieder los zu werden, um nicht von ihm arm gegessen zu werden (Grimm Rr. 90).

Auch die Uebereinstimmungen mit der germanischen Sigurdiage sind nicht zahlreich, doch erinnern die Reden, welche ber griechische held mit der Karatisa und der Wildsaus (ebenso Rr. 9, Bar. 2) wechselt, wenn ihn die Erschöpfung zwingt, vom Kampse auszuruhen, an die Rede des 9jährigen Sigurd vor seinem Kampse mit dem Orachen in der Bilcinasaga, Cap. 166; denn, nachdem er all seinen Mundworrath auf einmal aufgegessen und auch nicht einen Schlud von dem Weine übrig gelassen, davon Mimir dachte, daß er ihm 9 Tage ausreichen sollte, spricht er: "Schwerlich weiß ich jest den Mann zu sinden, mit dem ich mich nun nicht schlagen sollte, wenn es nun zum Jusammentressen mit mir tame, und das dachte ich, daß eines Mannes Kamps mir nicht übermächtig sein möchte."

Gbenfo stimmt die frühe Entwicklung Sigurbe, der mit 9 Bintern icon fo groß und starf war, daß niemand seines Gleichen sah (Bilcinasaga, Cap. 164), zu Jannis rascher Entwicklung in Bariante 2; auch die Brügel, die lepterer in der Schule dem Königssohne giebt, lassen sich mit den Mißhandlungen vergleichen, die Mimirs 12 Schmiedegesellen von dem jungen Sigurd erfahren, weil beide Jüge

<sup>3</sup> Anflange an bas Schaferthum bes ftarten bans und feinen Saulampf bietet Boff b. hausm. S. 269, wo hans als Schafer gegen bas Berbot feines herrn bie Schafe auf die Beibe ber Riefen treibt und diefe erfclagt.



<sup>4</sup> hier flingt auch die dem Belbenvetter bei Schott Rr. 1 geraubte und verftedte Rraft an.

für bas Schieffal ber helden bestimmend find und bie Urfache abgeben, warum fie bas vaterliche ober pflegeväterliche Saus verlaffen.

Faßt man aber ben Umftand ins Auge, daß der geptügelte Anabe ein Königssohn ift, so fiellt sich der Zug zu der Dietrichfage, in deren tabellarischen Forwel' wir denselben in der römischen (Romulus und Remus), persischen (Apros) und battrifchen nachgewiesen haben.

Ueber die Wiederbelebung durch das Schlangenfraut und die betreffende Form der germanischen Siegfriedsage fiebe oben. Wie hand nach seiner Wiederbelebung, so rusen die Entsteinerten bei Wolf d. R. u. S. Rr. 27: "ach, wie fest baben wir geschlafen!"

Der Bug, daß ber beld bie überwundene Raratisa vor seinen Bagen spannt, findet fich in Grimm Rr. 10, wo der vom Sahnchen überwundenen Ente dasselbe Schieffal widerfahrt, gleichfam parodirt.

Sowie die Karatisa in der Stadt felbst wohnt, ebenso ift im harzmarchenbuch von Ep S. 108 das Ungeheuer in die Stadt gedrungen, während alles schlief, und mußte jeden Tag einen Menschen haben, und wenn es den nicht bekam, so entstand noch größeres Unglud. Auch hier fehlt die Aussehung der Bringessin an dasselbe. —

## 65. Die Strigla.

Tert - aus Spra.

Bariante 1. (Aus Spra.) — Der Ansang ist dem des Tertmärchens gleich. — Am Morgen ging der Jüngling jum König und sprach: "ich will sort von hier." Dieser that sein Möglichstes, um ihm dies auszureden, als er aber sah, daß er sich nicht von seinem Willen abbringen ließ, sprach er: "Wenn es denn nicht anders ist, und du durchaus sortgeben willst, so sage mir, wen ich dir mitgeben soll." Da antwortete der Jüngling: "ich verlange keine weitere Gesellschaft, als die meiner Mutter, und diese sollst du mir mitgeben." Da gab ihm also der König seine Mutter mit, und sie machten sich beide auf den Weg und zogen über Berg und Thal, dis sie in eine Gegend tamen, wo weiter nichts als ein Thurm stand, in dem 40 Oraten wohnten. Sie sanden ihn jedoch ganz leer, denn neununddreißig davon waren stets in den Wählern und Bergen und nur einer blieb zu hause, um zu tochen, und der war in der Küche beschäftigt.

Als bie Effenszeit berantam, ba tehrten die Draten einzeln in ben Thurm gurud, und als fie berangeflogen tamen, erbebten bie Berge von ibrer Starte.

<sup>1</sup> Siehe vergl. Blide auf die hellen, und german. Gagen.



Cowie aber einer bereinfam, folug ibn ber Jungling tobt, und auf biefe Beife brachte er nach und nach neununddreikig um, und nur einer von ihnen tam mit einer Bunde bavon und verficdte fich in bem Thurme, obne bak es ber Jungling gewahr wurde. Darauf af und trant ber Bring mit feiner Mutter und lief es fich wohl fein, und ale es Racht murbe, leate er fich in einer ber 40 Rammern ichlafen. Am andern Morgen ging er auf Die Jagb und lieft feine Mutter im Thurme gurud. Diefe aber unterhielt fich ben Zag über bamit, baf fie bie viergia Rammern burdiuchte und alle Schane mufterte, welche fie entbielten. Ale fie au Die britte Rammer tam, ba borte fie barin ein lautes Stobnen, und bas tam bon bem vermundeten Drafen. Da erichraf bie Ronigin und wollte gurudweichen; ber Drafe aber fprach : "bu brauchft bich nicht zu furchten, benn ich bin von beinem Sobne auf ben Tod verwundet." Da erbarmte fich bie Ronigin über ibn. nabm ibn in ibre Bflege und machte ibn wieder beil, obne ibrem Sohne etwas bavon zu fagen. damit er ibn nicht tobtichluge. Rach und nach entspann fich zwifchen beiben eine Liebschaft; fie lebten wie Mann und Rrau, und endlich murbe bie Koniain ichmanger; barüber batte fie groken Rummer und fürchtete fich. baf es ibr Sohn erfahren tonnte. Benn fie aber bem Dratos ibre Roth tlagte, fo fagte diefer ftete, "es bliebe tein anderer Ausweg, ale benfelben aus bem Bege ju raumen," und endlich fragte ibn bie Ronigin, wie fie bas anfangen folle. Da fprach ber Drafod: "wenn er beute Abend von ber Jago gurudfehrt, fo mußt bu bich ins Bett legen und frant ftellen, und wenn er bich fragt, mas bir feble, fo munt bu antworten : ich bin frant, lieber Cobn, und fann ohne bas Baffer bes Lebens' nicht wieder gefund werden, ach wenn ich bavon nur batte! fonft muß ich fterben."

Da machte es die Königin, wie ihr der Dratos gerathen hatte, und ber Sohn tröftete fie und fprach : "harme bich nicht, Mutter, wenn es weiter nichts ift, so will ich dir das schon verschaffen."

Da machte er fich auf und zog über Berg und Thal und tam endlich zu einer hutte; barin wohnte eine alte Frau mit ihrer wunderschönen Tochter. Diese Alte war aber die Schicksalsgöttin des Jünglings, ohne daß es dieser wußte. Als er in die hutte trat, grüßte er die Alte; diese fragte ihn, "wohin er wolle," und er fagte ihr, daß seine Mutter trant sei, und er das Baffer des Lebens für sie holen wolle.

Darauf zeigte ihm die Alte einen Berg und fprach: "Siehft bu jenen Berg? ber öffnet fich jeden Tag um Mittagszeit, und wenn du bineinfommft, so wirft du viele Quellen sehen und jede wird rufen: schopfe aus mir! schopfe aus mir! bu mußt aber warten, bis du eine Biene fliegen fiehft, und diefer mußt du nachgeben und von der Quelle Baffer schöpfen, bei welcher fie fich hinsest, denn wenn

¹ ἀθάνατο νερὸ. ² ἤταν ἡ τύχη τοῦ παιδιοῦ.



bu aus einer anderen schöpfft, so bist du verloren. Wenn du aber das Basser geholt hast, so tomme wieder bier vorüber. "Am anderen Mittag ging der Jüngling
zu dem Berge, machte es dort, wie ihm die Alte gesagt hatte, und tehrte mit dem
Basser wieder zu ihr zurück. Da sprach die Alte: "es ist schon spät am Abend,
du tannst heute Racht hier schlasen und morgen zu beiner Mutter gehen," und als
dies der Jüngling annahm, vertausichte sie in der Racht das Basser des Lebens
und stellte ihm dafür gemeines Basser hin. Am andern Morgen nahm dies der
Jüngling mit, um es seiner Mutter zu bringen, und als er in die Rähe des Thurmes tam, da erblickte ihn die Mutter aus dem Fenster; sie versteckte also geschwind
den Drates und legte sich ins Bett. Als nun der Jüngling zu ihr tam, da stellte
sie sich sehr elend; nachdem sie aber von dem Basser getrunken hatte, das ihr der
Jüngling gab, sagte sie, daß ihr nun besser sei.

Der Jungling ging am andern Morgen wieber auf die Jagd; die Mutter ergahlte dem Drafos, was vorgegangen war; diefer aber sagte: "wenn dein Sohn am Abend nach hause tommt, so stelle dich, als ob du sterben mußtest, und wenn er dich fragt, womit du geheilt werden konntest, so sage ihm, daß er dir den Apfel bes Lebens holen solle, und darüber wird er gewiß zu Grunde gehen."

Da machte es die Königin, wie ihr ber Dratos angegeben, und am andern Morgen machte sich der Prinz auf, um den Apfel des Lebens zu holen, und tam wieder zu der Alten und erzählte ihr, daß er nun nach dem Apfel des Lebens aus sei, sie möge ihm also sagen, wo er den sinden tonne. Da zeigte ihm die Alte einen Weg und sprach: "dieser Weg führt zu einem Garten, der voll sauter Apfel., Birn., Feigen. und Granatbaume steht, und die werden dir zurusen: pflucke von mir! pflucke von mir! Du aber mußt nach einem Apfelbaume suchen, auf dem ein Bogel sitzt, und von diesem einen Apfel pflucken, und dann wird der Bogel schreien: herr, man hat mich gepfluckt! und sogleich wird ein großes Gewitter mit Blis, Donner und Plastegen entsteben; du aber fürchte dich nicht, sondern steige auf dein Pserd und reite, so schnell du kannst, hierher. Du darsst bich jedoch bei Leibe nicht umsehen, denn wenn du das thust, so bist du verloren, und wenn du den Apsel geholt haft, so sprich wieder bei mir ein."

Da brach ber Jungling auf und erreichte nach einigen Tagen ben Garten. Dort machte er es, wie ihm die Alte gesagt hatte, kehrte mit dem Apfel zu ihr zurud, und übernachtete wiederum bei ihr. Die Alte aber tauschte ihm auch ben Apfel aus, so daß er mit einem gewöhnlichen Apfel zu seiner Rutter kam. Als biese ihn von weitem fah, verstedte sie den Draten, legte sich ind Bett und that, als ob sie sehr leidend sei. Da trat ihr Sohn zu ihr und gab ihr den Apfel des Lebens, und nachdem sie ihn gegessen hatte, stand sie wieder auf und sagte: "ach, mein Sohn, wie hat mich der Apsel erquickt!" Am andern Morgen ging der Jüngling wieder auf die Jagd, und nun erzählte die Mutter dem Drates, daß er ihr

auch ben Apfel bes Lebens gebracht habe. Darauf fprach biefer: "nun bleibt tein anberes Mittel, als ihn selbst aus bem Wege zu raumen, bu mußt also von ihm zu erfahren suchen, wo seine Starte fist."

Als ber Jungling von ber Jagd zurudkam, fragte ihn die Mutter: "fage mir doch, mein Sohn, wo beime Starte fist, mit der du so große Thaten ausstühren tannft." Dieser wollte es ihr aufangs nicht sagen; da sie aber nicht abließ, so sprach er endlich: "auf meinem Scheitel babe ich drei goldene haare und in diesen sist meine Stärke." Da schlich sich am Abend, als er eingeschlassen war, die Königin leise an sein Bett, stellte sich, als ob sie ihn lausen wolle, und während sie ihn lause, schnitt sie ihm mit der Scheere die drei goldenen haare ab, ohne daß es der Sohn bemerkte. Darauf rief sie den Dratos und dieser schlug ihm das haupt ab; dann stedten sie ihn in einen Sad, banden diesen auf sein Pferd, und jagten es sort. Das Pferd war aber den Weg nach dem hause der Alten gewohnt und lief also dorthin. Als diese das Pferd erblickte, errieth sie, was geschehen war. Sie breitete also ein Tuch auf die Erde, legte den Körper des Jünglings darauf, und begoß ihn mit dem Wasser des Lebens, und sogleich kehrte das Leben in den Körper zuruck; sie gab ihm nun auch den Apsel des Lebens, und als er diesen gegessen hatte, fand er wieder auf und war vollkommen wie früher.

Darauf erzählte ihm die Alte alles, was seine Mutter gegen ihn gesponnen hatte, und als er dies ersuhr, beschloß et sie zu tödten, doch blieb er so lange bei der Alten, dis seine drei haare wieder gewachsen waren, und von dem Schneiden wurden diese noch einmal so die und seine frühere Stärke verdoppelte sich. Run aber wollte er es seiner Mutter vergelten; er kaufte sich also allerlei Spielzeug und Glaswaaren, wie sie die Juden seil tragen, und dazu auch jüdische Aleider, und zog mit diesen Waaren als jüdischer händler verkleidet die zu dem Thurme und ries: "taust Ringe, Ohrringe, Gläser" u. s. w. Die Mutter hatte aber unterdessen vom Dratos Zwillinge geboren, und als diese den Juden schrein hörten, liesen sie zu ihrer Mutter, und baten sie, daß sie einem jeden ein Paar Ohrringe tausen solle. Sie rief also den Juden herauf und fragte: "was verlangst du für ein Paar Ohrringe?" Dieser aber antwortete: "sucht nur aus, was euch gefällt, wir werden schon handelseins werden."

Der Drafos aber faß auf dem Lotterbette und rubte fich aus und über ibm bing das Schwert, welches der Jüngling getragen hatte und gang verroftet war. Da fragte der Jüngling: "wem gehört dieses Schwert?" und die Mutter erwiderte: "Es gehörte einem Sohne von mir, der aber gestorben ist." Der Jüngling aber erbot sich es zu kausen und dafür von seinen Baaren zu geben, und als sie handelseins geworden waren, zog er es aus der Scheide und zerhieb damit den Drafos, seine Mutter und ihre beiden Kinder. Darauf kehrte der Bring zu ber

Alten zurud, nahm ihre Lochter zur Frau und lebte von nun an herrlich und in Freuden \*.

Bariante 2. (Aus Wisa in Epirus.) — Es war einmal ein König, ber hatte einen Sohn und zwei Töchter, und davon war die jungste eine Chursusissa und verschlang alle Leute, die zur Quelle tamen, um Wasser zu holen. Da gingen die Leute zum König und klagten, daß aus dem Thore seines Schlosses ein Mensch tomme und die Leute verschlinge, die zur Quelle tamen. Der König aber jagte sie fort, und sprach: "Packt euch, ich habe keinen Wenschenfresser in meinem Schlosse." Darauf verstedte sich der Prinz bei der Quelle, um zu sehen, ob die Leute die Bahrheit sagten, und als seine Schwester kam und einen Menschen packte, da zog er sein Schwert und bieb ihr damit die Bange ab.

Darauf ging er jum Ronig und verlangte ben Tod bes Rinbes. Beil fich aber ber Ronig weigerte, sein Tochterchen umbringen ju laffen, fich ber Bring mit feiner alteren Schwefter aus bem Lanbe.

In der Buftenei, durch die fle wanderten, fanden fie einen Marmorpalaft, in dem 40 Draten wohnten, die Menschenfresser waren und täglich auf die Menschenjagd gingen. Im Palast war daher nur die alte Dienerin der Draten zugegen, und auf die Bitte des Brinzen verstedte sie seine Schwester. Wie nun die Draten nach einander von der Menschenjagd heimfamen und der eine 10, der andere 15 Menschen mitbrachte, schlug er 39 davon todt, der 40ste aber entfam und mit diesem sing seine Schwester eine Liebschaft an. Auf den Rath des Dratos stellt sie sich trant und bittet ihren Bruder, eine Melone aus dem Elsengarten zu holen, in der Hoffnung, daß ihn der diesen Garten butende Mohr mit seinem Rachen verschlingen werde, der so groß wie eine Höhle war.

Der Bruder flopfte an die Thure der Effen und diese wunderten sich darüber, weil seit 3 Jahren niemand bei ihnen angeflopft habe. Darauf sagten sie ihm, wie er est machen sollte, um zur Melone zu gelangen, verboten ihm aber irgend etwas von ihr zu effen, weil er sonst einschlaften und von dem Mohren verschlust werden wurde. Er aß aber doch davon und schlief ein. Als nun der Mohr kam, da stellte sich ihm sein hengst entgegen, und kampfte so lange mit ihm, die der Brinz von dem Larm auswachte und ben Mohren mit dem Schwerte zerhieb. Darauf brach er zwei Melonen und brachte die eine den Essinnen und die andere seiner Schwesker.

Sie fchidte ihn barauf nach bem Baffer bes Lebens, und er ging wieder gu



<sup>1</sup> και 'καμαν γάμον και χαραίς και ξεφάντωσαις καλαίς.

<sup>2</sup> Grususa auf den Cyfladen, b. b. eine bere, die Menfchen und Thiere verfchlingt.

<sup>\*</sup> των έξωθιων.

ben Elfinnen, um fich bei ihnen Rathe zu erholen. Da pfiffen diefe, und alebald versammelten fich alle Doblen und die Elfinnen fragten, wer von ihnen bas Baffer bes Lebens holen wolle. Da erbot fich eine hintende Rrabe dazu und holte es aus dem Berg, der fich öffnet und schließt. Die Elfinnen gaben dem Prinzen, die Salfte des Baffers und behielten die andere Salfte für fich.

Seine Schwester foneibet ibm barauf bie brei golbenen haare aus, in benen feine Starte fist; "bei bem erften wurde ibm fcwindlich, bei bem zweiten fiel er

in Conmact' und bei bem britten ftarb er."

Der Drate zerschnitt ihn, machte aus ben Studen bem hengste bes Pringen einen Sattel und jagte ihn dann fort. Der hengst aber lief zu ben Elfinnen und biese beleben ben Pringen wieder mit dem Baffer des Lebens. Er bleibt bei ibnen zwei Monate und zerhaut dann ben Draten als Jude, und erhangt und verbrennt seine Schwester.

Darauf fehrte er zu ben Elfinnen gurud, bie ihm eine ihrer Tochter anbieten. Er will vorber feine Beimath besuchen. Die Elfinnen rathen ihm davon ab, ale er aber dabei bleibt, geben fie ihm endlich zwei haare, bie er verbrennen solle, wenn er durch seine Schwester in Gefahr tame.

In seinem väterlichen Schlosse traf er aber niemand mehr als seine Schwester. Die nahm ihn wohl auf und fragte ihn: "wie viel Füße bat dein Pferd?" und er antwortete: "vier Füße." Da ging sie bin und fraß dessen einen Fuß und that immer tieselbe Frage, bis sie nach und nach das ganze Pferd gefressen hatte. Darauf sprach sie: "nun will ich auch dich fressen, Bruder;" und dieser erwiderte: "Ich bitte dich, gieb mir nur zwei Tage Zeit, und dann friß mich, wenn du willst." Dies gewährte sie ihm und fraß unterdessen Knochen, um ihren hunger zu stillen. Da ging der Prinz in einen dichen Wald und versteckte sich in einer höhle, die zwei Stunden lang war, aber die Chursussissand ibn darin. Dann stieg er auf einen Baum, aber sie benagte" den Baum, bis er zu wanten begann. Da endlich brannte der Prinz die zwei haare an und sofort erschien eine Lamia und verschlang die Chursussissa. Der Prinz aber lebte von nun an allein.

Anmerkungen. — In ben beiben Barianten ift mit ber Textergablung bie Formel von bem Schwesterverrath Rr. 19 verbunden; in Bariante 1 ift bie Schwester durch die Mutter bes helben vertreten.

Das Bepen der Zähne vor dem Berschlingen von Menschen findet sich auch in unserem Märchen Rr. 3, Bariante 3 und im Bentamerone Rr. 38, wo der blinde wilde Mann einen Schleisstein mit Del bestreicht und damit seine hauer west, und Rr. 44, II, S. 190, wo, wie bier, die here aus dem Zimmer geht, um ihre Zähne zu weben.



<sup>1</sup> πουρούναις. 2 παιαλθίζω. 3 ξπροκάνησε.

## 66. Lemonipa.

Aus Spra. —

In der vorliegenden Form ift der Raub der Kinder volltommen unbegrundet, anders in dem deutschen Marientinde bei Grimm Rr. 3, wo es zur Bestrafung der Mutter wegen ihrer Lügenhaftigkeit, und in der grünen Jungfer im harzmärchenbuch von Eh S. 178, wo es zur Brufung ibrer Berschwiegenbeit geschiebt.

### 67. Die Meffin.

Aus Spra. -

Das Marchen gehört zu ber Formel bes besten Jungsten , welcher ein Dummling ift, geht jedoch nicht über die Lösung ber ben brei Brüdern gestellten brei Aufgaben burch ben Dummling hinaus, und entspricht in dieser Form Grimm Rr. 63, wo an die Stelle ber Pseile drei in die Luft geblasene Febern, und an die der Aeffin die Kröte tritt. — Ein weiteres deutsches Gegenbild liefert das Harzmarchenbuch von Ep S. 100.

Ueberraschende Aehnlichkeit mit dem unsrigen zeigt ein indisches Marchen im Asiatic Journal 1833, XI, S. 206—214, s. Benfen Bantschatantra I, S. 261. Brinzen sollen ihre Frauen dadurch erhalten, daß jeder einen Pfeil abschießt; wo der Pfeil binfliegt, da werden sie ihre Frauen finden. Des Jüngsten Pfeil trifft eine Tamarinde; er wird mit ihr verheirathet; seine Frau ist aber ein Affenweibchen; bennoch lebt er glücklich mit ihr, erscheint aber nie mit ihr an seines Baters Hose. Die Schwägerinnen sind neugierig, zu wissen, was er für eine Frau habe. Sie bewegen den Schwiegervater, allen seinen Schwiegertöchtern ein Gastmahl zu geben. Der Prinz ist betrübt, daß das Geheimniß heraustommen werde. Da tröstet ihn seine Frau, legt ihr Affengewand ab, und erscheint als wunderschönes Mäden. Sie trägt ihm zwar auf, die Affenhülle sorglich aufzuheben, da sonst große Gesahr drobe; allein er, um die Frau in ihrer schönen Gestalt zu behalten, verbrennt das Fell, während sie beim Gastmahle ist. In demselben Augenblick verschwindet sie. Der Prinz sucht sie wieder, und sindet sie endlich als Affentönigin im Hommel, wo er dann bei ihr bleibt.

Der Rern bes indischen Marchens ift also nicht die Frage: wer foll König sein? sondern bas Berbrennen ber Thierhulle, welche bier nicht (f. auch Benfen I, S. 262), wie in ben entsprechenden deutsch-griechischen Marchen, ben bamit betleibet gewesenen in seine wahre Gestalt bannt.

<sup>1</sup> In bem entsprechenden Marchen bei Bingerle Rr. 9 ift ber belb umgekehrt ber alte fte ber brei Bruber.



In Griechenland giebt es teine Affen mehr, bas Marchen muß also eingewandert fein; es fragt fich nur wann? -

Das Marchen findet fich auch, jedoch in abgeschwächter Form, im Serbifchen bei But Rr. 11.

### 68. Der Lehrer und fein Schüler.

Text — aus Spra.

Bariante. (Aus Bissani in Epirus.) — Es war einmal eine alte Frau, die batte drei Knaben, welche sie gar nicht hören wollten, und als sie eines Tags im Walbe war, um holz zu holen, da kam ein hundstopf zu ihr und fing ein Gespräch mit ihr an, und dem klagte sie, was sie mit ihren ungezogenen Knaben auszustehen habe. Darauf erbot sich der Hundstopf, daß er ihr einen Knaben abnehmen und ihm ein Handwerk lehren wolle. Die Frau war darüber sehr froh und brachte ihm einen ihrer Knaben. Der Hundstopf nahm ihn mit sich und sührte ihn in eine Höhle, gab ihm einen Apsel zum Spielen und verbot ihm, in die und die Kammer zu gehen. Doch eines Tages wurde der Knabe so neugierig, daß er trop des Berbots in die Kammer ging. Diese Kammer war aber voll von lauter ermordeten Menschen und darüber erschraf der Knabe so sehr, daß ihm der Apsel auf den Boden siel. Als nun der Hundstopf nach Hause kam, roch er an den Apsel, und daran merkte er, daß der Knabe in der Kammer war; da ergrisser ihn, und fraß ihn aus.

Darauf verlangte er von der armen Frau den anderen Jungen, und tem erging es ebenfo.

Der dritte aber war gehorfamer als die beiden anderen, und ging nicht in die Kammer.

Als er einst den Sundstopf lauste, sand er einen kleinen Schluffel, der auf seinen Scheitel gebunden war; damit öffnete er die Kammer, worin die Brinzessin war, und diese sagte ibm, daß er vergebens nach seinen Brüdern suche, denn diese habe der Hundstopf gefressen, und ricth ibm, sich dumm zu stellen, wenn er sein Leben retten wolle. Der Knabe befolgte den Rath und ftellte sich so ungelehrig, daß der hundstopf endlich die Geduld verlor und ibn fortjagte.

Darauf verwandelt er fich in ein Bferd und lagt fich von feiner Mutter für eine ungerade Geldjumme vertaufen.

Bom hundetopfe verfolgt, verwandelt er fich in allerlei Thiere, und macht fich endlich ju einer Blume und tommt in die hand einer Bringeffin. Der hunde-

<sup>\*</sup> σχυλοχέφαλος.

topf bemuht fich auf jede Beife, die Blume von der Prinzeffin zu erhalten; diefe aber fagt: "und wenn du auch zerplageft, fo bekommft du die Blume nicht von mir." Raum hat fie biefe Borte gesprochen, so zerplagt ber hundstopf und der Knabe wird wieder zum Menfchen und kehrt zu seiner Mutter zurud. —

Anmertungen. — Das Tertmärchen besteht aus der Gelwbungsformel Rr. 8, verbunden mit der Blaubartformel Rr. 30. Den Kampf des Schülers mit dem Lebrer enwalten als selbständige Märchen Grimm Rr. 68, Schott Rr. 18 und Buf Rr. 6. Das walachische Märchen enthält beiläufig dieselben Berwandlungen von Lebrer und Schüler. Ersterer ist der Teusel selbst (wie bei But Nr. 6), und der Bertrag zwischen diesem und dem Bater, der den helden bei ihm in die Lebre giebt, ist (wie bei Grimm Rr. 68), seinen Sohn nach Jahredfrift unter den übrigen Schülern zu erkennen. Die doppelte Erstradung der Lehrzeit auf ein weiteres Jahr erinnert an den Bertrag der Zwerge im Kullada-Berge mit dem Riesen Wadi über Wielands Lehrzeit in der Bileinassaa Cab. 59.

Die Bariante ift die mannliche Form zu bem erften Theil des Marchens Rr. 19, auf die dann der Rampf des Lehrers und Schülers folgt. Das entsprechende beutsche ift das von Fitchers Bogel bei Grimm Rr. 48. Statt des Apfels erhalten die Pflegekinder ein Ei, an dem der herenmeister erkennt, ob sie in der Blutkammer waren. Auffallend aber ist der Antlang, welchen die Flucht der jüngsten als Fitchers Bogel mit dem Juge des griech. Marchens Rr. 19, daß sich die heldin vor den Rachstellungen des hundetopfes, fammt ihrem Täubchen, in einen Gittertaften oder Käfig rettet. Der Bogel ist mitbin ein wesentliches Attribut der heldin, aber die vorhandenen Formen sind nicht klar genug, um deffen Wesen Wesen einzusebn.

Ginen beachtenswerthen Antlang an die Bariante und bas verwandte Marchen Rr. 19 gewährt das englische Marchen von Sans dem Riesentster (Grimm III, S. 315), nach welchem der Gelb in dem Schloffe eines von ihm erlegten Riesen drei Frauen lebend an ihren Saaren aufgebangt findet, weil fie nicht von dem Fleische ihrer ermordeten Manner effen wollten.

Ueber die indisch-mongolische Form f. Benfen Bantschatantra I, S. 410 ff.; er fagt S. 411: "biefer Kampf bes Zauberlehrlings mit ben Meistern scheint ursprünglich fich aus ben vielfachen Zaubertampfen zwischen bubbhistischen und brahmanischen Geiligen, von benen die Legenden ber Bubbhisten berichten, gestaltet zu haben."

# 69. Sonne, Mond und Morgenftern.

Lat - aus Spra. -

Bariante 1. (Aus dem Dorfe Çagori in Epirus.) — Es maren einmal brei Schweftern, Die fagen auf einem Altane in ber Rabe bes foniglichen Schloffes,



und mahrend fie so mit einander sprachen, sagte die alteste: "ich wollte, ich fake an der königlichen Tasel, wie sollte es mir da schmeden!" und die zweite sagte: ich wollte, ich ware in dem königlichen Schape, wie viel Geld wollte ich da holen!" Die jüngste aber sprach: "ich wollte, ich hatte den Königssohn zum Manne, denn ich wurde ihm dann ein Knäbchen und ein Madchen gebären, so schon wie der Morgenstern und Abendstern.

Der Königssohn hatte aber diese Reben ber Mädchen von einem Fenster bes Schlosses aus gehört, und ging nun zu ihnen und erfüllte einer jeden ihren Wunsch und nahm die jüngste zur Frau. Diese tam bald in die hoffnung; als aber ihre Zeit heranrudte, da mußte der Prinz in den Krieg ziehen. Er empfabl daher die Kinder, welche ihm seine Frau gebären wurde, der besondern Sorge seiner Mutter und diese versprach ihm, ihre Entelchen nach Kräften zu psiegen. — Sie war aber ihrer Schnur so gram, daß sie, als die Kinder geboren waren, dieselben in einen Korb legte und von der hebamme in den Fluß tragen ließ, statt der Kinder aber einen jungen Hund und ein junges Käpchen in die Wiege legte und wie Kinder pflegen ließ. Als aber die Wöchnerin nach ihren Kindern bezehrte, war sie sehr bestürzt über ihr Aussch und wollte sich gar nicht darüber zufrieden geben.

Rach einer Beile fcbrich ber Ronigssohn an feine Rutter einen Brief, worin ftand : fie folle ibm, wenn er nach Saufe tomme, feine Rinder entgegentragen laffen. Ale er nun ber Stadt nabe tam und alle Belt binausging, um ibn ale Sieger ju begrußen, da trug man ibm auch bas Sundchen und Randen entgegen und biefe mingelten, mabrent bas Bolf jauchte. Raum war ber Bring ju Saufe angetommen und batte feine Mutter begrußt, fo fagte er ju ibr: "warum baft bu mir bie Rinder nicht entgegentragen laffen ?" "Gi, bas ift geschehen! bu wirft fie nur nicht bemertt haben, " und darauf befahl fie ben Dienern, Die Thiere beraubringen. Bie nun ber Bring ben Sund und bie Rate fab und borte, bag bies feine Rinter feien, fo blieb er eine Beit lang fprachlos vor Schmerg und tonnte nur feufgen, und fo blieb er brei Tage lang, bann aber manbte er fich an feine Frau und fragte fie: "was haft bu mir versprochen und mas haft bu mir geboren?" Diefe aber mußte ihm nichte barauf ju antworten. Da befahl er, bag fie an ben Gingang bes Schloffes eingemauert werden folle, fo daß fie nur mit bem Ropfe aus ber Mauer ichauen tonne, und bag jeber, ber vorübergebe, nie anspeien und ins Beficht ichlagen folle. -

Der Rorb, in bem die Rinder lagen, schwamm bis zu einem Saus, worin Draten wohnten; diese bemertten den Rorb, wie er in dem Fluffe schwamm, holten ihn ans Land, und als fie die fconen Rinder darin fanden, so zogen fie fie auf



<sup>1</sup> morlia.

und behielten fie bei sich, bis fie zehn Jahre alt waren. Dann aber septen sie fie auf ein lahmes Pferd und überließen sie in den Straßen der Stadt ihrem Schickfale. Da fragten sie die Leute, woher sie seien, und die Kinder antworteten, daß sie dies selbst nicht wüßten. Endlich brachte sie der lahme Gaul an das haus einer armen alten Frau und diese erbarmte sich ihrer und nahm sie zu sich. Wie staunte aber die Alte, als sie am andern Morgen auf der Stelle, wo die Kinder geschlasen hatten, eine hand voll Goldstüde fand! Dasselbe geschah aber an jedem Morgen und von diesem Gelde konnte sie nun mit den Kindern ein gutes Leben führen.

Ale nun eines Tage ber Ronig an dem Saufe ber Alten borbei tam und auf bem Gefichte des Anaben ben Morgenstern und auf dem bes Dabdens ben Abendftern bemertte, ba feufate er tief und fprach : "folche Rinder batte mir meine Frau versprochen." Er gewann aber diefe Rinder fo lieb, bag er fie fich in feinen Balaft bringen ließ und fie mit auf die Jagb nahm und nicht mehr ohne fie fein wollte. Sowie aber feine Mutter die Rinder erblidte, ba erkannte fic fogleich, daß dieß die Rinder ihrer Schwiegertochter feien, und wurde barüber febr befturat. Sie berieth fich alfo mit ber Amme, wie fie bieselben aus bem Bege raumen tonnten. Da fprach bie Amme: "fei außer Gorgen, ich weiß, wie ich es anfange, ohne baß ber Berbacht auf uns fallt." Ale nun ber Anabe mit bem Ronig auf bie Jagb gegangen und bas Dadden allein ju Saufe mar, ba ging bie Umme ju ihr und iprach: "bu bift ein ichones Madchen, jo icon ale bice nur möglich ift; wenn aber bein Bruber bas Rlugelpferd ber Gbene batte, fo murbeft bu noch ichoner fein." Ale nun ber Bruder am Abend von ber Jagd gurudtam und feine Schwefter in Thranen fand, fragte er fie, mas ihr feble; fie antwortete: "ich betrube mich barüber, bag bu bas Alugelpferb ber Gbene nicht baft, und werbe nicht eber wieber froblich fein, ale bie bu bies bierber bringft." Da fagte er: "fei nur rubig, mein Rind, ich will das Pferd ichon holen!" und machte fich fofort auf, um nach biefem Pferbe ju fuchen.

Rachdem er eine Strede weit geritten war, begegnete er einer alten Frau, die fragte ihn: "wo willft du hin, mein Sohnchen?" und er antwortete: "ich soll das Flügelpferd der Ebene holen, Mutter, weißt du etwa, wo ich das finden tann?" — "Ach Sohnchen, das ist keine leichte Sache, danach sind schon Biele ausgegangen, aber nicht wiedergekommen. Richt weit von hier ist eine Ebene, die ist so groß, daß man sechs ganze Tage braucht, um sie zu durchwandern, aber das Flügelpferd braucht nur einen Tag dazu. Das aber frist Menschen und Thiere, und wenn du es sangen willst, so mußt du dich bei der Quelle, woraus es trinkt, hinter das Gebusch versteden und in dem Augenblick, wo es den Kopf

ຳ νὰ σχαρβελωθῆς ἀπὸ ταῖς τζαμπάδες.

v. dabn, Gried, u. alfan, Darden, II.

aum Trinten fentt, bich auf basfelbe fcwingen und nicht eber von ihm berabfteigen, bie es bei feinem Bruber fcwort, bir bienen zu wollen." Da bedantte er fich bei ber Alten fur ben guten Rath, ging fo lange, bis er zu ber Quelle tam, verstedte fich bort binter bem Gebuiche, und ale bas Bferd gur Trante fam und ben Ropf jum Baffer fentte, fcwang er fich auf basfelbe. Da rannte bas Bierb, mas es tonnte, und versuchte auf alle Beise ibn abzuwerfen, aber jener bielt fich feft barauf. Da iprach bas Bferd endlich: "in bir ertenne ich meinen herrn, fteige alfo herunter und ich will bir bienen." Der Jungling aber erwiderte: "bu mußt mir bies erft jufchworen, fonft fteige ich nicht berunter." Da fcwor bas Bferb bei feinem Ropfe. Diefer aber fprach : "bas taugt nicht, anders!" - "Bei meinem Schweife! - bei meinem Sattel! - bei meinem Rufe!" doch diefer fprach jedes. mal: "nein, bas taugt nicht, anbers." Enblich fprach bas Bferb : "bei meinem Bruder!" Da rief jener: "bas ift bas Babre!" und flieg ab, legte ibm ben Baum an und ritt mit ihm gur Stadt, und brachte es feiner Schwefter. Ale ber Ronig borte, bağ er gludlich jurudgetebrt fei, ba freute er fich fo febr, bag er ibm ein tleines Ronigreich ichentte.

Die Grofimutter aber wollte vor Born berften, als fie borte, baß ber Jungling wieder ba sei, und berieth sich von neuem mit der Amme zu seinem Berderben. Diese ging also wiederum zu dem Mädchen und sprach: "du bist schon, herzchen, und könntest nicht schoner sein, wenn du aber die Schone des Landes hattest, wurdest du doch noch schoner sein." Als nun ihr Bruder nach hause kam und sie wiederum in Thränen fand, da fragte er sie: "was feblt dir, herzchen?" und sie antwortete: "ich weine darüber, daß wir die Schone des Landes nicht haben, und werde nicht eher wieder frohlich werden, als bis du sie holft." Er aber sprach:
"sei nur ruhig, ich will sie schon holen!" und machte sich ohne Berzug nach ihr aus.—

Diese Schone bes Landes war aber ein munderschones Beib, welches jenseits eines Flusses wohnte, und wer sie holen wollte, der mußte an das trodene Bett bes Flusses gehn und sein Pferd mußte dann wiehern, und wenn jene das Biehern horte, so tonnte er durchreiten, wenn sie es aber nicht horte, so wurde er an der Stelle, wo er stand, mit sammt seinem Pferde zu Stein.

Alls er an ben Trodenfluß ! tam, fagte ber Jüngling zu bem Flügelpferbe: "nun wiehere so laut du tannst;" barauf wieherte bas Bferd, aber die Schone hörte es nicht. "Wir sind verloren!" rief das Pferd. Der Jüngling aber sagte: "fürchte dich nicht und wiehere noch einmal !." Da wieherte das Flügelpferd noch einmal und das hörte die Schone und sprach: "Wer ist gefommen, um mich zu holen?" Darauf ritt er hinüber und holte sie ab, und als sie wieder durch den Trodenfluß ritten, da tamen eine Masse Menschen, die dort versteinert waren,



<sup>&#</sup>x27; ξηφοπόταμο. ' ταβράντα.

wieder jum Leben. Sie begleiteten ibn, aus Dantbarfeit für ihre Erlöfung, nach seiner heimath und blieben bort bis jum Ende seiner hochzeit mit ber Schönen bes Lanbes.

Der König freute sich ungemein über die Rudtehr bes Junglings, aber seine Mutter war darüber sehr bestürzt und machte nun mit der Amme aus, daß, wenn der König den jungen Leuten ein Gastmahl geben wurde, so wollten sie sie dabei vergisten. Als sie nun wirklich der König zu Gast lud, da sprach die Schöne bes Landes zu dem Jungling: "dieser König ist euer Bater und die arme Frau, die er eingemauert hat, ist eure Mutter; seine Mutter aber und die hebamme haben euch ins Basser geworfen, wo euch die Draten sanden und aufzogen; " und so fort erzählte sie ihm Alles, was sich bis auf jenen Tag zugetragen. "Wenn wir nun zu dem Gastmahle gehn, so durft ihr die arme Frau nicht schlagen, und bei Tisch sollt ibr nur von den Speisen eisen, von denen ich esse."

Als sie nun zum König gingen, verlangte dieser, daß sie die Eingemauerte schlagen und anspeien sollten. Sie aber baten, daß er, wenn er sie liebe, ihnen das erlassen möge. Als sie sich nun zu Tisch septen, da stellte man ihnen lauter vergistete Speisen vor, und nur vor dem König standen solche, die nicht vergistet waren. Da langte die Schöne des Landes in die Schüsseln, die vor dem König standen, und aß von diesen, und die Geschwister solgten ihrem Beispiele, und als sie der König einlud, auch von den andern Speisen zu essen, sagte ihm die Schöne der Welt, daß diese vergistet seien. Da warf der König mit eigener hand die ganze Mahlzeit zum Fenster hinaus und ließ aus dem Gasthause andere Speisen tommen.

Rachbem sie gegessen hatten, sprach die Schöne der Welt: "wir haben von dir eine Gnade zu erbitten: du sollst uns zu Liebe die eingemauerte Frau ausmauern und bierher bringen lassen." Der König wollte ihnen das anfangs nicht gewähren, aber sie baten so lange, bis er endlich befahl, sie auszumauern und berzubringen. Sobald die arme Frau hereintam, standen die drei jungen Leute auf und küßten sie. Da sprach jene: "beschmuzt euch nicht an mir, liebe Kinder; " und der König rief: "was macht ihr da?" Die Schöne des Landes aber erwiderte: "wir thun, was sich gebührt," und erzählte ihm nun haarklein alles, was sich zugetragen. Als der König das hörte, umarmte er seine Kinder und seine Frau; — seine Mutter aber und die Hebamme ließ er jede an vier Pferde binden und in vier Stücke zerreißen.

Bariante 2. (Aus Agia Anna in Rord Guboa.) — Die britte Schwefter fagt : "baf fie bem Ronigofobne brei golbene Rinder gebaren wolle."

Sie gebiert, mahrend ihr Mann im Felde ift, ein goldenes Rind; Die bofe Schwiegermutter wirft es aber in den Suhnerstall und legt dafür ein tleines bundden bin.

Als der rudkehrende Sohn nach dem Rinde fragt, das seine Frau geboren, antwortet fie: "was wird es sein? fie ist eine hundin und bat ein hundchen geboren;" und der Prinz entgegnet: "mag es auch ein hundchen sein, es wird mein haus bewachen."

Das zweite Rind vertauscht fie mit einem Rapchen und wirft es in ben Gubnerftall, und ber rudtebrenbe Bring antwortet auf biese Anzeige: "mag es auch ein Rapchen fein, es wird mein haus von Maufen reinigen."

Das britte Kind vertauscht sie mit einer Schlange. Da befahl ber rudtebrenbe Pring, seine Frau in ben hubnerstall zu werfen, und dorthin brachte ihr bie Schwiegermutter beimlicher Beise zu effen, weil sie fie doch nicht hungere sterben laffen wollte.

Als die Anaben herangewachsen, ließ einmal der König all sein Bolt durch seine herolde vor sein Schloß zusammenrufen, und als das die Anaben borten, brachen sie aus dem huhnerstall und gingen auch dazu. Der König bemerkte sie, und hatte eine solche Freude an ibnen, daß er sie mit in sein Schloß nebmen wollte. Sie aber sagten, daß sie nicht ohne ihre Mutter dahin gingen, und als der König fragte: "wer ihre Mutter sei," so antworteten sie: "das ist die Frau, die du in das huhnerhaus gesperrt haft, und erzählten ihm alles, was vorgegangen. Darauf holte er seine Frau aus dem hühnerstall; seine Mutter aber ließ er an zwei bose Maulthiere binden und von ihnen zerreißen.

Anmerkungen. — Text und Barianten gehören zur Berftoffungsformel Rr. 4. Bariante 1 enthält wohl die ursprüngliche Form der Berftoffung, die Einmauerung, welche von der flavischen Sage u. a. in dem albanesischen Stodra lo talifirt worden ift, und der die Bermauerung der Mutter in einen thur- und treppenlosen Thurm bei Grimm Rr. 76 entspricht. Die Einsperrung in den hubnerftall im Texte und Bar. 2 ift wohl nur eine Abschwächung.

Der Eingang des Marchens, die Aussepung der Reugeborenen auf einen Fluß und beren Erziehung durch einen Kinderlosen, ist ein in Sage und Marchen zahlreich wiederkehrender Bug, welcher sich nicht nur in der Romulus- und Remussage, sondern auch in der Ingendgeschichte Sigurds der Bilcinasaga findet.

Er muthet und in letterer jedoch nicht als ursprünglich, sondern als entlehnt und angeleimt, an, weil er auf die Entwicklung der Sigurdejage keinerlei Einfluß außert. Ein Beleg zur Zeugungsunfähigkeit der späteren Sage! Als fich das Bedürfniß nach einer Geburtsgeschichte Sigurde zeigte, fand fich in dem germanischen Sagloage keine hiezu geeignete selbständige Form mehr vor; man griff al born verwandten Sagkreis der Amelungen und entlehnte von dort das Erforderliche. Dort war aber die andere Geburtsfage bereits von Bittich in Beschlag genommen, daher blieb für Dietrich keine mehr übrig und es ift bessen geburt und Kindheit ebenso sagenlos, wie die Siegfrieds in der deutschen (nicht aber in der eddischen) Form.



In dem entsprechenden walachischen Marchen bei Schott Rr. 2 erscheint die Berftofiung und Einmauerung der Mutter wie bei Grimm Rr. 3 die Berbrennung mehr als Strafe fur die Uebertretung des Berbots der Mutter Gottes, in die Rammer zu geben, welche der bolgerne Schluffel öffnet.

Wie im beutichen Marchen ift es die Mutter Gottes, welche ihr die Kinder entzieht; fie führt fie der Eingemauerten zu, und Mutter und Kinder werden nach drei Jahren von dem Bater entmauert.

In Schott Rr. 8 verspricht ein schönes armes Madden bem Brautigam einer Reichen, ihm goldene Kinder zu gebaren; er nimmt fie daber zur Frau. Die Berschmähte wird seine Magd, tödtet die goldenen Kinder, legt statt ihrer einen jungen hund in die Wiege und bewirft die Berstoßung der Mutter und ibre eigne Berheirathung mit ihrem früberen Brautigam. Aber aus den herzen der zwei Goldtinder wachsen zwei Baume mit goldenen Nesten und Nepfeln. Die aus den umgehauenen Baumen gemachten Bettstellen reden, und werden von der zweiten Frau verbrannt. Doch ein Schaf hatte zwei goldene Lämmer geboren; sie werden geschlachtet; ein Darm entgleitet der waschenden Magd in den Fluß; aus dem steigen die zwei Goldtinder bervor, die so schon Magd in den Fluß; aus dem steigen die zwei Goldtinder bervor, die so schon sind, daß die Sonne 24 Stunden am himmel bleibt, um sie zu betrachten. Sie suchen ihre Mutter auf, gehen mit ihr versappt ins Baterhaus, erzählen ihre Geschichte, wersen ihre Bermummung von sich und glänzen wie die Sonne im Mai.

In ber grunen Jungfer bes harzmarchenbuches von En S. 178 gebiert bie Selbin einen Anaben mit brei golbenen Loden, einen zweiten mit einem golbenen Stern auf ber Bruft (f. Rr. 22) und einen dritten mit einem golbenen hirsch auf ber Bruft. Sie werden ber Reihe nach von der grunen Jungfrau entzogen, um die Schweigsamfeit ber helbin zu prufen, und als biese, beschulbigt die drei Ainder gefressen zu haben, auf dem Scheiterhausen steht, um verbrannt zu werden, bringt ihr die erlöste grune Jungser ihre Ainder, wie in dem Marienkinde bei Grimm Nr. 3. Dieses Entziehen der Kinder findet sich auch in unserem Marchen Rr. 66, jedoch ohne alle Begrundung.

Die brei Königstinder in Bolf b. hausm. S. 168 ergeben sich als ein Gegenbild zu unserem Marchen von überraschender Achnlichteit. Die drei Königstinder, zwei Madchen und ein Anabe, schwimmen nach einander in Schachteln einem kinderlosen Muller zu, der sie auszieht. Die bose Großmutter entdeckt sie und aus Furcht vor ihr schieft sie der Muller auf seinem Esel in die Belt (f. Bartiante 1). Sie erhalten ein schönes Schloß durch ein Zauberbuch, das sie unterwegs sinden und das Geister zu ihren Diensten stellt. — Die Dinge, nach welchen der helb auf den böslichen Antrieb der verkappten Großmutter zur Berschönerung des Schlosses auszieht, sind: der Zweig von dem Baume mit goldenen Früchten, der sprechende Bogel und das springende Basser. Mit diesem besprengt das



jungfie Madden ihren Bruder und ihre Schwefter, Die zu Salzfaulen geworden, und ber fprechende Bogel übernimmt wie im Tertmarchen Die Lofung bes Anotens.

Eine neapolitanische Bariante zu biesem Marchen findet sich im Bentamerone Rr. 35. Der König läßt die von ihm geschändete Mutter des helden einmauern; ein verzauberter Bogel unterhalt sie und rath ihr, den von ihr geborenen Sobn durch ein Loch in die tönigliche Kuche zu lassen. Derselbe gewinnt die Gunst des Königs, und dessen auf ihn eisersuchtige Gemahlin bewirft, daß er auf drei gefährliche Abenteuer ausgeschicht wird, die er mit hulfe des Bogels besteht, der auch dessen Anerkennung herbeiführt, sich in eine Jungfrau verwandelt und ihn beiratbet.

Sehr beachtenswerth find die Züge in Bariante 2, daß für das Flügelpferd der Ebene der Schwur "bei seinem Bruder" der allein bindende ift, und daß er dasselbe auf die Anweisung einer Alten einfangt, während es aus einer Quelle trinkt,
weil sie uns unverkennbare Anklänge an Begasos, dessen Bruder Chrysaor, und
die Einfangung des ersteren durch Bellerophon auf Atbenes Anweisung zu enthalten scheinen. Die sonst häusige Borstellung , daß unter vielen Schwurformeln
nur eine einzige bindend sei, ist in unserer Sammlung nur bier vertreten.

## 70. Der Goldapfelbaum und die Sollenfahrt.

Tert - aus Spra.

Bariante. (Aus Tinos.) — An bem Aepfelbaume wachft jahrlich nur ein Apfel. Auch die beiden alteren Königsföhne, welche ben Apfel vor bem Drafos bewachen wollen, nehmen ein Buch mit, um fich burch Lefen ben Schlaf zu vertreiben, fchlafen aber boch ein.

Der in die Unterwelt hinabgestiegene Jungfte fintet die mit ben goldenen Aepfeln fpielenden brei Bringeffinnen in einem Gemach.

Der Drafos ist nicht todwund, sondern bat sich felbst die heilmittel für seine Bunde geholt, und auf den Rath des helden fragen ibm die drei Brinzessinnen ben Sit seiner Stärte ab. Er sagte ihnen aber zuerst, daß sie im Spiegel site; da fingen diese an den Spiegel zu schmuden und zu reinigen. Als das der Dratos fah, lachte er und sie betlagten sich, daß er sie getäuscht habe; da sagte er: "seine Stärte sie in dem Besen;" mit dem machten sie es ebenso: und endlich sagte er ihnen die Wahrheit: "daß sie in drei Tauben sie, die im Bauche einer Sau waren, welche auf dem und dem Berge lebte. Auf biesen Merg könne man

<sup>13.</sup> B. Bentamerone Rr. 36. II, S. 74. - Rr. 38. II, S. 110. - Rr. 44. II, S. 184,



aber nur auf bem Foblen gelangen, welches die geflügelte Stute auf dem und bem Berge werfe, diefer aber fei von lauter hungrigen Ungeheuern bewohnt, Die bas Fohlen auffragen, fobald es geboren fei. " Da ging ber Jungling in bas Dorf, bas bei bem Berge lag, auf bem bie geflügelte Stute lebte, und taufte bort eine gange Scerbe Ochfen. Diefe gab er jenen Ungeheuern ju freffen, fo daß fie fatt waren, ale bae Roblen gur Belt tam, und er es vom Berge mit fich nebmen tonnte. Er jog es mit großer Sorgfalt auf, und ale es groß geworben, fragte es ibn, "wie es ihm bas Gute vergelten folle, bas er ihm erwiefen babe;" und als ibm der Jungling fein Borbaben erflart batte . fagte est . "bag bie Sau von ungebeurer Starte fei und bag er fie nur fallen tonne, wenn er ibr in ben Leib fteche." Der Bring befolgte ben Rath, tobtete Die Cau und zwei von ben Tauben, und bebielt nur die eine, fo baf ber Drafos nur noch athmete. Darauf ließ er bas Roblen frei, weil er es nun nicht mehr nothig batte. Diefes gab ibm aber jum Abicbied ein haar feines Schweifes, bas er anbrennen folle, wenn er fei-3m Balafte fant er ben Dratos im Todestampfe; biefer bat ibn. Die eine Taube lodzulaffen, und er wolle ibm bafur alle feine Schape ichenten. Aber er ermurate fie por feinen Mugen und bamit farb auch ber Dratos.

Darauf ging er zu seinem Bater und holte Lastthiere und großes Gefolge, um die Schäpe bes Dratos und die drei Prinzessinnen nach Sause zu bringen. Als er zulest die Stiege, die nach bes Dratos Wohnung führt, hinaufsteigen will, laffen die ihm neibischen alteren Brüder die obere Thure schließen und er muß unten bleiben.

hierauf durchsucht ber Bring bas haus bes Dratos, findet eine Fallthur und fleigt auf dieser in eine neue Welt (νέον χόσμον) binab.

Run folgt die Andromedenformel wie im Texte.

Die Chlange, welche die Bringeffin freffen foll, ift nur 7fopfig.

Um ihren verborgenen Befreier aufzufinden, läßt die Prinzessin durch ihren Bater ein großes Gastmahl veranstalten, bei welchem alles was lebt, also nicht bloß die Menschen, sondern auch die Thiere, erscheinen sollen. Die Alte, bei welcher der Prinz abgestiegen, konnte ihn aber auf keine Beise bewegen, mit ihr zu geben, doch um ihn nicht hungrig zu lassen, stedte sie etwas von den Speisen für ihn ein. Der König bemerkte das, und sie redete sich damit aus, daß sie einen hund zu hause habe, den sie füttern wolle. Sie mußte also nach hause geben, um ihn zu bolen.

Rachdem ber helb ben Mohren ber Lüge überwiesen batte, bot ihm ber König jum Lohne für seine That die hand seiner Tochter und seinen Thron an. Der Bring aber erzählte ihm nun seine ganze Geschichte und verschwieg auch nicht, daß er schon verlobt sei, und darum sein Schwiegersohn nicht werden könne. Bulest bat er ihn, daß er ihn auf die Oberwelt zurudbringen lassen solle. Der König



versprach ihm bies, weil feine Tochter die Konigin ber Bogel fei. Diese berief alle Bogel gusammen und befahl ben größten von ihnen, ben Bringen auf die Oberwelt zu bringen.

Als die Bogel bort mit ihm antamen und fahen, daß er nicht geben konne, fpic ein jeder wieder aus, was er von feinem Fuße gefreffen hatte, und so wurde biefer wieder beil.

Der Schneiber, welchen er als Grindfopfiger anspricht, ift ein blutarmer Mann, nimmt ibn aber boch aus Barmbergigfeit in seine Dienste.

Bur Arbeit begehrt er hafelnuffe, Raftanien, Manbeln, guten Bein und eine Frift von 40 Tagen. Der Schneiber fah von Beit zu Beit durch bas Schluffelloch, was der Grindige thue, und verlor alle hoffnung, weil er ibn nur effen und trinten fab.

Als nun der König die Prinzessin nach Erfüllung ihrer Bunfche abermals brangt, sich einen Mann zu mablen, da verlangt sie, daß er ein Gastmabl anstellen solle, bei dem alle Belt erscheinen muffe, und als die Gafte bei Tische safen, ritt der Prinz auf dem herbeigerusenen Fohlen in goldener Rleidung durch den Saal. Darauf erklärte die Prinzessin, daß sie diesen und keinen anderen zum Manne haben wolle. Der König fragte: "wie sie es anfangen sollten, ihn zu finden," und sie antwortete: "daß der, welcher die drei Kleider gemacht babe, auch im Stande sei, diesen Jüngling berbeizuschaffen." Als nun der Schneider berbeigerusen wurde, gestand er, daß diese Kleider sein grindköpfiger Diener gemacht habe. Dieser aber wollte sich nicht dazu versteben ins Schloß zu kommen, und daber bequemt sich endlich der König mit der Prinzessin in die Schneiderwertstatt zu geben, wo die Erkennung stattsindet. Die beiden bösen Brüder werden in die Berbannung geschickt.

Aumerkungen. — Diefe Ergablung besteht aus einer Marchentette, in welcher bie Formel vom besten Jungften ben Rahmen bilbet, und biefer entspricht bem beutschen bei Grimm Rr. 57.

In diefen Rahmen find eine ber beutschen (in Grimm Rr. 60) entsprechende Andromebaberfion, eine Gollenfahrt und ein Kampf bes Starten mit bem Dratos eingeschoben.

Der haupthelb ift daher hier wie bort ber jungste von drei Brubern, doch ift er in der griechischen Form kein Dummling, sondern mit ungeheurer Starte begabt. In seiner Berkappung als grindiger Diener des Schneibers zeigt er sich aber als mannlicher Afchenputtel, und dieser Bug verbunden mit seiner großen Starke fiellt ihn zu dem Dietlieb der Amelungensage.

3m beutschen Marchen tritt an die Stelle bes Drachen ber Golbvogel als Apfelbieb.



Die mit ben Goldapfeln fpielenden Bringeffinnen ftellen fich gur Goldichmiebin Rr. 29 und ibren Gefährtinnen.

Dağ der König aus Rummer fein Schloß schwarz anstreichen läßt, findet sich auch Rr. 102.

Eine Barodie auf ben Bug bes Berablaffens in die Unterwelt findet fich in Rr. 74.

Das Berwechseln ber Flaschen an dem Bette bes Drachen erinnert an bas Berwechseln bes Stanbes bes Todes bei Grimm Rr. 44. Sie erscheinen auch in dem entsprechenden Märchen bei Bolf d. M. u. S. Rr. 21, find aber dort mit Stärketranken, die die Jungfrauen dem Helden, und mit Schlaftranken gefüllt, die sie den Riesen geben.

Der Bug, daß die Erde erzittert, wenn ben belben feine Starte übertommt, findet fich auch Rr. 64, B. 3.

Die Berlobte bes Gelben begegnet fich mit unferer beutschen Gubrun barin, bag fie, weil fie bie Beirath verweigert, Magbbienfte verrichten muß.

Die Befreiung der Jungfrau burch Lödtung bes über das Quellwaffer gebietenden Drachen unterscheidet sich von der deutschen Erzählung im Befentlichen nur badurch, daß der held die Befreite nicht heirathet und das Ganze in der zweiten Unterwelt spielt. Diese zweite Unterwelt findet sich auch in Bolf d. M. u. S. Nr. 21, S. 103 angedeutet, wo sich der held von dem unterweltlichen alten Beibehen tief tief ins Königreich der Zwerge hinabläßt.

Der Baum, auf beffen Gipfel Abler wohnen, welche von unten burch eine achtzehnföpfige Schlange angegriffen werden, erinnert lebhaft an die Esche Dggbrasil, auf beren Gipfel ein Abler sit und beren Burzeln von der Schlange Ridhöggr benagt werden, mahrend ein Eichborn Scheltworte zwischen beiden hinund hertragt. Eine Bariante bazu in Rr. 61.

Das herauftragen aus ber Unterwelt durch Bögel wiederholt fich in dem albanefischen Marchen Rr. 97 und in dem deutschen bei Wolf d. M. u. S. Nr. 21, wo die 100 Spapen der Zwerge dazu zu schwach erscheinen; diese verweisen ihn daher an den Bogel Greif der unterirdischen Alten, zu dessen Futter er aber, um von ihm nicht selbst gefressen zu werden, hundert Pfund Rleisch mitnehmen muß.

Ueber ben Schaben, ben ber unbefannte Bring im Ronigefchloffe mit feinem Bferbe anftiftet, f. Rr. 6.

Die entsprechenden deutschen Formen für die Göllenfahrt, die Erlösung der bort gefangenen Jungfrauen und die Treulofigfeit der beiden Gefährten des helben sind Grimm Rr. 91 und Barianten und Rr. 166, Bolf d. M. u. S. Rr. 21. Die walachische Form ift Schott Rr. 10. Doch sind hier die treulosen Gefährten nirgends die Brüder des helden.

Das vorliegende Märchen enthalt die volle Formel fur Die Bunderfleider.



In der Bariante 2 zu Rr. 27 heißt es blos, daß fie ohne Raht noch Schnitt fein follten; in den übrigen Märchen steden fie nur in Ruß, hafelnuß, Mandel oder Feige.

# 71. Bi, Ba, Achmet Belebi.

Aus Wipa in Epirus, doch deutet ber Rame Achmet Zelebi (herr) auf orientalischen Ursprung. —

Das Märchen ift eine Berbinbung ber Frejaformel Rr. 1 mit ber ber weiblichen Räuflichfeit Rr. 5, und ergiebt fich als ludenhaft, ba bie Bruber bes Uchmet Zelebi, mit Ramen Bi und Ba, feine Rolle barin fpielen.

Das Berschließen bes Schoofes der Schwangeren durch ibren Gatten, bevor er sie verläßt, und bessen Deffnen durch ibn, nachdem ihn die Schwangere aufgesucht, findet sich in dem albanesischen Schlangenkinde Rr. 100 wieder.

In dem Buge ber Ertaufung ber brei Rachte folgt jedoch das albanefifche Marchen ber Formel ber weiblichen Rauflichkeit, von welcher ber vorliegende Rauf von den Dienern wohl nur eine Abschwächung ift.

Uchmet Zelebi's abgeschnittenes Saupthaar durfte mit dem der eddischen Sif verwandt fein, und die ihm feindliche Alte, die ihn zum Bandern behert, die Bintermacht bedeuten.

Das Marchen theilt mit Filet Belebi Rr. 73 benfelben Grundgedanten und au beiden ftellt fich ein indisches im Soma deva (f. Benfen I, S. 255), welches zugleich die meisten Untlange an die Sage von Amor und Bipche bietet. Tulifa, Die Tochter eines Bolgbauers, fommt an eine Quelle, wo ber Schlangentonig bauft, und bespiegelt fich barin; er fragt fie, ob fie fein Beib werben wolle; fie weift ibn an ben Bater; biefer ift es gufrieden. Da tommen Rorbe voll Geicente burch bie Luft und ein Ring. Sie wird in einen Balaft getragen und lebt da gludlich, doch ift der Dann nur bei Racht bei ihr. In biefer Beit rettet fie einem Gich bornch en bas leben. Die Mutter bes Schlangentonige will ibr Blud ftoren. Gin altes Beib muß fich bei ibr einschleichen und fie mißtrauisch machen. Sie foll ben Ramen ibres Mannes erfragen. Tulifa bittet ibn barum: er widerrath, weil er fich dann von ihr trennen muffe. Gie aber laft nicht nach; da fagt er ihr den Ramen, und er, so wie alle Pracht, ift augenblicklich verschwunden; fie ift wieder die armliche Solzhauertochter. - Die Biedervereinigung mit dem Berlorenen gelingt ihr erft, nachdem fie mit Sulfe bes Gichbornchens die ichweren Aufgaben geloft, die ibr die Schwiegermutter ftellt, und diefe felbst übermunden bat. Das Gichhörnchen vertritt hier die Taube in Rr. 19.

# 72. Bon der neuen Rirche und der Rachtigall.

Aus Armali (Andonia) in Rleinafien. —

S. die Formel vom beften Jungfien Rr. 16. -

Der Jug, daß Fluß und Feigenbaum dem helben die Rudtebr gestatten, weil er höflich gegen sie war, erinnert an die deutsche Bariante bei Grimm III, S. 41, nach welcher die Thiere und Dinge, welchen das schöne Madden Gutes erwiesen, ibr zur Flucht behülflich sind. Auch in Rentamerone Rr. 44 antworten die Dinge und Thiere, denen die heldin Gutes gethan, als sie von ihrer herrin aufgeforbert werden, sie zu töbten, im gleichen Sinne.

## 73. Filet-Belebi.

Mus Rreta. -

Dem erften Theil bes Marchens liegt berfelbe Gedante wie dem vom hundstopf Rr. 19 gu Grunde, daß Die jungfte Schwefter Die tuchtigfte ift.

Der zweite Theil ift eine febr liebliche Berfion ber Frejaformel Rr. 1.

Das Berbindungsglied zwischen beiden, das Deffnen der Brust best Geliebten mit dem goldenen Schlüsselchen, ift nicht nur böchst eigentbumlich, sondern verdient auch deswegen besondere Beachtung, weil es ein Gegenstud zu dem Sauptzug des Schneiders im himmel bei Grimm Nr. 35 liefert, der sich auf Gottes Sessel setzt. "Bon da sah er alles, was auf Erden geschah, und bemerkte eine alte bäßliche Frau, die an dem Bach stand und wusch, und zwei Schleier heimlich bei Seite that. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblick so sehr, daß er den goldenen Fußschmel ergriff, und durch den himmel auf die Erde binab nach der alten Diebin warf." Beide Figuren muffen ihre That büßen.

Diese Uebereinstimmung möchte ein Beweis mehr bafur fein, bag ber Kern bes beutiden Marchens vorchriftlich ift.

Das Fensterchen in Filet-Zelebis Bruft, durch das die heldin auf die Erde herabsieht, läßt sich wohl nur auf ein Sonnensensterchen deuten, das sie öffnet, und hiernach ergabe sich Filet-Zelebi als die verkörperte Sonne. In diesem Zusammenbange verbreitet der Zug Licht über das himmelssenster, aus dem Obin und Frigg bei der bekannten Namengebung der Longobarden herunterseben, und wir erkennen darin ein abnliches Sonnensenster.

Ift aber Filet-Zelebi die Conne, fo durfte die Sand, die er ber heldin zu effen giebt, wohl auf die Mondfichel bes lepten Biertele zu deuten fein, wenn man bamit den finnischen Sprachgebrauch verfnupft, nach welchem der abnehmende Mond gegeffen wird und zwar von den Kapeet genannten Damonen. Siehe Borlefungen über die finnische Mythologie von Castren S. 65. —



Das Berftandniß biefes Buges berubt auf bem unüberfenbaren Doppelfinn ber griechischen Broposition ele, nach welchem die Antwort ber hand ebenso gut: an ober auf als in bem Leibe bes Maddens verstanden werden tann.

Da nun der Mond ber Zeitmeffer ift, fo icheint uns ber Bug ausbruden ju wollen, bag mit der Bermablung bes Vilet. Belebi ein neuer Zeitabichnitt beginne.

Bei Grimm Rr. 31 werben bem Mabchen ihre vom Bater abgehauenen Gante auf ben Ruden gebunben.

Bei Schleicher S. 22 tragt ber eine Anabe bie abgehauene Band ber verftogenen Mutter immer auf ber Schulter.

Die eifernen Schube finden fich auch Rr. 102 und im Bentamerone Rr. 44 fieben Baare.

Bolf, S. 213, bat ftatt ihrer ein Baar eiferne Schube, Die ber Belb gerreißen muß.

Das neapolitanische Gegenstud unseres Marchens findet sich Bentamerone Rr. 19. Die helbin, von einem Mobrenstlaven in ein prachtiges Schloß gebracht, vermeidet auch bier auf den Rath ibrer Schwestern ben Schlaftrunt und öffnet ein nicht naber bezeichnetes Borbangschloß, sieht durch die Deffnung und ruft: "Jungfer, hebt euer berabgesallenes Garn auf!" — Die wandernde Berstoftene gebiert einen wunderschönen Anaben in einem Königsschlosse, zu welchem allnächtlich der Bater kommt, der aber beim ersten hahnschrei verschwindet. Die Königin erkennt in ihm ihren Sohn und läßt alle hahne schlachten, wodurch der an ibm haftende Zauber gebrochen wird.

Der bier erscheinende Sabnichrei, mit bem ber beld aufbrechen muß, beftätigt bie oben versuchte Deutung. Auch Bentamerone Rr. 44 gebort bierber.

# 74. Die liftige Daberin.

Mus Rutuli in Epirus. -

Dies Marchen klingt an die weniger frivole beutsche Sage von ber Magdwiese an, nach welcher ein reicher Bauer scherzweise seiner Magd eine ungeheure Biese mit den Borten zuweist, daß, wenn sie im Stande ware, die ganze Biese bis zum Abend zu maben, er ihr seinen Sohn zum Manne geben wurde. Das Mabchen vollbringt die Arbeit, stirbt aber beim legten Sensenstreiche.

Das hinablaffen bes Zigeuners in bas Saus ber Maberin ift eine Parobie auf Die höllenfahrt in Rr. 70.

## 75. Das Barenfind.

Aus Jannina. -

hier zeigt fich die ftarte Gestalt bes griechischen Marchenfreises am reinsten, und bietet mit bem jungen Riesen in Grimm Rr. 90 die bereits zu Rr. 64 angeführten Antlange.

In der serbischen Form bei Grimm III, C. 339 wird ein Beib, welches im Gebirge Farberrothe sammelt, von einem Baren in seine Hohle geschleppt, wo sie von ihm einen Knaben gebiert. Diese Form ist darum sehr beachtenswerth, weil sie die starte Figur nur im Berhältniß zu den Menschen als riesenstart zeigt, sobald sie aber mit den Riesen selbst in Berührung tritt, in demselben Lichte wie die Ebda den Thor bei Utgardloft darstellt, nur mit dem Unterschiede, daß bier deren törperliche Ueberlegenheit ernst gemeint ist.

Bei Bolf d. M. u. E. Nr. 22 beißt die ftarte Figur Dreizebn, weil sie für breizehn arbeitet, aber auch für breizehn ift. Derselbe ift anfangs Schmied es gesell und so start, daß er einen Ambos entzweihauen tann, wird aber von dem Schmiede wie von andern Dienstberrn seines vielen Gsens wegen fortgeschickt. Er verfertigt endlich auf Gebeiß seines herrn einen Resel, der so groß ist, daß, wenn hundert Mann darin arbeiten, einer ben andern nicht hören tann, sept eine Stadt hinein und will ihn auf einen hohen Berg tragen, strauchelt aber über einen Maulwurfshausen, fällt, und wird von der auf ihn fallenden Stadt todt geschlagen. — Wer mit und in dem Brautessel der Asen, welchen Ihor zur Leinernte von den Riesen holt, das wolkenfreie himmelsgewölbe des Sommers erblickt, der wird wohl auch in dieser Figur eine Thorform ertennen. Siebe auch den walachischen Batala ad Rr. 34.

In bem entsprechenben litauischen Marchen bei Schleicher S. 125 wird merkwurdiger Beise ber starte helb mit dem machtigen Gisenstabe von dem starten Schmied mit dem großen hammer getrennt. Im übrigen erscheint bier die starte Figur wie im Deutschen mit ber hollenfahrt und zwei treulosen Gesellen verbunden.

# 76. Dionufos.

Aus Rotines in Bootien. -

Bir verbanten biese geiftreiche Sage ber Mittheilung bes herrn Brofeffor Chriftian Siegel aus hamburg.

Der ergablende Baner giebt bem bellenischen Gotte bie Ramensform bes gleichnamigen griechischen Seiligen, nach welchem viele Kinder getauft werden.

<sup>1</sup> Ein alter Bug, benn icon ber ebbifche Dbin verrichtet als Bolwerter einen Sommer burch bie Arbeit von neun Anechten.



Die Sage erinnert an die weniger gelungene, daß Roah ben erften Beinftod mit dem Blute eines Lammes, dann eines Lowen, endlich eines Schweines begoffen habe.

# Elfen - Märchen.

Diese Elfenmarchen find sammtlich aus Bifiani in Epirus, mit Ausnahme von Rr. 83, welches aus Ugia Unna ftammt.

Leiber find es die robesten und am schlechtesten ergablten ber gangen Sammlung. Ueber die Uebereinstimmung der deutschen Elfen und neugriechischen Rerarden f. Ginleitung Abschnitt III, S. 39.

# 77. Der Bauer und die Elfin.

Dies Märchen ift bas Gegenstüd zu Rr. 83. Der Zug, daß die gebannte Effe, sobald fie tann, ben Bann bricht und nicht mehr zu ihrem menschlichen Gatten zurudtehrt, findet fich nicht nur in der deutschen, sondern auch in der litauischen Sage (Schleicher S. 94) wieder.

# 78. Die Elfenmühle.

Der Grund, warum die Elfen die eine Schwester schmuden und die andere schlachten, fehlt; vermuthlich lag auch bier ursprunglich ber in beutschen Marchen (3. B. Grimm Rr. 13) so oft wiederkehrende Gedanke von der Belohnung bes guten und der Bestrafung bes bosen Rabchens zu Grunde.

## 79. Der Mann nud die Elfen.

Das Abendmahl an brei aufeinandersolgenden Sonnabenden klingt an ben in Euboa und Samos und vielen anderen Orten herrschenden Brauch an drei Donnerstagen (beißt im Griechischen bloß der Fünfte, πέμπτη) nicht zu pflügen, um die Saat vor hagelschlag zu bewahren: offenbar Feiertage zu Gunften des alten Zeus.

# 80. Die Fran und die Elfen.

Das Opfer von honigbroten an die Elfen findet fich auch in Rr. 31. Auch in Rr. 65, Bar. 1 wird das Umsehen verboten, jedoch die Strafe nicht erwähnt.



# 81. Die Schnitterin und die Elfen.

In Attifa und auch anderwarts wird ber Birbelmind als von den Reraiden erregt betrachtet.

# 82. Die Elfengelobte.

Dieses Marchen enthält ben bochpoctischen Gedanken, daß die Elfen aus bem Lächeln bes ihnen gelobten Mabchens Rosen, aus seinen Thranen aber Relten machen. Es ift so schlecht und wirr erzählt, baß man an vielen Stellen ben Sinn und Zusammenhang errathen muß. Wir liefern baber mehr eine Bearbeitung als eine Uebersetung des roben Materials, ohne jedoch irgend einen wesentlichen Zusatz zu machen, baber bleibt es unerklart, wie das geblendete Matchen wieder beil wurde.

# 83. Die Elfin als Sansfrau.

Beachtenswerth ift bei biesem euboischen Marchen bieselbe Berbindung ber Elsen mit ben Sahnen wie in bem epirotischen Rr. 78. Auch in Rr. 30 find bie Sahne in ahnlicher Beise mit ben Teuseln in Beziehung gebracht.

# 84. Das Fischerfind und die Elfen.

Im Gegenfape ju ber gewöhnlich fehr langen Dauer folcher Entrudungen liegt bier ber Ton auf ben vielen Ereigniffen in einer turgen Zeit. Der Gedante flingt baber an ben fallenden Rachttopf Mahomete an.

# Thier-Marchen.

# 85. Bon dem Alten und der Alten mit dem Sahne und dem Suhne.

Tert - aus Biga in Epirus.

Bariante. (Aus Agia Anna in Cuboa) — Die Alte hat einen hahn, der Alte ein hunden. — Der hahn geht in des Königs Schap und frift bort Goldstude. Die Alte merkt dies an einem in feinem Mifte liegenden Goldstude. Darauf klopft sie ihm täglich die Goldstude mit einem Stäbchen aus, und als sie einen hausen voll hat, verlangt sie von dem Alten das Fruchtmaß, in dessen Rise 5 Goldstude steden bleiben. Der Alte schiedt darauf sein hunden aus, das ihm aber die Decke nur mit Schlamm beschmunt, als er es gleich dem hahne ausklopfen will.

Aumertungen. — Der Tert besteht aus einer Kette von vier mit vielem Beichide verbundenen Marchen, von denen wir das erfte und vierte (f. Bariante)
als felbftandige Marchen nachweisen tonnen, nämlich:

- 1. Die Alten mit Sabn und Hubn, welches die Erflärung enthält, wie ber Sahn jum Schnapphahn (χουτζόπεττος) wurde, ber auch Rr. 15 u. 41 eine Rolle spielt. Sier wie dort und bei Grimm läßt er auf sich reiten und der Ausbrud "ses dich auf mein Schwänzchen" steht im Gegensaß zu dem des reitenden Fuchses: "Effen bab' ich unter meinem Schwänzchen." Anklingend sagt in einer Bariante bei Grimm III, S. 210 der Juchs zu den drei Königstöchtern: "sese dich auf meinen rauben Schwanz hurleburlebuß, binaus in den Bald" und trägt sie zum Eisenosen.
- 2. Die Alten bei ben Ziegen. Die sich unter ben Trog verstedende und ben Stall tehrende Alte muthet uns wie eine Barodie vom albanenischen und beutschen Schneewittchen Rr. 103 und der Schwester der sieben Raben bei Grimm Rr. 25 u. s. w. an. Beit klarer erscheint die Barodie in dem donnernden Alten ausgesprochen, dessen so eigenthumlich verwendeter hammer wohl unverkennbar auf den germanischen Donnergott Thor hinweist. Ein hammer kommt, wenn wir und richtig erinnern, in der gangen Sammlung nicht weiter vor, und er überrascht um so mehr, als er ohne alle Borbereitung und nähere Begründung in die Erzählung bereinbligt.
- 3. Die Alte und die Fuchfin foll, wie uns verfichert wird, gleichfalls gefonbert ergablt werben.
- 4. Bon ber Juchfin, bem Bolfe und ber Jungstute tonnen wir bies felbst bezeugen. Dies ist ber einzige Theil, zu welchem wir ein beutsches Gegenstud nachzuweisen vermögen; es ist die bekannte Geis mit ihren 7 Geiserchen bei Grimm Rr. 5. Doch ist der Schluß verschieden, weil bort die Berschludten wieder aus dem aufgeschnittenen Bauche des Bolfes hervorspringen, das griechische Fohlen aber nicht wieder auflebt und nur durch den Tod des Bolfes geracht wird.

Raber als die deutsche schließt fich die ferbische Form bei But Rr. 50 an die griechische an. Gin Fuchs knetet aus Erde kleine Ruchen, bestreicht sie mit Sonig und bietet sie Truthuhnerhirten für ein junges Truthuhn an; aber weder diese noch die Schweinehirten und Rinderhirten laffen fich betrügen. Er kommt endlich zu den Pferdehirten und biese geben ihm ein Fohlen, das, wie im Griechischen, der Bolf frift, indem er nur Kopf und Schwanz übrig lagt. Um sich zu rachen, legt

<sup>1</sup> Auch im Bentamerone Rt. 31 ift ber habn, in beffen Ropf ber Bunfoftein liegt, verfruppelt. — Cogar bas Regermarchen 5 bei Grimm III, G. 374 ergablt, daß fich der Elephant auf ben Schentel bes ichlafenden hahns gefett habe, der hahn aber nach haufe gehinkt fei und fich Mittel bereiten mußte, um feinen Schenkel zu beilen.



fich der Juchs wie todt einem Fuhrmann in den Beg; der wirft ihn auf seinen Bagen, wo der Fuchs aus dem Speisesack des Fuhrmanns drei Kase stichlt. Zwei frist er, den dritten hangt er sich um den Hals und sagt dem Bolse, daß er den Kase aus dem Basser geschlürft habe. Er zeigt ihm das Bild des Bollmondes im Spiegel eines Teiches, und weist ihn an, diesen Kase herauszuschlürfen. Er verstopft dem angetruntenen Bolf alle Deffnungen (Anklang an den griechischen Hammer) und sett sich unter dem Borwande, daß er trank sei, auf ihn, indem er ruft: "der Kranke trägt den Gesunden!" (f. Rr. 86). Die Hochzeitsgäste loben seinen Gesang. Er sagt, daß er noch viel schöner auf dem Oberboden des Hochzeitshauses singen könne. Als man ihn auf dem Bolse dort hinaussteigen läßt, lüstet er die verstopften Deffnungen des Bolses und entspringt, und die Hochzeitsgäste bläuen den Bolf durch.

Rach einer Beile wettet er mit dem Bolfe, wer am besten über einen fpigen Pfahl fpring en tonne, und der Bolf fpießt fich an demselben.

# 86. Bon der Füchfin, dem Bolfe und dem Briefter.

Bon ber Infel Tinos. -

In Grimm Rr. 74 läßt sich ber gefunde Fuche, unter bem Borwande, halbtodt gefchlagen zu fein, von der Boffin, welcher dies wirklich widerfahren, auf ben Ruden nehmen und bis zu seiner Sohle tragen, wo er dann abspringt und sie bohnt.

Bei But Rr. 46 stiehlt ein Gauner einem Manne zwei Schafe, indem er ihm erst eine und nach einer Beile die zweite Sandale in den Beg legt. Als der Mann die zweite Sandale findet, bindet er seine Schafe an und kehrt zur ersten zurud, um ein volles Baar zu erwerben. Bei Buk Nr. 50 legt sich der Fuchs dem Fuhrmann wie todt in den Beg und reitet später auf dem Bolse. Siehe ad Nr. 85.

# 87. Bom Bauer, der Schlange und der Füchfin.

Aus Rapeffowo in Epirus. -

Die deutsche Form dieses Marchens fieht in dem Bolfsepos Reinele der Fuchs B. 4578, und ift aus diesem in die Gothe'sche Bearbeitung übergegangen. Roch naber tommen die magnarische und armenische Form, die auch den Undank entbalten, mit welchem der Mensch dem Fuchse lohnt. Siehe hierüber und über die sonstige Berbreitung dieses Marchens Benfep Pantschatantra I, S. 113 fig. Der Undank des Menschen findet sieh auch in Rr. 94 wiederholt.

meaner Grouple

Die Sitte, ben Rachstenbesten ale Schiederichter in Streitsachen über mein und bein ober auch nur über abweichenbe Anfichten anzurufen, vor bem bann beibe Theile plaibiren, ift auch bei ben griechischen Bauern gang und gebe.

# 88. Bom Alten, dem Rater und dem Sunde.

Aus Spra. -

# 89. Bom Bolf, der Füchfin und dem Sonigtopfe.

Tert - aus Rutuli. -

Bariante. (Aus Rufuli.) - Die Ruchfin beift bier Lumpen-Mara (Kurelo-Mara), und ale der Bolf fie beschuldigt, den Bonig gefreffen ju haben, fagt fie: "weißt du, mas wir thun wollen, um ju feben, wer von und ben Bonig gegeffen bat? wir wollen une beibe binfegen und icheißen, und weffen Schif gelb ift, ber bat den Sonig und die Brote gegeffen." "Gut," fagte der Bolf, "fete bich nur gleich ," und mabrend fie fo neben einander fagen, da rief die Fuchfin auf einmal: "mas ift benn bas fur eine Schafbeerbe, Die bort weibet ?" "Bo? wo?" rief ber Bolf. "Gi bort!" mar bie Antwort, "fiehft bu fie nicht?" und mabrend ber Bolf nach jener Begend fab, vertauschte bie Ruchfin die Burfte, die fie gemacht hatten, und legte die ibrigen unter ben Bolf und bie bes Bolfes unter fich. Ale fie nun aufftanden, fagte fie: "ba fieb ber, wie gelb beine Burfte find, bu haft ben Sonig gefreffen." Bie bas ber Bolf fab, wurde er gornig und fprach : "bu baft die Burfte verwechfelt, und bafur freffe ich bich." "Gemach, gemach, " rief ba bie Rurelo-Mara, "werbe boch nicht gleich so gornig, bu haft bich gewiß nicht recht nach bem Sonig und ben Broten umgesehen, und die find noch ba, wo wir fie bingelegt hatten." Da fprach ber Bolf: "gut, ich will noch einmal nachsehen, aber wenn ich sie nicht finde, fo weißt bu, mas dir blubt." Ale nun ber Bolf meg mar, ba lief die Fuchfin fo fchnell fie tonnte und verftedte fich in ein Loch u. f. w.

Anmertungen. — Beachtenswerth ift der verächtliche Beiname, der hier der Füchsin gegeben wird und sich in der Stinkmarja Nr. 86 wiederholt. hefiods Fuchenamen zasovois, xosovois, Stumpfschwanz (?) scheinen ironischen Sinn zu haben; xloa klingt wohl nur zufällig an die xvoa, Frau, den Märchennamen des Fuchses, an.

Dieses Marchen ift eines ber wenigen Thiermarchen, welche im Deutschen Gegenstude haben; es entspricht nämlich ber Rape und ber Maus bei Grimm Rr. 5; boch muthet uns seine Form urwüchsiger an, als die beutsche; auch fehlt in lepterer die Fortschung.



# 90. Bon der Füchfin Bilgerichaft.

Mus Raveffowo in Epirus. -

Das Märchen ift eine Bariante von Rr. 92.

Die Beschuldigung bes Enterichs, daß er bie Arone bes Könige gestoblen und auf fein haupt gesett, ift fast zu geiftreich fur ein Marchen.

# 91. Die Gudfin und der Igel.

Aus Maia Anna in Nord-Guboa. -

Wie fich hier ber Fuche rubmt, bag er brei Gade voll Liften wife, ebenfo fagt er bei Grimm Rr. 75: "ich bin herr über hundert Runfte und habe überdies noch einen Cad voll Liften."

Das alte griechische Sprichwort: "Biel weiß der Fuchs, ber Igel nur eins, boch bas hilft," scheint auf diese Fabel anzuspielen. S. Citate bei Bensen Pantichatautra I, S. 316.

# 92. Der Bolf, die Füchfin und der Efel.

Aus Agia Anna in Nord-Guboa. -

Dies Marchen hat eine breite, aber keineswegs geifilose dichterische Bearbeitung in nicht weniger als 250 gereinten Doppelversen ersabren, welche vermuthesich aus Arcta stammt und 1857 in der griechischen Druckerei des h. Georg in Benedig wieder gedruckt wurde, unter dem Titel: Fadágov, dúzov zul adonous dichyngis ueratunwbeisa zul uer' kniuekelas bioghwbeisa.

Darin fehlt der Bug ber Bilgerfahrt. Die brei Thiere fahren ju Schiff nach Aleinafien. Der Gel beichtet, bag er, von hunger getrieben, ben Kopf gedreht und die aus dem Korbe überhängenden Blatter bes Gemufes, womit er beladen war, gefreffen habe.

Sie lefen ihm bas Tobesurtheil aus bem Gefegbuche vor.

Er fagt, daß auf feinem Sufe ein Zauberspruch geschrieben fiebe, ber ten gludlich mache, ber ihn lefe.

Wolf und Fuche retten fich an den Strand und klagen fich ihr Leid. Die Befchreibung bes Fuchses von der großen rothen Keule, die der Efel aus feinem Leibe bervorgezogen habe, klingt an die Erzählung bes Wolfes und jungen Lo-

<sup>&#</sup>x27; Dies erinnert an bie Zauberrunen , bie gefchrieben fteben auf Alevidure Guf Gigrbrifumal Str. 15.

wen (bei Grimm Rr. 72 und Bar.) von der Rippe an, die der Menfc aus dem Leibe gezogen habe.

# 93. Bom Bolfe und vom Efel.

Aus Biga in Epirus. -

In Bolfs d. hausm. S. 419 wird ber Bolf in abnlicher Beise breimal angeführt: von den Widdern, denen er erst ibre Beibe messen und vertheilen soll, wobei er zwischen ihre hörner gerath; von der Stute, der er erst einen Dorn aus dem Suse ziehen soll, und von der Ziege, der er erst ein geistlich Lied lehren soll, dessen Anstimmung die Bauern berbeilockt. Darauf ruft er aus: "ach, was bin ich doch für ein dummer Kerl! Ach Gott, wirf bein scharses Schwert von deinem elsenbeinernen Thurme und strase mich um meiner Dummheit willen." Da warf ibm ein Bauer vom Baume, auf den er sich vor ibm gestüchtet, sein Beil zwischen die Obren. "Uh!" schrie der Bolf, "die Stätte ist gar zu beilig, da wird jede Bitte allzubald erbört." Run schleppt er sich halb todt in seine Söhle und ruft: "mein Bater war tein Feldmesser, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Feldscheerer, drum kann ich auch keiner sein; mein Bater war kein Sanger, drum kann ich auch keiner sein, und kann mir mein Brot nicht verdienen." Und darüber qualte er sich so, daß er sich hinlegte und starb.

# 94. Bon der Barin, dem Bauer und der Füchfin.

Aus Biga in Gpirus. -

Rach Grimm III, S. 259 wird in einem ehftnischen Marchen (Reinbart Fuche CCLXXXIII) ber Bar vom Bauer betrogen und ber Fuche bringt es burch seine Listen bahin, daß ber Bar, welcher bem Bauer die Ochsen wegnehmen will, gebunden und getödtet wird.

# Albanesische Märchen.

Die nachstelgenden funf albanesischen Marchen find den albanesischen Stubien des Berfassers II, S. 163 und fig. entnommen und wurden von seinem albanesischen Lehrer, Apostolis G. Panajotides, in bessen Geburtsort Ljabowo, der Landschaft Rica, erzählenden Frauen nachgeschrieben. Sie stechen durch ihre schmud-

<sup>4</sup> In ber indifchen Fabel vom alljugierigen Schafal gerath biefer zwifchen bie Ropfe ber ftreitenben Bibber, indem er gierig bas Blut auf ber Rampfftatte aufledt.



lofe, auf die Sauptsachen bes herganges beschränkte Erzählungsweise von ben gemächliche Breite und malende Formen liebenden griechischen Märchen ab. Wir möchten übrigens bezweiseln, ob diese Form dem albanesischen Märchen überhaupt eigenthumlich sei, und sie eher auf Rechnung der einsachen Bersönlichteit der Erzählerinnen seben; denn die auf der griechischen Insel Poros gesammelten albanesischen Märchen zeichnen sich durch die große Bollendung ihrer Formen aus.

# 95. Augenhundin.

Das vorliegende Marchen breht fich um die Thatsache, daß diejenige, welche in einem Badofen gebraten werden soll, statt ihrer die Person in denselben stedt, welche sie braten will. In Rr. 3 bilbet sie einen Zug der schlauen Gestalt in ihren Kämpsen mit dem Dratos oder der Lamia und hat in hansel und Grethel bei Grimm Rr. 15 auch in sofern ein Gegenstüd, als dort die Kinder gleichsalls in das haus der here (durch das weiße Böglein) gelodt werden und aus demsselben nach der That entstiehen.

Im entsprechenden ferbifchen Marchen bei But Rr. 35 hat fich bas herenhaus in ein Judenhaus verflacht. —

Eine merkwurdige, annoch alleinstehende Gestalt ift die Augenhundin (ov- zievela) diefes Marchens.

# 96. Ljelje Aurwe.

Mus ber Riça. -

Den Figuren nach gehört bies Marchen zu ber Signpformel Rr. 20, feinem Inhalte nach zu ber von bem echten Rinbe Rr. 21.

Genau so wie bier fragt auch bei Grimm Rr. 25 die tleine Schwester ber in Raben verwandelten 7 Bruder: "habe ich Bruder gehabt und wo find fie hingerathen?" und geht, sie zu suchen. Ebenso in der litauischen Form bei Schleicher S. 35, als die Schwester den Ring findet, den der alteste ihrer 9 Bruder für sie gekauft hat.

Die Stute, welche bei Grimm Rr. 89 als Falada eine große Rolle spielt, ift hier nur angedeutet. Der Zug, daß die heldin Ganse huten muß, ist beiden gemeinsam. Bei Schleicher S. 36 hütet sie Pferde und spricht mit dem Rosse dattesten Bruders in Wechselliedern; aus diesen und dem Ringe erkennt sie der alteste als die wahre Schwester.

Der Name der Magd, Lielje Kurwe, klingt an die flavische Lelo an; kurwe ift albanefisches und flavisches Gemeinwort und bedeutet meretrix.

Das Sipen auf bem golbenen Seffel und Spielen mit bem golbenen Apfel ift hier bas Attribut ber mabren Schwester und stellt bieselbe gur farörischen Brunbild und griechischen Golbschmiebin Rr. 29. Bergl, bie bortige Anmerkung.

Die neapolitanische, sehr verflachte Form, welche fich ber beutschen naber an-

# 97. Das Saar der Schonen der Erde.

Mus ber Rica.

S. Formel vom beften Jungften Rr. 16, verbunden mit ber Sollenfahrt Rr. 40.

Die unterirbische Schöne ber Erde entspricht der griechischen Schönen der Welt in Rr. 63. Eigenthumlich ift aber der dreitöpfige Kerberos und die Erde der Lodten, die der schlafenden Schönen der Welt inst Ohr gelegt wird, damit fie nicht auswache.

Ueber die Gegenbilder diefes Marchens f. ad Rr. 70. In bem beutschen Rarchen bei Wolf b. M. u. S. Rr. 21 begegnet wie hier ber held in ber Unterwelt zuerst einer Alten, boch er zwingt er von dieser die gewunschten Aufschluffe.

Die Rudführung bes belben auf die Oberwelt entspricht, bis auf das an ben Gurtel gebundene Fleifch, bem griechischen in Rr. 70 und den dort citirten.

# 98. Berfens.

Aus ber Riça. — G. Andromedaformel Rr. 13.

Den in ben albanefischen Studien II, S. 164 gegen dieses Marchen wegen feiner auffallenden Aehnlichteit mit bem Perseusmythus ausgesprochenen Berdacht ber Falfchung muffen wir nun gurudnehmen, weil basselbe teinen Bug entbalt, ber nicht in anderen Marchen unserer Sammlung vertreten ware.

Der seine Rachtommen aus Furcht vor Entthronung todtende Bater findet fic in Rr. 32.

Ueber die Aussehung bes Reugeborenen auf bas Baffer und feine Erziehung burch hirten f. Sachverzeichniß s. v. Findling.

Ueber die unfichtbar machende Duge f. basfelbe s. h. v.

Ueber die Aussehung ber Konigstochter an ein Bafferungethum und ihre Befreiung f. basfelbe s. v. Aussehung.

Rur ber Bug bes unvorfatlichen Tobtschlags burch bie von bem Entel geworfene Reule laft fich nicht birett belegen; boch spricht ber plotliche Tob bes Baters bei der Thronbesteigung bes Sobnes in Rr. 45 benfelben Grundgebanten aus. Auch der von einem Ruhhorn abspringende hirtenstab Amphitryons todtet seinen Obeim Alettryon.

Es handelt fich baber nur um die Uebereinstimmung in ber Jusammenstellung aller dieser Marchenzuge mit der Berfeussage. Da wir aber auch in so vielen andern Marchen und Sagen diese Uebereinstimmung ihrer nicht minder eigenthumlichen Zugkette nachgewiesen zu haben glauben, so finden wir keinen haltbaren Grund, welcher sich der Anerkennung einer solchen Uebereinstimmung entgegenstellte.

# 99. Der Rauber Rug.

Aus ber Riça.

Der albanefifche Rauber Rug entspricht bem griechischen Salberbe Rr. 55 und bem beutiden Daumebid (Grimm Rr. 37).

Der Eingang, daß die kindermunschenden Alten zwanzig Tage und Rächte in einen Schlauch blasen, ist darum sehr beachtenswerth, weil er Anklänge an Orions Geburtssage bietet. Der kinderlose herieus bewirthete einst in Theben ben Zeus, hermes und Boseibon, die ihm dafür eine Bitte freistellten. Er bat um einen Sohn. Die drei Götter geboten ihm, eine mit ihrem Urin gefüllte Ochsenbaut zu vergraben und nach 9 Monaten zu öffnen. Als er dies that, sand er einen Anaben darin, den er Urion oder Orion nannte. Andere nennen den Oenopion aus Chios statt des hyrieus. Die Citate s. bei Jacobi handwörterb. s. v.

Das Pflügen entspricht bem Fahren bes beutschen Daumsbid in Grimm Rr. 37, Die Berbindung mit ben Raubern einer abnlichen bes Daumerlings in Grimm Rr. 45.

# 100. Das Schlangenfind.

Bon ber Infel Boros (Ralauria). -

Das Marchen ift eine Zusammensetzung ber Thierfindformel Rr. 7, der Frejaformel Rr. 1 und ber weiblichen Rauflichteit Rr. 5 a.

Das ferbische Marchen bei But Ar. 10 stimmt bis auf wenige Rebenguge volltommen mit unserem Marchen überein. Als die Saut verbrannt wird, verläßt die Schlange die Frau, und sagt, daß sie fie nicht eher wiederfinden werde, die sie ein Baar eiserne Schuhe zerriffen und einen eisernen Banderstad zerbrochen, und nicht eher gebaren solle, die er seinen rechten Arm um fie geschlungen habe. — Rach drei Jahren beschließt die Schwangere, ihn aufzusuchen. Sie tommt nach der Reibe zu den Muttern der Sonne, des Mondes und des Windes, die sie anfangs vor ihren grimmen Kindern versteden, damit ihr tein Leid widerfahre. Der

Bind endlich giebt ihr den Bohnort ihres Mannes an. Die Geschenke find ein goldener Spinnroden mit goldenem Flachs und Spindel, eine goldene henne mit Rüchlein, ein goldener Bebfluhl mit goldenem Garn und Schiffchen. Rach der Biedervereinigung gebiert die Frau einen Anaben, goldgelodt, mit goldenen Sandchen.

In ihrem britten Theile entsprechen biese Formen bem Schlußtheil bes Lowenederchens bei Grimm Rr. 88. Besonders beachtenswerth erscheint die Uebereinstimmung in den Bugen des Schlaftruntes, ber Gludhenne mit ben 12 goldenen Ruchlein,' und ber heimlichen Flucht aus dem Reiche der zweiten Frau, welche nur im beutschen Marchen durch deren Zaubertraft motivirt ift.

Dem griechischen Marchen fehlt bas reiche Beiwert bes beutschen, bafur ericheinen aber die brei Gaben beffelben urfprunglicher, ale bie beutschen zwei.

In dem entsprechenden walachischen Rarchen bei Schott Rr. 23 ift der Beld bei Tag ein Kurbis, bei Racht ein wunderschöner Mann. Die Raiserstochter heirgathet ihn und wirft den Kurbis in den geheizten Badosen. Er verschließt ihr den Schooß, so daß sie einen eisernen Reif anlegen muß. Auf ihrer Fahrt nach dem Manne tommt sie zu den heiligen Muttern Mittwoch, Freitag und Sonntag, welche sie mit goldenem Spinnroden, haspel und Gludhenne mit 5 Auchlein beschenken. Sie giebt sie für drei Nächte im Schlafgemach des helben an die zweite Frau. Die Bermittlung übernimmt der Areuzbruder des helben, der in dessen Schlafgemach schläft, und auch der zweiten Frau den Kopf abschlägt, weil sie das Gold mehr geliebt, als ihren Mann.

In dem Bentamerone Rr. 43 erkauft fich die helbin drei Rachte mit ihrem Gemahle, den fie fich aus Zuderteig felbft geknetet und den ihr eine Königin entführt hatte, mit Kostbarkeiten, die auf drei von einer Alten erlernte Spruche erscheinen. Zweimal erhält der Gemahl einen Schlaftrunt; ein Schuhflider berichtet ihm die Klagen der heldin.

S. auch Anm. ju Rr. 7 und Rr. 31 u. 71.

Das neunjährige Berichließen bes Schoofes ber verlaffenen ichmangeren Frau, ihre Banberung nach bem verlaffenen Mann und ihr Auf: "gieb mir ben filbernen Schluffel, daß ich bas golbene Rind gebare!" find und ebenfo viele Anzeichen, daß ber Artn bes Marchens bas f. g. große Jahr, bie Ennaeteris, ber hellenen fei.

In den "vergleichenden Bliden" finden fich zahlreiche Belege fur ben Sat, daß ber Beginn einer neuen Beitperiode durch die Reufichel des Mondes, als hauptzeitmeffers, angedeutet werde. Auf diese beziehen wir daher "ben filbernen Schluffel," die Geburt bes neunjährigen Anaben aber auf den ersten Sonnen-aufgang der neuen Beriode.

<sup>&#</sup>x27; Bie im Albanefifchen Die golbenen Ruchlein ziu! ziu! quiefen, fo fingt ber Bogel im Machandelbaum von Langueboc und ber Provence: riou! tsiou!



Die lange Banberung ber helbin, ohne gebaren zu tonnen, ftellt fie zu ber hellenischen Leto. Auch Bolfung bleibt 6 Jahre im Leibe ber Mutter.

Pantichatantra von Benfey II, S. 144 enthält ein ahnliches indisches Marchen, welches jedoch ebenso wenig wie das I, S. 254 und das von uns zu Rr. 31 erwähnte die eigentliche deutsch-griechische Thiertindsormel enthält, deren Wefen darin besteht, daß die Mutter, gleichsam zur Strafe für ihre Unvernunft, das Kind genau in der Form gebiert, wie sie est sich gewünscht hat.

Eine Brahmanin harmt fich über ihre Kinderlosigteit. Ihr Gatte opfert um einen Sohn und hört eine unsichtbare Stimme: "Brahmane! dieser Sohn wird dir zu Theil werden, an Schönheit und Tugend alle Menschen übertreffend und reich an Glück." Statt dessen gebiert die Brahmanin eine Schlange; sie zieht dieselbe jedoch sorgfältig auf und treibt, als sie groß geworden, ihren Mann an, eine Gattin für sie zu suchen. Dieser führt ihr die reizende Tochter eines Brahmanen zu, die das gegebene Bort ihres Baters ehrt und die Schlange beirathet. In der Racht schlüpft diese als schöner Mann aus seiner haut zu seiner Frau. Der Bater, welcher früher aufgestanden war, als seine Sohn, verbrennt die Schlangenhaut.

# 101. Silberzahn.

Mus Poros. - Albanefifche Form bes Mabchens im Rriege Rr. 10.

Grimm Rr. 67 enthält benfelben Bug, daß mit einem als Mann vertleibeten Madden verschiedene vergebliche Broben angestellt werden, um ihr Geschlecht zu entbeden. Der dem König das Geschlecht verrathende Löwe ist im griechischen Marchen zu einer Alten, wie umgelebrt der in ein hunden verwandelte Baterfegen, welcher dem Madden die gegen dasselbe gezettelten Anschläge verrath, des albancsischen Marchens im beutschen zu einem Diener abgeschwächt.

Die entsprechende walachische Form findet sich bei Schott Nr. 16, wo die Beldin jedoch vor einem Damon aus dem Baterhause flieht, welcher das Rathsel ihrer Brautwette errathen hatte. Die Broben, welche sie gludlich besteht, sind die Bahl zwischen Wassen und goldenen Spinnradern, gewaschenen und ungewaschenen Trauben; zulest holt sie für den König die Schone des Glasberges.

Ihr Berather ift ihr gleichalteriges Zwergfohlen, bas mit Feuer gefüttert und mit Bein getrantt wird, fie mit ihren zwei Goldtindern vom Scheiterhausen rettet, wohin fie bosliche Briefverwechslung gebracht, und bas fich in der Einobe in ein schones sestes Schloß verwandelt. Schluß wie in den griechischen Marchen Rr. 2, 8 u. 28; doch sehlt der redende hausrath.

Rr. 26 bes Pentamerone bietet bas neapolitanische Gegenstud unseres Marchens in fehr verflachter Form. Die Proben find hier: ein wilbes Pferb gu

tummeln, eine Buchfe abzufeuern, und beim Baben entflieht die Belbin, wie in unferem Marchen, unter bem Borwand ber Rachricht, daß ihr Bater tobtrant fei.

Auch Rr. 36 hat einige Antlange.

In einer albanefifchen Bariante führt ber Bater ber Belbin und Eigenthumer ber habne ben phantastischen Ramen Ronig Kiriarum-pawe.

## 102. Tanbenliebe.

Bon Poros. - G. Frejaformel Rr. 1.

Dasselbe Marchen wird auch auf der Insel Tinos ergablt. Anklingend ift bie Golbgerte Rr. 5.

Ueber die eifernen Schuhe vergl. Anmert. ju Rr. 73.

# 103. Schneewittchen.

Aus Boros. - S. Formel Rr. 14.

Obgleich Marigo nichts mit dem Schnee zu thun hat, fo glaubten wir boch aus den in der Ginleitung erwähnten Grunden den deutschen Titel bes Marchens beibehalten zu muffen. —

Dem Eingang entspricht Grimm Rr. 13, wo die kunftige Stieftochter auf Anstiften der Stiefmutter ihren Bater gleichfalls überredet, fie zu heirathen. — Gleiches Widerstreben des Baters gegen die zweite Che. Der albanesischen Probe mit den rothen Schuhen entspricht die deutsche mit dem durchlöcherten Stiefel, ob er Baffer halte oder nicht.

Das albanefifche Marchen lagt aber die Beldin fogar ihre eigene Mutter töbten; ihre Leiden laffen fich daher als Bufe betrachten, obgleich das Marchen bies nicht ausspricht.

Auch in dem Bentamerone Rr. 6 tödtet die heldin ihre Stiefmutter auf Anrathen ihrer hofmeisterin durch das Zuschlagen des Kistendedels und überredet den Bater, die hofmeisterin zu heirathen, welche aber die heldin als Aschenduttel balt.

Diese Tobesart der Mutter stimmt zu ber, wie die Stiefmutter im Machandelbaum (Grimm Rr. 47) ihren Stiefsohn (und in Zingerle Rr. 12 die Mutter ihren Sohn) tödtet, der sich gleichfalls in die Kifte budt, um einen Apfel daraus hervor zu holen, und auffallender Beise beginnt dieses Märchen genau ebenso wie das deutsche von Schneewittchen mit Schnee und Blut.

Der altefte Bug ber Tobtung burch Buschlagen mit bem Riftenbedel findet fich im Bolundarliede ber Edda, wo Wieland auf diese Weise die beiben Anaben Ribude umbringt.

Wie hier vom eigenen Bater, fo wird in einer Bariante bei Grimm III, S. 88 Schneewittchen von ber Grafin in ben Bald ober von ber Stiefmutter vor die hoble der Zwerge geführt und bort verlaffen.

Die hier unter ihrem althellenischen Ramen vortommenben Moren (Mocout lautet auch Reugriechisch Mirae) entsprechen ben 13 flugen Frauen im Dornröschen bei Grimm Rr. 50. Sie tommen auch in einem anberen albanesischen Marchen vor, bas aus Eleufis ftammt, uns aber vorenthalten blieb, in welchem bie alteste bie Borfleberin ber beiben anberen ift.

Der Zug der Alten mit den verwirrten haaren und des am Fluffe liegenden Rindes ift ludenhaft, weil unergahlt bleibt, daß Marigo die Alte gekammt und bas Rind gewaschen habe. Bei Grimm Rr. 24 Bar. muß die in den Brunnen gefallene schwester die verwirrten haare einer Rige ausklammen.

Die albanesischen vierzig Drachen entsprechen den beutschen Zwergen. Gine beachtenswerthe Uebereinstimmung mit der Rede der Drachen, als fie merten, daß ein Fremder bei ihnen verstedt ist, bietet das walachische Marchen Schott Rr. 10 in der Rede der blinden Alten: "Ei, wer ist da? ist es ein Madchen, so soll es meine Tochter sein; ist es aber ein Knabe, so sei er mein Sohn."

Antlange an die albanefische Erzählung bietet die deutsche Bariante bei Grimm l. c., daß die Zwerge das todte Schneewittchen in ein Tuch gepackt und es mit Stricken an einen Baum gehängt und darunter einen Scheiterhausen errichtet hatten.

Der Bug, daß die Pferde von dem im Quell wiederscheinenden Glanze bes auf dem Baume ftehenden Sarges icheu werden und nicht faufen wollen, wiederholt fich in Rr. 1. Den Baum deuten wir auf ben eddischen Beltbaum.

Die Art ber Wiedererwedung, wie fie hier ergahlt wird, findet fich in feiner ber und bekannten deutschen Formen.

Marigo im Sarg klingt an bie in Rr. 19 nebft ihrem Taubchen im Gitter-taften brei Jahre lang im Rauche hangenbe helbin an.

In bem walachischen Schneewittchen bei Schott Rr. 5 erscheinen die 12 Drachen ober 3werge ju 12 Raubern verblaßt, und ber in unserem Rr. 27 erscheinende Bug ber hingabe ber beiben Augen fur zwei Trunte Baffer ift hier auf die Stiefmutter bezogen. Die von einem Abgrunde in einen Fluß hinabgefto-

<sup>4</sup> Auch bei But Rr. 34 führt ber ichwache Bater auf Berlangen seiner zweiten Frau seine Tochter in den Balb, und verlaßt fie dort heimlich, sagt aber vorher: "Bereite ihr wenigftens etwas auf den Beg, damit fie nicht gleich den erften Tag hungers fterben muß." Da but die Stiefmutter einen Brottuchen u. f. w.



Bene rettet fich an einem Beibenzweige und bantt mit Gebet fur ihre Aettung. Sie erhalt bas Gesicht wieder, indem fie fich in einer Quelle wafcht, welche ihr die Mutter Gottes zeigt.

Auch hier wird die Bahre mit der Bergifteten zwischen zwei Baumen in die Sobe gezogen. Castren sinnische Mythol. S. 232 erwähnt dies als tatarischen Brauch: "Bon den Baumen wird befonders der Larchenbaum in göttlichen Ebren gehalten und in seiner Krone pflegen gewisse Stamme, vermuthlich aus diesem Grunde, gestorbene Kinder aufzuhängen. —

## 104. Entftebung des Aufuts.

Aus Ljabowo in der Riça und Elbaffan. — Siehe des Berf. albanefifche Studien I, S. 165.

Das Lieb, welches die Beiber von Elbaffan fingen, frielt offenbar auf eine alte Sage an. Bir laffen hier aus bemfelben Berte II, S. 141 einige nordalbanefiche Kinderlieder folgen, in welchen gleichfalls alte Sagzuge erhalten zu fein scheinen.

١.

Mah! mah! o Schafchen!
Bo haft bu heut' Abend geweidet?
In den Zelbern und bei den Corneltirschen.
Bas haft du bort geschen?
Swei Bogelchen, (zwei) Schwesterchen.
Bas für Lieder sangen sie?
Efili tilli manguli!
Ich fah bie Alte bei ben Aehren,
Als sie auf der schwarzen Bfeife spielte.

2.

Mach' Abendessen und tomm zu uns. 3ch babe Niemanden, den ich bei den Stuten laffen kann. Laß sie bei dem Springhabn.
Der Springhabn ist ein Bräutigam.
Wer machte ihn zum Bräutigam?
Die männliche Ziege
Und das weibliche Schaf.
Lotschfort, plotschrot!
Flacherocknbart.



<sup>1</sup> Bei Grimm III, S. 92 findet fich eine alte Bere, die pfeift vor einer Beerde Ganfe, bie bei bem Tone mit ben Blugeln ichlagen und auf der Alten auf. und niedertangen.

3.

Drialetafe!
Bir geben Flechtwerk holen
Und fangen die Böglein im Reisig
Und laden sie auf die Stute.
Die Stute ift in Duraggo gestitsscht,

3n dem Gebiet des Huhns. \*
Das huhn hat sich den Kopf gewaschen
Und der Pahn seinen Schmud angelegt,
Den Schmud des Menschenküchleins. \*
Das Menschenküchlein schwor einen Eid:
Rein, beim heiligen herrn Andreas!
Sahst du nicht das Nothsehlchen?
Ich ging, um es zu sehen, und sand es ungewaschen;
Ich ging, um es zu fehen, und fand es ungewaschen;
Ich ging, um es zu fehen, und fand es beschmust.

4.

Oloria, Boloria!
Mich fcidte der herr
Um ein Sieb,
Um ein Ruchenbrett,
Um eine Braut,
Gine schöne (indem er fagte):
3ch thu' ihr fein Leib,
3ch mach' sie nicht todt,
Sondern ich schief sie mit den Schafen und Ziegen aus,
Und gebe ihr Brot und Haselinuffe.
Giebft du sie mir, oder was fagst du mir zum Bescheie?

# 105. Erfchaffung des Bolfes.

Aus Elbaffan. - G. bes Berf. albanefifche Studien I, G. 165.

Diefe Legende bietet Anklange an die bei Grimm Rr. 148; denn auch dort will der Teufel mit Gott im Schaffen wetteifern, und die Bolfe freffen, wenn auch nicht den Teufel, so doch seine Geschöpse, die Ziegen.

<sup>4</sup> Duraggo beift fpottweise tas Gebiet bes Subne, welches im Gegensage bee hahns fur furchtfam und unmannlich angeschen wirb.

Dem burd Denfchenwarme ausgebruteten buhnden werben übernaturliche, aber bosartige Rrafte belaelegt.

# 106. Der gefeffelte Tenfel.

Mus Elbaffan. - S. bes Berf. albancfifche Studien I, S. 165.

Diese Legende muthet uns an, als ob ihr eine der altnordischen ahnliche Borftellung von dem auf Felsen gebundenen Loti zu Grunde läge, der am Ende der Welt losbrechen und diese zerstören belsen wird, mit dem auch die hellenische von den unter Bergen verschütteten Riesen ' verwandt ift, und als ob sie ausdrücken wolle, daß die christliche Lehre jene heidnische Furcht vor dem Weltuntergang beseitigt habe.

# 107. Der Fall der Eugel.

Aus Elbaffan. -

# Nachtrag.

# 108. Bom Singirlis Minigirlis Mitrofingirlati.

Mus Rufuli in Epirus. -

Die Antwort Singirlie ift gereimt :

ξιώ είμαι ή ξασέλιση σου άπὸ τὸν Αϊθονάτο, τὸ πλουμπὶ πλουμπὶ δὲν ἤξευρα καὶ ἡλθα νὰ τὸ μάθω.

Aibonato burfte wohl ein vom hagios Donatos benannter Ort fein, vielleicht bas heutige Paramythia, bas diesen Namen in der Normannen-Zeit führte (Pouqueville Voyage dans la Grèce II, p. 132). Doch ware es möglich, daß der heilige hier ber Nachfolger des alten mythischen Aiboneus ware, der in dem benachbarten Kichyros berrschte, denn der Bezirt von Paramythia heißt noch heutigen Tags das Billant von Aidoni, und es ware ein merkwurdiges Spiel des Zufalls, wenn das Reich des Aidoneus frisch nach der Nachtigall aidore benannt worden sein sollte.

# 109. Die Goldschale.

Mus Agia Anna. - S. Formel ber weiblichen Rauflichfeit Rr. 6.

# 110. Sanschen, dem ein Dohr in den Rund fpeit.

Aus Agia Anna. -

Der Eingang enthalt benfelben Bug wie Grimm Rr. 76, baf bem lange Zeit tinberlofen Konigspaare ein Anabe mit wunschlichen Gebanten geboren wirb,

<sup>\*</sup> Bie Tyrhon in Acfcplos gefeffeltem Bremetheus.



und noch beffer die deutsche Bariante, daß der Anabe von feinem Gevatter biefe Gabe erhalt.

In Rr. 8 erhalt ber halbe Menich diefelbe Babe vom Fifch.

Der pitante Aufzug entspricht bem in ber goldenen Gans bei Grimm Rr. 64, wo jedoch die bindende Kraft an der Gans felbst haftet. Bei Zingerle Rr. 4 liegt sie in dem "Fischlein, kleb an!"

Auch Apoll fpeit ber Raffandra in ben Mund und Glautos bem Polyidos (Apollodor III, cap. 3, §. 2); aber im Gegensatz ubem vorliegenden Zuge hat bas Speien in beiden Fallen die Bernichtung ober Schwächung der verliehenen Gabe zur Folge.

In dem ferbifchen Marchen bei But Rr. 3 lehrt der bantbare Schlangentonig bem helben die Thiersprache baburch, daß fie einander dreimal in den Mund spuden.

# 111. Der dumme Junge, welcher Geld gewinnt.

Aus Spra. -

Das Marchen entspricht Grimm Rr. 143, doch ift es in ber Form vollendeter und ichlieft beffer, als die beutsche Ergahlung.

Der Ausbrud "buff, buff!" ift ber Ruf bes Abideues vor Uebelriechendem; "ich, ich!" ift ber Ausbrud bes Bobibehagens an Bobiriechenbem.

# 112. Die fluge Jungfran.

Aus Agia Anna. —

# 113. Bom flugen Cobne und den drei Rarfunteln.

Aus Kato Subena in Epirus. — S. Formel ber weiblichen Räuflichfeit Rr. 6. Die vorliegende Form zeigt an fich mit dem Grimm'ichen Marchen vom Rönig Droffelbart keinerlei Berwandtschaft. Betrachtet man aber die neapolitanische Form im Pentamerone Rr. 40 als das Berbindungsglied zwischen benselben, so lassen fich beibe auf eine gemeinsame Quelle zurücksühren. Denn in der neapolitanischen Form läßt sich die heldin wie in der griechischen von ihrem anfangs verschmähten und später verkleibeten Liebhaber erkausen, und wird dann, wie in der deutschen Form, von demselben für ihren hochmuth gezüchtigt. Freilich sind die gesistreichsten Formen schwerlich die älteren.



# 114. Die beiratheschene Bringeffin.

Rach mundlicher Mittheilung bes herrn Professor Siegel, welchem auf vicles Bitten Konstantin Majoratos aus Marathonifi in ber Maina bieses Marchen ergablt batte.

Es gebort gur Brautwettformel Rr. 23.

Das Berlieben in ein Bildniß findet fich auch in Rr. 29 und Rr. 64, Bar. 3.

Der Zug, daß ber held die Bunfchstude, welche bas Batererbe der Streitenben bilden, als er zu deren Schiedsrichter bestellt wird, sich selbst zueignet, ift die griechische Form eines weitverbreiteten Marchenzuges, dessen alteste germanische Form sich im deutschen Nibelungenliede als Erbtheilung des Ribelungenerbes durch Siegfried findet.

Des helben Schlächterei im feinblichen Lager klingt an Obnffeus und Diomedes nachtliche Erlegung bes Rhesos und bas barauf im Troerlager entstehende Betummel an.

Das Zähneausziehen erinnert an bie dem Suon in ber Oberonfage gestellte Aufgabe.

En S. 64 bringt eine deutsche Form unseres Marchens. Die Prinzessin ift von einem alten Berggeiste bezaubert, zu dem sie bei Racht fliegt; der held verfolgt sie in einem Federhemde, das er von dem dankbaren Geiste eines Todten erhalten, den er begraben hat, und muß sie während des Fluges mit Authen hauen. Der Berggeist giebt ihr den Gegenstand an, welchen sie dem Freier zu errathen ausgeben soll, wenn er nicht von ihrer eigenen hand den Tod erleiden will (neun Freier erlitten ihn bereits). Der held hört die Ausgaben des Berggeistes mit an, und antwortet andern Tages auf die Frage der Prinzessin: "an was dente ich?" das erste Mal: "an deines Baters weißes Roß;" das zweite Mal: "an deines Baters Gestachtschwert," und das dritte Mal: "an diesen da, "indem er ibr das haupt des Berggeistes zeigt, das er abgeschlagen, nachdem die Prinzessin von ihm Abschied genommen hatte. Als sie seine Frau geworden, heilt er f "lends, indem er die nächtlich Ausspringende mehrmals in eine Wasserluse ta . aus der sie zuerst als Rabe, dann als Taube und zum dritten Male in ihrer wahren Gestalt austaucht.

Gine persische Form bes Marchens, und zwar die reichste ber brei, steht bei Benfen I, S. 445. Sie stimmt zu der deutschen in bem Bug der Rathselwette, und zur griechischen in ihrem Schlusse, indem der König die schuldige Prinzessin sammt ihren Kindern, die sie von dem zauberträftigen Ungeheuer geboren, umbringen läßt und den helden an Kindesstatt annimmt. Eigenthumlich ist, daß nur ein und zwar einen früheren hergang betreffendes Rathsel zu lösen ift, auf dessen Wissenschaft der Tod sieht, und daß der held die Lösung nicht von dem Liebhaber der Prinzessin, sondern von einem Dritten erfahrt.

# Sachverzeichniss.

Die einfachen Jahlen bezeichnen bie Textmarchen-Nummern; ad beutet auf bie Anmerstungen , B. auf bie in benfelben enthaltenen Barianten.

## 91.

A bend mahl an brei aufeinanberfolgenben Sonnabenben befreit von elfischem Siechsthum 79.

Abfragen bes Startefiges bes Gels ben 9 B. 2; 24. 32. - bes Ungethums

26. 64; 64 B. 1. 3; 70 B.

Ad! Name bee Bilet-Belebi 73. - und bee Mobren , ber Sanschen in ben Dlund fpeit 110.

- Ad met Belebi, von einer ihm feindlichen Alten burch fein abgeschnittenes Saupthaur jum Wanbern behert, verschließt ben Schoof feiner schwangeren Frau und offnet ibn bei feiner Wiedervereinigung mit ibr 71.
- Abler, die dem Bringen in ber Buffelhaut auf ben Felfen beben 15. — A., bankbare, beichatten ben folalefenden Ziger mit iberen Flügeln 61. 70. — A., auf die Oberwelt bringsw. 70. Abler; de: fra, Cleifch; glu, Waffer

70. Affe, aus benen birn eine Blinbenfalbe ge-

macht wird 53.

Affen mutter giebt hafelnuffe und Mans beln mit hauss und Kleiderschmud und frifche Grudte mitten im Binter 67.

Affenreich in ber Unterwelt 67.

Meffin, verzauberte Bringeffin 67.

Mieftryon ad 98.

Milmdon ad 50. Milerleiraub 27.

Allerleirauh 27.

Alte, verrudte 2. — A. in einem einsamen Schloffe wohnenb, vom brennenben Ropfe bes Teufels erichtagen 5 B. — A., verte nerne 22. — A., Erbsen fochenb, ben

v. Sabn, Griech, u. alban, Darchen. II.

Bringen vermunichenb, bie Cebercitrone gu beirathen 49. - M., bie ber Welt ben Taa bringt, und vom jungften Bruber gebunben und geloft wirb 52; vergl. Ding. - A., Bohnen pfludent 56. - M., Dore ber ges raubten Ronigstochter 64. — 21. entführt bie Frau bes farten Sans burch einen Solaftrunt 64 B. 2. - A. mit ibrer Tochter , Schidfalegottin, Dore , bes Belben, ihn beherbergenb und berathenb 65 B. 1. - M., bie Finblinge aufnehmenb und eine andere ben Belben anmeifenb, bie ibm gestellten Aufgaben ju lofen 69 B. 1. - A. verbert Achmet Belebi jum Wanbern 71. - A. erhalt bei ber Theilung mit bem Alten bas bubn, flopft ibm bie gefreffenen alten Beller, Schlangen u. Gibechfen aus, flieht vor biefen gu ben Biegen, fehrt beren Stall, verftedt fich unter bem Erog, wirb von bem raubigen Bodlein entbedt, giebt bem Alten Diich, findet nach Angabe bes Fuchfes bie vom Alten vericheuchten Bies gen wieber, muß bem guche nach langem Strauben bas verfprochene Bodlein geben 85. - A. erbalt bei ber Theilung mit bem Alten ben bahn, beffen ausgespieene Golb= ftude fle mit bem Fruchtmaße mißt 85 B. - A. mit verwirrten Saaren, bie Schnees wittchen fammen muß 103. - A., Großs mutter bes gefeffelten Greifes, ruft bie Bogel jusammen 15. — A., beherbergenb 22. 28. 49. 51. 64. 68. 69 B. 1; 70. — A., berathend 3 B. 4. — A., gauberfundig 16. 69 B. 1; 100, 101. — A., fluge 1. 101. 110. - M., arme, mit ber Toch= ter 102.

Alter, Chabschi, beberbergenb 15. — A., ber die Trene bes Jünglings prüft 53. — A. aus feiner haut geschüttelt 45. — A., labmer, ber fich verdoppelt, so oft er vom ftarken hans von einander gehauen wird, ihn todtet, und beffen Statte in dem Schlangenfönig fitt 64; i. Janfiss. — A., dem gelben rathend 64 B. 3. — A., die gesblendete Elfengelobte beherbergend 82. — A., etbalt bei der Theilung mit der Alten den hahn, sich ficht ibn lahm, flopft ibm die gefressen Bolducke aus, erinft Milch bei der Alten, stopft das Lod mit dem hammer, zieht ihn heraus, singt und versichend, die die der Abeilung mit der Alten das hunden, aus dem er, statt der Goldhucke, nur Schlamm flopft 85 B.

Am eifen haufen, ber bem Bolf bie Bunge fein frift 55.

Am eifent on ig, halb Denfcb, halb Ameife, flein, 10 Glen breit 63.

Amme, boje, ale Bettlerin, fagt ber Schwefter Mond boelich: ihr fehlten brei Rofts barfeiten 69. - A. von Pferben geviers theilt 69 B. 1.

Amor ad 71; Formel Dr. 1.

Amphitrpon ad 98.

Anbrennen bes Pferbebaares, f. biefes. — A. bes Flügels, ober ber geber, ober ber Schuppe 37 u. Bar.

Anter von 40 Centnern vom ftarten Sans ins Schiff gehoben 61 B. 2.

Apfel, golbener, ber fich nur von ber Rechsten brechen lagt 1. (Gr. Dr. 180.) — M. fruchtbar machend 4 u. B. 1 ; 6 R. B. ; 22. 68. - A. bem Ausermablten jugeworfen 6. 70. - A. bem unbefannten Bater vom Rinbe gugeworfen 8. - 2., golbener, unter bie Leute geworfen 14. - 2., golbener, mit bem bie Golbichmiebin fpielt 29; f. auch 70 u. 96. - A., mit bem ber Riefenmohr fpielt 58. - A. bee Lebens wieberbelebend 65 B. 1. (Gr. Dr. 17.) - 21., vom Damon gegeben , fruchtbar machent 68. -M., ben ber Bunbefopf ben brei Rnaben jum Spielen giebt und an tem er riecht, ob fie in ber verbotenen Rammer maren 68 B. - A., golbener, von ber Glfin gefchenft 71. - 21., golbener, mit bem Bjelje Rurme fpielt 96. - Mepfel, golbene, auf ben Ropfen ber Drafenfinber 3 Bar. 1. - A. jum Bebentzeichen an Rinber 4 u. Bar. 1 u. 2; 5 B.; 54. — A., mit benen ber Dras tos als Brunnengeift betrogen wird 5. -M., zwei golbene, mit benen bie zwei vom Drafos gefangenen Bringeffinnen fpielen 70. - A., brei golbene, por ber Belbin bers rollenb und ben Beg zeigenb 73. - A., lachenbe 114.

Apfelbaum aus Lammelnochen bervors wachsenb 1. — A. ber Lamia 32. — A., an bem ber Zauberfvieget hangt 51. — A. fcbuttelt über Pfefferforne Teb feine Arpfel ab 55. — A., ber nur einen Apfel trägt

63. — A. jahrlich einen Golbapfel tragenb 70 B., — brei Golbapfel tragenb 70.

Apfelfin e vom Schlangentinte feiner Frau gugeworfen 31. — A., Die Tobfrante beilt 47.

Approbite ad 29. Apoll ad 22, 110.

Ariftoteles ad 15.

Arm f. Banb.

Mrgt, berühmter 50.

Afchenputtel 2. 27. — N., mannliches, in ber Afche fibend und fic tamit beschmies rend 70.

Melaug ad 50.

Afterinos 1.

Athene ad 69 B. 1.

Augen, Jannis, von seinen hunden gefchtust, wieder ausgebrochen und eingefett 24. — A., bie Berlen meinen, von ter
jungen Konigin für Baffertrünfe ber Amme
gegeben, burd von felbst ihr qulaufente
Dunbsaugen erfest 28. — A., bie fich der
Gelbidmied austrift, werben zu weissagenden Bogeln 29.

Augenhund in mit zwei Augen vorn und zwei hinten, burch bas Ropftuch verftedt, Menfchen freffenb 95.

Ausfesung, f. Findlinge. — A. ber Königstochter an einen Orachen ober eine
Schlange und beren Befreiung durch ben Helben 22. 64 B. 2 u. 3; 70 u. B. — A.
an die Lubia 98. (Gr. Nr. 66); Schott
Nr. 10). — N. ins Wasser: Aschenyuttels burch ihre Schwestern 2 B. — ber Königstochter sammt ihrem Kinde und bem Jalben ins Meer 8. (Grimm Nr. 135). — A. in die Einder ! Aschenyuttels durch ihre Schwestern 2. — ber geblendern Konis gin durch ihre Mmme 31. — durch ben

eignen Batten 48. - 2. Schneemittchens

burch ben Bater 103. Ausfetzungeformeln Nr. 10-13. Azilulus bazilulus 86.

### 99

Ba, Bruber bee Achmet Belebi 71.

Badmaffer, bas Blinde febend macht 63.

Badofen mit ben Bruften ber Scnnenfcweeftern gereinigt 100. - B., ber, welcher barin gebaden werben foll, ftect ben An= bern hinein 3. 95. (Gr. Nr. 15.)

Bab ohne Schluffel von ber Alten bem Das mon verfauft 68.

Babehaus, freies, jum Bohne muffen bie Babenben ber Bringeffin eine Gefchichte er= gablen 102; vergl. 52.

Babemeifter 28.

Batala ad 34.

Batalaformel Dr. 34.

Barin vom Bafen gefüßt, erfauft vom Bauer Stillfdmeigen mit bonig, will ibn freffen, weil er geplaubert, und wird von ber Ruchfin überliftet 94. - B. aus bem Solgbirnbaum tommenb, ben ber Briefter umgehauen, Mutter tes ftarten Sans 75.

Bartlofer und ber Drafos 18. (Grimm Dr 20). - B. 11. 18. - bie Bartlofen

und ber Briefter 42.

Baftarb wird ber Belb von feinen Gefpielen gefcholten 37. - ber farte Bane 75.

Bauer, ber, rettet eine Schlange vor bem Berbrennen, wird von ibr burch eine Suchfin befreit und lobnt biefer mit Unbant 87. M. blaubert gegen fein Berfprechen, tag ber hafe bie Barin gefüßt, wird von biefer burch ber Suchfin Lift befreit, und lohnt letterer mit Unbant 94. - Bauern truns fen gemacht, tobt gefcblagen und mit ihren

Anochen einen Thurm gebaut 63. Baum, an bem eine Schlange binauffriecht, um bie jungen Abler im Gipfel gu freffen 61. 70. — B., auf bem ber Gelb fist, von ber Churfufiffa benagt 65 B. 2.

Baumeifter nach beenbetem Bau getobs

tet 13.

Befreiung von Jungfrauen aus ber Baft von Drafen 24. 26. - B. breier 3. burch ben ftarten Sans 64. - B. breier 3. 70.

Beichte ber Rranten 16. - B. bes Sabne, ber Taube und ber Ente an ben guchs 90. -B. bes Bolfe, Suchfes unb Gfels 92.

Beil, burch bas ber farte Bans feinen Bater findet 75. - B., 500 Bfb. fcmeres, bas er führt 75.

Bein jum Frag bes Schnapphabns 15. -B. g. Gr. bes Ablers abgefchnitten 70 B. -

B. j. Frag ber Bogel 70 B. Belleropbon ad 58, 69 33, 1.

Berg, unerfteiglich-fteiler 15 u. B.; 25. -B., ber fich offnet und ichließt 5 B. - B. mit ber Quelle bes Lebensmaffere 37; 65 B. 1. 2. - B. mit ber Quelle bes Les benemaffers, ber fich Mittags offnet und folieft, padt ein Stud vom Rleibe ber Belbin , bas fie mit bem Schwerte abichnei= bet 69. - Berge und Thaler, giebt es eis nen Starferen ale ich? 64.

Bertaformel Mr. 21.

Befen, f. Gis ber Starte. - B. , f. Reb:

richtichaufel.

Bettbede bes Drafos ober ter gamia mit Schellen 3. — B., fcmarge, bei Racht leuchtenbe 3 Bar. 2. — B., grune und blaue

3 Bar. 3. — B., biamantene 3 Bar. 4. Biene zeigt bie Lebenequelle 65 B. 1.

B. zeigt bem Belben bie zu fuchenbe Brin-zeffin 37. Bilbniß ber Jungfrau 7. — B. ber Dras tenichwester bem ftarten bans burch ben

Bind entführt, von einem Rifde verfcbludt. einem Ronigefobne gebracht 64 28. 3. B. ber Schonen ber Belt in ber verbotenen 40ften Rammer, vor bem ber Ronigefobn por Liebe obumachtig wirb 64 B. 3. - 8. umgefehrtes, ber freiericheuen Bringeffin 114.

Blaubartformel Dr. 30.

Blenbung bes Janni burd bie Drafen 24. - B. ber Glfengelobten 82.

Blume, vermanbelter Schuler bes bunbetopfes 68 B.

Blut im Boffel 104.

Blutfpur, führenb 70.

Blutetropfen, brei, bes Golbfifchchens erzeugen eine Copreffe 49. - B., brei, bie Theobora beim Muf = und Abfteigen ber 700ftufigen Treppe entfallen, und vom Gunbs chen aufgeledt werben 101.

Blis, Name bes Pferbes 58. - Elfin beim Baben vom B. ericblagen 84.

Bodlein, raubiges, entbedt bie Alte unter bem Eroge 85.

Bogen ichune 22 B. 64 B. 2; 70. Bobnen auf ben Bunfc ber Alten in fleine Rinber vermanbelt 56.

Brautftreit 47

Brautwette: Dild von weither warm gu bringen 5. - B. : Schloß und Bolbmeg ju bauen 9. — B.: Baffer bes Lebens ju bos len 5 B. — B. ums Leben: bie Bringeffin ju finben 13; a. großen Golgflos ju burds hauen, b. von zwei vollen Bechern reitenb feinen Tropfen ju verschutten, c. mit ber Braut als Mohr ju fampfen 22. - B. ums Leben : Getreibe auszulefen, bie Bringeffin unter vielen ju ertennen, Lebensmaffer gu bolen 37. - B. ume Leben : 99 Safen ju buten (Gr. Dr. 165), Bringeffin ausgufus chen, Ring aus bem Deere ju bolen 37 B. - B., über einen Graben mit bem Bferb au fenen 58. - B. ume Leben: fich por ber Bringeffin ju verfteden 61. - B. ume Leben : a) 100 Debfen und 500 Brote gu vergebren, b) im glubenben Bactofen ju figen, c) ges mifchtes Betreibe auszulefen, d) ben Apfel vom großen Apfelbaum ju holen 63. - brei lachenbe Mepfel, brei weinenbe Quitten ju bolen, bem Drachen und Befiger ber Baume einen Bahn auszugiehen 114. - B., mer ben Bater im Lugen übertrifft 39. - B., wer von 3meien bas meifte Belb verbient, foll bie Braut baben 53.

Brantwettformeln Dr. 23-28.

Brechmittel 24, 36. (Gr. Rr. 122.)

Bregel, bie befte, macht gur Ronigin 82. Briefe verwechfelt 3 B. 1; 20. (Gr. Dr. 29. 31). - B., falfche 3 Bar. 4; 31 B. -B., empfehlenbe 4. 15.

Brot mit ben Sanben von ben Connenfdweftern in ben Ofen gefchoben 100. - Brot! Brot! BBaffer! BBaffer! Bablmorte amis fcen amei Chemannern 31.

Brotteig in Beihrauch vermanbelt 60.

Bru ber, bofer, ber ben Jungeren an einen Baum binbet 3; blenbet 30. - B., junges rer, Tangenichte, ber feine Schmagerin ber= laumbet 16.

Bruberfcaft zwifchen bem Drafos und bem Bartlofen 18. - zwifchen ten Draten

und bem ftarfen bane 64. Brulie Chabichi 3 Bar. 2.

Brunbilb ad 4, 22, 29, 58, 59, 63,

Brunnen, in ben bie Schwiegertochter ges worfen wirb 1. - B., in ben ber Belo wom Drafos gezogen wirb 5. - B., an bem bie trauernbe Frembe von ber Amme ber Roni= gin gefunden wird 16. — B., ben ber Bart-lofe herbeigieben will 18. 23. (Gr. Nr. 183.) - B., in ben ber geblenbete Janni gefturgt wird 24. - B., beilender, bei ber Blatane, an bem ber geblenbete Bruber fist 30. - 8 aus bem ber burftige Bring nur burch Rleis bertaufch mit bem Bartlofen berauetommt 37. — B., neben bem Baume, aus bem bie angeschnittene Cebercitrone als Jungsfrau aufsteigt und in bem fie, von ber Mohstin hineingeworfen, jum Golbstich wird 49. — B. schüttet über Afesfertorns Tob fein Waffer aus 55. - 8., über ben bie amei alteren Bruber ein Betttuch frannen und in ben ber Jungfte fallt, ale er fich barauf feben will 72. - B. (Chacht) jur Untermelt führenb 70.

Bruft, Die fich bie Mutter abichneibet und bem Bater gefocht vorfest 1. - Brufte, mit benen bie Sonnenschweftern ben Badofen reinigen 100. - 6. Drafana.

Buch bes Damon vom Belben auswendig ge= lerut 68. - B., fdilafvertreibeno 70. Buffelbaut 15. - Buffelbaute, gwolf,

ale Panger 22.

## Œ.

Cebercitrone 49.

Chryfaor ad 69 B. 1. Churfufiffa, Ronigetochterden, ver= folingt bie Leute, Die gur Quelle fommen, vom jungften Bruber an ber Bange ver= munbet, frift alle Ihrigen, verfolgt ihren Bruber, wirb von einer ihm ju bulfe ge= fanbten gamia verfcblungen 65 B. 2. G. Strigla.

Chpreffe, auf beren golbenen Thron Bulja burch ihr Webet gehoben wird und bie, ans gehauen, vom Beden bes Lammes wieber beil wirb 1. — G., zwei, aus Studen bes golbenen Fifchchene entftebenb 22. - G., aus brei Blutetropfen bes Golbfifchene

entftebenb 49.

Chpreffenipabn, am Rleibe ber Alten baftenb, wirb aur Cebercitrone 49.

Damon, bem unfruchtbare Eltern ihren alteften Sohn geloben, entführt ibn unter Donnerwetter, verfolgt ihn als fcmarge Bolle in verfchiebenen Beftalten und wird pon ibm enblich als Genne pom Auche per= foludt 68.

Dange ad 8, 13;

Danaeformel Rr. 12.

Danfbare Thiere: fur Bebendrettung : Schlange, Gund, Rage 9; Lowe, Abler, Ameife 5; Drade, Abler, Bliege, Ameije 5 B.; - für Mastheilung: Ameifen, Bicnen, Raben 37; Abler, Bienen, Ameifen, Bifche 37 B. ; Gifch, Abler, Tuche 61.

Dantbare=Thierformel Mr. 32.

Daumsbid, f. Salberbechen. Delilaformel Dr. 31.

Demeter ad 16.

Dermifd, eiferner, mit Rinberapfeln, bem bas Rinb gelobt wirb 4.

Diener ber flugen Jungfrau 112.

Dietlieb ad 70. Differetto, Bogel, ber alle Sprachen ber Belt verfteht und beffen Blid verfteinert 69.

Ding, bas aus bem Tag Racht und aus ber Nacht Tag macht 3 B. 3. Dionpfos ftedt bas junge Rebenpflangchen

in einen Bogel =, Bowen = und Gfelefnochen

Diosturenformel Ar. 18. Doblenfind mafcht am Bache 57.

Donner und Blig, gemachter 46. Drache, alter blinder, Durch Rinderfett ge= heilt. in beffen Bauch ber Belb bie Thier= fbrache erlernt 37. - D. , bem bie Mugen= brauen unt ber Schnurrbart 40 Jahre in bie Erbe gemachfen maren 49. - D., ber bie Baffer jurudhalt und nur gegen eine Bungfrau zeitweife laufen lagt 58. 98. -Draden, vierzig, mit offenen Augen fola= fenb, mit gefoloffenen machenb 49. - D., ben 3meig, ber Dufif macht, bewachenb, nur Rachte ichnarchenb erfchiegbar 69. - D., bie vierzig, ben Spiegel ber alles fieht, in wei Reiben umlagernb 69. - D., Bunich= bruber bes albanefifchen Schneewittehens, mobnen in einem Coloffe an einem Bruns nen, fchabreich und burchaus gutmuthig 103. Drafana, Frau bes Drafos 3 u. B. - D.,

Mutter bes Drafos 18. - D. ihren Bad= ofen mit ben Bruften reinigenb und bas Brot mit ben Sauben einschiebenb 49. S.

Sonnenichweftern.

Drafe, Drafos, verfcblingt ben Ronig 3. - D., menfchenfreffenb 4. - D., vom Bel:

ben breimal betrogen 3 u. B. - D., bem ein Rind gelobt wirb. Er giebt es in ben Brunnen und wird burch Mepfel getaufcht 5. - D. mit finberzeugenben Aepfeln 6 B. -D. und ber Bartlofe 18. (Gr. Dr. 20.). D., ber bie Schmefter bes Belben geraubt und beffen Starte in 3 Tauben fist 26. -D. mit ben brei Golbhaaren raubt bie Bringeffin aus bem Barten und bringt fie auf feinen unerfteiglichen Berg 26. - D., gutmuthig, Bflegevater bes Belben 45. - D. raubt ben Bauberfpiegel 51. - D., ber fartfte unter 40 Drafen, in bie Rupfertenne eingeftulpt 64 B. 2. - D., ber taglich einen Menfchen frift, vom ftarfen Bane erlegt 64 B. 1. - D. vermanbelt fich in eine Bolle 64 B. 3. - D., Apfelrauber als Bolle, vom fungften Bruber mit bem Pfeile ver= munbet, Reuer athmenb, wacht mit gefchlof= fenen und fchlaft mit offenen Augen, bat ein Blafden ju Saupten , eine ju Bugen ftebn, bie ber Belb verwechfelt ; mit einem Schlage bes roftigen, binter ber Thur ftebenben Schwertes getobtet 70. - Draten, bie, und herr Lagarus 23. (Grimm Rr. 20.) -D., vierzig, bis auf einen vom Belben er- fchlagen 24. 32; 65 B. 2. - D., brei, beim Ringen von Sans in ibre bleierne. fupferne und ftablerne Tenne eingeftulpt 64. - D., 10, wollen ben ftarfen bans fpießen, werben von ibm erfchlagen 64 B. 2. - D., 40, Schwager bes farten Sans 64 B. 2. - D., 3, im Arpftallthurm, bes ftarten Sans Schwager 64 2. 3. - D. fifchen bie Bindlinge aus bem gluffe, ergies ben fie bis ju 10 Sabren und ichiden fie auf einem labmen Bferbe in bie Ctabt 69 B. 1.

Drafenichmefter, bie Schone ber Belt, bes farten Sans Frau 64 B. 2. - D. macht burch brei Ruffe ben Ronigsfohn ftart 64

23. 3.

Drafos, f. Drafe. Dreiweg mit Infchriften 70. 72.

Drbaben ad 21.

Dummer Junge, ber viel Brugel, aber noch mehr Gelb beim bringt 111.

Durftenber Bruber 1. (Gr. Nr. 11); — brei Mabchen 19; — junge Königin 28. (Gr. Nr. 89); — Pring 37.

Chene, 6 Tage lange, bes Alugelpferbes 69 B. 1.

Gber 18. Chebrecherifches Berbaltnif 4 B. 1;

Gi ber golbenen Genne vom Juben gefauft 36.

Ginmauerung ber verftoffenen Gattin bis jum Ropfe am Gingang bes Schloffes, An= fpeien und Disbanblung burch bie Gintretenben 69 B. 1. (Schott 2.).

Gifenteule eines Riefen von 2000 Bfund

Gifen fab bes farten Bans. 2000 Bfund fdwer 64 B. 1; - 40 Centner fcwer 64 23. 2.

Gifern. S. Burtel, Soube.

Elfen ober Glfinnen, brei grimmige, beren Rraft in ihren Rleibern ftedt 15. Gine G. im Arpftallgemach für ben jungften Sobn verwahrt 25. — G. geben gegen einen Badofen voll Sonigbrot ben vergauberten Ririfli beraus 31. E. auch 80. -G. (Meraiben), Teufelstochter, baben im See; ber Belb fliehlt ber jungften bas gebertleib und zwingt fie, ihm Erene gu fcwos ren 54. — E. einen Garten bewohnenb, verfammeln im Intereffe bee Belben alle Rraben , um bas Baffer bee Lebens au ers fragen 65 B. 2. - G. beleben ben gers fludten Belben burch Lebensmaffer, geben ibm ein Baar jum Anbrennen und fchiden ibm eine Lamia gegen Die Churfufiffa 65 B. 2. - G. , brei Schweftern , ichenten ber manbernben Frau bes Achmet Belebi ein golvenes Rebbuhn, eine Rrone und einen Golbapfel 71. - G. werfen nachtlich einem Bauer bie Barben burcheinanber; er reift ber Bortangerin bas Tud aus ber Sanb unb beirathet fie. Gie gebiert ibm einen Rnaben und geht mit Mann und Rind gu ben Glfen gurud 17. - Er verftedt ihr bie Blugel, beirathet fie und laft fich nach 5 Jahren beidmaten, fle ibr wieber zu geben ; fle fliegt meg, beforgt aber täglich in feiner Abmefen= beit Rinb u. Saus 83. - G. wollen ben auf bem Ader folafenben Dann erbroffeln, und werfen um Mittag Steine wiber fein Gaus; bavon breht fich ber Mann fo lange im Rreife berum, bis er binfallt, und bleibt fiech, bis er an brei Connabenben binter einander jum Abenbmahl gebt 79. - G., beim Gffen von einer Frau gestort, prugeln fle, wovon fie mabnfinnig wirb. Gie bringt ju ihrer Beilung Sonigbrot jur Stelle und macht Beuer an. Die Elfen werfen ihr Steine nad, fie breht fich beimlich um, unb ftirbt auf ber Stelle 80. - G. entführen eine Conitterin, bie fid nicht buden will, im Wirbelwind 81. — G. führen ein Fifderfind vom Baume in eine Boble, bann gu ihrer Mutter, weil aber eine Effin beim Baben vom Blit erfchlagen wirb, feben fie es wieber auf ben Baum 84.

Elfen brub er ale Derwifch und Jube mit Schäferftab und Duge 15.

Glfengarten 65 B. 2.

Elfengelobte von ber Mutter verweigert und von ben Glfen in eine Boble gebracht. Sie machen aus ihrem gachen Rofen, aus ihren Thranen Rellen, blenben fie bann unb verfloßen fie 62.

Elfen muble, in ber Elfen bie eine maglende Lochter brautlich fcmuden, bie eine Elfenalte berebet, fie heimziehen gu laffen, und die andere, absichtlich gur Dinbte fommende Cochter fclachten 78.

Glfin, Glfinnen, f. Glfen.

En gel giebt bem Narren bie Bfeife, nach ber alles tangen muß 34. — E. ericheint ber ungluchlichen Schnur im Traume 60. — Fall ber E. 107.

Ente, bie gu findenbe Bringeffin 13.

Enterich pilgernb, von ber Suchfin gebeich= tet und fie überliftenb 90.

Entführungen ju Schiff 29. - E. gu ganbe 54. - G. ber ichtafenben Geliebten 10, 101. 108.

Entführungsformeln Dr. 25 u. 26,

Entwicklung, frühe. S. Frühreif. Erbfe, in die fich Bogos verwanbelt 3 23. 3. — Mann mit ber E. 17. — Erbfen ober Linfen auflefen als Borwanb 49.

Erbe ber Tobten ber ichlafenben Schonen ber Erbe ine Dhr gelegt 97. - G. verfchlinge

mich! - G. offne bich! 100.

Efel bes Priefters, ber Golb machen foll 42.

C., ber Golbflide macht 43. — E., von Bolf und Küchfin gebeichtet 92. — E. tragt ben Bolf ins Dorf, um Schultheiß zu wers ben 93.

## ₽.

Fall ber Engel 107.

Falle, in die der Wolf 86, — der Fuchs und Sgel gerathen 91.

Beige, bem halben Menichen gegeben , bamit er muniche 8. - B., ichwarze, bie Sorner treiben, und weiße, bie fie vertreiben 44. (Grimm 122 21.).

Beigenbaum, fratiger, von bem Gelben belobt 72.

Fernrobr, bas alles fiebt 47.

Beuer loscht aus und jungfter Bruber fucht es 52.

Fenerathem bes verwundeten Drafos 70. 8ilef = Zelebi versucht die brei Schweftern als Wohr, nimmt die jungfte. Bon ihr im Schlafe belaufcht, verläßt er fle, und wird von ihr aufgesucht 73.

Fin bling in ben Bluf geworfen, von einem finberlofen firten aufgeficht und aufgegogen 20. — Bind ling e, bei, vom finberlofen hirten erzogen 69. — B., 3mei, mit Sternen auf ber Stirne und Golb unster bem Ropffiffen, in ben Gluf geworsfen, von ben Draten bis ju 10 Jahren erzogen 69 20. 1. (Grimm 96: mit riffchrotbem Stern). Finger, zwei, Sis von Jannis Starte 24.
— B., kleiner abgebiffener, zum Zeichen ber hirtidtung 45. — B. bef farten hans von ber Wilbfau abgebiffen 64 B. 3. — F.. golvener, bes Anaben 6 B. (Gr. 3).

Fifch, fauler, als Rind gefleibet und von ben Raubvögeln geholt 112. — F., gefangener, verleibt bem halben Menfchen die Bunfchgabe 8. — F., genoffen, fruchtbar machenb 64 B. 3.

Bifchaen, golbenes, in 6 Theile gerfchnitsten, fruchtbar machenb 22. (Gr. 85.)

Bifche, bie Roftbarfeiten im Banche haben

F if der rettet ben weiberscheuen Brinzen 50.

— B., ber Bilde an ben Juben werfauft, in bem Bauche einer Balamibe eine Goldsschale findet, die fich mit Gold füllt, damit eine Prinzessin gewinnt, ein großer Zithers spieler wirb 109.

Fifdertinb, vom Bater auf ben Baum gefest, theilt ein Stud Kleifch zwifden Raben, wirb von ben Elfen zu ihrer Mutter gebracht, und wieder auf den Baum gefest 84.

Fifcher fobn, treuer, ber Bogelfprache funs big, verfteinert und entfteinert 29. (Gr. 6). — E. und bie Bringeffin 40.

Flafch den, zwei, Tob u. Leben gebend 70. Fleifch bes Rudgrates, Bette 11. 34. — F. im Becher 104.

Flöte, vie alles tanzen macht 34. Flüg el ver Elfin verftect 83.

Blugelpferb, f. Bferb, geflügeltes.

Fluß, fiintenber, von bem Gelben belobt 72.

— E., trodener, jenfeits beffen bie Schone bes gandes wohnt 69 B. 1. — F., zu bem die Helbin binabsteigt und an tem das Schloß der 40 Drafen liegt 103.

& c blen, mit bem Belben gleich alt, ihn bera= thenb 6. - 8., fprechenbes, ber gefügelten

Stute 70 B.

Franken von ber Lannia verschludt 3 B. 3. Brauen fleib, ein, mit bem himmel und seinen Sternen, aus einer Mandel 67. — Brau en fleiber, brei, worauf der himmel mit seinen Sternen, bas Meer mit seinen Wogen und der Frühling mit seinen Blumen, aus Ruß, hafelnuß und Mandel hervorgehend, volle Kormel 70; — ferner 2; — (als Manneanzuge) 6. 100; — aus Ruß, haselnuß und Brude, daselnuß und Bestae 7.

Frejaformel Mr. 1. Freier ad 29,

Breffer, ftarter Bans 64 B. 2; 75.

Fridolin ad 20.

Fruchtmaß, mit bem bie vom Sahne ges fpieenen Gelbftude gemeffen werben 85 B. Fru breif mit 9 Jahren , wie 20 Jahre alt, 4 B. 1. — F., Cohn tee Coulterblattes, lauft mit 40 Lagen, mit 3 Jahren auß-

gewachfen 32. 64 B. 1. 2. (Gr. 166; Schott 1 u. 27).

Buchs bittet um Schonung für fein Leben, grabt eine Boble unter ben Gis ber Brins geffin 61. — 8., verwanbelter Schuler bes Damon, frift ben in eine Blude verwans belten und erblinbet 68. - 8., mube, fest fich auf Schnapphabns Comangchen, und frift bes Ronigs Subner 85. gu d fe ale Letitos Gubrer gurudgemiefen 41.

Budfin, an ber fich ber Bartlofe megen bes geraubten gammes racht 18. - F. ver= taufcht ein Junges gegen einen jungen Gunb 5 B. - F. binbet ben Dratos an ihren Schweif 23. — B., welche ben Salberbe vericeucht, flurgt fich auf ben Rath bes Bolfes vom Birnbaum 55. — F. reitet mit bem Bodlein ber Alten jum Schafbirten. vern Sollten ver atten zum Suhpirten, mit befein Auf zum Aubhirten, mit befein Auf zum Aubhirten, mit befein Auf zum Aubriten, mit beffen Jungstute nach Haufe, warnt die Jungstute vor dem Wolfe, und rächt fie, indem fie ben Wolf in einen Keffel beißen Waffers ficht 85. - F. ftellt fich vor bem Briefter 12 Dal tobt und ftieblt ibm bie Beibbrote, betrugt ben Bolf und reitet auf feinem gefdunbenen Ruden ju ihrer boble 56. - &. , Schiebs-richter zwifden Bauer u Schlange, befreit ben Bauer, und wird von ihm mit Unbant belohnt 87. - &. frift ben honigtopf aus 89. - 8., vilgernbe, bort Sahn, Tauber und Enterich Beichte und wirb von letterem überliftet 90. - F. fliehlt mit bem 3gel Trauben 91. - & mit bem Bolfe perbeis rathet, pilgert nach Berufalem und bort ben Gfel Beichte 92. - &. befreit ben Bauer burch Lift von ber Barin und wird von ibm mit Unbant belohnt 94

Buse, wie viel, bat bein Bfero? 63 B. 2.

### B.

Gabellange 58.

Ganfebirtin, verfappte Braut 27. - 6. gezwungene, ichidt ihrer Dutter Gruße mit ber Conne tes Mittags 96,

Garben, von tangenden Glfinnen burchein-

anber geworfen 77, 83.

- Garten, ummauerter, mit Apfelfinenbaus men 4. - G. ber bem Belren freundlichen Glfinnen 65 B. 2. - G. burch einen Ritt verborben 6 B. - brei Garten ber Drafen mit Ririchen, Quitten und Birnen 24. -G. bes Drachen mit tem Baum ber lachens ben Merfel 114.
- Bartenfnecht, Gartner, f. Berfaps rung.
- Garubavogel ad 46.
- antbof, freier 113.
- Gebet, erhortes 1. 2. 48. (Grimm 31).

Beburt, perbinberte, f. Schoof.

Beige, auf ber Strigla und bie Daus fpies Ien 85

Geiger, gefchidter 113.

- Gelobnig eines Rinbes an ben eifernen Dermifch 4, - an ben Drafos 5, - an ben Bolfemann 4 B. 2. — G., erzwungenes, an ben Dratos 4 B. 1. — G., wenn 12 Jahre, an ben Tenfel 5 B.; 54 (Gr. 92.) — 6., wenn 12 Jahre, an bie Sonne 41. -. an ben Damon 68. - . an bie @l= fen 82.
- Belobungeformel von Rinbern Dr. 8.

Benoveven formel Dr. 4.

- Benoffen, bienenbe, Freffer, Ameifentos nig, Saufer, Raufer 63. (Gr. 71. 134.). Gefellen, zwei, die ihre Rinber verloben, bevor fie geboren 113.
- Gift im Gffen ber Rinber 6. 36. vergiftete
- Saarnabel und Ring 103. (Gr. 53), Erant 22, Brot 6. 36, Speifen 69 B. 1. Bilt Recht ober Unrecht ? 30.

Bion von feiner Schwefter mit ber Scheere erftochen 104. - aus Rummer über ben Tob feines gleichnamigen Brubers in ben gleich= namigen Bogel permanbelt 104.

Bitterfaften (zagados, auch Raffa,) mit ber Belbin und ihrem Taubchen brei Jahre im Rauche bangenb 19.

Glaferne Stadt 15. - &. Thurm 68.

Olaufos ad 110.

- Of lode bes Drafos mit 41 godern 3 B. 4. Blud, bas, bes Armen, muß, von ihm bei ben Saaren gefaßt, ibm bas golbene Bubn geben 36.
- Bludbenne mit golbenen Ruchlein aus ber Duß 100.
- Golbener Finger und golbener Leib 6 B. -. Benne mit golbenen Ruchlein auf bem Drafenberg 26. — G. S., foftbare Gier legenb 36. — G. Subn, f. Subn. — G. Sunb, in bie Saut eines Alten geftectt 45. — G. Ranne, felbft in ein golbenes Beden Baffer gießenb, auf bem Drafenberg 26. -. Retten 22. - B. Rind, von beffen Schonbeit bie Erbe erglangt, mar 9 3abre im Mutterleibe 100. — 6. Rleiber bes Lors beerfindes 21. — G. R , burch einen Schlit im Mantel fichtbar 27. — G. Mannsangug und Sattel 6 B. 2. - . Bferb in bie Saut eines Alten gestedt 45. — . Rebbuhn von ber Gifin geichenft 71. — &. Schiff 63. — . Strafe 6. 9. Bergl. 56 (Grimm 97). -G. Ebron auf bem Cprreffenbaum 1. - G. Biege 100. - G. Babn 10.
- Golbfifch den, in feche Stude gefchnits ten, fruchtbar machent 22. - . aus ber Cebercitrone wirb gur Copreffe 49.
- Goldfuchs, Flügelpfert 15.
- Gologelodte 37.
- Golbgerte Ronigefohn als Taube 7.

Bolbfinber, brei 69 B. 2.

& olaloden bes meiberichenen Bringen 50. Golbichale, bie, nachbem man aus ihr getrunten, fich mit Golb fullt 109.

Solbich mieb, ber betrogene, reift, fich bie Mugen aus, bie fich in weisfagenbe Bogel vermanbeln 29.

Bolbichmiebin fist auf bem Geffel mit ber golbenen Rrone und fpielt mit bem golbenen Apfel 29.

Dolbftider, verlappter Bring 51.

Gott burch Rauchwerf von einer Rrantheit gebeilt 34.

Øottlicher Mann 20.

Braben, Wette über ibn ju fegen 45. 58.

Granatapfel, verwanbelter Schuler bes Damon, platt jur Erbe fallenb 68.

Graniad 58.

Gras welft rafder unter einem Dabden, ale unter einem Jungling 10.

Breis, bartiger gefeffelter, ber Bater unb

Großmutter bat 15.

Grinbfopf 26. 50. 70. (Grimm 136.) Brogmutter bes gefeffelten Greifes 15. -B. vom Rarren mit beißem Brei verbrubt und bann gefpieft 34.

Ørogvefir, ber neibifche 63.

Gruse im Ropf, aber fein Belb im Cad 38.

Bubrun ad 70. Bubrunformel Mr. 25.

Burtel, ber Schwangere am Bebaren bin= bert 71. - 3. mit Bleifch behangt, an bem bie Raben ben Gelben auf bie Oberwelt tragen 97.

Saar ber Beliebten, ums Comert gewidelt, ftablt es 22. - 6. ber Bleraibe verfammelt, wenn verbrannt, alle bienftbaren Teufel 54; f. Stab. — f., golbenes, ber Schonen ber Grbe, macht glangend wie bie Sonne 97. -. p. , verbranntes, ruft 63. 64 D. 3. B., verwirrtes, einer Alten, bas bie Bels bin austammen foll 103. - Baare bes Achmet Belebi, burch bie ibn bie Alte gum Banbern bebert 71. - 6., brei golbene, bes Drafos 26. - 5., brei golbene, bes Belben 65 B. 1. - S., golbgelodte, bes weiberfcheuen Bringen 50. - 6., brei golbene, auf ber Bruft bes ftarten Bans 64 B. 3. - G., Sip feiner Starfe, von ber Mutter abgefconitten, merben bavon noch einmal fo bid und ber Belb noch eins mal fo fart 65 B. 1. - von ber Schwefter abgeschnitten 65 B. 2.

Saarnabel, vergiftete 103.

Dabicht, lahmer, wiffenb 25. G. Schnapps hahn. (Schott 11.)

Sabn ale Reitpfere 39 (Gr. 108) ; f. Conarr:

babn. - 6. bei ber Theilung bem Alten augefallen und von viefem labm geichlagen (novijonerro; , Schnappbabn) nimmt ben muben Ruche und Wolf auf fein Comana: den, fauft mit bem Burgel ben Alug, bobnt ben Ronig im faulen Robiftrunt, lagt burch ben Buche vie Bubner, burd ben Bolf bie Pferbe bes Ronige freffen, lofdet ben glus benben Bactofen burd ben Glug, frift in ber Schatfammer Goloftude, lagt fie fich vom Alten austlopfen 85. - 5., bei ber Theilung ber Alten jugefallen 85 B. -G. mit holgicuben, Diener ber 12 Tauben 102. - B., pilgernb, von ber guchun ges beichtet 90. - B. verfundet Berifos Ruds tehr 41. - G. weisfagenb, bem bafur ber Sichelschweif verfilbert wirb 4 B. 2. -H., weißer und schwarzer, frahen 30. 78. — D., weißer, rother und ichwarzer 83. — Sabne bes Königs fraben ichon 101.

Salber Dann verboppelt fich, fo oft er vom ftarfen Sans entzwei gehauen wird 64 B. 1. - S. Menich, ber Bunfchtraft erwirbt 8.

Balberbechen, in ber Mutter Schub ver-ftedt, ift bas Effen, bas er bem Bater auf ben Ader bringen foll, wirb von Dos, Buche und Bolf verfchludt, ftedt fich unter einen Stein ber vaterlichen Drefctenne 55.

hammer, mit bem bie lamia ten gele bes Baffere bee Lebene öffnet 32 B. - 6., mit bem bem Alten bas loch verftopft mirb, bas mit er nicht furge 65. - D. Thore ad 85.

Bant, welche bie Belbin effen foll und bie fie fich auf ben Leib binbet 73.

Bans, ber ftarte 64 u. B. - S. mit brei Golbharen auf ber Bruft 64 B. 3; 70. -Formel bes ftarfen bans Dr. 37.

Banechen, bem ein Dobr in ben Dunb fpeit und ber baron bie Babe erbalt, bas

gefdieht, mas er municht 110.

Safe, Subrer Letifos, beren Dlutter ihm bas von ber Lamia abgeriffene Schwangden verfilbert 41. - S. fußt bie Barin 94. -Safen, neunundneungig, ju buten 37 B. (Grimm Dr. 165 ; 2Bolf b. Sausm. S. 138.)

Bafelnuß von ber Connenichmefter ges fcentt, aus ber ein golbener Baragei 100. - D., f. Frauentleiber.

Sausrath, recenber 2. 8. 48. Baut, verbrannte, um den Zauber zu lofen, ber Biege 14. - ber Schlange 31. - ber Doble 57 (Wrimm Rr. 108. 111, S. 190. 144). - 6. bes Alten, aus ber beffen Rno= chen geschüttelt werben 6 B. 2. - 6. res Alten, bee alten Bferbes und Bunbes 45. -Saute, 40, bes Schlangenfindes 100.

bebamme, boje 69

Beiland feffelt am Ofterfonntag ben Zeufel von neuem 105. - \$. 54. 60.

Beilente, ftete traurige grau 16.

belenaformel Bir. 26.

Selles und Bhrprosformel Dr. 15.

bemben 69. - f., vierzig 100.

Benne mit 12 golvenen Ruchlein 100.

Berafles ad 63

Bergenstunbig = in bie Bufunft febenb

Beeveriven ad 65 B. 2.

Beu por bem Sunbe, Rnochen por bem Bferbe

Binberniffe fur ben Berfolgenben: Defs fer, Ramm, Salg 1; — Ramm und Salg 3 Bar. 3; — Seife, Ramm, Spiegel 6 B.; - Calg, Epiegel, Ramm 45; - Calt. Seife, Ramm 68 (Gr. 9lr. 79).

Sirid, verlodenber 15.

firt, f. Chafer.

Doble juni fiebenftodigen Thurme ber Bolb= fcmiebin 29. - S. unter ben Gis ber Bringeffin 61. - S., in ber fich ber Belb vergebene vor ber Churfufiffa verftedt 65

Bollenfahrt 15. 32. 70. 97. 100.

Bollenfahrtformel Dr. 40.

Solzmenich 27 B.

Bolgfattel 2.

Bolafdube bee Babne 102.

onigbrot, ben Glfen ale Opfer gebracht 80. Bergl. 5 B.

Sonigt opf ber guchfin und bes Bolfe, von jener allein gefreffen, unter bem Bormand, ju Gevatter in fteben 89.

Honigwabe 5 B porand ad Dr. 22.

borner aus Reigen 44.

Bu feifen mit Ctacheln 58.

oubn, bei ber Theilung ber Alten quaefals len, freit, von biefer ausgeflopft, nur alte Beller, Girechien und Schlangen aus 85. -B., goldenes, bas alle Monate ein goldenes Ei legt, wer beffen Rorf ift, wird König, beffen Berg, wirb bergenefundig, beffen Les ber, finber Bolb unter tem Riffen 36.

Bubnerftall, in ben bie Schnur (fammt ihren 3 Golbfinbern 69 B. 2) von ber Schwiegermutter gefrerrt mirb 69.

bund, ber bantbare 9. - O., breifopfiger unterweltlicher, Die Echone ber Gree bes machend 97. - S., gleichalt mit bem Bels ben und menfchenverfdlingend 22. - b. verfunbet Letifos Rudfebr 41. - Bunbe, brei, aus 3miebaden 4 B. 2. - B., von Banni fur Schafe eingetaufcht, vom Belben unverbient gefcholten 24. - \$. , zwei, mit ben Belben gleichalt und mit Sternen auf ber Stirne 22 B.

Sund den, bei ber Theilung bem Alten gu-gefallen, freit, von biefem geflopft, uur Schlamm aus 85 B. — B., blindes, wirb burch bas Baffer eines Bades wieber febenb 68. - D., rebenbes, ber Gefdwifter 1. -6., vermanbelter Baterfegen 101.

Sunbin mit 3 Jungen , melde ber berr ges gen junge gudie und Bolfe vertauicht 5 B. - B. vom Bifderfohn gerhauen 29.

Bund bauge ber geblenbeten Bringeffin gu= laufend und von ibr eingefest 28 (Grimm

Dr. 118 : Ragenaugen).

Sunbstopf (Zuvlonepalos) frift bie zwei alteren Schweftern nach ber Beirath, fann aber ber in einem Bolgtafig geborgenen fungften nicht an und verfauft fie fammt bem Rafig 19. - G., menichenfreffend, nimmt bie brei Anaben ber armen Frau gu fid), frift bie zwei alteren, verfolgt ben jungften und zerplatt von ben Borten ber Bringeffin 68 B. - Sunbefopfe, vom Barenfinde beftegt 75.

Ouon ad 114.

## 3.

Bagbliebenber Jungling 4. 15. 21. 22. 24. 27. 57. 64.

3dger 63

Sambe ad 16.

Sanni und bie Drafen 24. - Janni gan: nati ber ftarte, Briefterfohn 64 u. B. -3. fpricht mit zwei Monaten, geht in Die Schule, reift eine Blatane aus, prügelt ben Sohn bes Ronigs 64 B. 1.

Bason ad 54.

Safonformel Dir. 27.

Befus Chriftus als alter Mann 54. - 3. ichidt ber ungludlichen rauchernben Schnur einen Engel 60.

3 gel und guche fteblen Trauben 91. 3 lin en Bilinen Alamalatufen 25.

Bliobara, Connentint 41 B.

In fel im See 4. 30 ad 29. 30ch, filbernes 70.

Johannes, treuer ad 29. Bohannesformel Dir. 35.

3 u b e mit Rinberapfel, Liebhaber ber Ronigin 6. - 3., ber fich vom Ronigfohne bie Gbel= fteine vom Belfen bolen lagt 15. - 3., ber bie Gier bes golbenen Bubne fauft unb nach beffen Ropf und Leber verlangt 36 .- 3., ber Bifche vom Sifcher fur theures Gelb tauft 109.

Jungfrau, bie Berlen weint, Rofen lacht und Goelfteine unter ihren Tritten finbet 28. Sungfter Bruber, befter, labm 11. 26. 44.

45. 51. 52. 59. 64. 65. 70. 72. 97. Jungfte Schwefter, befte 2. 10. 19. 29. 73.

101 (Grimm Rr. 169). Jungfter Schwiegerfohn, befter 6.

Bungfter: Formeln vom beften Jungften 98r. 16, 17.

**.** 

Ralppio ad 4.

Rammer, verbotene, bie einundvierzigfte 6 B.; - bie vierzigfte 15, 45, 68; - bee Gunbetopfee voller Ermorteten 6 u. B.

- Rantleas 27 B.
  Raratifa frift jeben, ben fie auf ihrer Strafe finbet, gewinnt ibre Starfe burch bas Bab, fie fibt im Schaum vor ihrem Munbe, ben ibr ber farte Sans abmifcht. Gr frannt fie vor feinen Wagen 64 B. 3; f. Kriféca.
- Rarfuntel, brei, für welche bie Jungfrau ihre Reize verfauft 113.

Rafe ftatt bes Steine gerbrudt 18 B.

Raffanbra ad 110

Raften, morin Afchenputtel in ben Bluß ges worfen 2. - R., worin fich ber eiferne Der= wifch verftedt 4; - ber halbe Menich mit ber Bringeffin und bem Rinbe 8 (Schott Dir. 27). - R., in ben ber Drafos geftedt wirb 3 u. Bar. - R., bolgerner, welcher bie form einer menfchlichen Beftalt bat, mit bem Chluffe! baju, zuriteus genannt 27 (Schott 4 : Solgmantel). - R., in ten ber Briefter ben Schafer ftatt feiner ftedt 42. - R., marmorner, mit beffen Dedel Schneemittchen ibre Mutter tobt fcblagt 103.

Rater, geftiefelter ad 17. Rate verfundet Letifos Rudfebr 41.

- Rauflichfeit, Formel ber weiblichen R. Mr. 5 u. 6.
- Rebrichtschaufel und Befen, verwantelter Bring und Rof 4. 2.

Rerbero 6 ad 97.

- Rerge, bie nicht fcmilgt 12. Reffel mit 10 und 40 Sanbhaben, ben 10 u. 40 Drafen geborend, vom farten Bane allein gehoben 64 B. 2. - R. mit 40 bands haben, ben 40 Raubern geborig 52.
- Rette, Die über einen Strom verhilft 4 B. 2. Reule, mit ber ber Entel unvorfatlich ten Grogvater tobtet und die Bropbegeibung erfüllt 94.

Rind am Bluffe liegenb, bae Concemitten maichen muß 103.

- Rinderwunfd: halbe Erbfe 55; Dug 99; - halber Denfch 8; - Borbeerfern 21; - Biege 14; - Schlange 31, 43, 100. Rinbermunich formeln Dr. 7-9.
- Rirde, neue, ber bie Rachtigall fehlt 72.
- Ririflos, begrabener, von ben Thranen ber Berftoßenen wieber belebt 31. - Ririfli 31 28.

Rirfe ad 4.

- Rjufje, aus Rummer über bie Ermorbung ibres Brubers Gjon in einen Rufuf ober eine Rufufeblume vermanbelt 104.
- Rleid, ju langes, abgeschnitten 41.

Rleiber, f. Frauenfleiber, Meralben unb Glfinnen.

Rleiberraubformel Dr. 28.

Rleibertaufch 3. - R. ber helbin mit eisenem hirten 19. - R. mit einem Derwifch 21. - R. mit bem Bartlofen 37 - R. bes meibericheuen Bringen mit einem gifcher 50. - R. bee ftarfen Bane mit bem Schafer

64. - R. mit einem hirten 70. 101. Rluge Jungfrau, Die vom Blid bes Konigs fohnes ein Rind zu gebaren und Jungfrau zu bleiben verfpricht 112.

Rluger Sohn, ber bie ibm vermeigerte Bers lobte mit brei Rarfunfeln erfauft 113.

Rnochen, Dafen und Ohren ten Dlarchen gum Effen vorgefest 19. — R. vor bem Bierre, Beu vor bem Gunbe 45; vergl. 49. Rno de n fam meln und Begraben 1. 2.

Rnuppel aus bem Cad (Grimm Rr. 36) :

murr Ctabden 15, 43.

Roblftrunt, fauler ftebngelaffener, in bem

ber Sahn ben Ronig bobnt 85.

Ronig vom Drafos verschlungen 3. - R. mirb ber querft am Palant Borubergebenbe 36. - R. wird, wer bie iconften Cachen bringt 67. - R. gerbricht über Bfefferforne Tob feine Rrone 56.

Ronigin gerbricht über Pfefferforne Tob ben Arm 56.

Ronigefobn, vom zweimonatlichen far-

fen Bans geprügelt 64 B. 2. Ronigetochter einem Ungethume ausge=

fest und vom Gelben burch beffen Erlegung befreit 64 B. 1; 22. 70. 98. Ropf bee golbenen Subne, wer ibn ift, wirb

Ronig 36.

Rorniconitter 3 B. 1. - R., ftarfer Bane 64.

Rraben und Raben ber Untermelt, von ber Bauberin verfammelt, bringen ben Gelben auf bie Obermelt 97. - Rraben von ben Glfinnen verfammelt und nach tem Lebens= maffer gefragt; eine labme Rrabe bolt es 65 \$3. 2

Rranfenbaus, allgemeines 16. 24. 68.

Rrantheit, verftellte, ber Mutter: Beis lung : Leber bes Cohnes 6; - ber Comes fler : Ririden, Quitten, Birnen aus brei Drafoegarten 24; — ber Mutter: Safenstie und Bememilch zu bolen und Lebens-maffer 32; — ber Mohrin: Golbfifchchen ju fcblachten, Copreffe ju verbrennen 49; ber Dlutter: a. Baffer bes Lebens, b. Apfel bes Lebens 65 B. 1; - ber Echmefter: a. Dielone aus bem Glfengarten, b. Lebens: maffer 65 B. 2 (vergl. Schott Dir. 27).

Rreurgie ad 63

Rreugmeg jur Jagb führenb 28. Rrifeça, Die taglich ein Dabchen frift, vom ftarten bans übermunben und fich bienftbar gemacht 64 B. 2; f. Raratifa.

Rrone, golbene, ber Golbichmiebin 29: gerbrochene 55 ; - Beftechungemittel 71. bes Enteriche 90.

Rrote im Leibe ber Ronigin 33.

Rrude, eiferne 25.

Rrug , ber alles thut, was man ibm beift 43. Rryftallgemach, in bem eine Glfin gefan=

gen 25. Rubbirt und Fuche 85.

Rutuf: bis ber Rufuf von bem Rugbaum ruft 34; - Bermanblung in R. 104.

Rupferichmieb 100.

Rupferftud, lestes, mit bem ein Bodlein gefauft wird 41.

Rupplerin, Gerrin ber citherfpielenben Ros nigstochter 50.

Rug ber Mutter, ber bie Beliebte vergeffen macht 54 (Grimm Rr. 113, 193).

Ruffe, brei, ter Dratenfdmefter, machen ben Konigefohn ftart, und im Cautampf municht er ihr brei Ruffe ju geben 64 23. 3 (Buf Dr. 8).

Rprifes 31.

Lacheln ber Gliengelobten, aus bem bie Gl= fen Rofen machen 82.

Lamia, menichenfreffent, breimal von Ben= jos ober Bojos betrogen, 3 Bar. 2 u. 3. -2., vom Belben im Brotbaden unterrichtet und ibn icusend 4. - 2., brei ichusenbe, Die britte amifchen ben beiben Barbeln mob= nenb 4 B. 2 (Grimm 29. 111, E. 322). 2., Befigerin bes Apfelbaums, ringt mit bem Cobn bes Schulterblattes 32. - &. offnet mit einem Sammet ben Tele bes BBaf= fere bee Bebene 32 B. - &. Berfolgerin Letifos, reift bem fie fuhrenben Bafen bas Comanichen aus 41 - 2., von ben Gla fen gefandt, verfchlingt bie Churfuliffa 65

Lamien, menfchenfreffenbe, in Daffe eine Wegent bewohnend 52

gamm, verwandeltes Bruberchen (Grimm 141), beilt ben Schaben bee Copreffenbaums burd Leden. Mus feinen Anochen machft ein Apfelbaum 1. - E., weißes und fcmarges, in ber Unterwelt 70.

Lammoließ, golbenes 13.

Lammzunge 70.

Laufer, riefiger, bem Gelben bienftbar 63.

Laufen bes Drafos von bem Belben 45 B.; 68. - 2. bes Selben 64. 70 (@r. Dr. 24. 29). Lagarus und bie Drafen 23 (Gr. Dr. 20).

Lajarueformel Dr. 39.

Lebenemaffer, f. ABaffer bee Lebene.

Leber bes golbenen Bubne, mer fie ift, fin= bet jeben Morgen einen Beutel Golb unter bem Riffen 36 (Gr. ad 60).

Bebrer, menichenfreffenber, ber Lemonika

Lebrerin, bie bofe, Schneewittchene Stiefs mutter 103.

Leiche binbert bas Schiff an ber Rabrt 50.

Bemonina, bie Schulerin bes menfchen-freffenben Lebrers, von ihm gefchlagen, in Dunft nach einem Schloffe geführt, flaps pert ver groft mit ben Babnen, vom Bringen gefunden und geheirathet, wird vom Lehrer ihrer Rinber beraubt, und giebt vor, fie felbft gezeffen zu haben 66. Leti fo, Sonnentinb 41. Leto ad 100.

Liclie Rurme, Magb, fest fich auf die Stute und macht bie Schwefter ber fleben Brus-ber; entbedt wirb fle als Ganfehirtin 96. Lift en, einen Gad voll, beffen fic ber guche

rübmt 91.

Loch , bas jur Unterwelt führt 97.

Boffel, rebenber 2. 8.

2 oft ad 15, 106.

Lorbeerbaum, golbener, Lorbeerfern, Lors beerfind mit golbenen Rleibern, glangt wie Die Sonne 21.

Bubia, bie Quellen gurudhaltenbe, Roniastochter ihr ausgefest, Belb tobtet fie unb fcneibet ibr ben Rouf ab 95.

Lugenmarchen 39.

Lugenwette 59.

## M.

Dabden, tas, im Rriege 10.

Magt gerbricht über Bfefferforns Tob ten Rrug 55 . - Di. ber zweiten Frau tes Schlans gentinbes, verführent 100. - Dlagbe ber Sonnentochter und tes Sinzirlis 108.

Dagbbienfte ber bie Beirath weigernben bergenstundigen Bringeffin 70.

Maberin, Die liftige 74.

Dabre, Edieberichter gwifchen Bauer und Schlange, enticheivet für biefe 87.

Dan bel von ber Connenfchmefter gefchenft, aus ber eine golbene Biege 100. - DR., f. Frauentleiber.

Mann sanguge, brei, wie Frauenfleiber 6. Di arch en ergablt vom Ruchenjungen 70.

Darigo, alban. Schneewittchen, von ber Lehrerin angewiesen, folagt fie ihre Duts ter mit bem Darmorbedel ber gruchtelifte tobt, farbt bie Schube ihres Batere roth, gerichneibet feinen lleberrod, bamit er bie Lebrerin beirathen muß. Bom Bater ausge= fest, fommt fie ju ten 40 Drachen, wirb vom Bater mit Saarnabel und Ring ver= giftet, in ben Berlfarg gelegt, mit 4 Gils berfetten an ben Baum über bie Duelle ges bangt, vom Ronigefobn gefunden, von beffen Dlutter mieber belebt 103.

Daro, Tochter ber Augenbunbin, von ber jungen grau ftatt ibrer in ten Badofen ges Redt 95.

Maro, Frau 85. — Marja, Frau 87. 89. 90. — Maru 91. — Stinfmarja 86. — Lumren=Mara (Koveelo M.) 89 B. (Ras men ter Ruchfin).

Baftir in ben Rachen bes Drachen gewors

Daulthier, vermanbelter Echuler bes Das mone und von ber Alten ohne bas Balfter vertauft 69. - Dt., altes, f. Dabre.

Daus betrugt bie Strigla und rettet beren Bruber, incem fie ftatt feiner auf ber Beige ber Strigla frielt 65. - DR. 9.

Debea ad 54. ad Formel Dr. 27.

Meifterbieb ad 3.

20 elampus ad 9. ad 25.

Delone, überreife 6.

Melufinenformel Mr. 2.

Menglaba ad 10. ad 50. Menichentopf, Menichenfus und Mens fchenhand von Bilet-Belebi ale Mohr ben brei Schweftern gegeben, um fie ju verfus

Deffer, an tem fich Goldgerte vermunbet 7. - Porbmeffer 12. - Di., Pathenges ichent bes Donches 24.

Dichael, St. 105; - gebietet bem Fall ber Engel Ginhalt 107.

Mild ber Birfchfub, Blinbheit be lenb 6 B. - Dt., f. Brautwette.

Milngane, mit Diamanten gefüllt 69.

Dire, Diren, f. Dore.

Difthaufen, barunter Marmorplatte unb Trepre 67.

Mobr, Diener bes Bunfdrings 9. - D., Beliebter ter Bringeffin 9. - Dt., fcas: butent 17. - Dt., Riefe, ber mit einem Apfel fpielt, verwunscht ben Bitherfpieler wieber zum Manne 58. - M., Riefe, Freffer, bem Belben bienfibar 63. - Dr. rom ftarfen bane in bie Erbe geftulpt, an ben Bagen gefpannt, burch fein angebranns tes Saar gerufen, vertilgt mit bem Rauch feiner Bfeife ein Rriegebeer 64 2. 3. -M. ale Betrüger 70. - Dt., verwandelter Bilef=Belebi 73. - Dt., ber Banechen in ben Dlund freit, und ibm taburch bie Gabe verleiht, baß geschieht, mas er wunscht 110. De ohr in, bie falfche Braut 49.

Molordos ad 63. Dond, Jannis Bathe, ichentt ihm ein Deffer 24. - Dt. ben brei Gefcwiftern rathend 69.

Mont, Schwefter ber Bruber Sonne unb Morgenftern 69; f. Sonne.

Morbmeffer 12.

More (μοίρα) ber geraubten Ronigetochter, ale Alte bem ftarten Sans antwortenb 64. 28. - M. bes belben, ibn als Alte bebers bergend und berathent, vertaufdt tas Bafs fer und ben Apfel bes Lebens und belebt ben gerftudten Gelben bamit 65 B. 1. - De 6 : ren, brei, bie Schneewittdens Schidfal bestimmen 103.

Morgenftern und Sonne, Bruber ber Comefter Mont 69.

Dublftein, meiner Großmutter Epinbels fnerf 34.

Dute, unfichtbar machenbe 9 B. 2; 15. 98. 114. - DR., ju meite, verengert 41.

Mufifer vom Ronig jum Gibam ermablt 40. Du ufiffunbe bes weiberfcheuen Bringen 50. Mufuris, Onfel, Dame bes Boljes 86; vergl. Rifolas.

Mutter, bofe, bie ihre Rinber ichlachten will 1. - D., faliche, nach bem Untergang ihres Sohnes trachtenb 6; - ju Brei ges mablen 32; - ihrer brei Rinber 36. - Dt., bie fluge, bem Belben rathenb 63.

Rachte, brei, mit bem Manne, bie bie erfte

Frau von ber zweiten ertauft 100. Dachtig all für bie neue Rirche 72.

Dabel, mit ber ber Jager bie Bringeffin burch ben Sit flicht 61. — Rabeln im Bett ber Rinber 6. - S. Rafiermeffer.

Marr, riefenftart 34.

Rafen, f. Rnochen. Relfen aus ben Ehranen ber Glfengelobten

gemacht 82. Reraibe, bie fich tobt tangt und von beren Schwefter ber Bitherfpieler gur Brau vermunicht wird 58. - Deralben, brei, Teufelstochter, benen ber Belb beim Baben bie Rleiber raubt 51.

Mibboggr ad 61. ad 70. Mitolas, Berr, Mame bes Bolfes 85. 89; peral. Mufurie.

Nonne, Berfarpung als 100.

Du f von ber Sonnenichwefter gefchentt, aus ber eine Blude mit golbenen Ruchlein 100; f. Frauentleiber. - D., Rauber, aus einem Schlauche entflebend, in ben Bater und Mutter 20 Tage und Nachte lang blafen, lenft bie Ochsen, von Raubern entführt, wird großer Rauber, ertrinft im Bluß 99. Ruffe, brei, fur bie Bringeffin gegeben 40.

### Ð.

Obin ad 73. Donffeus ad 3. 4. Dbpifens = Bolppbemformel Mr. 38. Denomaceformel Ar. 23. Ofen fcaufel 100. Dhren, f. Anochen.



- Dhrfeige, bie ber fluge Schafer bem Brins gen giebt 35.
- Dreanos ad 4. ad 27.
- Dn ad 32.
- Drion = Rauber Rug ad 99.
- Drionformel Dr. 9.
- Dfterfonntag, am, wirb ber Teufel von neuem vom Beiland gefeffelt 105.

- Palaft, f. Schloß.
- Bantoffel, verlorener 2. B., ju großer, verfürzt 41.
- Bapagei, golbener, aus ber Safelnuß 100. Begafus ad 58. 69 B. 1.
- Benelopenformel Nr. 3. Benteflimas, Dann mit ber Erbie 17.
- Perlenfarg 103.
- Perlenweinenbe 28 (@r. Dr. 179).
- Berfeus vom Grofrater ber Brorbezeibung wegen in ben Bluß geworfen, von Birten erzogen, erichlagt tie Lubia in einer unfichts bar machenben Dluge, befreit bie ihr aus= gefeste Ronigstochter, heirathet fie, er= folagt ben Gropvater unvorfastich mit ber Reule 98. - 3. ad 8.
- Bfablgaun fur bas Doblentinb, vom Brauthaufe bis jum Ronigsichloffe 57. Bfeffertorn verbrubt fich in bem Gur=
- penteffel 56.
- Bfeife bes Briefters, Die Tobte ermeden foll 42. - B., f. Blote.
- Bfeile, bie von ben Drafen ale Unfunftes zeichen auf ibre butte gefchoffen werben 64 B. 2. - B. abgefchoffen, um bie Wan=
- berrichtung anzugeben 67 Pfer b, geftugeltes, bes Drafos 3; - bes gefeffelten Greifes 15; f. auch 26 u. 69 B. 1. – B. der Lamia, das rie Wolfen trinft 3 B. 3. - B., bas Beuer ichnanbt 4 B. 1.
- B., labines 6. B., einaugiges 6 B. B. , labmes altes , bem Belben rathens 37. - P., Fohlen, revendes 6 u. B. — B. ves Drafos bem Belben rathend 45. - B. res benbes, Ramens Blip, verwuntet unter 3000 Bengften gewählt 58. - B. bringt ben gerftudten Leichnam feines Berrn gur More 65 B. 1 u. 2; - und fampft mit bem Schmargen im Glfengarten 65 B. 2. -B., lahmes, bringt bie von ben Drafen er= jogenen zwei Findlinge jur Ctabt 69 B. 1. - B. , geftugeltes , ber Gbene , vom Belben
- beim Saufen gefangen, ichmort ihm bei feis nem Bruber Wehorfam 69 B. 1. - \$. golbenes 70. - Pferbe, geflugelte, auf bem Drafenberg, ein weißes, ein rothes und
- ein grunes 26. Bferbebaar, berbeirufent, menn anges brannt 6. 26. 70 B.
- Bbryroeformel Mr. 15.

- Bilgerich aft ber Fuchfin, bes Sabns, Zaubere und Enteriche 90. - 2. ber Ruchfin. bes Bolfes und Gfele 92.
- Blatane beim Brunnen, Berfammlungeort ber Teufel 30. - B. vom ftarfen Sans als Schuljunge ausgeriffen 64 B. 1.
- Bolbibos ad 110.
- Briefter wettet mit bem Rarren um 3 Ric= men aus bem Ruden 34. - B. verftum= melt auf ben Rath ber Bartlofen feinen Dofen und racht fich an ihnen 42. - \$. mit ber Barin ben ftarfen Bans zeugenb, macht Schwierigfeiten, ibn anzuerfennen 75.
  — B., bem bie Buchfin bie Beibbrote fliehlt 56. — B., Sanschens Gerr 110.
- Briefterfrau 42. 64 u. B. B., Mutter res ftarten bans, belebt ibn mit Echlangen= fraut 75, 86.
- Briefterfohn 44. B., ber ftarfe bans 64. - B., ber Barenfohn 75.
- Brieftertochter 9 B. 2
- Bringeffin in ein Schloß gefverrt, um fie . vor Befahr ju bewahren 46. B., fonnen= glangend, in ber vierzigften Rammer bes Damon an ben Baaren aufgehangt (Gr. III, 6. 315), vom Belben burch einen Schlag in eine Stute vermanbelt, biefen von Blind= beit beilend 68.
- Broben mit ber ale Mann verfleibeten Junafrau 10. 101.
- Brometbeus ad 15.
- Brophezeibung, erfullte 20.
- Binde ad 71. Formel Dr. 1.
- Bulia 1.

- Quelle neben einem Baum in eines Ronias Barten, aus ber beffen Pferbe faufen 1. 103. - D. , ftinfente, vom helben belobt 100; - rath ihm 54.
- Quitten, meinence 114.

### 왜.

- Raben, benen bas Fifcherfind bas Bleifch theilt 54. - R., unterirbifche, bringen ben Belben auf bie Oberwelt 97.
- Rafiermeffer im Bett ber Rinter 36.
- Rathfelmette ums leben 17 B. (Grimm 98r. 125).
- Rauber rauben bie junge Gelbin unb vers taufen fie als Eclavin 50. - R., 40, mol= len bie fonigliche Echapfammer befteblen 52.
- Rauberhaurtmann, ter gute fdmarge 16. Rauch ber Wfeife bes Schmargen tobtet ein Rriegsbeer 64 B. 3.
- Rebenpflange von Dionpfice in einen Bo= gel=, lowen= und Gfelefnochen geftedt. 76.
- Rebbubn fatt bes Steins geworfen 18 B. - R., gelbenes, Bentechungsmittel 71.

Rebbubner, verbrannte 8.

Reifetifte, Die hinführt, mobin man will

Richter, bie brei gerechten 36.

Riefe mit einer 2000 Bfune ichmeren Gifens feule, und einer, ber 100 Schafe auf einen Sip ift 58; f. Drafos und Debr.

Ring, bemantner, ber Drafana 3 B. 4; entgaubernber 7 ; - Giegelring ber Schlans ge, Bunfdring 9; — ber Geliebten macht Baffer frieren 22; — in ben Becher gewors fen , Erfennungezeichen 25 (Gr. 9fr. 93. 101); - Berlobungering 53. - R., an bem ber erblindete Belb von feiner Berlobs ten erfannt wirb 24. 68. - R., ron ber Bringeffin auf ben Scheitel bes ichlafenben Belben gebunben 70. — R., ber Theoboras Babn verfilbert 101. — R., vergifteter 103.

Roden, bem bie Gelbin ihr Schidfal er=

Rofe, mellenbe, Babrzeichen 36. - R. für ein Auge 28. - Rofen aus bem Bacheln ber Glfengelobten gemacht 52.

Rofengarten 70 B.

Rogbirt und guche 55.

Rutbe, golbene, auf ben Boben gefchlagen, ichafft Speifen 15. - R., bie ben See theilt 4.

Saal, glaferner 14.

Salbe fur Blinte aus tem Birn eines Affen gemacht 53.

Calmoneus ad 16.

Sarg, golbener 50. - G. aus Berlen 103. Cau mit brei Tauben im Bauche, welche bie Starte bes Tiv 22; - bes Drafos 70; bee Salben 64 B. I; - bee Banfifie (brei Boael) 64 23. 3.

Caufampf bes Starfen 9 B. 2; 22 B.; 64 B. 1 u. 3

Shacht und Bett, um in bie Erbe eingufah= ren 27.

Schafer, budliger 3. - G. bem Briefters fohn rathent, fich vor ihm begrabent, in ber Rirche mit ihm um ein Rupferftud ftreitenb 44. - S., finterlofer, gieht ben Binbling auf, ben er am Baffer fintet 20; - brei 69. - G. belebt ben erfchlagenen ftarfen Bans mit Lebensmaffer 64.

Shafermabden ftarft ben ftarten bans beim Cautampf mit Speife und Trant

64 23, 1, 2,

Shaferftab, Rnuppel aus bem Sad 15.

Chafbirt und Ruche 85.

Schaffpur, mer baraus trinft, wirb gum Schafe 1.

Shale mit BBaffer in bes Ronias Chakfammer, bie ber Belb austrintt 52

S dastammer bes Ronias beftoblen 32. -6. bee Ronige, in bie ber Babn gefrerrt mirb 85.

Soeitel, Ring 70; - ober Schluffel 68 - auf ben Scheitel bes Sauptes gebunben.

Schellenbede 3.

Schellenfleib 3 B. 2. Schellenfad 3 B. 3.

Shidfalegottin, f. Miren u. Moren.

Schiff, gelbenes, mit 40 Jungfrauen bemannt, auf ben Belben 40 Tage martenb 63. — Schiffe, 30, jum Beichenf für ten Augenargt 53.

Schiffbruch 50.

Schlafenber Bring, bei bem 3 Bochen, 3 Tage u. 3 Stunden gewacht werben muß,

um ibn gu erlofen 12.

Edlaftrunt und Rraut 10, 75, 100, 101, 113, 114 (Or. Mr. 85, 127; Schott Mr. 23). - Schlaftrunt in ben Schwamm gelaffen 73, 100,

Schlagfluß ron ben Thranen ter gefallenen Engel 107.

Shlange, bantbare 9. 72. — S., fcmarte und weiße, mit einander tampfend 26. -S., Die modentlich einen Menfchen frift und bann bie Quelle laufen lagt 70. - 6. mit 12 Ropfen, melde bas Quellwaffer vorentbalt und mochentlich ein Dabchen ret= folingt; eine antere mit 18 Ropfen, Beinbin ber Abler 70. - 6., vom Bauer vom Berbrennen errettet, will ibn freffen, fie ernennen Schiederichter, wirb von ber gud: fin überliftet 87.

Colangen, fampfente 9 B. 2; 64 B. 1 u. 3.

Solangenbaut, verbrannte 31.

Schlangenfind 31. - S. mit 40 Sauten. vergauberter Jungling , verlaft feine grau, weil fie bas Webeimniß ausplaubert , nach: bem er ihren Schoof vericbloffen, beirathet in ber Unterwelt eine anbere, lagt ben Schlaftrunt in ben Schwamm laufen, febrt mit ber erften Frau auf bie Dbermelt jurud, und öffnet ibren Chook 100.

Solangentonia mit 10 Ropfen, Sis ber Starte bes labmen Gott=fei=bei=uns 64.

Schlangenfraut, bas Tobte ermedt 9 23. 2; 64 23. 1 u. 3 (Gr. 98r. 16).

Solangenfrautformel Dr. 29.

Schlangentenne 64.

Schlangengungen 70.

Solauch, in ben Bater und Mutter 20 Tage und Rachte blafen und aus bem Rauber Ruß entfteht 99.

Solie fen ber Thuren bei ber Grzahlung 70. Schloß, wandernbes 2. - G., in bem Steine und Balfen reben 8. - S. , unter: irbifches, mit filbernen Bemachern, beren Baumeifter getobtet wirb 13. - G., glas fernes 15. — S., golbenes 28. — S. bes Drafos 17 B.; — mit 40 Stuben 15. — S. bet 40 Drafen 24. 32. — S. u. Schluffel, golbene, an ber Bruft Filef-zelebis 73.

Shluffel, goltener, ju ter 40ften Rammer, auf bes Damone Scheitel 68. — S., filberner (gieb mir ben filbernen S., bamit ich bas golbene Rind gebahre) 100.

Schmied, ber bem Bolf bie Bunge fein bammert 85.

Sch napphabn führt ben Bringen in bie glaferne Stabt, frift beffen Bein 15.

Conedenlefen 37.

Schneewittchen 103; f. Marigo.

Soneewitt den formel Dr. 14.

Schneiber, Brotherr bes vertappten Gels ben 70.

Sonuren, brei bofe 62.

Schone, ber liftige 3.

- Schon e ber Belt, beren Besty verjüngt, bie ben alten König umbringt und ben helben an besten Stelle sest 63. S. b. B., Drafenschwester und Frau ves ftarten Sans 64 B. 3. S. bes Lantes, allwisende, inseits bes trodenen Flusses wohnend, in welchem jeder zu Stein wird, bessen Pferd wiehert, ohne daß sie es bort 69 B. 1. S. ber Erde, untertrbische, beren haar glanzend wie bie Sonne macht, schlarend, ber der Gelb Erde der Todten in bas Ohr legt ber Gelb Erde der Todten in bas Ohr legt ber Gelb Erde der Todten in bas Ohr legt ber Gelb Erde der Todten in bas Ohr legt ber Gelb Erde der Todten in bas Ohr
- Schon beit ber Affentochter, aus einer Ba= felnus bervorgeholt 67.
- Schoof ber ichmangeren Gattin verfchloffen von bem abziehenben Mann und wieber von ihm geöffnet bei bem Bieberfinben 71. 100.
- Soube, brei Baar eiferne 73. 102. S. bes Ronigs von Schneewittchen roth ges farbt 103.
- Schule 4 u. B.; 5. 6. 36. 40. 49. 62. 64 B. 1. 2; 66.
- Soulter blatt, Sohn bes, lauft mit 40 Tagen, ausgewachfen mit 3 Jahren 32.
- Schwarzangeftrichenes Colof aus Trauer 15, 26, 54, 64 B. 1; 68, 70, 102.

Som arger, f. Dobr.

Schwein, bas Baiche ftehlen will 73.

Schwert zwischen bem ichlafenden Gelten und feiner Schwägerin 22. — S. in bes Königs Schapkammer, womit der held die 40 Rauber erfoligt 52. — S., verreftetes, bes helben von ihm felbit, als judischem handler, gefauft 65 B. 1. — S., bas rostige, ift das wahre 70; — einziger Schwerts ichlag 70.

Comefter, geraubte, ber 3 Bruber 52.

Someftern, bofe, effen ihre Mutter 2. — S., von bei armen, wunfcht fich bie eine bes Ronigs Roch, bie andere ben Schaps meifter, die britte bes Königs Sohn 69. — S. ber Conne, f. Connenfcmeftern. - S., brei, bee Filet-Belebi 73.

Sowiegermutter, boje 1. 60. — S., gutmuthige 66. — S., tofe, fverrt bie Schuur in ben hübnerftall 69. — S., bofe, u. Am me pon Bferben geviertheilt 69 B. 1.

Schwiegermutter, brei alte, beren eine lefen, bie weite geigen lernen, bie britte Gier ausbruten foll 62.

Somur bes Flügelpferbes ter Gbene bei feinem Bruber 69 B. 1.

Sclavin, zitherspielenbeRonigetochter 50. Seenferbe (xidialora). Afche freffenb und

Seepferbe (xilicilo;a), Afche freffenb und Diamanten fpelenb 39.

Se gen bes Batere in ein begleitenbes Gunb= den verwandelt 101.

Seffel ber Golbidmiebin 29; - golbener 96; - golbene 108.

Siegel auf ben Urm bes Nebenbuhlers ges brudt 53.

Siegeln mit bem Bferbehuf 6 u. Bar. Sieg fried ad 19, 22, 58, 63, 114,

Siegnrieb ad 19, 22, 58, 63, 1 Siegnunb ad Kormel Dr. 7.

Sif ad 71.

Signoformel Dr. 20.

Silberfdluffel, "gieb mir ben S., bas mit ich bas golvene Rind gebaren fann" 100.

Silbergahn vom Ring bee Pringen abges brochen und ber Reft verfilbert 101.

Sinfiotli ad Fermel Nr. 7.

Singirlis Minigirlis Mifrofingirlafis, von ber Connentochter verfdmaht, tragt fie folafenb in fein Baus 109.

Stanbaloe 3 B. 1.

Sfirnir ad 29.

Stylla formel Dr. 31. Sobn bee lieben Bottes 46.

Sonn e: Griffe der Lochter an die Mutter mit der Sonne des Mittags 96. — S., ist jemand schöner als ich? Frage von Schneewittchens Stiesmutter 103. — S. und Morgenstern, Bruber der Schwieger-Mond 69; — von der bosen dechwiegermutter durch hundchen, Kageben und Mausden ersetz, von der Amme ausgesetz, von einem kinderlosen Schäfer gefunden und erz zogen 69.

Sonnenball 41.

Connenfenfter ad 73.

Sonnentind Letito ob. Blivbara 41 u. B. Sonnenich weftern, zwei unterweltliche, bie auf einem Berge ben Badofen mit ben Brufen icheuern und bas Brot mit ben Sanben einschieben 100.

Sonnenstraft burde Schluffelloch brins genb unb bas gelobte Mabden raubenb 41. Sonnentoch ter verfchmabt Singirlis,

wirb von ihm fchlafend in fein Saus getras gen 108.

Cpatgeborener Bring 15.

Speien in bas Debl aus BBaffermangel 70; - in ben Dunb 110.

Spiegel, ber alles zeigt 9 B.; 61. 69. -B., f. Sis ber Starfe.

Spieß, an ben bie 10 Drafen ben ichlafens ben ftarten bans fpiegen wollen 64 B. 2.

Spinbelfnopf, filberner, ber jungften Schnur gefchentt 48.

Spinnwette 2 (Gr. Rr. 24 B.).

Spur ber Thierfußftapfen 19; - bas Erins fen baraus bezaubert 1.

Stab bes Alten, Rnuppel aus bem Gad 43. - G. ber Reraibe, ber, gefchwungen, alle bienftbaren Teufel verfammelt 54 ; f. Baar.

Stabden, grunes, verfteinernb; rothes, entfteinernb 22.

Stabe, eiferne, brei 102.

Stabt, glaferne 15.

Starte, Sig ber 9 B. 2; 22 B.; 24. 26. 32. 70 B.; 64 B. 1 u. 3; — Abfragen ber St., f. Abfragen.

Steine von Gifen geworfen 79. 80.

Sterne auf ben Stirnen ber 3millinge 22; - ber beiben ansgefesten Ronigsfinber 69 B. 1 (Gr. Dr. 96 : ritfc roth).

Stiderin in Gilber und Bolb 12; - eins gige Ronigstochter, bie nicht ausgeht und freierscheu ift 102.

Stiefmutter verheirathet ibre Stieftochter an bie Schlange und tragt fie in bie Gin= obe 31 ; - bofe 103. Stiege, f. Trepbe.

Stinfmarja, Rame ber guchfin 86.

Stod, breimal auf Die Grbe getupft, bringt, mobin man fich municht 114.

Streitenbe Bruber um bie Braut 47. -S. Sunbe und Bolfe über Anochen und Strob 49; vergl. 45. - G. Bruber um bas Batererbe, pom Belben betrogen 114.

Strig la, weiblicher Ronigfaugling, Bferbe und Denichen freffend, nachtlich fich als Bolfe auf Die Bferbe legend . vom jungften Bruber an ber Band verwundet; frift alle Ihrigen, fpielt auf ber Beige, west ihre Babne, wird vom jungften Bruber erfcblas gen 65; f. Churfufiffa.

Sinhl, golvener, auf ben fich Bjelje Rurme fest 96.

Stummfein, freiwilliges 10. 40.

Stury vom Bferbe, Strafe bes Unglaus ben# 46.

Stute, verzauberte Bringeffin, bie ben Bels ben tragt 68. - G., geflügelte 70 B. -S., von ber gudfin vor bem Bolfe gewarnt, läßt fich von ihm taufden, wirb von ihm gefreffen und von ber Buchfin geracht 85.

Tartara Martara ber Erbe, dfinet euch! 13. Taube, ber Belbin belfenbe 19. - I., in bie Mildiduffel taudent, wird jum Dann, verläßt bie bas Bebeimniß ausplaubernbe Geliebte und muß nun Taube bleiben 102. - I., vermanbelter Ronigefohn 7. - I. reifit fid über Bfefferforns Tob bie Febern aus 55. - Tauben, brei, Gis ber Starfe 9 B. 2; - im Bauche einer Bilbfau 22 B.; 70 B.; - bringen ber Lamia ben Ropf bes Sohnes bes Schulterblattes 32. - I. amolf, vermanbelte Bringen 102.

Taubenliebe 102.

Tauber, pilgernd, von ber Buchfin gebeichs

Tenne ber Drafen, bleierne, tupferne, ftab= lerne, in bie fie beim Ringen vom farten Bane eingeftulpt werben 64. - I., unters weltliche, mit brei gammern 70.

Teppich, ber hinführt, wohin man will 47.
— I, bunter, aus einer Gafelnuß ber uns

terirbifden Affenwelt 67.

Teufel, bas Boje beforbernb 27 B. - T .. als Bope, last fich von ber fcmangeren Mintter ben ju gebarenben Cobn verfpreden, wird von beffen Thieren gerriffen, fein Ropf fpringt aus tem Feuer und erfchlagt eine Alte 5 B. - I., labmer 30 - I., bem ein finberlofes Baar ihren Cobn gelobt, wenn er 12 Jahre alt murte 54. -I. mobellirt ben Bolf und wird von ihm gefreffen 105. - E., mit einer Rette an ben Felfen gefeffelt, nagt biefe bie jum Ofter= fonntag faft burch und wirb bann vom beis land frifch gereffelt 105.

Teufelverfammlung auf ber Blatane beim Beilbrunnen 30.

Theilung eines Nafes, f. bantbare Thiere.

Theobora, britte und jungfte Tochter, wiebt für ben Bater in ben Rrieg 101.

Thiere, fatt ber Reugeborenen in bie Wiege gelegt: Sund, Rate und Maus 65; — ober Schlange 65 B. 2.

Thierfell, barein gefleibete Jungfrau 27 (Br. Dr. 65).

Thierfind, f. Rinbermunfch. Thierfind formel Rr. 7.

Thierichmager 25.

Thierichwagerformel Dr. 22.

Thierfprache 33. 37. Ther ad 3, 34, 75, 85.

Thrane ber Jungfrau ben Schlafenben Gel= ben medenb 64. 70. - I. ber gefallenen Engel, auf ben Denfchen fallenb, erzeugt Schlagfluß 107. - Thranen, eine Schufs fel voll, ber brei Sahre weinenben Golb= fcmiebin, über ben verfteinerten Gifchers fohn gefchuttet , entfteinern ihn 29. - E. ber Glfengelobten, aus benen bie Glfen Rels fen machen 82.

Thurm ber Golbidmiebin mit 7 Stodwers fen, 7 Thuren und 7 Coloffern 29. - I.

bes Drafos, der bei bessen Antunst erzittert, 64; — fryskalner T. der Drasen erzitert, wenn den flarten Hans seine Stärkeutert, wenn den flarten Hans seine Stärkeüberkommt 64 B. 3; 65. — T. von Elsendein (?), den der Adger aus Banernknecken daut 63. — T., in dem die karken Haut 63. — T. den Glas, in dem die der Känigesöhne vor dem Däsmon bewahrt werden 68. — T. der drei Kindlinge 69. — T. ohne Stiege für die Jungfrau, die von dem Bliske des Königssichnes schwanger werden wollte 113. — Thurm e, drei thürlose, der drei Drasen der bleiernen, kupsernen und stählerden Tenne 64.

Thurm fenfter, bobes, ber Draten, in bas ber ftarte Bans fpringt 64.

Tirefia & ad 58.

Tifchtuch bed bich 15.

Tifiphone, Alfmdone Tochter ad 50.

Tiv, ber bie Leute verfteinert 22 B.

To chter ber armen Alten ergablt ber Tausbengeliebten bie Beschichte ber Tauben 102. Tobte. Erbe ber Tobten 97.

Tobtenrichter, bellenische ad 36.

Tobtenzoll ad 15.

Topfer, tangenber 34.

Eraum ber Stieftochter am Grabe ihrer Mutter 31. — E. bes Ronigssohnes, baß fein Bater auffleben und ihn auf ben Thron feten werbe 48. — E. ber ungludlichen Schnur 60.

Treppe nach ber Unterwelt führend 15, 32. 67. — E. mit 700 Stufen 101.

Trene, belohnte 53.

Tuch ber tangenben Elfin aus ber Sanb ges riffen 77.

Turandotformel Mr. 24.

Thr ad 16.

### 11.

Ueberliftung bei bem Rinbergelobniß 4 23. 1.

Ueberrod bes Ronigs von Schneewittchen gerichnitten 103.

ll mfeben, verboten 65 B. 1. — II. nach ben Elfen bringt Tob 80 (Schott Rr. 19).

Un bant bes Bauern gegen bie Buchfin 87. 91.

Unfruchtbarteit 4 n. Bar. 1 n. 2; 6. 15. 21. 22. 29; — 40/dhrige 6 Bar.; 8; — 12/dhrige 37; — Lange 29. 31. 41. 43. 56. 57. 64 B. 3; 66. 68. 99. 100.

ll n fichthar machenbe Date 9 B. 2; 15. 98. 114; - Baffer 97.

Unterricht im Sieben 1. — U. im Brots baden 4. 49. 100. — U. im Schlachten 44. Unterwelt 70. — U., meite 70.

v Babn, Griech, u. alban. Marchen. II.

Unterweltfahrt=Formel Nr. 40. Urfunden, drei, über die Brautwette 61. Utgardloft ad 15.

## 23.

Beitetang burch Giffinnen verurfacht 79.

Berbotene, f. Rammer. Bergiftet, f. Gift.

Bergolbung bes Bingere 6 B. 2 (Grimm Mr. 3 u. 136). — B. bes gangen Rorpers

Berfappung bes Schonen als bartiger Bettler 3; — bes Belben als Bartner 6 u. B. (Gr. Dr. 136); — einer Jungfrau als Argt 7; — eines Juben als Argt 6; bes Bringen ale Saufirer 10; - ale Ganfe= birtin 12. 27. 96; - ber Belbin als Scha-fer 19. 26; - bee Belben als Argt 22 B.; - ber Belvin als Derwift 21; - bes Bel= ben ale Beichselzopf 26; - gezwungene, ale Pferbefnecht 37; - ale Argt 44; mit bund und Rog ale Greis und alte Thiere 45: - bes meiberichenen Bringen in einen Weichielzopf 50; - ale Golbitider 51; - bee ftarten Sans ale Birt 64 B. 1 u. 3; - ale jubifder Sanbler 65 B. 1; ale Birt und Beichfelgopf 70; - ber Belbin als Monne 100; - Theoborge ale Rrieger 101; - bes Ronigs als Sanbelejube 103; - ber Bringeffin in Dannetleiber 109; - bes Selben als Gartenfnecht 114.

Berjungenbe Rraft ber Schonen ber Erbe 63.

Berfalgen bes Effens 3 Par. 2; 21 27 28.;
- bes Reifebrotes burch bie Amme 28.
- Berfchtten von Erbien ober hirfe und Aufliefen ale Bortwand jum Bleiben 10. 19.

101. - B. von Berlen 7. Berfilberung, f. Sahn, Safe, Gilbers gabn.

Berfprechen, vergeffenes, halt bas Schiff auf 7; - lagt bas Pferb nicht von ber Stelle 12.

Berfteinerung 22 u. B.; 29. — B. burch ben Blid bes Bogels Differetto 69; — Gnisfeinerung burch Baffer bes Lebens 69 (Gr. Rr. 6. 66. 85. 97 B.). — B. im trodenen Fluffe, aller beren Pferb wiehert, ohne baf es bie Schone bes Lanbes hort 69 B. 1.

Berftoffene Gattin 48; - eingemauert 69 B. 1; - in ben Subnerftall 96; fammt Rinbern 69 B. 2.

Bermanblung bee Bogoe in eine Erbfe 3 B. 3; — ber Bringeffin in eine Grinte 13; — ber Bringeffin in einen grimmen Schwarz gen 22; — bes helben und feines Bferbes in Befen und Schwe, Tis ger und Abler vertwankelte Bringen 25; —

ber Pringeffin in eine Stute 68; - mebrs fache, von lebrer und Schuler 68.

Bermanblungefraft in lowe, und Ameife 5. Biertheilen burd Bferbe 69 B. 1: - ob.

Maulthiere 69 W. 2: 70.

Biper, ber bie Augen von ihren Brauen vermachien find 72.

Bließ, golbenes, in bas ber Belb genabt mirb 13.

Bogel mit bem Gbelftein auf bem Ropfe, ben ber Bater feblt und ber Sobn trifft 63. - B., auf bem Apfelbaum bes Lebens, ruft beim Bfluden bes Apfels: Berr, man bat mich gepfludt, worauf Donnerwetter 65 B.1.

Bogel, rebenbe und miffenbe 7. 12; - gus fammenberufen, um befragt ju merben 15. 25; - bie verwanbelten Hugen bes Golbs fcmiebes, weistagenb 29. — B., bret, im Bauche einer Sau, Sis ber Starte bes Banflits 64 B. 3. — Rönigin ber B. 70 B. Bogelfprache, Runbe ber 29, 32, 33.

Borubergebenber, erfter, wird Ronig 36.

## 233.

Baftbrubbnismal ad 17.

Babrieichen: burre Copreffe 22; - wenn bas Schwert bes anbern blutig wirb 22 B.; meltenbe Rofe 36; - Ringe unter ben gels fen gelegt 51; - gefrrungene Bitberfaiten 64: - fdmarzwerbenbe Bemben 69; brei Ringe unter eine Gaule gelegt 72; Drachengungen 70; - Ropf ber Lubia 98.

Balb, ben ber Bartlofe berbeigieben will

18, 23 (Ør. Nr. 183).

Baffer, aus Bolfe = und Schafefbur ges trunten, vermanbelt in biefe Thiere 1. -2B. bes Lebens in einem mit bem hammer gerbauenen Gelfen 32 B.; - in einem fich rafchoffnenben und sichließenben Berg 5 B.; 37. 65 B. 1 u. 2; 69; - Blinbheit beilenb 5 B.; 6; - wiederbelebend 22. 33, 37, 64, 65 B. 1 (Gr. Mr. 92, III, S. 112, Mr. 90, 97); - heilt ein Bein an 70; - entfteis nernb 69 (Schott Dr. 27). - 28., bas Blindheit beilt und Beburt beforbert 30; bas unfichtbar macht 97; - ftinfenbes, gu beloben 54. 100.

Bafferfchlurfer u. sipeier, riefiger, bem

Belben bienftbar 63. Bei ber deuer Bring 50. 114.

Beichfelzopf, f. Grinofopf. Beinft od, ftreitiger 30.

Beifel, f. Biene.

Bette ume Beben, wenn bie Spinbel fallt 2; - ume Leben, mer über ben Graben fest, mirb auf ben Thron gefest 45; -Rathfelwette bes Benteflimas mit rem Dra= fos ums leben 17 B. ; - ber brei Bruber mit

bem Bartlofen, um bae Fleifc bee Rudgras tes beffen , welcher jornig wirb 11; - bes Marren mit bem Briefter ebenfo 34 ; - mer am beften lugen fann 59; - wer von brei Brubern bas fdmudfte Baus, Die fconften frifden Früchte im Minter, Die iconfte Frau bat, wird König 67 (Gr. Nr. 106. 124. 151), f. Brautwette. Wettlauf ber beiben Ehemanner um bie

Frau 31.

Be Ben ber Meffer 1; - ber Babne ber la. mia 3 B. 3 : - ber Strigla 65.

Besftein ber Bebulb 12.

Bibber, mit Bachelichtern auf ben bernern, foreden ben geinb 35.

Biege, golbene, aus ber Manbel 100. Bielanb ad 1. Rot.; 9. 68, 103.

Milb fau mit 3 Bogeln, bem Starfefit tes Banfife; wenn fie fich fouttelt, regnet ce

brei Tage , beißt bem ftarten Bans ben Fin-ger ab 64 B. 3.

Bilbidmeinjagb bes Bartlofen 18 (Gr. Nr. 183).

Bilifc Bitiafu ad 29.

Binbbunb, fammtener, einen fammtenen Bafen verfolgeno 26.

Binbbunbe vom unbantbaren Bauer gegen bie Buchfin losgelaffen 87. 94.

Birbelmint, in bem Glfen eine Schnits terin entführen 81.

Birthebane frei fur alle, bie ibre @c= fcbichte ergablen 52; vergl. 102.

203 i∫ch tuch 100. 2Bolf rathet ber Suchfin, Die Balberbe verfoludt bat , fich vom Birnbaum ju fturgen, frift fie und ben Balberbe und fturgt fich vom Belfen 55. - 2B., mube, fest fich auf Schnaprhabne Schwanichen und frist bee Ronige Pferbe 85. — 2B., von ber guchfin betrogen, gerath in eine galle, wird leben= big gefdunben, laft bie Buchfin auf feinem nadten Ruden ju ihrer Boble reiten 86. -2B. u. Buchfin graben einen Ader u. 2B. wirb von &. um ben boig betrogen 89. - 20. und Buchfin verheirathet und nach Berufalem pilgernb, beichten ben Gfel 92. - 2B. vom Gfel ine Dorf getragen, um Schultheiß gu werben 93. — BB., vom Teufel mobellirt, von Gott belebt, frift ben Teufel auf Got= tes Bebeiß 105.

Bolfin vertaufcht ihr Junges gegen einen jungen Bund 5 B.

Bolfemann, bem bie Unfruchtbare ibr Rind gelobt 4 B. 2.

Bolle, vermanbelte Strigla 65. - B., vermanbelter Drafos 64 B. 3; 79; - Das

mon 68; — Lehrer 66. B olfen, fcwarze und weiße, alte und junge Meralben 54.

Bunberfinbformel Mr. 9.

Bunfch, gewährter, ju fchen, mas ber To=

besengel mit ber Seele bes Sterbenben ans fangt 60. - 2B. ju fterben erfüllt 93, 94.

Bunfcbinge: Tarntappe, Brugelftod 15; - Reifefifte 46; - Reifeftute 114; - uns fichtbar machenbe Duge 15. 98. 114.

Bunfchg abe vom gefangenen Bijd an ben balben Denfchen rerlieben 8 (Gr. Dr. 19); - an baneden, inbem ihm ein Schwarzer in ben Mund fpeit 110.

Bunfchgaben ber bantbaren Schlange: Dupe, Beutel, Spiegel 9 B.; - Golbefel, Bunfdtrug, Brugelfted ber Schlange an ihre Gltern 43.

Bunfdring: Siegelring ber Schlange 9. Burgeln, fartmachenbe 15.

Dagbrafil ad 61. ad 70.

Bablen: brei: 3 Bochen 3 Tage unb 3 Stunden 12; - 3 Jahre 29, 32, 33; -3 Jahre warten, 3 manbern, 3 Baar eiferne Soube, 3 Stabe 102; - vier Monate 70; - funf Jahre u. 5 Tage 25; - fies ben Stodwerfe u. 7 Schloffer bes Bolb: fcmiebe Thurm 29; - 7 Buffelhaute ale Bferbevanger 58 ; - 7 Bruber u. 1 Come= fter 96 ; - neun Reiche, Anabe mit 9 3ab= ren entwidelt 4 B. 2; - 9 Jahre im Dlut= terleib 100; - gebn Drafen 64 B. 2; - Erziehung burch bie Drafen bie gum 10ten 3abr 69 3. 1; - am olf Bruber 3 B. 2; - Rnabe mit 12 3ahren gelobt 5 B.; 54; - 12jahrige Unfruchtbarteit 37; - 12 Cattelgurte u. 12 Gurtel 45; - fechzehn= jabriger Rnabe jum Bater gefdictt 37 ; jmangig Jahre Ririfli ale tobt betrauert 31; — 20 Tage in ben Schlauch geblafen 99; — vierzig Tagen, in, lauft ber Sohn bes Schulterblattes, in 3 Jahren ausges wachsen 32; — 40 Jahre 49; — 40 Tage 63; - vierzig Drafen, bie 40 Rlafter in bie Grbe finten 24. 32. 49. 64 B. 2; 65 B. 1 u. 2; 69. 103; — 40 Rauber 52; — 40 Jungfrauen 63; — 40 Rammern, 40 Schluf= fel 15. 64 B. 3; 65 B. 1; 68; - 40 Ge= mufe= und 40 Blumengartner 6 B. 1; -40idbrige Unfruchtbarfeit 6 B.; - 40 auf einen Schlag 23; — 40 Lammer 69; — 40 Buffel, 40 Bafferichlauche 70; — 40 Schlangenbaute, 40 hemben 100; — ein= und viergig locher ber Glode 3 B. 4; -41 Rammern 6; - bunbert und eine Boche 22; - fiebenbunbert Stufen 101.

Babn, golbener 10; - verfilberter 101. -3. vom Belben bem Drachen ausgezogen 114.

3 am Rureleni 9 B. 1.

Sam Kureient & D. 1.
Banfifis, ein Tenfel, verwandelt fich in einen halben Mann, aus beffen Blutstrobfen ebenfoviel halbe Manner werben, und erlegt ben ftarten bans; feine Starte fist in brei Bogeln einer Bilbfau 64 B. 3.

3 auberin 24. — 3., unterirbifche, bem helben rathenb, läßt ihn burch Krahen und Raben auf die Oberwelt bringen 97.

Bauberknöpfe an Theodorens Angua 101. Bauberfpiegel, rebenber, in bem man ben nabenben Keind erblidt 51. - 3., ber

alles zeigt 61. Bauber fab, f. Stab unb Ruthe.

Zanbertranf 22. Zauberweiber berathen ben Gelben unb

geben ihm ein Baubermittel 108.

Berplasen bee Drachen nach bem Grrathen ber Rathfel 17 B. - 3. bes Bunbefopfes von ben Borten ber Bringeffin 68 B.

Ben ben Borten ber Pringeffin 60 25.

3 egifa 6 74.

3 i. Bruber bes Achmet Belebi 71.

3 iege aufgefeste Kinber fangenb 69.

3 iegen leben mit ber Alten, werben vom Alten verscheucht 85.

Ziegenfind 14. Bigeuner bei ber Daberin 74.

Bigennerin, falfche Braut 12.

Bigeunerinabe, iconfingent treuer @cfahrte bes Ronigefobne, verfteinert 64 B. 3.

Bitherfaiten, gesprungene, Babrgeichen Bitberfpieler 22. - 3., ber Tangluft

macht, vom Mann jur Frau und wieber jum Mann vermunicht 58. - 3. , ftarter Bans 64. - 3., ber gifcher 113 (Gr. 91r. 144).

Bitherfrielerin, Ronigstochter, ale Cclas vin verfauft 50.

Rittern bee Schloffes vom Seufzen bes Renige 4 B.; - ber Erbe 70; - bes Dratos: fcoloffes, wenn bie Starte über ben Bel= ben fommt, ober beim Daben ber Draten 64 23. 3; 70.

Bunge ausgeschnitten 34. - 3., bie fich ber Bolf vom Schmieb vergebens fein bam= mern lagt und bie er bann in einem Amei= fenhaufen feinfreffen laßt 85.

3 n n g e n, ausgefchnittene, bes Ungethums 70. 3meig, ber Dufit macht und Goelfteine

trägt 69.

Bwiebade, brei, aus benen ber leichte, Schwere und Rluge 4, — Lome, Tiger und Schwarzhund 4 B. 1, — brei hunde 4 B. 2. werben.

3millinge, Bunberfinber, mit Eternen auf ber Stirne 22.

Drud von Breitforf und Sartel in Leipzig.

89094591823







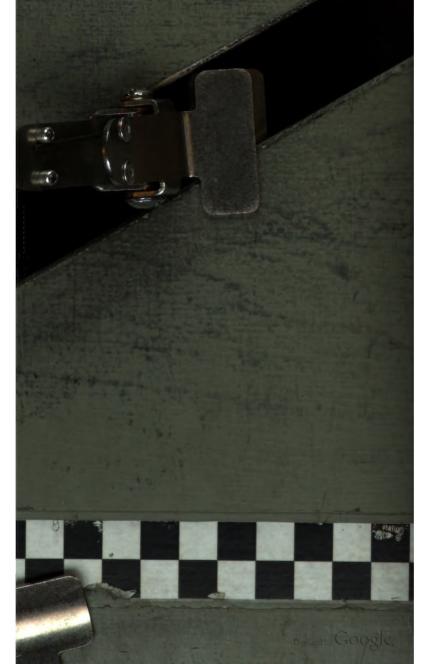